

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

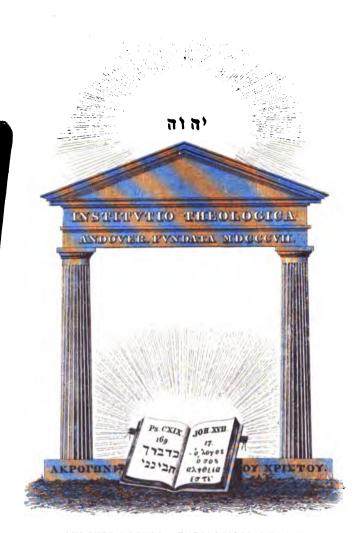

ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

M D C C C C X

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS



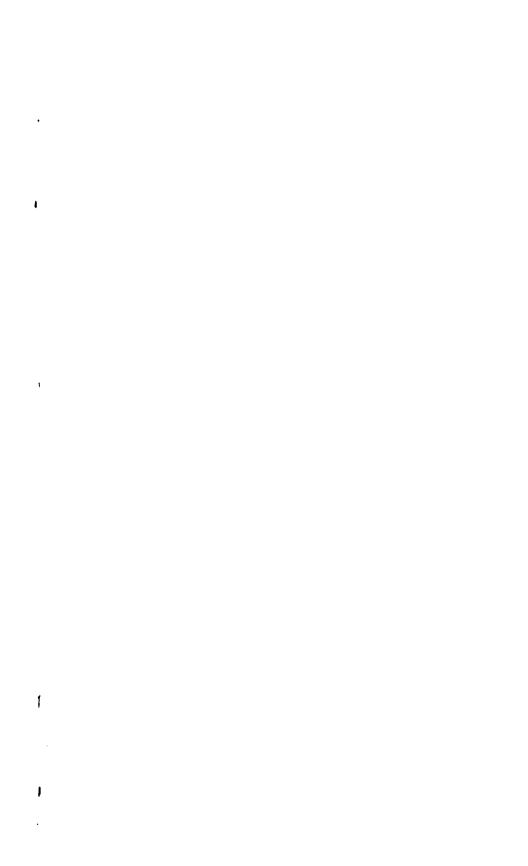

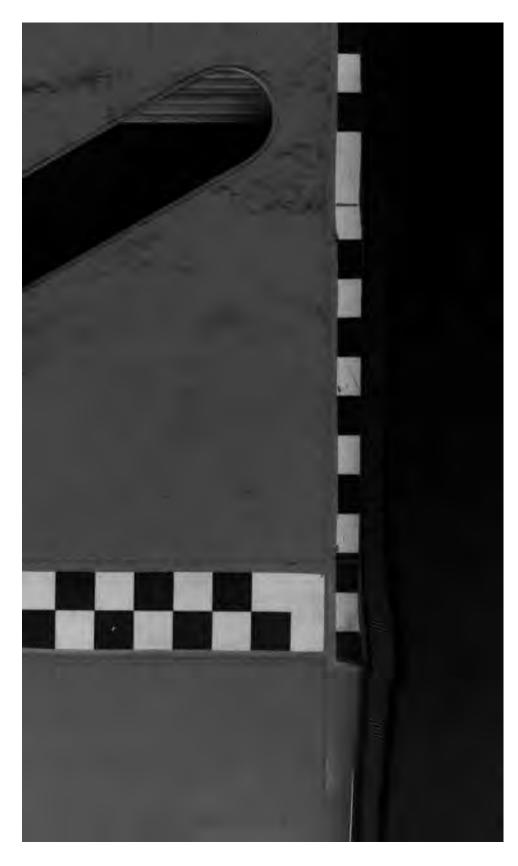



942.47 HEPPE

## Vorwort.

Die Ausarbeitung ber vorliegenden Schrift begann ich vor einer Reihe von Jahren, indem damals eine äußere Anregung mit der von mir längst gewonnenen Ueberzeugung zusammentraf, daß für das evangelisch-kirchliche Interesse der Gegenwart die Geschichte der rheisnisch-westphälischen Kirche von hervorragender Bebeutung sei.

Ich hatte babei vorzugsweise brei Punkte im Auge: bie Bersfassungsverhältnisse, welche biesem Theile ber evangelischen Kirche eigenthümlich sind, bie kirchliche Union ber beiben evangelischen Conssessionen, und das daselbst mehr als anderswo blühende freie, kirchsliche Bereinsleben.

Da ich zur Herausgabe bes bekannten Manuscriptes bes versewigten Generalsuperintenbenten Bäbeker über die Geschichte der lutherischen Gemeinden der Grafschaft Mark aufgesordert war, und da diese Grafschaft zu den Kernpunkten gehört, von denen aus sich das evanzgelische Kirchenwesen Westphalens gestaltet hat, so geschah es, daß ich die Kirchengeschichte der Grafschaft Mark als Ausgangspunkt zur Erssorschung und Darstellung der Kirchengeschichte der dieselbe umgebenzden rheinisch westphälischen Lande sesthielt. Zur Erledigung dieser Ausgabe habe ich ein reiches handschriftliches und gedrucktes Material benutzt, das großentheils zerstreut und undekannt oder längst der Verzessessent, das großentheils zerstreut und undekannt oder längst der Verzessessenen Werken gefallen war. — Unter den in neuerer Zeit ersschienenen Werken gaben mir namentlich die trefslichen Arbeiten Jacobsson's und Cornelius' die reichste Ausbeute.

Bielfache Unterstützung meiner Studien, beren ich mich zu erfreuen hatte, kam mir namentlich für die (demnächstige) Herausgabe des Babeker'schen Manuscripts, aber auch für die Bearbeitung des vorsliegenden Berkes zu Gute. Meinen wärmsten Dank habe ich instefondere dem Herrn Dr. Albert zu Gevelsberg, Präses der west-

phälischen Provinzialspnobe, Herrn Paftor Landmann zu Wiblingwerbe und Herrn Paftor Krafft zu Elberfeld zu fagen.

Das Manuscript ber vorliegenden Schrift war schon im Ansange bes vorigen Jahres vollendet. Die Kriegsnoth, welche sich damals über die deutschen Gaue lagerte, hat den Druck des Manuscripts dis zum Winter des verstossenen Jahres ausgehalten. Möge nun der unter dem so sichtbar gewesenen Walten Gottes gewonnene Friede bei allen benjenigen, die für die Kirche des Herrn Issu Christi ein Herz haben, auch zur Beachtung des in der vorliegenden Schrift gelieferten Bildes der Kirche im alten Jülich-Cleve-Berg und Mark und im heutigen Westphalen Raum und Ruhe schaffen!

Indem ich meine Arbeit, der ich mich mit vollster Liebe bingegeben habe, veröffentliche, ift es felbstverftanblich meine Absicht, bie Geschichte ber rheinischemestehhälischen Kirche zur Gegenwart reben zu Nur allzulange ift bie Geschichte gerabe bieses Theiles unfrer Rirche fast unbeachtet geblieben. Dag aber gerabe jest bie Beit gefommen ift, wo fich bie Blide aller evangelischen Manner bortbin richten muffen, wo fich im fechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert bie evangelische Kirche im unablässigen Rampfe mit ben Feinden bes Evangeliums fo recht "unter bem Kreuze" gestaltete. — bas beweist bas ernste und weise Wort, welches soeben ber Evangelische Rirchenrath zu Berlin in seiner "Denkfdrift, betreffend bie gegenwärtige Lage ber evangelischen Lanbestirche Preugens" zur Rirche ber Gegenwart, geredet hat\*). Was hier bezüglich ber evangelischen Union, ber kirchlichen Berfassung und ber freien firchlichen Bereins- und Liebesthätigfeit ausgesprochen und begehrt wird, bas findet gerade in der Geschichte ber evangelischen Kirche Westphalens und bes Rheinlands seine festeste historische Begrunbung. Möge barum auch biese Schrift an ihrem bescheibenen Theile bagu beitragen, baf in bem Borte bes Evangelischen Oberkirchenraths ein Wort ber Bahrheit erkannt werbe jum Lobe Gottes und jur Förberung Seines beiligen Reiches!

Marburg, in ber Ofterwoche 1867.

Dr. S. Seppe.

<sup>\*)</sup> Siehe Beil. IV.

## Inhaltsverzeichniß.

| G          | rites | 26 Abfcnitt. Gefchichte bes Kirchenwefens ber julich - clevischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| _          |       | unde bis zum Aussterben bes Fürstenhauses berfelben im 3. 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| Ş.         | 1.    | and the same of the property of the property of the party |       |
| _          |       | Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| S.         | 2.    | Kirchliche Zustände Rheinlands und Westphalens vor ber Reformation .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| <b>§</b> . | 3.    | and and an animantification of the same and animate and the control of the same and animate and animate animat |       |
|            |       | phalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    |
| S.         | 4.    | Die Erasmische Reformation bes Herzogs von Cleve-Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26    |
| S.         | 5.    | Grundung einer evangelischen Gemeinde in Minfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29    |
| S.         | 6.    | Rirchliche Zuftanbe von Weftphalen und Abeinland mahrend ber Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|            |       | 1533—1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37    |
| S.         | 7     | Die Ratastrophe in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61    |
| <b>S</b> . | 8.    | Bom Sturg ber Biebertauferei bis jum Interim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64    |
| <b>S</b> . | 9.    | Das Rirchenwesen ber julich : clevischen Lanbe in ben Jahren 1552-1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78    |
| <b>§</b> . | 10.   | Die Organisation ber reformirten und lutherifden Rirde in Julich : Cleve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|            |       | Mart in ben Jahren 1555—1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   |
|            |       | a) Begrundung bes niederlandisch reformirten Rirchenwesens am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|            |       | Niederrhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104   |
|            |       | b) Die Beseler Classical Synobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111   |
|            |       | c) Die julichsche und die bergische Provinzialspnobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123   |
|            |       | d) Gemeinsamer Charatter ber reformirten Rirche in Julich: Cleves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            |       | Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125   |
|            |       | e) Organisation bes lutherischen und bes reformirten Rirchenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|            |       | in ber Mart und Umgegenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127   |
|            |       | an oes weath and ampedent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 31         | veite | er Abschnitt. Der Erbfolgestreit und die Theilung ber julich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| _          |       | vischen Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137   |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |
| D          | ritte | r Abschnitt. Geschichte des evangelischen Kirchenwesens in Cleve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | M     | ark im 17. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158   |
| €.         |       | Stagt und <b>R</b> irche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158   |
|            |       | Organisation ber reformirten Rirche in Billich-Cleve-Berg und Mart feit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -00   |
| <b>.</b>   |       | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170   |
| €.         | _     | leußere Ausbreitung und innere Einrichtung ber reformirten Rirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Φ.         |       | emeinschaft von 1610—1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   |
| <b>«</b>   |       | muere Einrichtung ber lutherischen Rirche von 1610—1687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190   |
| a.         | J     | more amorement are underlinen anerale con tota-toot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                           | vm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                           | er Abschnitt. Geschichte des evangelischen Kirchenwesens der<br>drafschaft Mark 20. seit der Aufstellung der Kirchenordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stite              |
| bi                        | is zur Fremdherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205                |
|                           | Rirde und Staat in biefem Zeitraume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205                |
|                           | Die reformirte Kirche von 1677—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                |
| <b>§</b> . 3 <sub>4</sub> | Die lutherische Rirche von 1687—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251                |
| Künf                      | ter Abschnitt. Die Zwischenzeit von 1807—1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297                |
|                           | Die Frembherricaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297                |
| §. 2.                     | Die provisorische Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307                |
| Semi                      | ter Abidnitt. Die evangelische Kirche Westphalens und Rhein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                           | inde von 1816—1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310                |
|                           | Die Anfänge einer Organistrung bes evangelischen Kirchenwesens ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010                |
| <b>3</b> . 1.             | Brobing Beftphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310                |
| <b>§</b> . 2.             | Die Ginigung ber beiben martifchen Minifterien ju Giner evangelischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 910                |
| J. 2.                     | Gesammtipnobe, und bie erfte westphälische Provinzialspnobe ju Lippftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314                |
| <b>S</b> . 3.             | Die Rirche ber Grafichaft Mart und bie mit berfelben vereinigten firch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                           | lichen Begirte von 1817-1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324                |
|                           | Allmähliche Organistrung bes evangelischen Kirchenwesens in ber Proving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| •                         | Rheinsand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348                |
| <b>~</b>                  | and described the control of the con |                    |
|                           | enter Abschnitt. Das evangelische Kirchenwesen ber Provinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 21                        | Bestphalen von 1835—1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 351                |
| §. 1.                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351                |
| §. 2.                     | Die weftphälischen Provinzialspnoden von 1835—1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>362</b>         |
| -                         | Abanberung ber Dibceseneintheilung ber Provinzialgemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369                |
| §. 4.                     | Sinberniffe, Rampfe und Früchte bes neuen Rirchenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372                |
| <b>§</b> . 5.             | Beitere Entwicklung ber Rirchenverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383                |
| <b>§</b> . 6.             | Die Union und die lutherische Strömung in Bestphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437                |
| §. 7.                     | Die Catechismen (und Gefangbucher) ber Provinziallirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456                |
| §. 8.                     | Die preufische Agenbe, bie Peritopen und bie Gesangbucher im evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| • •                       | gelischen Weftphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| §. 9.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                           | Sitte und Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504                |
| §. 11.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                           | a) In den Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512                |
|                           | b) Die Umgestaltung verschiebener außerer Berhaltniffe ber Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>700</b>         |
| P 40                      | und Pfarramtscanbibaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 522                |
|                           | Das Schulwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527<br>525         |
|                           | Die Armenpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 <b>5</b><br>538 |
|                           | ilasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

## Erster Abschnitt.

Geschichte bes Kirchenwesens ber jülich=clevischen Lande bis zum Aussterben bes Fürstenhauses berselben im Jahre 1609.

#### § 1.

# Die allmähliche Enifichung ber Monarchie von Jülich, Cleve, Berg und Mart.

Das weite, schone Land, welches unter dem Namen Best phalen bekannt ist, und welches an seinen einsamen Hösen und haiden und an der altsassischen Art seiner Bevölkerung noch heute geradeso wie vor tausend Jahren erkennbar ist, umfaßt trot dieses seines gemeinsamen Grundcharakters gleichwohl eine Maunigsaltigkeit von Landestheilen, welche in mehr als Einer Beziehung von einander verschieden sind. Insbesondere ist das latholische und das protestantische Westphalen zu unterscheiden. Bu jenem gehört das gebirzige und mit der Pracht des Waldes reich gezierte Sauerland (das eigentliche alte Berzogthum Westphalen), das ebene Münsterland und das von belaubten Shen und breiten Thalgründen durchzogene Paderbörnerland; das protestantische Westphalen — ein meist ebener, daher weniger charakteristischer, und nur an der Wester, Sieg und Ruhr mit Berg und Wald geschmückter Landstrich, — begreift Minden, Ravensberg und die Mark.

Das zulest genannte Lanb — bie Mark — ist gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts zu seiner auch noch jest (nachdem dasselbe längst aufgehört hat ein potitisch selbständiges Ganzes zu sein,) wohlbekannten Abgrenzung gekommen. Damals grenzte die Mark im Often und Silden an das dem erzbischösslichen Stuhle zu Cöln zugehörige herzogthum Bestphalen, im Besten an das Gebiet der Grasen (späteren herzöge) von Berg, und im Rorden an das Bisthum Münster und an die Bezirke der freien Reichsstadt Dortmund und der Stifte Recklinghausen und Effen.

Der geschichtliche Rern ber Grafschaft Mark ift bie uralte Burg Altena und bas zu berfelben gehörige kleine Gebiet. Als im Streite bes Raisers Deppe, Beschichte. I. Friedrich I. mit Beinrich bem Lowen bas alte Berzogthum Befiphalen ger= fprengt worben mar, fanben bie ju bemfelben gehörigen fleineren Dynasten Gelegenheit, fich auszubreiten und zu bereichern. Daher waren auch bie an ber Lenne und Bupper beguterten Grafen von Altena auf bie Debrung ihrer Sabe und ihrer Dacht bebacht, wobei benfelben mancherlei gunftige Umstände zustatten tamen. Namentlich brachte Graf Abolph III. im Jahre 1204 burch Rauf ben Oberhof Mart an ber Abse (einem bei Samm in bie Lippe munbenben Bach) fammt Bubebor an fein Saus, nahm Titel und Bappenschild ber bisherigen Gigenthumer bes neuen Besitzthums an und baute bie Stadt Bamm, wo feine Rachtommen als Grafen ber Mart gewöhnlich restdirten. Allerdings war die Graffchaft klein, indem viele Stabte und Landbezirke, welche fpater zu bemfelben bingutamen, zur Beit noch andere herren hatten. So gehörten Soeft mit ber Borbe, Schwelm, Bagen, Unna, Bochum bem Erzbischof von Coln; Lunen und Rhynern geborten bem Bischof von Münfter, Lippstadt bem Grafen von ber Lippe. Brackel und Mengebe waren taiferliche Reichshöfe und Dortmund war An der Ruhr, Lippe und Lenne waren die Grafen von Bolmarftein, Arbeb und Ifenburg mit ausgebehntem Grundbefit angefeffen. Strich Landes gehörte bem Grafen von Arnsberg, und außerdem batten viele Ritter und Berrn (z. B. bie von Blettenberg, Crange, Loen, Red 2c.) bagwifden liegende bebentenbe Besitzungen. Aber bas Glud mar ben Grafen Rrieg und Bertrag, Schenfung und Rauf fügten zu bem zu Altena günstig. ursprünglichen fleinen Burggebiet eine Befitzung und eine Berechtigfeit nach ber anderen hinzu, und erweiterten ben Bereich ber Graffchaft mehr und mehr, bis bie "Mart" im vierzehnten Jahrhundert (in einem ungefähren Umfange von 36 Meilen) ihre bleibenbe Abgrenzung erhielt.

Kaum aber war bieß geschehen, als bas nunmehr zu einer nicht unbebentenben Territorialmacht herangewachsene Haus ber Grafen zur Mark burch Berschwägerung mit einem benachbarten Fürstenhause in eine ganz neue politische Stellung kam, welche bas Grafenhaus ber Mark auf die Höhe seiner Macht und seines Glanzes erheben half.

Graf Abolph V. von ber Mark ehelichte nemlich im Jahre 1332 bie Tochter (Margaretha) bes Grafen Dietrich X. von Clede, infolge bessen, ba bie männliche Linie bes clevischen Hauses mit Dietrich's X. Bruder, Johann II., im Jahre 1368 ausstarb, nach vorausgegangenen längeren Erbstreitigkeiten, namentlich mit Dietrich, Herrn von Horn und Parwiß und Otto von Arkel, ber jüngste Sohn bes Grasen Abolph V., von bem clevischen Abel und vom Kaiser unterstützt, als Abolph VI. ben clevischen Thron bestieg. Da nun im Jahre 1392 Abolphs VI. Bruder, Graf Engelbert von ber Mark starb, so siel hiermit die Grafschaft Mark bem clevischen Stamm bes märkischen

Grafenhauses zu; und da ferner Abolphs Sohn Dietrich im Jahre 1398 in einem Gesechte bei Elberselb ben Tob sand, so übernahm bessen Bruber Abolph VI., der seit Abolphs V. Tobe (1394) bereits den clevischen Thron bestiegen hatte, auch die Regierung der Mark, deren immerwährende Bereinigung mit Eleve freisich erst durch die blutigsten Kämpse gesichert werden mußte \*).

Die Mart, Die nun von Statthaltern regiert murbe, mabrent bie Landesherrschaft in Cleve resibirte, batte hiermit allerbings ihre Selbstänbigfeit verloren, indem fie zu einem Zubehor bes clevischen Landes geworben war. Aber das märkische Grafenhans fab fich jetzt den angesehensten Ständen bes Reiches gleichgestellt, weshalb es fehr balb mit ben fürftlichen Saufern von Baiern, Bartemberg, Braunfdweig, Gelbern, Ravarra, Orleans und Bortugal in die glucklichsten verwandtschaftlichen Berbindungen tam. Daber ward bann auch bie Erhebung bes cleve-martifchen Grafenhaufes in ben berzoglichen Stand von fammtlichen Rurfürsten, Kürften und Berrn bes Reiches für angemeffen befunden. Diefelbe erfolgte am 27. April 1417 burch Raifer Sigismund auf bem Concil ju Roftnit. Abolph ber Rluge und Siegreiche († 1444) und beffen Nachfolger Johann ber Schöne, waren treffliche Fürsten, beren Cleve=Mark fich freuen und rühmen konnte. Die Erbverbrüberung, welche Johann I. von Cleve am 29. Juli 1478 mit Wilhelm III. von Jülich abidloft, fo baf bie beiberfeitigen Lanbe nun emiglich zu gegenseitigem Schut jufammengethan fein follten, gab bem bergoglichen Saufe von Cleve = Mart bie fichere hoffnung auf neue Erwerbungen und neuen Glang, namentlich als biefe Erbverbruderung im Jahre 1496, wo Wilhelm III. von Julich und Johann II. von Cleve die einstige Heirath ihrer Kinder verabredeten, zu einer noch festeren Ginigung ber beiben Lanbe führte \*\*). Da nemlich Bergog 3. hann II. auf Grund biefer Berabredung im Jahre 1510 bie Bermählung seines Sohnes Johann mit Maria ber einzigen Tochter und Erbin bes Bergogs Wilhelm III. von Julich = Berg und Grafen von Ravensberg \*\*\*) bewirkte, und der lettere im Jahre 1511 mit Tode abging, so übernahm deffen Schwiegersohn sofort die Regierung bieser Lande, welche er im Jahre 1521, nach bem bamals erfolgten Tobe feines Baters, als Johann III. mit Cleve-Mark vereinigte. Die im Jahre 1496 beclarirte Erboerbrüberung warb

<sup>9)</sup> Bgl. v. haeften's "Ueberblid über bie nieberrheinisch emesthälische Territorials geschichte bis zum Ansange bes 15. Jahrhunberts" in ber Zeitschrift bes bergischen Gesichichtebereins von 1865.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barüber B. I. ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, S. 118.

Das ravensberger Grafenhaus war im Jahre 1346 im Mannsftamme erloschen und burch eine Bruberstochter bes letzten Grafen an ben Gemahl berselben, ben Bergog bon Billich, gekommen.

bann burch kaiserliche Erlasse (von Karl V. am 19. Juli 1546, von Ferdinand I. am 21. Juni 1559, von Maximilian II. am 21. April 1566 und von Rubolph am 10. März 1580) wiederholt als eigentliche Union des ganzen Ländercomplexes anerkannt und bestätigt.

Bur Zeit ber Reformation war daher Herzog Johann III. im ganzen Bereiche bes rheinisch-westphälischen Kreises ber einzige weltliche Herr, welcher mächtig genug war, einen auch über die Grenzen des eignen Landes hinaussgehenden Einsluß auszulben und in die Geschichte seiner Zeit einzugreisen. Fast alle übrigen zwischen Riederrhein und Weser gelegenen Lande waren von geistlichen Herrn, insbesondere von den Bischösen zu Eöln, Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden beherrscht. Drei der bedeutendsten Städte des rheinisch-westphälischen Kreises, nemlich Eöln, Aachen und Dortmund waren von Kaiser und Reich als frei und reichsunmittelbar anerkannt; nebem ihnen erfreuten sich aber auch andere Städte, namentlich Münster, Osnabrück, Trier, Hersord, Essen und Soest so ausgedehnter Freiheiten und Rechte, daß dieselben zum Desteren die Privilegien reichsfreier Stände für sich in Ansspruch nehmen zu können glaubten.

Andere geiftliche und weltliche Herrschaften, welche zwischen ben genannten Gebieten lagen, waren von geringerer Bedeutung.

§. 2.

# Rirhliche Buffande Rheinlands und Befiphalens vor ber Reformation\*).

In kirchlicher Beziehung ragte bas burch seine Stellung im Reiche und burch seinen Reichthum gehobene, burch Alter und hierarchische Macht, burch heilige Reliquien und Traditionen geweihte und burch seine im Jahre 1388 begründete Universität mit neuem Glanze umgebene Eöln als die Metropole der römischen Kirche im ganzen deutschen Niederland, als "der römischen Kirche treue Tochter", wie es sich in seinem Siegel selber bezeugte, weithin hervor. Hier hatten einst in den Tagen der höchsten Herrlichkeit der römischen Kirche die geseierten Fürsten der scholastischen Theologie Albertus Magnus und Thomas von Aquino als Lehrer geglänzt und seitdem hatte es zum Stolze der überaus einstußreichen Stadt gehört, eine Universität zu haben, die ebenso ächt katholisch war, wie ihr erzbischösslicher Stuhl und ihr Domzcapitel, in welchem der gesammte Abel Nieinlands und Westphalens den

<sup>\*)</sup> Jacobson, Geschichte ber Quellen bes evangel. Rirchenrechts ber Provingen Rheinland und Bestphalen. S. 1—15. — Gobel, Geschichte bes driftlichen Lebens in ber rheinisch zwestrhälischen evangel. Rirche. B. I. S. 17 ff.

glanzvollsten Repräsentanten seiner Interessen und Borzüge sah. Daß basher Coln späterhin bie einzige freie Stadt des Reiches war, welche sich gegen ben Protestantismus beharrlich absperrte, war nur das naturgemäße Resultat ber eigenthumlichen Geschichte, welche die alte Colonia im Mittelalter burchlebt hatte.

Hiernach begreift es sich, daß die rheinisch-westphälischen Lande mahrend bes ganzen Mittelalters zu den gesegnetsten Landen des römischen Katholizismus gehörten. Wirksamer als anderswo wurde gerade hier das gesammte
geistige Leben aller Schichten des Bolles von der Macht der Kirche beherrscht.
Aber dennoch war es nicht diese allein, welche dem religiösen Leben der niederrheinischen und westphälischen Lande im Mittelalter seinen Charatter aufprägte; vielmehr nehmen wir in jener Zeit daselbst eine Reihe der verschiedenartigsten, kirchlichen Berhältnisse und religiösen Elemente und Bestrebungen
wahr, welche einerseits auf eine relative Selbständigkeit und Unabhängigkeit
der Gestaltung des dortigen Kirchenwesens schließen lassen und andererseits
auf eine gewisse Empfänglichkeit des Bolles für religiöse Interessen hinweisen,
welche daher überhaupt auch das Berhalten desselben in der Resormationszeit
erklärlich machen.

Bunachft ift die Stellung zu beachten, welche bie Bergoge von Cleve in firchlicher hinficht einnahmen.

In Folge lange andauernber Streitigkeiten, welche zwischen bem Bergog Bilbelm von Berg und ber erzbifchoflichen Curie zu Coln entbrannt waren, hatte nemlich Bapst Bonifazins IX. durch eine Bulle vom 15. December 1401 alle Unterthanen ber Bergoge von Berg in allen weltlichen Civil- und Criminalsachen von ber Competenz ber geistlichen Berichte eximirt. Bielleicht erging eine abnliche papstliche Berfugung bamale auch an Cleve; wenigstens gab Graf Abolph von Cleve-Mark im folgenden Jahre den Befehl, daß bie firchliche Jurisdiction nur in vier Puntten, über Rachlaß=, Che=, Gend= Saden und geiftliche Ginfunfte in seinem Gebiete zugelaffen werben follte \*). Erzbifchof Friedrich von Coln beantwortete biefe Berordnung mit Berhangung bes Interbicts über bas ganze Land, und hernach tam ce zwischen ihm und bem Bergog fogar jum Rrieg; allein in bem ichlieflich zwischen beiben Fürften aufgerichteten Bergleich mußte ber Erzbischof im Befentlichen bie Forberungen bes Bergogs anerkennen. Dehr aber noch erlangte ber Bergog auf friedlichem Bapft Eugen IV. fprach nemlich (gur Belohnung ber ihm von bem Bergog Abolph im Streit mit bem Bafeler Concil und mit ben Anhangern beffelben bewiesenen Anhanglichkeit) burch bie an ben Bischof von Utrecht gerichtete Bulle Pastoralis officii vom 16. Januar 1444 bie Lande bes

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 11.

bann burch taiserliche Erlasse (von Karl V. am 19. Juli 1546, von Ferdinand I. am 21. Juni 1559, von Maximilian II. am 21. April 1566 und von Rubolph am 10. März 1580) wiederholt als eigentliche Union des ganzen Ländercomplexes anerkannt und bestätigt.

Bur Zeit ber Reformation war daher Herzog Johann III. im ganzen Bereiche bes rheinisch-westphälischen Kreises ber einzige weltliche Herr, welcher mächtig genug war, einen auch über die Grenzen bes eignen Landes hinaussgehenden Einfluß auszuüben und in die Geschichte seiner Zeit einzugreisen. Fast alle übrigen zwischen Riederrhein und Weser gelegenen Lande waren von geistlichen Herrn, insbesondere von den Bischösen zu Ebln, Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden beherrscht. Drei der bedeutendsten Städte bes rheinisch-westphälischen Kreises, nemlich Ebln, Aachen und Dortmund waren von Kaiser und Reich als frei und reichsunmittelbar anerkannt; neben ihnen erfreuten sich aber auch andere Städte, namentlich Münster, Osnabrück, Trier, Hersord, Essen und Soest so ausgedehnter Freiheiten und Rechte, daß dieselben zum Desteren die Privilegien reichsfreier Stände für sich in Ansspruch nehmen zu können glaubten.

Anbere geiftliche und weltliche herrschaften, welche zwischen ben genannten Gebieten lagen, waren von geringerer Bebeutung.

§. 2.

## Rirdliche Buffande Rheinlands und Befiphalens vor ber Reformation +).

In firchlicher Beziehung ragte das durch seine Stellung im Reiche und durch seinen Reichthum gehobene, durch Alter und hierarchische Macht, durch heilige Reliquien und Traditionen geweihte und durch seine im Jahre 1388 begründete Universität mit neuem Glanze umgebene Cöln als die Metropole der römischen Kirche im ganzen deutschen Niederland, als "der römischen Kirche treue Tochter", wie es sich in seinem Siegel selber bezeugte, weithin hervor. hier hatten einst in den Tagen der höchsten herrlichkeit der römischen Kirche die geseierten Fürsten der scholastischen Theologie Albertus Magnus und Thomas von Aquino als Lehrer geglänzt und seitdem hatte es zum Stolze der überaus einstußreichen Stadt gehört, eine Universität zu haben, die ebenso ächt katholisch war, wie ihr erzbischösslicher Stuhl und ihr Domcapitel, in welchem der gesaumte Abel Neinlands und Westphalens den

<sup>\*)</sup> Jacobson, Geschichte ber Quellen bes evangel. Rirchenrechts ber Provinzen Rheinland und Bestphalen. S. 1—15. — Gobel, Geschichte bes driftlichen Lebens in ber rheinisch westphälischen evangel. Rirche. B. I. S. 17 ff.

glanzvollsten Repräsentanten seiner Interessen und Borzüge sah. Daß baher Coln späterhin die einzige freie Stadt des Reiches war, welche sich gegen den Protestantismus beharrlich absperrte, war nur das naturgemäße Resultat der eigenthumlichen Geschichte, welche die alte Colonia im Mittelalter durchlebt hatte.

Hiernach begreift es sich, daß die rheinisch-westphälischen Lande mahrend bes ganzen Mittelalters zu den gesegnetsten Landen des römischen Katholizismus gehörten. Wirksamer als anderswo wurde gerade hier das gesammte
geistige Leben aller Schichten des Bolkes von der Macht der Kirche beherrscht.
Aber dennoch war es nicht diese allein, welche dem religiösen Leben der niederrheinischen und westphälischen Lande im Mittelalter seinen Charakter aufprägte; vielmehr nehmen wir in jener Zeit daselbst eine Reihe der verschiedenartigsten, kirchlichen Berhältnisse und religiösen Clemente und Bestrebungen
wahr, welche einerseits auf eine relative Selbständigseit und Unabhängigkeit
der Gestaltung des dortigen Kirchenwesens schließen lassen und andererseits
auf eine gewisse Empfänglichkeit des Bolkes für religiöse Interessen hinweisen,
welche daher überhaupt auch das Berhalten desselben in der Resormationszeit
erklärlich machen.

Bunachft ift die Stellung zu beachten, welche bie Bergoge von Cleve in firchlicher hinficht einnahmen.

In Folge lange andauernder Streitigkeiten, welche zwischen bem Bergog Bilhelm von Berg und ber erzbijchöflichen Curie zu Coln entbrannt waren, hatte nemlich Bapft Bouifagius IX. burch eine Bulle vom 15. December 1401 alle Unterthanen ber Bergoge von Berg in allen weltlichen Civil- und Eriminalfachen von ber Competeng ber geiftlichen Berichte eximirt. Bielleicht erging eine abnliche papftliche Berfugung bamals auch au Cleve; wenigftens gab Graf Abolph von Cleve Mart im folgenden Jahre den Befehl, bag bie firchliche Jurisdiction nur in vier Buntten, über Nachlag=, Gee=, Gend= Saden und geiftliche Ginfunfte in seinem Bebiete zugelaffen werben follte \*). Erzbifchof Friedrich von Coln beantwortete biese Berordnung mit Berhängung bes Interbicts über bas ganze Land, und bernach tam es zwischen ihm und bem Bergog fogar gum Rrieg; allein in bem ichlieflich zwischen beiben Fürften aufgerichteten Bergleich mußte ber Erzbischof im Befentlichen bie Forberungen bes Bergoge anerkennen. Dehr aber noch erlangte ber Bergog auf friedlichem Bapft Eugen IV. fprach nemlich (gur Belohnung ber ihm von bem Bergog Abolph im Streit mit bem Bafeler Concil und mit ben Anhangern beffelben bewiesenen Anhanglichkeit) burch bie an ben Bifchof von Utrecht gerichtete Bulle Pastoralis officii vom 16. Januar 1444 bie Lanbe bes

<sup>\*)</sup> Jacobion, G. 11.

clevischen Herzogs Abolph und seines ältesten Sohnes Johann I. von aller Jurisdiction, Gewalt und geistlichen Hoheit des Erzbischofs von Eöln und des Bischofs von Münster frei und ertheilte dem Bischof von Utrecht den Auftrag, auf den Wunsch des Herzogs einen Bischof oder Weihbischof zur Bollziehung der bischsschichen Spiritualien zu deputiren\*). Außerdem wurde dem Herzog das Nominationsrecht bezüglich der die dahin von den beiden Ordinarien besehten höheren und niederen geistlichen Stellen zuerkannt, weshalb damals das Sprichwort in Umlauf kam: Dux Clivisse est papa in terris suis! — Späterhin ward die Bulle Bonifaz IX. vom 15. Dechr. 1401 von Alexander VI. am 13. Febr. 1500 auch auf Jülich, Ravensberg und die Herrschaften Heinsberg und Löwenberg, und von Leo X. am 6. Juni 1513 auf Eleve und Wark ausgedehnt.

Auch machten bie Bergoge von ber ihnen zuerkannten Rirchengewalt ben umfaffenbsten Gebrauch. Freilich ging bas von ihnen begrundete Bisthum ju Calcar balb wieber ein; ber bafelbft beftellte Lanbesbifchof Johann batte teinen Nachfolger. Deftere ließen bie Bergoge bie Spiritualien burch Beibbischöfe von Coln aus verrichten, ober man nahm ben bafigen Nuntius zu Bulfe, holte bas Chrisma von Utrecht ober wendete fich an andere benachbarte Bralaten. Die geiftliche Jurisdiction handhabten bie Bergoge burch bie Landbechanten. Außerbem traten biefelben ben Uebergriffen ber Sierardie mit größter Strenge entgegen. 3m Jahre 1452 "op S. Beter und Bawels Abvent" befahl Bergog Johann allen Geiftlichen in Cleve und Mart in ihrer Wibersetlichkeit gegen bie Zebentforberung bes Erzbischofs von Coln zu beharren; und im Jahre 1486 machte es Bergog Johann ben Beiftlichen gur Bflicht, tein Mandat eines geistlichen Gerichts anzunehmen, zu verkundigen ober zu vollftreden. Ein Cbict bes Bergogs Johann II. vom Jahre 1508 unterfagte ein für allemal jebe fernere Bermehrung bes Eigenthums ber tobten Band und jedes Einschleppen ober Bollziehen geiftlicher Manbate, welche hiermit in Wiberspruch ftunden. Diejenigen, welche folche unerlaubte Manbate ins Land brachten, follten von ben Amtleuten aufgegriffen, in Gade gestedt (weshalb in ben Städten an jedem Thor ein Sad aufzuhängen sei,) und im Waffer ertrantt werben.

Aber bebeutenber noch und in das firchliche Leben tiefer eingreifend war, was im Bolte felbst vorging.

Schon frühzeitig tauen aus bem füblichen Frantreich ben Rhein entlang wandernd walbenfische Leute in die Gegenden des Niederrhein. Bumeist waren es handwerter und handelsleute, insbesondere Arbeiter in Seide

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bulle Eugens IV. vom 17. Cal. Febr. 1444 in Teschenmachers Annalen, Cod. diplom. Nr. LXXIX.

und Bolle, Weber u. bgl., weshalb sogar bas Wort tisserands bier und ba gur üblichen Bezeichnung ber Baldenfer wurde. An einigen Orten sammelten fic bie Balbenfer fogar in Maffen, 3. B. in Coln, wo biefelben im Jahre 1370 eine ihnen verberbliche Bewegung gegen bie Batrigier veranlagten; an andern Orten erschienen Angehörige ber Secte bin und ber giebend und Sandel treibend. Aber überall wo bieselben gesehen murben, mufite bie Babrnehmung eines religiöfen Gemeinbelebens, welches im Begenfat jur firchlichen Autorität fich auf die beilige Schrift grundete, welches fogar beren buchftäblichen Inhalt im Leben zu verwirklichen fuchte, und welches, ber firchlichen Disciplin fich entziehend, im Allgemeinen doch die ernsteste Zucht und eine bem driftlichen Beifte wohlthuenbe Geftaltung bes Lebens erkennen ließ, auf die Gemuther Eindruck machen und Gedanken hervorrufen, welche sich mit bem herrschenden firchlichen Wesen nicht so leicht zurecht finden konnten. Es begreift fich biefes um fo mehr, als faft gleichzeitig mit ben Balbenfern in allen Gegenden bes Rieberrhein gablreiche, unter bem Ramen ber Beg. barben und Begbinen befannte Manner- und Frauengefellicaften auftauchten, welche fich mit Berwerfung aller flofterlichen Gelübbe bie Ausübung eines nur bem Umgange mit Gott geweihten und von tirchlichen Regeln burchaus unabhängigen Gemeinschaftslebens zur Aufgabe machten. Bier und ba war es fogar ein spezifisch libertinischer, antichriftlicher Beift, welcher im Rusammenhang mit allerlei pantheistischen Borftellungen in jene Gemeinschaften eindrang, z. B. in Coln, wo die beghinische Secte der Brüder und Schwestern bes freien Beiftes, Schwestriones genannt, einen Sauptsit hatte. Aber gerade barum mußte bie Ginwirfung bes feiner gangen Erscheinung nach fo burchaus vollsthumlichen begbinifchen Lebens auf bas Bewuftfein und Leben bes tatholischen Boltes um fo bebeutenber fein.

In Westphalen waren in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts Beghinenhäuser in Marsberg, Brilon 2c. vorhanden. Wie es scheint, wurden sie jedoch in Folge des Concils von Bienne (1312) und des darauf erlassenen Synodalstatuts des Erzbischofs heinrich von Cöln von 1318 im ganzen Umsange des Erzbisthums aufgehoben. Späterhin (1373) wird nur noch Ein Beghinenhof, nämlich der zu Soest, erwähnt. Bon da an verschwinden die urknnblichen Spuren von Beghinenniederlassungen in Westphalen durchaus.\*)

Bon noch größerer Wichtigkeit aber war, baß sogar aus ber Kirche selbst beraus und theilweise mit Killschweigender Zustimmung ihrer Autoritäten, die evangelische Befreiung des religiösen Lebens von den Banden der hierarchischen Macht angestrebt wurde. Es geschah dieses zunächst durch die Whstit, und

<sup>\*)</sup> Bgl. Geibert, Begbinen und Begharben in Beftphalen, in bem Anzeiger für Annbe beutscher Borzeit, 1863 Rr. 9.

insbesondere burch bie beutsche Doftit bes Mittelalters. Allerdings tommt hierbei weniger ber große Dominicanerprovingial-Meifter Edart, ber eine Beit lang in Coln wirfte, in Betracht; benn beffen gange Dentweise mar burch und burch pantheiftisch, weshalb ibn bas Gericht ber Rirche traf. Um fo mehr ift bagegen ber Ginfluß bervorzuheben, ben fein tieffinniger und tiefinnerlicher Schuler, ber Dominicaner Johannes Tauler († 1361) burd feine namentlich auch in Coln gehaltenen Brebigten auf bas Boll ausabte. Eine abuliche Birtfamteit wie Die feinige bethätigte auch ber ibm geiftesvermandte Johannes Hupsbroet, Brior bes Augustinertiofters ju Grunthal bei Bruffel im Nieberland. Die acht religiöfe Mpftit mar es, bie in Beiben fich aussprach. Richt ein Leben im Behorsam ber hierarchie ober in ben Ordnungen ber Rirche, sonbern ein Leben in Gott, eine Erneuerung bes gesammten Menichen burch gangliches Aufgeben bes eignen Gelbit, ein Leben in volltommner Gottinnigfeit wollte biefe Mpftif erweden. Daber wohnte berfelben eine enticieben reformatorifche, evangelifche Richtung ein, welche als solche bem Bolte gar nicht verborgen blieb, indem biefes geradezu bie Bredigten der Muftit als neue Bertundigungen bes Ramens Chrifti begrufte, ber jest erft wieder befannt werbe und durch welchen Ungablige, Die fich bisber mit ihrem Bertrauen auf Die Rirche volltommen beruhigt batten, jest erft zu einem eigentlich frommen Leben erwedt wurden. - Darum mar es auch bie Dibftit, welche für Uebertragung ber beiligen Schrift, inebefonbere ber Evangelien, in die deutsche Sprache forgte und fo bem Bolle bas Bort Bottes zugänglich machte.

Unmittelbar an die Wirhamkeit ber beutschen Mystit schloß sich im fünfzehnten Jahrhundert die ber sogenannten Borläufer der Reformatoren und die der Brüder des gemeinsamen Lebens an. Unter jenen war es gerade der bedeutendste derselben, Johann Wessel aus Gröningen († 1489), welcher, durch einen frommen Laien, Johann von Edlu, zur Erkenntniß des Evangeliums erweckt, namentlich auch am Riederrhein thätig war und den Samen der Wahrheit weithin ausstreute. Aber einen weit größeren Erfolg hatte doch die gesegnete Stiftung des frommen Niederländers Gerhard Groot (geb. 1340 zu Deventer), und seines Rachsolgers Florentius, welche freie, brüderliche Bereine sammelte, in denen man betete und in allerlei Weise arbeitete\*), sich mit ernstem Sinne eines nach Gottes Wort geregelten Lebens besleißigte und Schnlen hielt, die namentlich die Körderung des Sprachftudiums und der Schrifterkenntniß zum Zwede hatten. Bom Riederlande

<sup>\*)</sup> Die Brüber pflegten auch verschiebene handarbeiten auszuführen. Ramentlich beschäftigten fich dieselben mis bem Abschreiben ber heiligen Schrift und anderer guter Bücher und mit bem Einbinden ber abgeschriebenen Blicher.

ber verbreiteten sich die Rieberlassungen dieser "Fraterherrn" (auch fratres communis vitae, Collatienbrüber, fromme Cleriker, Rugelherrn 2c. genannt) den Rhein herauf nach Emmerich, (wo ein Fraterhaus die 1809 bestand,) Münster, (wo heinrich von Ahaus das Fraterhaus St. Martin zum Springdrunnen grändete), Coln, Besel\*), Osnabrück, Hildesheim, herford, Rostock, Enlm, ja noch weiter hinaus nach hessen (Cassel, Warburg, Buthach), Elsas und Schwaben. Und überall, wohin die Brüder kamen, brachten sie Gottes Wort und den Segen desselben mit sich. Daher waren ihre Häuser wahre Pslanzstätten gottseligen, frommen Lebens, aus denen Männer, wie der hochbegnadigte Thomas von Kempen († 1471), hervorgingen, welche in unzähligen Herzen ein aus wahrer Buse und wahrem evangelischen Glauben geborenes Leben erwecken. — Auch Joh. Wesselsel geshörte diesen Kreisen an.

Dieses waren bie erheblichsten religiösen Elemente, welche, von ber hierarchischen Gewalt ber Kirche unabhängig, theilweise sogar im bewußten Gegenfatz zu berselben auf bas religiöse Bewußtsein und Leben in ben rheinisch-westphälischen Landen einwirkten. Unter den altstrechlichen Lebenskreisen war es ein einziger, der sich jenen evangelischen Bestrebungen freundlich zuwendete, nemlich der Augustinerorden, der in Edln, Osnabrud, Hersford, Lippstadt, Wesel und anderswo seine Hauserstat Wittenberg die in Westden, daß während seit Errichtung der Universität Wittenberg die in Bestphalen seshaften Franziscaner, Dominicaner und Carmeliter ihre Lectoren und Doctoren auf allen anderen Universitäten (Coln, Löwen, Paris, Leipzig), nur nicht in Wittenberg studiren und vie academischen Würden sich holen ließen, die Augustiner Jahr für Jahr nur nach Wittenberg wanderten.

Im Uebrigen war ber Clerus von ben Interessen und Bestrebungen, welche bie ermahnten religiöfen Genoffenschaften reprafentirten, burchaus unberuhrt. Denn auch hier wie in anderen Lanben war bie Geiftlichteit voll-

<sup>\*)</sup> Die Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, Jahrg. 1865. S. 358 theilt über die Gründung des Fraterhauses zu Wesel solgende Nachrichten mit: Ein Canonicus des Fraterhauses zu Münfter, Johann von Kollit, welchem durch das Ableben seiner Schwester zu Wesel im Jahre 1435 das Haus derselben, in der Sevenaers, jeht Rinterfraße gelegen, zugesallen war, bestimmte dasselbe zu einem Fraterdause. Da es aber bei dem Zudrange, den die Congregation sand, bald nicht mehr andreichte, um die sich melbenden Brüder aufzunehmen, so tam heinrich von Ahaus, dem eine Witwe in Wesel ein Haus für seine Gemeinschaft vermacht hatte, das neben dem Kollit'schen Hause lag, herüber und verdand mit Zustimmung seiner Conventualen beide Häuser zu einem Fraterhause, welches nach dem Fraterhause zu Rünster den Ramen St. Martin erhielt, und aus dem im Jahre 1521 die Kraterbaus-Kirche seitst die römischelbeilsche St. Martinstrücke) entstanden ist.

tommen verweltlicht. Graf Bermann von Wied war auch nach bem Jahre 1515, wo er Erzbischof von Coln warb, nichts anderes als Rittersmann und empfing ben papftlichen Nuntius, ber ihn im Jahre 1537 im Namen bes Bapftes jum Besuche bes Concils einlub, mit bem Schwert an ber Seite. Belernt hatte er nichts; und boch mar er einer ber befferen unter ben geiftlichen Berrn feiner Reit. Denn bie Unwiffenheit bes Clerus mar noch nicht bas gröfte ber llebel, an welchen berfelbe litt; vielmehr erkennen mir bie Burgel und ben Gipfel alles Elenbes ber Kirche jener Zeit barin, bag es gang allgemein üblich geworben mar, bie Rirche nur als Mittel gur Befriedigung ber Gelbgier und ber Genugsucht anzusehen. Wie ber Abel bie Rapitel und Stifte nur als Berforgungsanstalten feiner nachgeborenen Sobne auszufaffen vermochte, fo maren bie Rlöfter in ben Städten nichts als Bufluchtestätten ber burgerlichen Leute geworben, bie bier ohne Dube und Arbeit ein bebagliches Leben suchten und fanden. Allerdings batte einst Bischof Wilhelm von Baberborn (feit 1409) bie Befferung einzelner Rlöfter (Dalbeim, Böbbeten, Faltenberg 2c.) versucht, aber ohne banernben Erfolg; und auch die vom Rlofter Bursfelb ausgegangene Reformation bes Benedictiner-Orbens batte in Westphalen nur an wenigen Orten, wie in ber Abtei Corvey, Eingang finden konnen. Das Leben ber Orbensleute wie bas ber Beltgeiftlichen zeigte baber bas Bilb ber tiefften fittlichen Berfunkenheit. Bar es bod möglich, bag bie Concubinen geiftlicher Burbentrager im gesellschaftlichen Leben ben Rang ber letteren für fich in Anspruch nehmen fonnten!

Daher tam es, daß auf dem geistlichen Stande die allgemeinste Berachtung lag. Die muthwillige Laune des Boltes nahm ganz gewöhnlich gerade Priester, Mönche und Ronnen zur Zielscheibe ihres Spottes. Zugleich war es aber auch ein mit Mühe verhaltener Groll, der in den Gemüthern gährte, ein Zorn, der in den Geistlichen die Blutsauger der Menscheit, die Schänder des Heiligsten haßte und verabscheute.\*) Denn trot alles Unfuges der Clerisei hatte sich im Bolte doch immer noch ein biderber Sinn für Zucht und Ehrbarkeit des Lebens bewahrt.

Gesteigert wurde biefe Berbitterung bes Bolles gegen bie Geistlichkeit noch durch die mannigfachen Zerwürfnisse, in welche die Städte der geistlichen Fürsten eben mit diesen kamen, und welche ben ersteren oft die empfindlichsten Nachtheile zuzogen. Die Stadt Werl, welche in einem im Jahre 1519 entsbrannten Streite mit dem Erzbischof hermann V. von Ebln erlag, rettete zwar ihre Freiheiten, mußte es aber geschehen lassen, daß an ihrer Sübseite eine neue Zwingburg erbaut wurde. Das Frappanteste war jedoch zu Münster

<sup>\*)</sup> Cornelius, Gefchichte bes munfterifchen Aufruhre, Bb. I. S. 16-27.

zu sehen. Hier war die Bürgerschaft in der Schlacht bei Barlar am 18. Juli 1454 dem Fürstbischof und dem Rapitel erlegen; aber während nun die Bürger alljährlich am Jahrestag der unglücklichen Schlacht bei den Winoriten ein Seelenamt für die Gefallenen hörten, seierte das Rapitel ein Danksestim Dom.

Einen mächtigen Stoft, ber bas gange clericale Lager jener Lanbe in Bestürzung und Aufregung versette, ber aber auch bewies, daß es in bem= felben faul mar, erfuhr ber Clerus, als ju Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts ber humanismus, vom Niederland herkommend, auch in Coln, wo man ploblich in ben Schulen bie alten Claffifer jur Sand nahm, und weiterbin in Bestphalen Eingang fand. Denn viele Bestphalen befuchten bie von bem Münfterlander Alexander Begins zu hober Bluthe gebrachte Schule au Deventer, brachten eine bis babin ganglich unbekannte Liebe zu ben Claffitern in die ferne, ftille Beimath mit und entgundeten bier viele Bemuther zu einem ibealen Streben, bas wie ber Schimmer eines frembher getommenen Lichtes in bie trage, folechte Zeit und Umgebung fiel. Alebalb erhob fich die Domschule zu Münfter unter ber Leitung bes trefflichen humaniften Dturmellius zu einem Beerb neuen, geistigen Lebens und Strebens.\*) Andere westphälische Belehrten waren mit gleichem Erfolge an der Schule gu Emmerich thätig. Als ber eigentliche Repräsentant bumaniftischer Biffenfcaftlichfeit in Beftphalen galt bamals Rubolph von Langen, Domberr in Munfter († 1519). Aber ber finstere Beift bes hierarchismus zu Coln erschraf ob ber unerhörten, wunderlichen Dinge, die ihm entgegentraten. Mit wildem Born warfen fich baber bie Colnifden Theologen wie über Reuchlin fo auch über bie anderen Manner ber, welche ber Biffenschaft bas Bort rebeten. Der Rame bes Erasmus wird bier jum Symbol bes verbammlichen Treibens ber "Boeten" und Sophisten und ber berühmte humanist hermann van bem Bufche († 1534), ber Langens Haus als einen Tempel ber Götter und Dufen pries, fab fich mehr als einmal genothigt aus Coln zu weichen.

§. 3.

# Die erften reformatorifchen Bewegungen am Rieberrhein und in Befiphalen.

Als im Sachsenlande die Bürfel schon gefallen waren, als Luther seine reformatorische Stimme erhoben und die Brüde bereits hinter sich abgebrochen hatte, war es in Westphalen und in der Mark geraume Zeit noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Cornelins, bie munfterifden humaniften und ihr Berhaltniß gur Reformation. Munfter, 1851.

Nur im Rieberland ließ fich ber Bieberfchein ber gewaltigen ganz ftill. Dinge, bie in Sachsen vor fich gingen, bier und ba, namentlich in ben Augustinerklöftern mahrnehmen. In Bruffel mußten ichon im Jahre 1523 am 1. Juli zwei junge Angustiner aus Antwerpen (Antorf), Beinrich Boes und Johann Eich ben Feuertob erleiben. Aber ihr Blutzeugniß bes Evangeliums bezeichnet auch ben Anfang ber reformatorifden Bewegung im eigentlichen Rheinland, wo biefelbe namentlich feit 1524 in Coln, Nachen, Manfter, Wefel und an anderen Orten balb mehr ruhig balb in fturmifcher Beise bervortrat. Auch bier waren es zumeist bie Augustiner und bie Fraterberrn, welche bas Wert ber Rirchenerneuerung am freudigften begruften. Inbeffen ftanben alle reformatorischen Erhebungen vorläufig noch gang vereinzelt ba, eines inneren Insammenhanges und einer Regelung burch benselben burchaus entbehrend. Da braufte im folgenden Jahre 1525 ber Sturm, ber von Guben tam und alle bestehende Ordnung umzustoffen, vor Allem aber die fclecht gewordne Beiftlichfeit ju guchtigen brobte, burch bie alten Stifte Minben, Baberborn, Münfter bis nach Curcoln binein. Der Bag und bie Berachtung, welche bas Bolt für ben Clerus im Bergen trug, murbe vor aller Belt offenbar, und ber alte Bau ber Rirche begann in feinen Grundveften zu manten. Damals war es nur bie mit ber Hierardie gleichmäftig bebrobte weltliche Macht, welche die Gefahr abwendete und ben Aufruhr bewältigte.

Aber es konnte boch nicht so bleiben wie es war. Im Jahre 1526 erfolgte ber Reichsbeschluß von Speier, ber bezüglich ber Religionssache bie Gewissen ber Reichsstände frei machte; ber streitbarfte Ritter bes Protestantismus, Landgraf Philipp zu Bessen, suhrete bie Resormation im ganzen Umfange seiner Lande ein, zwischen ber jungen protestantischen Universtät zu Marburg und ben rheinisch-westphälischen Landen gestaltete sich alsbald ber lebhafteste Berkehr; im Norden wurde das Land der Friesen und Flamingen eine Zussuchtsstätte vieler Evangelischen; einzelne Grasen und herrn der Nachbarschaft erklärten sich zu Gunsten der neuen Lehre und wenn daher auch unter den Reichsständen in Westphalen und Rheinland selbst der Grase Conrad von Tetlenburg (seit 1527 mit der Schwester des Landgrasen von hessen, Wechtbild, vermählt) der einzige war, welcher sich der Resormation anschloß, während alle anderen sich gegen dieselbe erklärten, so konnte es doch nicht sehlen, daß die Bewegung aller Orten Eingang zu gewinnen suchte.

Es war dieses namentlich in der reichen hansestadt Befel, der bebeutendsten Stadt des clevischen Landes, und in deren Nachbarschaft der Fall. In der unweit Besel gelegenen Stadt Büberich war nemlich seit 1521 der dasige Pfarrer Joh. Clopris, ein aus Bottrop in Bestphalen gebürtiger Augustiner, den Luthers Schriften angeregt hatten, reformatorisch aufgetreten und hatte Anhang gesunden. Namentlich waren es der Augustinermönch Matthäus Ginberich, ber Kaplan Clemens Splvanus an ber Matenafirche zu Wesel und einige Dominicaner, welche sich ihm auschlossen. Wirkliche Bebentung erlangte aber bieser Kreis von Freunden der Reformation erst baburch, daß (1525) der erste eigentliche Resormator Rheinlands Abolph Clarenbach in benselben eintrat.

Clarenbach (gebürtig von bem Buicher Sof bei Lennep in bem jum Bergogthum Berg gehörigen Rirchspiel Luttringhausen\*), mar nicht Geiftlicher sondern Humanist, hatte brei Jahre in Coln ftubirt, war aber schon frühzeitig burch Luthers Schriften für bie Reformation gewonnen worben, ber er feit 1523 als Conrector ber St. Martinischule zu Munfter eifrigft bas Bort rebete. Seine eigentlich reformatorische Wirksamfeit begann jeboch erft als er einem Rufe an die Schule ju Wefel gefolgt war, indem er fich bier mit Clopris und Ginberich verbundete und burch mundliche und fcriftliche Belehrung, in der Schule und in den Häusern der Kamilien, bei Alten und bei Rindern dem Evangelium Bahn zu brechen suchte. Aber ein Befehl des Bürgermeifters (Gerit Bongert) und bes Rathes ber Stadt vertrieb ibn aus Befel, als er eben fich anschiefte, vor bem Minoriten-Bruber Jörge von Durften fein Bekenntniß in öffentlicher Disputation zu rechtfertigen. Er flob nach Buderich ju Clopris, von wo jedoch beibe balb (1525) weichen mußten. Auch zeigte es fich bereits, baf in ben rheinischen Landen porläufig an einen Fortschritt des Reformationswerkes nicht gedacht werden konnte. Coln, wo wieberum die Augustiner ben Reterrichtern viel zu ichaffen machten, an Osnabrud, wohin sich Clarenbach von Büberich aus begeben hatte, zu Befel, Münfter und Baberborn gelang es ber Sierarchie mit Gulfe ber weltlichen Gewalt bie Bortführer ber Reformation fortzuschaffen und bie von ibnen angeregten Bewegungen jum Stillftand zu bringen. Das Entscheibenbfte aber geichab zu Coln. Hierber mar im Jahre 1528 Clarenbach mit Clopris gekommen, indem biefer wegen Reterei in wiederholte Untersuchung gezogen war, und jener ben Freund vertheidigen wollte. Die Folge bavon mar, bag and Clarenbach verhaftet und vor ein Inquisitionsgericht gestellt murbe. Bleichzeitig beschäftigte fich bas geiftliche Bericht mit einem anberen Befinnungsgenoffen Clarenbachs, Beter, gebürtig aus Bliesteben in Julich (Beter Fliftabt), ber icon im December 1527 nach Coln und wegen öffentlicher Berhöhnung bes Sacramentes im Momente ber Consecration in Haft gefommen war. Die mit ben Berhafteten angestellte Untersuchung jog fich volle anderthalb Jahre bin. Man forberte beibe jum Wiberruf auf; aber mit unwandelbarer Treue wies ber eine wie ber andere die Anmuthungen ber

<sup>\*)</sup> Die noch blübende Familie Clarenbach hat jebenfalls von bem in ber kutrings banfer Gemarkung gelegenen hofe Clarenbach ihren Namen.

Reterrichter zurild. Im Rathe ber Stadt wurden Stimmen laut, welche bie Freilassung der Angeschuldigten forderten, aber der von der Hierarchie kunstlich genährte Reterhaß des verdummten Cölner Bolles machte dem Prozeß ein Ende, als der englische Schweiß die Lande verheerend durchzog und die Meinung verbreitet ward, es sei dieß das göttliche Strafgericht wegen der den Retern bewiesenen sündhaften Schonung. Das sanatisstre Boll verlangte jett die Sühnung dieser Schuld durch das Blut der Reter, welche am 28. September 1529 auf dem Galgenderg bei Cöln, Gott mit lautem Jubel preisend, in den Flammen den Tod sanden.

Allerdings war auch dieses Märthrerblut ein Samen bes Evangeliums, welcher reiche Frucht trug, indem fich bie Bahl ber Betenner beffelben mabrend ber nächsten Jahre in Coln nicht verminderte sondern vermehrte; aber bennoch erreichte bie hierarchie burch jenes Blutgericht, mas fie erreichen wollte, in ber Sauptfache volltommen. Denn ber Rath ber Stadt batte burch feine Betheiligung an einem Ereignig, welches gang Deutschland mit Entsetzen erfüllte, seine Stellung zu ben firchlichen Bestrebungen ber Gegenwart nun unabanberlich gemacht. Coln tonnte nun fein evangelisches Leben mehr bulben, sonbern mußte es verfolgen, und ber Ratholizismus batte fomit unter ben wilben Sturmen ber Zeit in Coln einen neuen, festen Anfit "Seit 1529 giebt fich baber tein Schwanten mehr in ben Sandlungen bes (Colner) Rathes tund : was fich greifen und strafen ließ, wurde Jeber Rathsmann erhielt Bollmacht bie Lutheraner zu verhaften : leichtere Bergeben murben mit Gefängnif bei Baffer und Brot gebufft, fcmerere ber Kirchenponitenz unterworfen; gafterer ber beiligen Jungfrau mußten auf ben Anieen Gott und feine gebenebeite Mutter und meine Berrn vom Rath um Berzeihung bitten, frembe Reugläubige wurden nicht gedulbet, hartnädige Reper zum Tobe gebracht"\*). Am Nieberrhein war somit die reformatorifche Bewegung jest burch Coln gebammt, weshalb biefelbe auch in Büberich und Cleve leicht bewältigt werben tonnte.

Nach Büberich waren als Nachfolger bes vertriebenen Clopris zwei fromme, eifrige Männer, Gerharb (Gerbt) Demede aus Ramen und Abam Brixius von Norden (thom Noirde), jener als Pfarrer, diefer als Kaplan gekommen. Bald hörte man in Wesel, daß in Büberich Gottes Wort rein und lauter gepredigt werde, weshalb viele evangelisch gesinnte Leute von Wesel dahin gingen, um sich namentlich an den Predigten Demedens zu erbauen. Hierüber entstanden jedoch in Wesel Unruhen, welche zur Folge hatten, daß Demede noch im Jahre 1529 auf herzoglichen Besehl Büberich verlassen mußte. Diefer ging nun nach Lippstadt, während zu Wesel ber

<sup>\*)</sup> Cornelius, G. 78.

Ragistrat (1529) mit Zustimmung bes Stadtrichters Theodor Düffelborf, Luthers Bücher wider die Messe und das heilige Sacrament und das Buch von der badylonischen Gesangenschaft öffentlich verbrennen ließ. Bei einem großen Theile des Boltes war darob großer Jubel. Als daher Brizius von Rorden nach Wesel tam und in der Weise Luthers predigte, entstand in der Kirche sofort wilder Tumult. Schon griffen die Weiber nach den Kirchenstühlen, um sie auf den Prediger zu schlendern, der sich mit genauer Noth durch die Flucht rettete, und nun (1530) durch einen Besehl des Herzogs gezwungen ward auch Büderich zu verlassen.

An anderen Orten fand bie neue Lehre benfelben Biberfpruch. Ramentlich war biefes in ber reichsunmittelbaren Stadt Dortmund ber fall. Allerbings war bie Reformation burch Mancherlei, insbesonbre burch bas gesvannte Berhältnik, welches bamals zwischen ber Bürgerschaft und Geiftlichkeit bestand . porbereitet. Me nemlich im Jahre 1518 ber Magistrat befohlen hatte, daß die Beiftlichkeit fernerhin keine burgerlichen Bewerbe treiben und leine Erbarundftude antaufen follte, batte bie auf einer Generalfpnobe im Dominicanertlofter unter Borfit bes Baftors an S. Reinoldi, Lamb. Brate, versammelte Geiftlichkeit ben Magiftrat und bie Burgerschaft mit bem Banne Doch war noch in bemfelben Jahre ein papftlicher Legat nach Dortmund gekommen und hatte ben Bann burch Ertheilung ber Absolution aufgehoben, und im Jahre 1525 warb bie Beiftlichkeit formlich genöthigt, aller Ungebubr ju entfagen. Auch mar bie Birtfamteit bes Baftore Jacob Schöpper (Shaper) an ber St. Darienfirche, welcher bie Lehre ron ber beil. Schrift, von ber Rechtfertigung zc. gang evangelisch vortrug\*), ber Kirchenreform Als baber ber Rector ber Schule an ber Reinolbiffirche - vor ber Errichtung bes Archiapmnasiums die Hauptschule in Dortmund — Urban homberger im Jahre 1526 seine Schuler auf lutherische Weise im Lesen ber Bfalmen und Evangelien zu unterrichten begann, trat sofort auch im Bolke bas entschiebenfte Berlangen nach einer Reinigung bes Kirchenwesens bervor. Shon im folgenden Jahre (1527) bat die Bürgerschaft ben Magistrat um Geftattung bes evangelischen Gottesbienftes und um Berufung evangelischer Praditanten. Sier aber ftießen die Bunfche bes Bolles auf ben entschie-Denn ber Rath, bas erfte Collegium ber Stabt, war benften Biberftanb. mit dem Clerus fo innig verwachsen, daß berfelbe um seines eignen Interesses willen nur ben ungeftorten Fortbestand bes alten Kirchenwesens munichen

<sup>\*)</sup> Schöhers lateinische Postillen gab ber Gymnasiarch Lambach in ben Jahren 1557 und 1558 in brei Banben heraus und empfahl sie seinen Schillern zu fleißigem Gebrauche. Da in biesen Postillen viele latholische Lehren angegriffen waren, so lamen bieseiben in bas colnische Berzeichniß ber verbotenen Bücher.

tonnte, weshalb ein Befehl des Rathes schon im Jahre 1524 öffentliche Gebete zur Abwendung der Gesahr, mit welcher die lutherische Reuerung die Kirche bedrohte, angeordnet hatte. Daher berief der Rath alsbald das zweite und dritte Bürgercollegium, die Bierundzwanzig und die Erbsassen, zu einer Bersammlung zusammen, um mit denselben zu erwägen, was zu thun sei, das mit sich das Volt mit der disherigen Ordnung der Dinge beruhige. Allein grade die Erbsassen und die Vierundzwanzig waren es, welche die Freigebung des Protestantismus verlaugten, weshalb der Rath hier nichts erreichen konnte. Und dennoch trat dieser dem Verlangen des Bolkes so beharrlich und energisch entgegen, daß er, um die Anhänger der lutherischen Sektirerei genau ermitteln zu können, im Jahre 1528 eine allgemeine Haussuchung nach lutherischen Büchern anordnete.

Somit war die reformatorische Erhebung des Bolles in Dortumnd vorläufig bewältigt. Dagegen brang dieselbe an anderen Orten um so energischer durch.

In Lippstadt hatte das dasige Augustinerkloster\*) im Jahre 1521 zwei junge Ordensbrüder, Joh. Westermann aus Münster und Hermann Roiten (Köthen) aus Beckum nach Wittenberg gesandt. Nachdem dieselben drei Jahre daselbst studirt, kehrten beide im Jahre 1524 in die Heimath zurück, — Westermann als Doctor\*\*), Roiten als Baccalaurens der Theologie, woraus jener zum Prior, dieser zum Lector des Rlosters bestellt wurde. Die Heimgesehrten erzählten alsbald, was sie in Wittenberg gehört und gesehen, predigten und lehrten, was des Christen einiger Trost in Leben und in Sterben sei, und allmählich begann es sich unter der Bürgenschaft der Stadt zu regen. Auch außerhalb derselben sand die nene Predigt begierige und gläubige Hörer. Große Erfolge erzielte insbesondre Westermann durch einen m Jahre 1525 (also vier Jahre vor dem Erscheinen der Ratechismen Luthers) in niederdeutscher Sprache veröffentlichten Katechismus, der weithin die erste bestimmte Kunde von der neuen Lehre der "Lutherischen" brachte.

In Coln aber hörte man mit Bestürzung, was in Lippstadt und in dem basigen Augustinerkloster vor sich gebe. Mit Genehmigung des Herzogs Johann von Cleve und des damals sehr eifrigen tatholischen Grafen Simon von der Lippe schidte daber der Erzbischof im Jahre 1526 den Dominicanermond Dr. Joh. Hoß (von Romberg im Kirchspiel Rierspe bei Hagen —

<sup>\*)</sup> Einer Sage zufolge foll sich Luther baselbst als Augustinermond eine Zeitzlang aufgehalten haben, und in ber Wand einer Zelle bes Alosters will man feinen Ramen eingeschrieben gesunden haben.

<sup>\*\*)</sup> Bei feiner Bromotion war es, wo fich Cariftabt in feiner befannten rabicalen Beife fiber bie acabemischen Burben äußerte.

Inraweg Dr. Romberg genannt) - als Inquisitor nach Lippstadt, wo berfelbe bie beiben Augustiner wegen ihrer feteriiden Lebre zur Rechenichaft gieben und zur Rube bringen follte. Allein bie Augustiner, bereit zur Berantwortung vor Jebermann, mußten von ihrem Glauben beffer Rechenschaft zu geben, als ber Colner Inquisitor es sich bachte, weshalb biefer es für nöthig hielt, fich mit feiner Miffion an bie gange Burgericaft zu wenben. In einer am 16. Marg 1526 gehaltenen Bredigt fuchte er einleuchtend barguthun, bag bie Lebre ber beiben Augustiner nichts anderes als verdammliche Reberei sei und ließ 21 Artitel, die er nach ber Bredigt vorgelesen hatte, in lateinischer und beutscher Sprache bruden und in ber Stabt verbreiten. In biefen Artifeln erklarte er folgende Sate fur teterifch: Dag ber neue lutherifche Glaube recht fei; baf biejenigen, bie es mit Luther hielten, nicht wurden bes ewigen Todes fterben; daß das Licht ber evangelischen Bahrheit in Lippstadt aufgebe; baf ber im Jrrthum fei, ber nicht glaube, was bie romische Rirche und ber Bapft fagen; ber bie Autorität ber allgemeinen Concilien in Glaubensfachen fomabe; ber nicht glaube, bag ber Bapft über allen anderen Bifchofen sei; ber teinen anderen Lehrer anerkennen wolle als die Bibel; der da sage, daß menfoliche Befete nicht verbindlich maren; ber behaupte, daß ber Glaube ohne gute Berte zur Rechtfertigung und Seligfeit genug fei; ber ba bebaupte, bak ber Menfc keinen freien Willen habe; ber nicht glaube, bak bie Dhrenbeichte, Genugthuung fur bie Gunben, Saften, Anrufung ber Beiligen, Berehrung ber Bilber nothig feien, ber bas Fegfeuer leugne, ben Ablag und Rirchenbann für nichts halte; wer seine Meinung ober sein Berhalten gegen ben Inquifitor zu vertheibigen gebente. - Auch verbot Bog bei Strafe bes Rirchenbannes und Berluft aller firchlichen Gerechtfame Luthers Schriften zu lefen.

Indeffen versehlten die diktatorischen Erlasse des Inquisitors ihren Zweck burchaus. Die beiden Augustiner erklärten sich wiederholt zu einer öffentlichen Disputation, welche auch die Bürgerschaft begehrte, bereit; allein der Inquisitor hütete sich, auf dieses Anerdieten einzugehen. Nur in Coln wollte er sich mit ihnen auseinandersehen, was jedoch die Augustiner mit Recht zurückwiesen, indem sie erklärten, daß, da ihre Lehre von ihm vor der Lippstädter Bürgerschaft öffentlich verdammt worden sei, eine Disputation über dieselbe auch öffentlich in Lippstadt selbst statt haben musse.

Das Auftreten und Gebahren bes colnischen Inquisitors in Lippstadt hatte baher nur zur Folge, daß die reformatorische Bewegung daselbst eine neue Anregung und Ausbehnung erhielt, indem dieselbe jett sogar das Dominicanerkloster ergriff. Der Prior des Klosters, Joh. Hunsch erklärte sich nemlich mit vielen Mönchen, welche dasselbe verließen, ganz entschieden strechen erkennersessen zuch der Pater und Rector im Augustinerinnenschwesterhause, Tilman Menzel, schloß sich an die Augustiner an, und das Deppe, Geschiebe. I.

Bolt selbst hatte mit bem Papismus jetzt ganz gebrochen. Indem man daher in Lippstadt nichts anderes mehr als die ächte evangelische Lehre vom Glauben hören wollte, so sorgte die Bürgerschaft im Jahre 1528 bafür, daß den beiden Augustinern noch zwei andre evangelische Prediger, Wilhelm Cappell von Büren und Jacob Leidgen aus Lippstadt zur Seite gestellt wurden.

Lippstadt war jest eine der bedeutendsten Pflanzstätten des Evangeliums geworden, von wo sich dasselbe rasch auch in die Umgegend, z. B. durch den terminirenden Augustiner-Eremit Johann Köster nach Gesete, verbreitete. Aber die eigentlich entscheidenden Siege gewann das Evangelium auf west-phälischem Boden seit dem Jahre 1530.

In Minden richtete, nachdem sich bas Bolt das Reformationsrecht gewaltsam erzwungen hatte, der dahin berufene Prediger des Grafen v. d. Hoia, Riclas Arage, ein evangelisches Kirchenwesen ein. Die von ihm ansgearbeitete Kirchenordnung ward am 13. Februar 1530 öffentlich vorgelesen und von Rath und Gemeinden angenommen.

In Berford bestand bamals die uralte Reichsabtei neben ber Stadt. welche ebenfalls ben Charafter ber Reichsunmittelbarteit für fich in Anspruch Die Stadt barg in ihren Mauern ein Orbensbaus ber Augustiner-Einstebler, ein Klofter ber Franzistaner-Winoriten, ein Frater- und ein In bem letteren wohnten betagte Witmen und Jungfrauen Süfterbaus. zusammen, beren Beichtvater ein Fraterherr — bamals ber Humanist Jacob Montanus, ein Freund Melauchthons war. Wie anderwarts, fo waren es nun auch hier die Augustiner, welche dem Evangelium zuerst Bahn brachen. Einer berfelben, Gottschalt Kropp, welcher im Jahre 1521 nach Wittenberg gegangen, zwei Jahre fpater zurfichgekehrt und bann zum Brior bes Klofters gewählt worden mar, hatte alsbald ben gangen Convent für die Wittenberger Lebre gewonnen. Reben ihm war seit 1524 ber Orbensbruber Dr. Johann Dreper aus Lemgo besonders thatig. Dem Borgange ber Angustiner folgten bie Franzistaner in turger Frift nach, indem fie die Deffe abstellten und fic nach anderen Beschäftigungen umsaben. Auch bas Gufterhaus ichloß fic ber evangelischen Bewegung an, und im Fraterhaus ftand Montanus als Bertreter berfelben wenigstens nicht allein ba. Auch bas von hermann Dwerg (Ranus) gestiftete "Nanische Colleg" für zwölf Studenten und einen Rector erklarte fich entschieben ju Gunften ber neuen Lehre. - Abgefeben von ber für fich bestehenben Reichsabtei waren somit in Berford alle Bollwerte bes Bapismus rafc zusammengebrochen. Die Orbensbäuser fanben urplöhlich verlassen ba, ein Bürgerausschuß von neun Männern nahm (1528) die Berwaltung des Alostergutes in die Sand. In dem vormaligen Franziscanerklofter wurde ein Baisenhaus eingerichtet. Die Kalandsbrüberschaft warb aufgeboben.

Innerhalb ber Bürgerschaft galt es schon jest als selbstverständlich, bak die Beit bes Bapismus in Berford vorüber fei. Auch die Burgermeifter und Rathsberrn ber Alt- und ber Neuftabt erklärten fich in bemfelben Sinne; nur einer berfelben, ber altereschwache Burgermeister Wessel hanebom in ber Altstadt wollte mit ber Neuerung unverworren bleiben. Allerhings suchte aufangs die Aebtiffin berfelben entgegenzuarbeiten, indem fie ben Bischof Erich von Paderborn um nachbarliche Bulfe anging. Allein wenn schon ber Bifchof auch fofort Anstalt traf, biefer Bitte ju entsprechen, indem er ben Fraterberrn aufgab ber neuen Lehre zu entsagen und zwei Deputirte berselben in Baberborn verhaften und auf seinem Schlosse Dringenberg einkerkern ließ. so batte boch die reformatorische Bewegung in Berford ihren rubigen Fortgang. Das Rapitel an ber Menftabter Rirche au St. Johann und St. Dionpfins ließ fich, als nach bem Tobe bes Dechanten Courab Bicht (angleich Bfarrers an ber Marien-Stiftstirche "auf bem Berge vor Berforb") im Jahre 1527 Jobann von Greft auf beffen Stelle getommen war, für ben Brotestantismus leicht gewinnen, ber Baftor an ber Neuftabter Rirche, Gorgonius Sober, welcher fich bie Meffe nicht nehmen laffen wollte, wurde entlaffen und burch ben Angustiner Johann Blomberg erfett, ben bas Fraterhaus zwei Jahre lang in Wittenberg batte ftubiren laffen. Gin Rathe- und Bürgerbeschluß vom Sonntag nach Oftern 1530 bestätigte die neue Ordnung der Dinge, die unn auch in ber Altstadt in ber Minsterlirche heimisch werben sollte. bings fließ bie Stadt bierbei auf ben entichiebensten Biberfpruch ber Aebtiffin, welche die ihr gehörende Münsterkirche schließen ließ. Allein einer der an berfelben beamteten Beiftlichen, Rubolph Möller und Dr. Dreber richteten einen an ber fühmeftlichen Ede bes Münfters befindlichen fteinernen Leuchter jur Rangel ein und predigten nun außerhalb ber Rirche vor zahlreichen Berfammlungen; und ber Rath fafte endlich ben Entschluft, ben Wiberstand ber Aebtissin mit Gewalt zu brechen. Am Sonntag nach Oftern 1532 wurde Dr. Dreper (ber ingwischen in Wittenberg gewesen war, um fich inftruiren gu laffen), jum Baftor bes Münfters und ber Fraterberr Anton Deper ju beffen Behülfen bestellt. Der Dunfter felbft ward beiben jum Antritt ihres Amtes burch Rathebiener geöffnet; worauf Dreper ein nach ber Braunfdweiger Rirchenordnung ausgearbeitetes Reformationsstatut öffentlich vorlas, welches von da an (7. April 1532) als Gefet galt. — Eine britte Pfarrfirche ju St. Jacob, in bem "ber Rabewich" genannten Stadttheil gelegen, war wegen allerlei Unordnungen, die bei ben babingebenben Ballfahrten vorgetommen waren, icon früher geichloffen.

Der Einfluß bes Anschlusses herfords an die Reformation trat nun sofort in allen umherliegenden Städten und Ortschaften hervor. Die früheren herforder Ordensleute, vor Allem die Angustiner, wanderten bin und her, überall dem Evangelium das Wort redend und zogen viele Gemeinden in die immer gewaltiger werdende Bewegung hinein, namentlich im Ravensbergischen und weiterhin. Selbst auf die zur Grafschaft Lippe gehörende Stadt Lemgo erstreckte sich der Einsluß Hersords. Zwar suchten hier Rath und Geistlichkeit den reformatorischen Geist der Zeit, als derselbe laut zu werden wagte, sosort zum Berstummen zu bringen, indem von zweien evangelischen Kaplänen, welche um 1525 evangelisch predigten, der eine abgesetzt, der andere in Geldstrase genommen wurde. Allein mit drohendem Zorne erhob sich die Bürgerschaft, auf welche Dr. Dreher von Hersord aus einwirtte, gegen Rath und Geistlichkeit; aus Hersord ward ein vormaliger Franzissaner Franz Liborius Andolphi als Priester herübergerusen, die Gegner der Kirchenzesorm wurden zur Flucht genöthigt, und ohne weitere Roth sah sich daher die Stadt des Bapsthums ein sur allemal entledigt.

In ben genannten Stäbten tam bas Reformationswert ohne wesentliche Störung ber außeren Orbnung jum Bollzug; an anberen Orten bagegen war es nur ber Gewalt möglich, bemfelben Bahn zu brechen. Runachst war biefes in Lippstadt ber Kall. Der aus Buberich vertriebene Raplan Demede ber fich inzwischen nach Sachsen begeben und fich mit bem bafigen Kirchlichen Wesen vertrant gemacht hatte, war im Jahre 1530 auf Westermanns Rath hierber berufen worben, um bem Rirchenwesen ber Stadt eine nene evangelische Ordnung zu geben. Unmittelbar nach seinem Gintreffen in Lippstadt ward baber am 20. August 1531 baselbst von bem Prediger Wilhelm Cappell bie erfte beutsche Deffe gelesen. Aber alsbalb mufite auch bie (feit 1445 halb zur Mart und halb zu Lippe gehörenbe) Stadt ben Born bes Bergogs Johann und bes von bemfelben aufgereizten Grafen von ber Lippe erfahren, welche bie fofortige Berftellung ber tatholischen Ordnung, fowie die unverzügliche Entfernung ber Prediger, insbesondere bes von bem Bergog aus Büberich verjagten Demede verlangten. Allein bie Burgerichaft wies bas Anfinnen bes Bergogs entschieben zurud. Gleichwohl wurde es bemfelben ficherlich ohne Mühe gelungen fein, Lippftabt zu bewältigen, wenn nicht die gleichzeitige reformatorische Erhebung ber beiben bebeutenoften Städte Westvhalens, nemlich Soests und Münsters, benfelben zu Bulfe gekommen märe.

Soest, unter allen freien und des Reiches Städten in Westphalen die Borsprecherin in allem Gemeinsamen, war eine volkreiche, mächtige, mit festen Manern und Thurmen verwahrte, durch Handel und allerlei Gewert zu Wohlstand und Blüthe gekommene Stadt, deren Flagge mit dem Schlussel im rothen Felde in allen Meeren wohl bekannt war. Ihr Stadtrecht, die berühmte Soester Schrae, war für viele Städte das Muster ihrer eignen Einrichtungen geworden, und ihr Schöppenstuhl gehörte zu den angesehensten

ber weftphälischen Lande. Auf ihrem Martte erhob fich neben bem alterthumlichen Rathbause ber prächtige Münfter zu St. Batroclus als Mittelpuntt ber feche Bfarrfirchen und Rlöfter ber Stadt. Daber bara biefelbe eine jablreiche und wohlverforgte Ordens- und Weltgeiftlichkeit, beren Ginfluft um so bebeutenber war, als die Stiftsberen zu St. Patroclus ben angesehensten Bürgerfamilien ber Stadt angeborten. Indem baber Clerus und Rath burd bie Gemeinschaft mannigfacher Interessen eng mit einander verbunden waren. batte fic ber erftere ohne Schwierigfeit in ben Befit von Gerechtfamen und Borgugen feten tonnen, welche für bie Daffe bes feit ber fogenannten Soefter Rebbe gegen Coln noch immer gegen ben Clerus, namentlich gegen ben bes Batroclicavitels verftimmten Bolfes läftig und nachtbeilig fein mußten, weshalb icon in ben zwanziger Jahren, als man aus nah und fern von Abstellungen grober firchlicher Unordnungen, von Befchrantung priefterlicher Anmagungen u. bgl. borte, ber Unmuth ber Burgericaft über ben Clerus and in Soeft laut wurde und Abichaffung berjenigen cleritalen Brivilegien forberte, welche bem Gemeinwesen zum Rachtbeil gereichten. Für bie Soefter Bürgerschaft tam bierbei ein etwaiger Biberspruch bes Bergogs von Cleve um fo weniger in Betracht, als man wußte, bag ber Bergog, welcher ben besonderen Titel eines "Berrn ju Soeft"\*) nicht verschmähte, auf seine gute Stadt Soeft alle Rudficht zu nehmen fich veranlagt fab. Bald aber mar and von ber neuen Lehre, von Berftellung bes Wortes Gottes bie Rebe. Soefter Raufleute, welche auf ihren Sanbelereisen nach Thuringen und Sachsen gekommen waren, hatten nach ihrer Rudtehr in die Beimath von der Reformation ber Rirche gebort, bie man bort nach Gottes Wort vornehme; und als in Begleitung bes Bergogs von Sachsen bie Brediger Spalatin und Myconius (1527) eine Zeit lang in Soeft verweilten, maren bort icon Biele vorbanben, welche fich mit beiben barüber besprachen, wie die Reformirung bes Kirchenwefens ber Stadt zu beginnen fei. - Da geschah es, bag im Jahre 1530 bie Currenbiduler anfingen Lutbers beutiche Lieber por ben Saufern ber Bürger zu fingen, mas biefen fo mobl gefiel, baft man alsbald in vielen Baufern die Burger felbft biefe Lieber fingen borte. Allerdings regte fich auch fofort die gefammte Geiftlichkeit mit ben zahlreichen Orbensleuten ber Stadt, um ben Gefang ber "Teufelslieder" verftummen zu machen; allein einer ber Beiftlichen, ber Brediger Joh. Relberg an ber Baulitirche, begann im Jahre 1531 nicht nur selbst Luthers Lieder beim Gottesbienst singen zu laffen, sondern auch im Sinne ber Reformation zu predigen. Ueber Beibes bezeutgte fich die Mehrzahl ber Bürger alebald hocherfrent. Auch traten ein Aaplan an der Betrifirche, Hermann Suavenus, und ein andrer Clerifer

<sup>&</sup>quot;) Soeft war im Jahre 1444 an bie Mart gelommen.

(ber jedoch noch tein öffentliches Amt hatte) Johann Liberius (Frey), ein Schüler und Tischgenosse bes Erasmus, auf Relbergs Seite.

Richt ohne Grund begann jest ber Magiftrat einen gefährlichen Bufammenftok ber reformatorifc gefinnten Burgerichaft mit ber Geiftlichfeit und beren Anhang zu befürchten, ber bas gesammte, mit ben kirchlichen Inflitutionen fo eng verwachsene Gemeinwefen in feinem bisberigen Bestand ausammenwerfen tonnte. Indem man baber zur Stützung bes alten Rirdenthums etwas thun zu muffen glaubte, berief ber Magiftrat ben erften Brebiger ber Betrifirche, Joh. Gropper, ber eben erft Scholafticus ju St. Bereon in Coln geworben war, einen Mann von vorzüglicher Gefcidlichkeit, nach Soeft Berhindert, bem Rufe perfonlich ju folgen, ichidte Gropper ben gelehrten Mond Gensebed (Rensbed), mit welchem ber jeber Beit ichlagfertige Dominicaner Dr. Romberg ju CBln, jur Bertheibigung bes Ratholigismus Die Burger bagegen liegen burch Relberg und Suavenus in Soeft auftrat. ben bamals berühmten Dr. Gerbard Beder, Luthers Lebrer ju Erfurt, ber hernach Provinzial der Augustiner zu Osnabrud gewesen war und baselbst schon seit 1521 reformatorisch gewirft hatte, ersuchen, ihnen einen tuchtigen Gottesgelehrten zu fenben, welcher ben Bapiften bie Spite bieten tonnte. Infolge beffen tamen im Spatherbft 1531 ber aus einem nieberlanbischen Minoritenklofter entflobene feurige, aber auch allezeit rubelofe, Johann (Bulf) von Campen und ber gewesene Dominicaner Thomas Borchwebe (Bratweb) nach Goeft.

Mit Spannung fab man nun baselbft ben Dingen entgegen, bie ba Eine öffentliche Disputation ichien unvermeiblich, mobl fommen würben. and bas rathfamfte zu fein. Auch lief bei bem Magistrat von Unna aus ein ausführliches Schreiben Romberge vom 16. October 1531 ein, welches gegen bie Neuerung gerichtet mar und zugleich bas Erbieten zu einer Disputation enthielt, die aber nicht "vor den simpeln Laien und Ungelehrten" gehalten werben durfe. Dabei hatte Romberg feine Angriffe namentlich gegen Bordwebe gerichtet, beffen Entfernung auch ber Convent zu Goeft und ber Brovinzialprior ber Dominicaner hermann Rab von Leipzig forberte. Davon aber tonnte teine Rebe fein. Die Disputation unterblieb; bagegen hörte man, ber Erzbischof von Coln habe erklärt, mit lutherischen Bredigern babe man nicht zu disputiren, sondern man habe ste an Leib und Leben zu strafen. Um so muthiger beschloffen jest die evangelisch Gesinnten Brediger und Bürger, mit ber Rirchenreform vorzugeben. 3mei papftliche Ablagbriefe wurden an ben Branger gefchlagen, und Campen und Relberg theilten am Thomastage (21. December) zum ersten Mal bas beilige Abendmahl unter beiben Gestalten aus. Ja man faßte fogar ben Mhuen Blan, bag Campen, wenn Rensbed an diesem Tage Nachmittags in der Betriftrche zur Ranzel gehen würbe, bemselben vortreten und die Predigt halten sollte. Da die Bürgermeister Gröpper und Greven von diesem Anschlag Runde erhielten, so begaben sich dieselben mit einigen Rathsherrn vor Beginn des Gottesbienstes in die Rirche und gaben den Stadtdienern den geheimen Besehl, den Prediger Campen, wenn er es wagen würde zur Kanzel zu gehen, sosort zu verhaften. Beides geschah; Campen schiefte sich wirklich an die Ranzel zu betreten, worauf denselben die Diener des Magistrats auf der Stelle in Haft nahmen: aber der Tumult des Boltes, welches dieses sah, erfüllte sosort die weiten Ränme der Kirche. Campen wurde mit Gewalt den Händen der Häscher entrissen, und alsbald wurden die Sturmgloden geläntet und die Trommeln geschlagen. Mehr als 4000 Bürger schaarten sich sosort bewassnet auf dem Kirchhof zusammen. Die Berhaftung Campens ward für eine Berletzung des Gesebes erklärt, nach welchem ohne Urtheil und Recht tein Bürger in Haft genommen werden bürse.

Der brohenden Haltung des Boltes gegenüber, glandte jett ber Rath nachgeben zu muffen. Man erklärte sich daher bereit, der Bürgerschaft einige lutherische Prediger zu bewilligen. Diese aber verlangte jett volltommen freie Religionsübung nach der Augsburgischen Confession für Jedermann und ein öffentliches Colloquium der papistischen Geistlichen mit den von ihr angenommenen evangelischen Prädicanten über diese Confession. Die papistischen Geistlichen sanden sich auch, auf erhaltene Borladung, am 22. December auf dem Rathhans ein; allein ein Colloquium mit dem Prädicanten zu wagen, hatten dieselben große Bedenken, weshalb der Rath sich endlich genöthigt sah, auf alle Forderungen der Bürgerschaft einzugehen, mit welcher derselbe solgenden Bertrag abschloß:

"Das Wort Gottes, welches ichon lange in ber Stadt Goeft vorhanden gemefen, bat feinen Glang nicht in bie driftglaubigen Bergen ftreden konnen, indem etliche bis jest wider Recht und Billigkeit ihm widerftrebt baben. Jest ift die Zeit gekommen, wo Gott fein Wort will hell und flar erscheinen laffen, wie es auch offenbar die Oberhand gewonnen hat in vielen Ländern und fast Da nun bisber beshalb große Zwietracht gemesen in allen Reichsftäbten. awischen Rath und Bemeine, so find wir Aemter und Gemeinheit zusammengefommen, um Gintracht zu machen. Reine Gintracht aber ift möglich ohne Gottes Wort; benn wo bas Wort nicht ift, ba ift Gott nicht, und wo Gott nicht ift, ba ift ber Teufel, und wo ber Teufel ift, ba ift teine Eintracht, sonbern lanter Uneinigkeit, Zwift und Bosheit. Damit nun bas zwietrachtige Reich bes Teufels zerftört werbe und wir bas einträchtige Reich Chrifti erlangen mogen, fo haben wir Aemter und Gemeinheit befoloffen, baf wir Gottes Bort wollen geprebigt und Alles bemgemäß eingerichtet haben, wie in Rurnberg, Strafburg, Augeburg, Bittenberg, Magbeburg, Braunichweig,

Stralsund, Rostod, Lübed, Hamburg, Stade, Bremen, ganz Liefland und Lüneburger Land. Das soll ber Rath mit uns annehmen und besiegeln. Das hat der Rath gutwillig, und nicht aus Drohung, mit uns angenommen. Da wir daneben sehen, daß in vielen Kirchen und Rlöstern in dieser löblichen Stadt Soest viele ungeschiette und in Gottes Wort unersahrene Prediger sind, so wollen wir Aemter und Gemeinheit mit dem Rath die unersahrenen Prediger, Mönche und Pfaffen, die dis jetzt nach dem päpstlichen Gesetz und nicht nach Ehristo gepredigt haben, absetzen und dasur etliche einsetzen, die uns Gottes Wort klar und hell ohne alles Menschengedicht und Zusatz predigen können, — ausgenommen den Münster, der bei seinem Wesen bleiben soll, wie die Ordinanz der vorgenannten Städte ausweist".

Somit war bie Macht ber Hierarchie in Soeft gebrochen. Um Weihnachtstag fang bas Bolf in ben Kirchen fröhlich seine beutschen Gotteslieber. Der Münster blieb bem römischen Cultus vorbehalten.

Natürlich bedurfte nun die Stadt einer neuen Regelung ihres Rirchenmefens. hierzu aber ichien niemand geeigneter zu fein als Gerard Demeden. ber in Wittenberg bie großen Manner Gottes von Angesicht gesehen, mit ihnen gerebet, und in Buberich und Lippftadt ben Ruhm bes Martyrthums von Gott erhalten batte. In Lippstadt burch ben berühmten Maler und Aupferstecher Beinrich Albegrav Namens ber Stadt Soeft abgeholt, traf baber Demeden am 1. Januar 1532 in Soeft ein, wo berfelbe mit Buratheziehung Melanchthons die Aufstellung einer "Ordinanz" in die Hand nahm. Sofort aber gab fich eine Aufregung ber Gemuther, eine Mannigfaltigkeit ber Intereffen und Bestrebungen fund, welche bas ganze Reformationswerk ber Stadt in Bermirrung zu bringen brobte. Rur bem eisernen Willen Demedes mar es möglich, ben heraufziehenden Sturm zu befchwören, wobei berfelbe freilich weit über bie ihm gesetzten Schranken hinausgriff. Auf feinen Antrag wurde am 12. Januar ber romifche Cultus im gesammten Bebiete ber Stadt, auch im Stift, ein für allemal untersat und bie Rlofterguter und Rleinobien mur-Es war bies allerbings ganz gegen Bertrag und ben mit Beschlag belegt. Recht; allein bas evangelisch gefinnte Bolt wufte fich ftart und ficher, und beachtete es baber auch wenig, als Bergog Johann, über bie in Soest vorgetommenen Neuerungen aufe Bochfte entruftet, Die clevifchemartifchen Stanbe gegen bie unbotmäßige Stadt aufbot. Die Ritterfcaft und bie Stadte ber Lande Cleve und Mark traten auch am 12. März in hamm wirklich zusammen; aber nur gegen bas ichwache Lippftabt magte man Beichluß zu faffen. Soeft fonnte baber Demede mit ber Ausarbeitung feiner Orbinang rubig fortfahren. In ben erften Bochen bes Mary mar biefelbe vollenbet. gerade jett, wo das Reformationswert feinem Abschlusse nabe mar, brobte bemselben bie größte Gefahr. Demede verlangte, baf feine Orbinang gang fo

wie er sie nach bem Muster anerkannter evangelischer Kirchenordnungen (namentlich nach der braunschweigischen) ausgearbeitet hatte, unverändert eingesührt wärde. Dagegen nahm der Rath für sich die Freiheit in Anspruch, an der Ordinanz diejenigen Abanderungen vornehmen zu dürsen, welche durch die Rechte des Herzogs und der Stadt gefordert werden dürsten, was die Borkeher von Aemtern und Gemeinheit entschieden billigten. Aber die Masse Boltes wollte tein "Längen und Kürzen" der Ordinanz, und erhob sich gegen den Rath in so drohender stürmischer Weise, daß dieser endlich (16. April) in die sosorige Einführung derselben einzuwilligen sich gezwungen sah.

Hiermit war nun auch im Münster ber protestantische Cultus besinitiv eingeführt und die Klöster waren geschlossen. Allerdings mußte Demede gerade damals infolge eines Besehles des Herzogs von Cleve die Stadt verlassen, was jedoch die Bollendung des Reformationswertes nicht mehr hindern konnte. Die Kirchenordnung ließ Demede, nachdem er dieselbe mehreren Freunden, z. B. dem Superintendenten Bonnus zu Lübeck, einem geborenen Westphalen, dem Rath Bockelmann zu Celle und dem Superintendenten Urban Rhegius daselbst zur Prüfung mitgetheilt und nachdem er am Dienstag nach Misericordias 1532 das Imprimatur des Magistrats erhalten hatte, auf seine Kosten in Lübeck drucken\*), und am 19. April ersuchte die nunmehr evangelische Stadt den Herzog Iohann Friedrich von Sachsen zur Boblsarth ihres Gemeinwesens ihr durch Herrn Martin Luther einen Superintendenten zu schieden.

Die außerorbentliche Bebentung bieses Sieges, ben ber Protestantismus in Soest errungen hatte, zeigte sich nun zunächst in ber Haltung Lippstadts. Bohl hatte ber städtische Ausschuß von Cleve und Mark unter dem 3. Mai 1532 ber kleinen Stadt die sofortige Abstellung aller Neuerungen aufgegeben. Die Bürgerschaft sollte sich bei dem bernhigen, was eine besondere von den Fürsten zu ernennende Commission sestsen würde. Allein in Lippstadt ließ man dieses Mandat durchaus unbeachtet, und der Protestantismus war nunmehr hier volltommen gesichert.

Much in Befel brach um dieselbe Zeit die Mauer, welche die Stadt gegen ben Protestantismus absperrte, zusammen. Gine Lehrstreitigkeit, welche

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel der Kirchenordnung lautet: "Der Erbaren, Erenrifen Stadt Soest Christille Ordenunge, tho denste dem hilgen Evangelio, gemenem Brede und Sindracht, overgeben durch D. Urdanum Regium, und mit ener dessulftigen latinsschen Commendation. Durch Gerbt Demecken van Kamen beschrewen MDXXXII. Um Ende heißt es: "In der laiserliken Stadt Lübeck durch Johann Bälhorn gebrucket". Diese Kirchenordnung wurde Donnerstag nach Oftern 1532 publizirt und darauf einsgesübrt. — Zum Andenken hieran sollte alljährlich am Sonntag Quasimodogeniti ein Danlsest geseiert werden.

hier 1531 zwischen dem Propst und Pastor an der Billibrodslirche, Anton Fürstenberg und dem Lector der Augustiner, Johann von Sonsbeck hervorgetreten war und ein öffentliches Religionsgespräch, in welchem die katholische Lehre von den verdienstlichen Werken, von der Anrusung der Heiligen und von dem Fegesener von jenem vertheidigt, von diesem bekämpst wurde, hatte den Magistrat zu dem Besehl veranlaßt, daß beide Parteien sich vergleichen und Gottes Wort rein und lauter lehren sollten. Um ihr hierdurch einigermaßen erschüttertes Ansehen rasch wieder herzustellen, verbreiteten die papistischen Geistlichen das Gerucht von einer durch sie bewirkten Teuselsanstreibung. Aber der Betrug ward durch den Magistrat, der die Sache untersuchte, entbeckt. Sofort wurde den Ablaßhändlern ausgegeben, die Stadt zu verlassen. Wer sich zum Zwecke des Ablaßhandels wieder in Wesel sehn lassen sollte, wurde mit Berlust von Nase und Ohren bedroht. Zur Erinnerung an das von dem Magistrat publizirte Mandat, ward an jedem Stadthor ein Wesser ausgehängt.

## §. 4.

## Die Erasmifche Reformation bes Bergogs von Cleve:Mart.

Die erzählten Borgänge bewiesen hinlänglich, daß in Westphalen ber alte Ban der Kirche morsch geworden war und über den häuptern der saul gewordenen hierarchie zusammenstel, indem aller Orten das Bolt zum Evangelium hindrängte. Um so räthselhafter war daher für Biele das Berhalten des herzogs von Cleve-Mart, in welchem man von Anfang an einen Förderer des Reformationswerkes begrüßen zu können glaubte, der auch die Nothwendigkeit einer Resormation der Kirche anerkannte, und dabei doch alles das, was im Anschluß an Wittenberg geschah, nach Kräften zu durchtenzen und wieder abzustellen suchte. Gleichwohl ist die Haltung, welche der herzog gegenüber der resormatorischen Bewegung bethätigte, aus dem, was über dessen Denkungs- und Sinnesweise berichtet wird, vollsommen begreistich.

Herzog Johann III. gehörte zu benjenigen fürstlichen Herrn jener Zeit, welche in der Pslege Erasmischer Bildung und Auftlärung ihren Stolz fanden. Daher übertrug derselbe die Erziehung seines von der Natur sehr glüdlich ausgestatteten Sohnes, des nachherigen Herzogs Wilhelm III., einem der tüchtigsten Schüler des Erasmus, dem (im Jahre 1461 bei Mettmann geborenen) Humanisten Conrad Heresbach, der nicht nur als Jurist, sondern auch als Theolog, Philolog und Historiser gleich sehr hervorragte. Gegen die schreienden Schäden der Kirche war der Blid des Herzogs nicht verschlossen, weshalb er deren öffentliche Rüge gestattete so lange hierdurch nicht neue, und wie er wähnte, noch größere und heillosere Unordnung hervorgerusen würde. Aber

bie sachfiche Reformation betrachtete er gerabe in biefem ungunftigen Licht, in welchem fie ihm als eine maßlose, grundstürzende Ungebühr erschien, bie ibm anfangs im innerften Bergen guwiber war. In einem Antwortschreiben an den Bergog Beinrich ben Jüngern von Braunschweig wies er "bie ver-Dammte Intherische Lehre" mit Entruftung von fich: und burch ein im Marx 1525 erlaffenes Ebitt (welchem abnliche Befehle nachfolgten,) wurden bie Beiftlichen verpflichtet, bem Bolle einzuschärfen, bak Luthers und seines Unbanges Schriften und lebren eitel, falich und leberisch maren. In Bahrheit wollte er nur Reformen, aber teine Reformation ber Rirche. Freilich hinderte ibn biefes nicht, im Jahre 1526 feine Tochter Sibplla bem bereits ber Reformation entschieden angethanen Curpringen Johann Friedrich von Sachsen zu verloben; ja er ließ es fogar geschehen, bag im folgenben Jahre 1527 ber fachfifche hofprediger Friedrich Myconins, welcher ben Rurpringen auf ber Brantfahrt begleitete, in Duffelborf, Soest, Baberborn und an anderen Orten öffentlich, und mit Erfolg, prebigte. Aber mit ber alten Rirche zu brechen, von ihr felbst abzufallen, vermochte er nicht, und würde es auch bann nicht vermocht baben, wenn ibn nicht eine nabe liegende Rudficht auf feine Gemablin Maria, welche die Erbtochter von Julich und Berg und ftreng tatholisch war, in feinen besfalfigen Entschlieftungen bestimmt batte. Denn bie Lossagung von ber hiftorifden Auctorität ber Rirde miberftrebte ebenfo feinen erasmifchen Begriffen von Bilbung, wie seinen Anschauungen von Ordnung und Recht, indem er in bem Abfall von der Kirche eine Anmakung fab, welche bie Bebingungen aller Cultur und alles bistorisch-firchlichen Gemeinschaftslebens verleugnete, und welche nothwendig zur Zerftörung auch der politischen Orbnung und bes fürftlichen Anfebens mit Nothwendigfeit führen muffe. ein der taiferlichen Majestät gehorfamer fürft wollte er baber mit dem "Aufruhr" nichts zu thun haben.

Aber die Beseitigung der großen Schäben der Airche und des öffentlichen Lebens siberhaupt, hielt er doch für hochnothwendig. Daher publizirte H. Johann unmittelbar nach dem Aufruhr von 1525, am 8. Juli\*) eine Berordnung, welche im geistlichen und weltlichen Regiment die Abstellung von vielerlei Mißbräuchen anbesahl. In der Unruhe der Zeiten konnte jedoch die Berordnung nur wenig Beachtung sinden. Schenso blieben auch die Berordnungen, welche der Herzog späterhin, unter dem 18. Juli und 24. Ottober 1530 (mit ausdrücklicher Einschärfung einer klaren und bündigen Predigt des Bortes Gottes und des Evangeliums zu der Seelen heil und Besseung) namentlich gegen die Willkür und den Eigennut der Geistlichen erließ, durch-

<sup>\*)</sup> Scotti, cleve-martifche Gefete, B. I. S. 19. ff. und Berg, Reformationsgeschichte ber Länder Jalich, Cleve 2c. S. 257 ff.

aus ohne Erfolg. Denn an Concessionen solcher Art ließ sich die Zeit, welche nicht nur Disciplinirung des Lebens, sondern auch Besserung der Lehre, überbaupt eine Neugestaltung der tirchlichen Dinge verlangte, nicht mehr genügen. Der Herzog sah dieses auch selbst ein, und überzeugte sich daher allmählich, daß nur eine durchgreisende Resormation der Kirche helsen könne, weshalb er schon in der Berordnung vom 18. Juli 1530 die Ausstellung einer herzoglichen Kirchenordnung angekündigt hatte. Aber eine solche Resormation konnte sich der Herzog doch nur so denken, daß dabei jeder eigentliche Bruch mit der geschichtlichen Auctorität der Kirche vermieden wärde. Daher zögerte der Herzog lange, ehe er sich zur Berössentlichung einer Kirchenordnung entschloß, welche endlich unter dem 11. Januar 1532 erschien.

Der Boben ber tatholischen Kirche wird in biefer Rirchenordnung thunlichst festgebalten. Riemand foll in Bfarrfirden, Rlöstern und Conventen predigen, ber nicht ordentlich bagu berufen ift. Gegen Buwiberhandelnde sollen die landesherrlichen Amtlente und Befehlshaber einschreiten. Bastoren und beren Berweser sollen aber bas beilige Evangelium lediglich zur Mehrung driftlicher Liebe und zur Erweckung bes Gehorfams gegen Gottes Gebot und zur Befferung bes Lebens predigen, und follen fich alles Scheltens auf die alte wie auf die neue Lehre ganzlich enthalten. Die Baftoren haben auch ben gemeinen Mann barüber zu belehren, wie er "Gott ben Herrn in ben Beiligen in Gott loben und preisen" folle. Reine Reuerung ift zu bulben, weber gegen die beiligen Sacramente, noch gegen die Gefänge und Lectionen ber Kirche, noch gegen die löblichen althergebrachten Ceremonien; bagegen haben die Bastoren den rechten Gebrauch, die Berkunft und Bedeutung aller biefer Dinge wohl zu lehren. "Das Amt ber beiligen Deffe foll gehalten und der gemeine Mann soll mit bochftem Fleiß unterrichtet werden, daß in bem hochwürdigsten Sacrament bes Altars wahrhaftig Leib und Blut fei, und bag burch bas Sacrament uns Gnabe und Bergebung unfrer Sunbe bon bem herrn Jesu jugefagt, welche Bufage burch feinen Tob und unschuldiges Blut bestätigt (!) ist worden, und das solch hochwürdiges Sacrament mit rechter Reue und Beichte ber Gunben in einem mahren Glauben empfangen foll werben. Es erheischt auch die Roth, fagt bas Ebitt, bag ben Unterthanen täglich bie Strafe ber Uebelthaten und Gunben vorgehalten und baß sie barüber belehrt werben, mit welchem driftlichen Banbel bem Teufel und ben Gunben ritterlich wiberftrebt werben, und bag burch bas Gebet ber Glaube gemehrt, burch bie Almofen bem Rachsten gebient, bem Beig abgebrochen, durch Fasten und Almosen das Fleifch gezähmt werde. Jeder Seelforger foll jedes feiner Pfarrtinder alljährlich wenigstens Ginmal über alle in dieser Berordnung bervorgehobenen Buntte eraminiren und Niemandem zum Genug bes Abendmahls zulaffen, ber über biefelben nicht in genügenber

Beise unterrichtet ist. Auch sollen die Seelsorger die Leute dazu anhalten, daß sie die Sonn- und Festtage mit christlichen Gebeten, mit Erwägung ihres sandigen Lebens, mit Anhörung des Wortes Gottes andächtig zubringen, dagegen Bein-, Bier- und Spielhäuser. Gotteslästerung und Alles, was zur Sünde Anlaß geben mag, meiden. — Prädicanten, welche diese Berordnung nicht genau befolgen, sollen in den herzoglichen Landen unter keiner Bedingung geduldet werden. Daneben soll sich aber auch kein Unterthan unterstehen, einem Prediger auf der Kanzel zu widersprechen, in Wirthshäusern oder sonst bei Wein und Bier von Glauben, Evangelium, Obrigkeit verächtlich zu sprechen oder zänkisch zu disputiren, sich irgend einer Neuerung zu unterwinden oder den Geistlichen Zehnten und Zinsen vorzuenthalten.\*)

Dieses war ber wesentlichste Inhalt ber hauptsächlich von ben herzoglichen Räthen und von Heresbach verfaßten Kirchenordnung. Allerdings war
es in berselben vorzugsweise auf evangelische Besserung des Lebens abgesehen, aber so, daß durch thunlichste Bahrung der katholischen Ordnung die
reformatorische Bewegung von den Gemeinden serugehalten werden sollte. Und doch wagte man vom "Amt der heiligen Messe" nicht mehr auszusagen,
als zum Inhalt des lutherischen Abendmahlsbogmas gehörte. Dabei ward
dann wiederum der Tod Christi für nichts anderes als eine Bestätigung der
göttlichen Gnadenverheisung angesehen.

Gleichwohl war der Herzog von der Bortrefflichteit seiner Kirchenordnung so überzeugt, daß er sie in der Frende seines Herzens alsbald dem Cursürsten von Sachsen zur Einsicht zuschiedte. Hier aber wußte man das (in sehr schlechter Sprache geschriedene) Machwert besser zu beurtheilen. Luther, dem die Kirchenordnung vorgelegt ward, sagte, als er sie durchgesehen: "Bös dentsch,\*\*) bos evangelisch.". Denn es war ein eitler Wahn, wenn der Herzog durch eine Berordnung, welche gerade alles das, worauf es dem reformatorischen Interesse ansam, mit Stillschweigen überging, die resormatorische Strömung in seinem Lande dämmen und bändigen zu können hosste, — zu einer Zeit, wo diese anderwärts im Herzogthum Westphalens bereits eine Hohe erreicht hatte, daß sie das gesammte alte Kirchenwesen hinwegzuspklen drohte.

§. 5.

## Gründung einer ebangelifden Gemeinde in Münfter.

In Minster, ber Perle Westphalens, war es ber Hierarchie im Bunbe wit ben aristofratisch gesinnten burgerlichen Geschlechtern ber Rathsberrn und

<sup>\*)</sup> Bollftanbig und mit unveranderter Orthographie findet fich bie Rirchenords nung in Richter's Regesten, B. I. G. 160-162 abgebruckt.

Die Sprache mar ein Gemifc von Boche und Rieberbeutsch.

Erbmänner gelungen, bis zum Jahre 1529 hier jede evangelische Bewegung zu verhindern. Aber nur die äußere Gewalt war es, welche dieselbe niederhielt; denn das Bedürfniß einer Resormation des kirchlichen Lebens wurde hier um so lebendiger gefühlt, als das Bolt gerade in Münster die Berweltlichung und Entstitlichung des Elerus namentlich in dem prächtigen und freudenreichen abligen Leben der Stiftsherrn unmittelbar vor Augen hatte, und als das eigentliche Bolt, die "Gemeinheit" mit ihren überaus selbständig organistren Gilden und ihren einflußreichen Gildenmeistern von jeher dem mit dem Abel und Batriziat verbrüberten Elerus schroff gegenüberstand. Daher war es nur nöthig, daß sich ein Charatter fand, der den vorhandenen Neigungen einen Ausdruck gab, sie einigte und leitete, — und der endliche Sieg des Protestantismus in Münster konnte dann kaum noch zweiselhaft sein.

Ein folder Charafter trat ploblic in ber Berfon bes Bredigers Bernt Rothmann bervor. Derfelbe mar ju Stadtloen im Amte Abues von armen Eltern geboren, batte, von Gonnern unterftut, in Maing ftubirt, fic bafelbft auch ben Grab eines Magisters erworben und hatte bann fruhzeitig an bem unmittelbar por Munfter gelegenen Stift St. Morit eine Caplanei erhalten. In biefer Stellung batte Rothmann regelmäßig ju predigen, und bei feiner ungewöhnlichen geiftigen Begabung, feiner trefflichen acabemifchen Bilbung und feinem Rednertalent, welches bewundert wurde, gelang es ibm alsbalb einen gablreichen Rreis von Bubbrern an fich ju feffeln. Aber ju ihrem größten Befremben nahmen die Stiftsberen ploplich mabr, bag Rothmann in seinen Bredigten gang evangelische Gebanten tundgab und baf biefelben ben auffallenbften Anklang fanben. Dan hielt es baber für rathfam, ben jungen Brediger wenigstens für einige Zeit zu entfernen, weshalb man ibm Gelb gab und ibm empfahl, sich etwa nach Cöln zur Fortsetzung seiner theologischen Studien zu begeben. Rothmann ging auch wirklich fort (wir wiffen nicht wohin), tehrte aber nach Jahresfrift auf feine Caplanei gurud und trat nun gang entschieden ale evangelischer Prediger auf. Schon jest war er bas Saupt einer Partei, welche treu zu ihm hielt, und ihn mit Gelb unterftütte, damit er in die naben und fernen evangelischen gande reisen und fich Erfahrungen fammeln tonnte, Die bem evangelischen Intereffe in Munfter au Gute tommen follten. Im April ober Mai 1531 trat baber Rothmann seine Reise an, besuchte Wittenberg, Strafburg und viele andere Orte, Die als Hauptsitze bes Protestantismus galten und kehrte im Anfange bes Juli 1531 mit bem festen Entschluß nach Münster gurud, bier ein ebangelisches Gemeinwesen zu organistren, burch welches er bie Stadt von bem Bapftthum ganglich zu befreien gebachte. Dit Frohloden begrufte ihn bier bie gange Bartei ber evangelifch Befinnten, welche fich nun immer gablreicher um feine Rangel ichaarte. Es mar vergebens, baf bie Stiftsberrn ben Brediger vor

fernerer Berletung ber tatholischen Rirchenordnung warnten und bernach bie Sulfe bes Bischofs gegen benselben anriefen. Rothmann erklarte fich jest gang offen als einen Reind bes Bapftthums und bob in allen feinen Bredigten Die reformatorische Lebre von ber Rechtfertigung als ben Rern ber gefammten driftlichen Lehre nachbrudlichft bervor: "Der rechte Gottesbienft", fo lebrte Rothmann, "ift allein ein fester Glaube in Chriftum und die Liebe aum Radften. Rur aus bem Glauben tommt unfere Seligfeit : nicht als ob wir gar nichts Gutes thun follen, fontern ein folder frommer Glaube tann gar nicht sein ohne Berte gegen ben Rachften. Thun wir aber Berte, um unfere Seligteit baraus zu fuchen ober por ben Menichen angesehen zu werben. fo taugen fie nichts: und Alles was man einen Gottesbieust nennt por ber Belt, ift nicht von Gott, sonbern vom Teufel. Der Teufel ifts, ber bie Reiertage gebietet und die Arbeit an benselben verbietet; ber Teufel macht ben Untericied ber Speife, laft Bittfabrten laufen und Rirchen ftiften. Dies ift ber Buntt, an bem ihr merten tount, ob ihr Chriften feib : wenn ibr Sorge babt um folde auswendige Berte, fo feib ihr gleich wie bie Beiben".

Aufangs glaubte ber Clerus Die Anfeindungen ber tatholifden Lebre, welche fich Rothmann erlaubte, baburch unwirtfam machen zu können, bag man benselben mit einem renommirten colnischen Theologen öffentlich bisputiren ließ, und man beabsichtigte hierzu ben bamals in Munfter sich aufhaltenben Guardian bes Minoritentlofters zu hamm, Johann van Deventer zu gebrauchen. Aber es tam zu Richts. Dann suchte man Rothmann burch ben Machtspruch bes Bischofs zu erbruden, ber and endlich (5. Ottober) einen Befehl an Rothmann erließ, burch welchen biesem bas Bredigen unterfagt wurde. Aber icon am 12. November bestieg Rothmann die Rangel aufs Rene, weshalb bas Rapitel zu St. Morit ein nochmaliges Berbot bes Bifchofs erwirtte. Als aber Rothmann biefes ganglich unbeachtet ließ, und als infolge beffen bas Stift bei bem bamals in Bruffel refibirenben Raifer wegen ber Neuerungen bes teberischen Brabicanten Klage führte und auch wirklich ein taiferliches Mahnschreiben an ben Bischof veranlagte, welches, biefen nöthigte, Rothmann in bes Bischofs Land bas freie Geleit zu fündigen (b. h. bes Landes zu verweisen), ba erfolgte endlich ber entscheibende Schritt: Rothmann verließ im Januar 1532 bas auf bifcoflichem Gebiete liegenbe Stift und zog in die Stadt felbft ein, wo er inmitten feiner gablreichen Bartei, im Gilbehaus ber Rrämer auf bem Steinweg, nabe bei ber St. Lambertsfirde, Bobnung nahm.

Borläufig beschränkte sich nun Rothmann barauf in Briefen, die er an ben Bischof, an bas Domkapitel und an den Rath schrieb, seine Unschuld zu betheuern und Prüfung seiner Lehre und seines Lebens zu fordern. Aber jeder Tag machte Rothmanns Anhang zahlreicher und die Stellung ber Par-

teien zu einanber immer schroffer und schon wenige Bochen später ging Rothmann aus ber Defensive in die Agressive über, indem er sein Glaubensbekenntniß in der bestimmten Absicht schrieb und veröffentlichte, um dadurch vor Jedermann das gute Recht des Abfalls von dem Papstihum darzuthun.

"In biesem Glaubensbekenntnif, welches mit einem Borwort vom 23. Januar in lateinischer und beutscher Sprache veröffentlicht ward, bob Rothmann mit besonderem Rachbrud die Rechtfertigungslehre bervor. Der Glaube ift eine feste Bewifibeit ber Gerechtigkeit und bes Beiles, bie gar nicht burch Werke, fonbern allein burch bie Gnabe bes barmbergigen Gottes aus bem Gebor bes gottlichen Bortes erlangt wirb. Der Glaube aber, ber nicht burch bie Liebe thatig ift, ift tein Glaube, sonbern eine tobte Meinung. Die auten Werke find Früchte bes Glaubens, Die bofen bes Unglaubens. Je nach ben guten ober bofen Werten werben wir ber emigen Seligfeit ober Berbammnif zugetheilt, weil die Berte Zeugniffe find ber Frommigfeit ober Gottlofigfeit; aber bie Gerechtigfeit tommt nicht aus ben Berten, fonbern bie Berte aus ber Gerechtigkeit. Gute Berte find nur die, welche bie beilige Schrift gut beift; bagegen find bie Berte, welche auf Denfchenfatungen bernben, eitel und gottlos." -- "Sacramente find Taufe und Abendmahl. Die Taufe ift bas Zeichen, wodurch ber Durchgang vom Tobe jum Leben ange-Wie bas Bolt Israel ben Durchgang burch bas rothe Meer jum Beichen ber gottlichen Gnabe hatte, fo ift es uns ein gewiffes Beichen ber göttlichen Gnabe, im Waffer getauft zu werben im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beistes. Die Theilnahme am Tifch bes Berrn ift ein Zeichen, welches uns an die burch Chriftum verliehene Gnabe erinnert." - Meffe, Regfener, Die Anrufung ber Beiligen, Die Berehrung ber Bilber, Ballfahrten und Begangniffe, bie Beihung ber Gloden und creaturlicher Dinge werben verworfen. Bedeutfam ift, was Rothmann von geistlicher und weltlicher Obrigfeit lehrt. "Benn bie Berwalter bes geiftlichen Regimente", fagt er, "mit bem Worte Gottes regieren, fo muß man fie horen wie Chriftum; wenn aber bagegen, fo muß man fich vor ben falfchen Bropheten buten und Gott mehr als ben Menfchen gehorden ". - "Der weltlichen Obrigteit foll man wie Gott gehorchen, und felbft wenn fie thrannifc befiehlt, fie um ber Liebe willen ertragen; befiehlt fie aber etwas gegen Gott, fo barf man ibr in teiner Beife geborden".

Die Aufftellung und Publication biefes Glaubensbetenntniffes hatte auch wirklich ben besten Erfolg. Junachst allerdings beschränkte sich Rothmanns Anhang barauf, dasselbe mit ber Bitte um Freigebung des evangelischen Glaubens bem Rathe zu überreichen. Aber schon am 18. Febr. trat die evangelische Partei aller Protestationen und Abmahnungen des Domcapitels und des Bischofs ungeachtet, zusammen, um die Gewährung ihrer Bitte selbst zu

becretiren. An diesem Tage nemlich — es war ein Sonntag, — errichtete man vor dem Beinhaus des Lambertskirchhoses eine hölzerne Kanzel, von welcher herab Rethmann predigte, und schon wenige Tage später wußte man sich start genng, den geseierten Prediger mit Gewalt in die Lambertskirche einzusühren, von der nun die Evangelischen Besitz nahmen. Die Gemeinde ward sosort organisist und Rothmann, dem sich jetzt schon andere Prediger, wie namentlich Brixius thom Noirde angeschlossen hatten, war thatsächlich ihr ordentlicher Pfarrer, der den Cultus neu einrichtete, alle Gemeindeansgelegenheiten leitete, und mit den Kirchenmännern in Wittenberg sleißig correspondirte.

Allerbings trat nun gerade bamals ein Ereignig ein, welches ben Brotestantismus in Munfter in Die auferfte Gefahr brachte und barum ben tief gefundenen Muth bes Domcapitels wieder bob. Der gegen alle Intereffen, welche nicht mit seinem Gelbbeutel in Zusammenhang ftanben, völlig gleichgultige Bifchof Friedrich (von Bieb) batte fein Bisthum an Bergog Erich von Brannichweig-Grubenhagen, ber bereits bie beiben Bisthumer von Paberborn und Denabrad an fic gebracht hatte, am 24. Marg 1532 vertauft und hatte bas land verlaffen. Daffelbe batte alfo nun einen neuen Berrn, von bem man wußte, daß er in seinen beiben bischöflichen Refibengen bie reformatorische Erbebung bes Bolles icon zweimal unterbrückt batte. Es konnte baber Niemanden überraschen, als berfelbe unmittelbar nach seiner Befitergreifung bes Lanbes an Rath und Burgerfchaft ju Münfter ein Schreiben erließ, worin er in ber gemeffenften Beife verlangte, bag bem Rothmann an G. Maurit, ber fich unbefugter Beife in Die Lambertefirche eingebeaugt habe, bas Bredigen unterfagt, und bag in allen Studen bie alte Ordnung ber Dinge bergestellt werbe. Rath, Olderleute und Meisterleute tamen auch bem bischöflichen Befehle, fo viel an ihnen lag, ohne Beiteres nach, fanben aber fowohl bei Rothmann als im Schoofe ber Burgericaft ben entichloffenften Biberftanb. In Sachen bes Bortes Gottes muffe man Gott mehr gehorchen als ben Menschen, meinten biefe. Aber noch zweimal brachte ber Bifchof im Laufe von wenigen Bochen feinen an ben Rath erlaffenen Befehl in Erinnerung, worans man erfah, daß es ihm mit seinen Borten ernst sei. Schon rebete man in Münster von den Gewaltmaßregelu, mit benen ber Bifchof gegen bie Stabt einzuschreiten gebente, als fich plotlich die Rachricht von dem am 14. Mai auf Schlof Fürstenau im Denabruderland erfolgten Tobe des Bischofs verbreitete. Der geiftliche Berr war ohne Arantheit ben Folgen eines unmäßigen Weintrunkes erlegen.

Alsbast war es, wie wenn ein Sturmwind burch die westphälischen Gaue braufte, alles morsch gewordene zu Boben reißend und für immer zerträmmernb. In Mänster, in Osnabrück, hin und wieder in ben kleineren heppe, Geschichte. I.

Städten des Landes erhob das evangelisch gesinnte Bolt kuhn und trotig das haupt, um dem Papsthum ein Ende zu machen und dem Svangelium den Sieg zu sichern. In Münster sorberte man schon jetzt alle papistischen Pfarrer und Caplane auf aus ihren Kirchen zu weichen, in welche sofort evangelische Prädicanten mit den Schaaren des Boltes einzudringen bereit waren. Die Seele der Bewegung war natürlich Rothmann. Ihm gegenüber war der Rath jetzt ohnmächtig.

Indessen war die Frage, ob die demnächstige bischöfliche Regierung alle diese Dinge gut heißen werde. Abel und hierarchie hatten ein Interesse daran, daß das erledigte Bisthum sobald als möglich wieder besetzt werde, was auch in kurzester Zeit geschah. In Münster und Paderborn siel die Wahl auf den Administrator des Stiftes Minden, Grasen Franz von Walded, während sich Paderborn für Curcöln entschied. — Alle drei Domcapitel hatten in den Wahlcapitulationen dem zukunftigen Bischof die Unterdrückung des Aufruhrs und Lutherthums zur Pflicht gemacht.

Demgemak erließ Bifcof Frang icon am 28. Juni ein Schreiben an ben Rath zu Münfter, welches bie fofortige Abstellung aller Neuerungen verlangte, aber schließlich gerabe ben entgegengesetzen Erfolg hatte. Rath und Erbmanner waren freilich bereit, ber Auflage bes Bifchofs pflichtschulbigft zu entsprechen, aber anbers bachte bie Gemeinheit, welche bem Rath mit folder Energie entgegentrat, bag fich ber erftere am 15. Juli gur Aufrichtung eines Bertrages berbeilaffen mußte, bemgemäß ben tatholifchen Bfarrern ber Stadt angezeigt warb, baf fie in furzefter Frift entweber Rothmanns Lehre mit Gründen ber heiligen Schrift zu wiberlegen ober fich ber Dinge, bie bann nicht mehr abzuwenden waren, von Rath und Meifterleuten zu gewärtigen hatten. — Somit hatten die Evangelischen in Münfter fich . nicht blos Dulbung und Anerkennung ertämpft, fondern fie waren fogar gur herrschenden Macht geworden, welche an die völlige Ausrottung des Papstthums in ber Stadt benten tonnte. Bleichwohl erachtete man es für nothig, fich bes mächtigen Schutes bes Landgrafen ju Beffen ju verfichern, an ben man beshalb ichrieb. Der Landgraf antwortete febr gunftig, warnte nur vor Eingriffen in die weltliche Gewalt bes Bifchofs und fuchte biefem felbft flar ju machen, was fein eignes Intereffe erheische.

Uebrigens sab sich nun die evangelische Bartei burch ihre eignen Siege bazu gedrängt, auf der betretenen Bahn rasch fortzugehen. Um 1. August ward baher bas Aufhören des katholischen Cultus in allen Pfarreien der Stadt verkündet, und am 10. August wurden in demselben durchweg evangelische Prediger eingeführt. Die gleichzeitig erfolgende Purisication der Kirchen und des Cultus wurde von den Prädicanten durch Aufstellung eines Berzeichnisses von sechszehn Artikeln, die papistischen Nigbräuche betreffend,

welche man am 16. August bem Rathe überreichte, gerechtfertigt. — Bon ba an war ber Ratholizismus nur noch im Dom und in benjenigen Klöstern heimisch, die nicht im Besitze des Pfarrrechts waren ober gewesen waren.

Ingwifden gingen bie Briefe awifden Rath und Bifchof berüber und binuber. Diefer forberte immer gebieterifder bie Bollgiehung feiner Befehle, und jener antwortete ausweichend, fich entschuldigend, und stellte Antrage zu einer gutlichen Beilegung bes Zwiftes. Die Gemeinheit aber erkannte, bag auf biefem Bege nichts zu erreichen fei und verlangte vom Rath bie Berufung eines rechtsgelehrten Syndicus, welcher die Stadt und das Evangelium gegen Bifchof und Landichaft vertheibigen tonnte. Auch ward bie Ausbefferung ber Festungswerke ber Stadt geforbert. Die unmittelbar barauf eintretenben Greigniffe bewiefen auch, bag bie Beforgniffe ber evangelischen Burgericaft nur allzu gerechtfertigt waren. Dhne die papstliche Confirmation bes erwählten Bifchofe langer abzuwarten, übergab nemlich bas Domcapitel im Einverftandnig mit ber tatholischen Ritterschaft bes Landes am 31. August demfelben bie volle landesberrliche Bewalt, und biefer befchlog nun fofort gegen die meuterische Stadt Münfter mit Bewalt vorzugeben. - Bleichzeitig gebachte auch Erzbischof hermann von Coln bem Brotestantismus in Baberborn ein Enbe ju machen.

Es begann jett ein Kampf, von bem bie Zukunft ber westphälischen Lande abhing.

Dem Erzbischof wurde es allerdings leicht, mit Bulfe ber Stande fich in Baderborn wieder Behorfam zu verschaffen. Der sechezehnte October mar ber Tobestag ber evangelischen Erhebung biefer Stadt. Aber gang anders ftanden bie Dinge in Münfter, bas mit seinen Mauern und Thurmen und mit ber großen Rahl feiner ftreitbaren Manner bem Bifchof bie Spite bieten tounte, weshalb die Ritterschaft des Landes auch tlug genug war, bem Bischof jur Anwendung friedlicher Mittel bie Sand zu bieten. Diefelben blieben jedoch ohne allen Erfolg, weshalb ber Bischof die längst beabsichtigte Erecution sofort zur Bollziehung zu bringen beschloß. Dabei mar es nun zunächst auf Platereien abgesehen. Münfterisches Rausmannsgut (ber erfte Fall betraf einen Bug Dofen) warb auf lanbesberrlichen Befehl mit Befchlag belegt, die Strafen wurden gesperrt, ber Berkehr gehemmt, Renten und Forderungen munfterischer Burger wurden zurudbehalten. Aber grabe bas fachte bie Opferfreudigkeit ber Evangelischen in Münfter mächtig an. gefangen", ertlarten fie in einem an ben Bifchof gerichteten Schreiben, "ift nicht allein billig und recht, sondern auch so boch vonnöthen, daß wir solches ohne Berhöhnung Gottes und unfrer Seelen Berberben nicht aufgeben tonnen. Denn ba ohne Gottes Wort Gottes Chre unbefannt bleibt und Chriften nicht leben konnen, so ift es für Chriften erträglicher Gut, Leib und Leben burch

Gewalt zu verlieren, als von Gottes Wort abzusteben und gegen Gott und ihr eigenes Gewiffen zu handeln. Daraus tonnen Em. fürftliche Onaden abnehmen, mas uns zwingt bei biesem Unternehmen zu verharren". Bu gleicher Beit wurden zur Bewachung ber Festungswerte ber Stadt 500 Anechte geworben und die Gemeinheit bachte fcon baran für die ber Stadt burch bie Berwürfnisse mit bem Bischofe erwachsenben Nachtheile bie Beiftlichkeit baftbar zu machen. Wirklich ging man auch am 28. November soweit, bag man ben Stiftsberrn aufgab, binnen zwei Tagen bie Aufbebnug ber Magnahmen bes Bifcofe zu erwirten und einen Monatefold für bie Rnechte zu gablen. fucte ber Bischof, ber ein foldes energisches Borgeben ber Evangelischen kaum erwartet batte, zu gutlichen Berbandlungen einzulenten, auf welche ber Rath bereitwilligst einging. Zwei von beiben Theilen zu erwählende Fürften follten bie Streitsache enbgultig erlebigen; nur follte bie babin ben Prabicanten bas Predigen unterfagt und die fatholische Ordnung nicht gestört Aber bie Burgericaft wies alle Berhandlungen gurud, indem fie feine Concessionen verlangte, sondern mit Bewalt ihr Recht fich zu ertampfen gebachte. Gine überaus erwünschte Belegenbeit bierzu ichien fic barzubieten, indem ber Bifchof mit Domcapitel, Ritter= und Lanbicaft eben bamale in bem nur zwei Stunden Bege von Münfter entfernten Städtchen Telgt tagte. Mit ber nöthigen Borficht tonnte bier ber Bifchof und beffen Anhang leicht überfallen und in bie Bewalt ber Stadt Münfter gebracht werben. Entschluß ward baber sofort gefaßt und in ber Racht vom 25. auf ben 26. jur Ausführung gebracht. Eine zahlreiche wohl gerüftete Schaar (600 Barger und bie im Solbe ber Stadt ftebenben Rnechte) zogen mit Geschut und Fuhrwerk frühmorgens um 3 Uhr gen Telgt, brangen rasch in bie Thore ein und besetzen alle Straken mit farten Wachen. Allerdings war ber Bischof Tages vorher von Telgt abgezogen und einigen Bralaten beffelben gelang es burch die Flucht der Berhaftung zu entgeben. Aber die Mehrzahl ber Domberen und Rathe bes Bifchofe, sowie bie verfammelten Ritter (bie Stabteabge= ordneten wurden unbehelligt gelaffen) und viele Erbmanner, welche fich fcon früher aus Münfter entfernt hatten, tamen in die Gewalt der Evangelischen, welche bieselben im Thriumph in Munfter einführten. Dit Entfepen erhielt ber Bifchof von bem verwegenen Sandftreich ber meuterischen Stadt Radricht, bie er jest mit Beeresmacht anzugreifen befchloß. Aber bie Stadt hatte boch jest bas Leben ber Ebelften seines Anhanges in ihrer Gewalt, und ber landgraf zu Beffen urtheilte baber richtig, bag ber Bifchof mohl thue, wenn er gegen die Stadt nicht affzuviel mage. Auch diefer überzengte fich recht balb von ber Miflichteit eines gewaltsamen Borgebens gegen Munfter, weshalb bie Rathe, welche ber Landgraf in Anfange bes Januar an ben Bifchof abfanbte, um burd biefelben eine friedliche Beilegung ber Streitigkeiten zu bersuchen, bei biefem die freundlichste Aufnahme fanden. Da sich nun auch die Münsterer das Dazwischentreten des Landgrafen, den sie als ihren Protector ansahen, herzlich gern gefallen ließen, so kam endlich am 14. Februar 1533 ein Bergleich zu Stande, in welchem beide Theile die von dem Landgrasen vorgezeichneten Bestimmungen anerkannten. Alle Pfarrkirchen der Stadt wurden als evangelisch und unter dem Patronat der Stadt stehend anerkannt; nur im Dom und in den Stiften sollte der Ratholizismus heimisch bleiben. Für allerlei Beschädigungen und Nachtheile, welche Einzelne erlitten hatten, wurde Ersah und Abhülfe gewährt oder verblirgt.

Der Protestantismus hatte alfo in Münfter gestegt.

§. 6.

## Rirciliche Buftanbe in Weftphalen und Rheinland mahrenb ber 3ahre 1533-1548.

In Beftphalen mar ber Lauf bes Evangeliums nach ben Siegen, welche baffelbe errungen batte, einstweilen volltommen gesichert. Bon Luther ge= senbet mar ber lange erwartete Superintendent, Dr. Johann be Brune (Bruin, Bruen) ein ehemaliger Minorit ans Gent, im August 1532 in Soeft angekommen, wo berfelbe bie Rirche ju St. Beter überwiesen erhielt und nun fofort auf Grundlage ber am 16. April 1532 fanctionirten Rirchenordnung Demedens bie Einrichtung bes evangelischen Rirchenwesens in An-Bierbei aber fließ berfelbe auf bie allergrößten Sinberniffe. griff nabm. Denn wenn icon bie evangelifde Rirdenordnung Staatsgefet mar, fo beftand bas tatholische Rirchenwesen boch noch immer in allen feinen Ginrichtungen unverändert fort. In ben Rirchen murbe lateinische Deffe gelefen, auf ben Straffen fab man Orbensleute und Begbinen in ihrer gewohnten Tracht einhergeben und alle papistisch Gesinnten begannen allmählig wieber an ben Fortbestand bes alten Rirchenthums zu glauben. Die bem Bolte fo ärgerliche Concubinenwirthschaft ber Geiftlichen blieb unverändert Diefelbe, und langere Beit hindurch vermochte ber Superintenbent bie neue Rirchenordnung fast in feinem Stud jur Durchführung ju bringen. Denn wie in ber Stadt bie Beiftlichen und bie Alofterleute, fo wollten auch auf bem Lanbe einzelne Pfarrer (wie Anton Bogler ju Loen und Saffenborf, Beinrich Greve du Swewe, Heinrich Groitmann du Borgelen u. a.) von einer Reformirung bes Kirchenwesens burchaus nichts wissen. Da traten endlich (25. Oktober) bie Schuten vor ben Rath und forberten tategorifch, bag berfelbe für bas Evangelium forge. Diefes Borgeben ber Schuten fruchtete auch insofern, ale ber Rath jett jur Durchführung ber Rirchenordnung bie erften ernftlichen

Einstweilen aber blieben bieselben ohne Erfola. Schritte that. Rur bem Herzog gegenüber nahm sich ber Rath — weil er nicht anders konnte — ber Rirchenordnung energisch an. Als nemlich ber Berzog die Abstellung ber Soefter und bie Ginführung feiner eignen Rirchenordnung forberte (von ber man in Soest noch gar nichts wufite), so erflärte ber Rath: Bon ber Soester Rirchenordnung konne man nicht abgeben, weil fie mit ber heiligen Schrift und mit berjenigen Confession übereinstimme, welche in Sachsen und Beffen öffentliche Geltung habe. Der Fürft fei zwar Berr über Leib und Guter ber Unterthanen, aber nicht über ihre Gewiffen. Er möchte fich boch ber Bebingungen erinnern, auf welche bin feine Borfahren (1444) und er bie Landeshoheit von Soest erhalten, als biefe fich ber thrannischen Berrichaft bes Erzbischof Diebrich (von More) zu Coln entzogen hatten. Man fei bereit, bie evangelischen Prabicanten sammt ihrer Lehre abzuschaffen, wenn ber Bergog burch seine Gelehrten bie erfteren aus Gottes Wort bes Irrthums überführe und eine Kirchenordnung übersende, welche mehr mit Gottes Wort übereinstimme als die von ihnen angenommene. — Gleichzeitig richtete ber Magistrat an den Kurfürsten von Sachsen bas Ersuchen im Interesse ber evangelischen Bürgerschaft ber Stadt seinen Einfluß bei dem Berzog geltend machen zu wollen.

Gleichwohl schidte ber Bergog unter bem 8. April 1533 bie Erlauterung feiner Rirchenordnung\*) mit bem Befehle nach Soeft, bag bie Stadt biefelben fofort anzunehmen habe. Wie es icheint, tam ber Rath über biefes Anfinnen bes Bergogs in nicht geringe Berlegenheit. Das geiftliche Ministerium, welches ber Rath zur gutachtlichen Meußerung über bie Erläuterungen ber bergoglichen Rirchenordnung aufforberte, erklärte freilich fehr bestimmt : Dan fonne biefelben barum unmöglich annehmen, weil barin bestimmt werbe, bag nur bifchöflich bestellte Prediger angestellt werben burften, und bag man noth= wendig die Ohrenbeichte, Meffe und bas Abendmahl unter Giner Geftalt beizubehalten habe. Allein bei diesem Responfum bes Ministeriums glaubte ber Rath fich nicht beruhigen zu burfen, weshalb berfelbe bie Rirchenordnung burd Spalatin bem Rurfürsten von Sachsen überfanbte. In Folge beffen schidten auch Melanchthon und Spalatin ihr Gutachten nach Soeft, welches mit bem bes bafigen Ministeriums wefentlich übereinstimmte. Es wurde nemlich hervorgehoben, baß fo lange bas Abendmahl nicht unter beiben Geftalten ausgetheilt, bas gesetliche Fasten, bie Consecration bes Waffers und Salzes fammt ber Deffe nicht abgeschafft und bie Briefterebe nicht gestattet wurde, aus ber Kirchenreform bes Herzogs unmöglich etwas werben konnte. immer von Neuem brang ber Herzog auf Einführung feiner Rirchenordnung.

<sup>\*)</sup> Siehe barüber weiter unten.

Der Berfuch eines Bergleiches mit ihm, zu welchem fich ber Rurfürst von Sachsen herbeiließ, blieb erfolglos.

Inzwischen waren jedoch in Soest Dinge vorgekommen, burch welche bie ganze Angelegenheit auf andere Wege geführt ward.

Als ber Superintenbent am Sonntag Latare (23. Marz) bie Rangel betrat, fant fich auf berfelben ein leinenes Gadden vor, worin ein faules Ei, zwei Steine und ein Feuerbrand waren. An bie Kanzel waren Rab und Galgen angemalt. Beinenben Auges flagte ber Superintenbent, welchen Sobn bie Bapiften bem Evangelium anthaten, und gornentbrannt brangten fic baber bie Berfammelten alebalb zur Rirche binaus in bie Stabt, wo bie Sturmglode ertonte und alle Evangelischen fofort in Behr und Ruftung qu= fammenliefen und jest mit bem Rath und ber tatholischen Bartei ein ernftes Bort zu reden beschloffen. Es bauerte auch nicht lange, fo lieh ber Superintenbent bem von ber tobenben Menge funbgegebenen Berlangen ben erwünschten Ausbrud, indem er bem Rath eine Reibe von (22) Reformationsartikeln vorlegte, über beren Bollziehung ber Clerus alsbald befragt werben follte. Auf erhaltne Borlabung erschienen auch die Beiftlichen auf bem Rathbaus, wo die Berhandlungen über die vorgelegten Artifel begannen. mußten jeboch noch mabrent fie im vollen Bange waren, wieber abgebrochen werben, indem die auf bem Martte versammelte Menge in neuem Tumult sich erhob, in bas Rathbaus fowie in bie Klöfter und in bie Baufer ber Beiftlichen gewaltfam einbrang und ben wuffesten Minthwillen trieb. Um folgenben Morgen wurden inbeffen bie Berhandlungen bes Rathe über bie vorgelegten Artitel von Neuem aufgenommen. Rach mehrstündiger Discussion murben biefelben genehmigt, womit ber Rath nicht nur in bie vollstänbigfte Bernichtung ber tatholischen Bartei, sonbern auch in eine burchaus bemofratische Beftaltung bes Rirchenregiments eingewilligt hatte. Denn bas lettere follte nun nicht mehr vor bem Rath, sondern von vierundzwanzig frei gemählten Bertretern ber hoven ausgelibt werben. Sobann murben bie Beiftlichen wiederum auf bas Rathhaus geforbert, wo ber ebenfalls anwesenbe Superintenbent an jeden berfelben die Frage richtete, ob er gegen Lehre und leben ber Bradicanten etwas zu fagen wiffe. Als fie biefe Frage verneinten, ließ ibnen ber Burgermeister van Esbede bie Reformationsartitel\*) vorlefen und forberte fle auf ju foworen, bag fle biefelben ale ein auch fie binbenbes Wefet anerkennen und befolgen wollten. Und alle ichworen, wie ihnen befohlen war.

Rafch ging es nun an die Bollziehung des neuen Gesetes. Die beiden Monchetlöfter wurden combinirt, das Rapitel ber Kanoniker wurde auf ben

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Jacobson, Urfunbensammlung, S. 17. ff.

Aussterbeetat gesetzt, bie Klöfter Welver, Barabies und Balpurg murben gu evangelischen Zweden bestimmt, und bas evangelische Ministerium wurde noch im Laufe bes Jahres 1533 vollständig organisirt. An ber Betrifirche ftand ber Superintendent. Deffen Coadjutor war anfangs Campen, bernach, ba Campen megen feines fortwährenden Widerfpruchs gegen bie Rirchenordnung und wegen vielfacher Schwindeleien und Lüberlichkeiten, Die er fich hatte au Schulben tommen laffen, als bes Bredigtamtes unwürdig, aus ber Stadt ausgewiesen mar \*), Joh. Bollius von Tedlenburg, später Brixius von Rorben, welcher lettere nach be Bruins Abgang Superintenbent murbe. Auferbem tamen in ber Stadt Joh. Rellberg an St. Bauli, Joh. Sonthufen an St. Ratharina, Joh. Möllner an St. Georgi, Bordwebe an St. Maria zur Wiefe, Joh. Frey an St. Thoma. Auf ber Borbe tamen Joh. von Lemete nach Saffenborf, Chriacus Hornenfis nach Lobne, 3ob. von Bangeliche nach Reuen-Gefede, Nic. Hilbed nach Meininghaufen, Jacob von Iferlobn nach Oftonne, Joh. Stungelfont nach Schweme, Stephan Buttingbans nach Borgeln, Rotermund Gunther nach Westarn, Joh. Feldhus nach Welver. - Indeffen tam die Bestellung Feldhusens, (ber für Belver icon ordinirt war,) nicht sofort zur Ausführung, weshalb Welver ebenso wie Dinter vorläufig noch teinen evangelischen Brediger hatte.

Uebrigens war Soeft nun eine vorherrschend evangelische Stadt geworben, — weshalb es die papistisch gestunten Cleriter für rathsam hielten die Stadt zu verlassen. Alle wanderten aus, indem sie erklärten, daß für sie in Soest kein Raum mehr sei, da ihnen die Ansübung ihres Glaubens verwehrt werde. Allerdings befahl der Herzog sofort, daß der Magistrat die ausgewanderten oder verdrängten Geistlichen wieder aufnehmen sollte; dieser jedoch autwortete, es könnte dieses nur unter der Bedingung geschehen, daß die Geistlichen sich zur Augsburgischen Consession, die sie schon als der heil. Schrift entsprechend anerkannt hätten, treu und ehrlich halten würden.

Gleichwohl war noch immer sowohl im Magistrat als in der Bürgersschaft eine papistische Partei vorhanden, die ihren Einfluß geltend zu machen keine Gelegenheit unbenutt ließ und die daher unter Umständen dem protestantischen Interesse noch immer verderblich werden konnte. Allein ein an und für sich völlig bedeutungsloses Borkommulß des Jahres 1533 trug wesentlich dazu bei, daß die Gesahren von denen der Protestantismus in Soest noch immer bedroht war, auf längere Zeit glücklich abgewehrt wurden.

Im Jahre 1533 ward nemlich am 16. April, Mittwochs nach Oftern, im Weinhause zu Soest die Stadtwage verpachtet. Fünf evangelische Bürger, ber Wollenweber Johann Schachtrop, Armster, Ioh. Jacobi, Georg Petri

<sup>\*)</sup> Cornelius, II., G. 128.

und Inbann Durites fanden es bierbei auffallend, baf fie, mabrent fonft bei biefen Gelegenheiten freie Beche gegeben war, ben von ihnen genoffenen Bein bezahlen follten. Bom Bein erhitt fuhr einer berfelben beshalb ben Stabtrentmeifter bart an, worüber es jum Bortwechsel und zu Thatlichkeiten fam. Obwohl nun bas Bange nichts anderes als eine Rauferei mar, bei welcher auker einer geringen Beichabigung eines ber Betbeiligten (bes Schröters Dyrikes) an einem Finger keine weitere Berwundung vorkam, fo wurde boch - aber erft nach acht Tagen - im Rath ber Antrag gestellt, die Rubestörer peinlich zu belangen. Der Rath versprach biefes zu thun, wenn ihm bie Beibulfe ber Bürgericaft jugefagt werbe. In Folge beffen verbanben fich Bürgermeifter, Rathsberrn, Richtleute und Freunde von Aemtern und Bemeinheit eidlich zu einem grofen Bunbe gegen ben "Aufruhr". Es follte ein Exempel fatuirt, Die Auctorität follte ficher gestellt und Die Straffenbemocratie ein für allemal vernichtet werben. Die Tumultuanten wurden baber gefänglich eingezogen und veinlich verbort. Einige Tage fpater, am 2. Mai erfolgte nach langer Berathung bas Urtheil. Roch an bemfelben Tage follten bie Souldigen enthauptet werben. Diefer Befchlug murbe benfelben fofort befannt gemacht, bamit fie, wenn fie in ihren Gewiffen ober in ihren bauslichen Berhältnissen noch etwas zu berichtigen, hierfür alsbald forgen könnten. — In ber Stadt borte man mit Entfeten erzählen, was noch an bemfelben Tage Schleunigft murben bie beiben Brediger Möllner und Rellberg berbeigerufen, bei benen die Berurtheilten beichteten und communicirten, worauf die letteren auf ben von bewaffneten tatholischen Bürgern umftellten Riebentlich baten fie bier, Richter und Rath Richtplat geführt wurden. möchten ihnen verzeihen, was fie von Bein erhipt, ungebührlicher Beise ge-Auch viele andere Bürger, Männer und Frauen, baten laut jammernd, man möge boch Gnabe für Recht ergehen lassen und ber armen Aber bie Antwort lautete: sie mußten fterben, weil sie wiber ben Inhalt ber evangelischen Lehre Rebellen gegen bie Obrigkeit gewesen waren und somit fich eines Majeftateverbrechens schulbig gemacht hatten. Da versuchte es Schachtrop nochmals bas Herz ber Richter zu erweichen. "Ich tenne Biele in Soeft", fo rebete er biefelben an, "und auch wohl einige von benen, die jest über uns das Urtheil gesprochen, welche mehr als wir begangen haben und boch nicht so strenge gerichtet werden. Ihr, die ihr das Bort Gottes: wer sich ber Obrigkeit widersett, der widerstrebt Gottes Ordnung, - wiber uns braucht, bebentet boch, bag Gottes Wort auch fagt: seid barmherzig, wie auch euer Bater im himmel barmberzig ist; vergebet, so wird euch auch vergeben". — Magistrat und Richter mochten ben bebenklichen Eindrud wahrnehmen, den Schachtrops Ansprache an fie auf die umstehende Burgerschaft machte, weshalb fie zur Rechtfertigung bes gefällten Urtheils

bas Geständniß des absichtlich erregten Tumultes, welches die Berurtheilten auf der Tortur abgelegt hatten, saut vorlesen ließen. Aber einhellig betheuerten die Berurtheilten, daß dieses Geständniß ihnen lediglich durch die Tortur und durch die ihnen in großer Zahl vorgelegten verfänglichen Fragen abgerungen, daß gar kein Tumult und noch viel weniger ein verabredeter Tumult vorgekommen sei, und baten zum dritten Wal um Gnade. Aber die Richter wollten von Gnade nichts wissen, weshalb die Berurtheilten saut riesen: den Tod wollten sie geduldig leiden; ihre Richter aber möchten zusehen, wie sie ihr Urtheil verantworten könnten. Gott möge ihnen gnädig sein und ihnen verzeihen, was sie aus Parteihaß und nicht nach Recht und Gerechtigkeit gethan bätten.

Inamischen batte in allen Schichten bes Boltes eine Auffaffung bes ganzen Borkommnisses Blat gewonnen, nach welcher basselbe eine ganz besondere, verhängniftvolle Bedentung erhielt. Die fünf Tumultuanten waren evangelische Manner; Schachtrop geborte fogar zu benjenigen, welche für bas Evangelium am frühesten und am eifrigsten ihre Stimme erhoben hatten. Nun hatte ber Protestantismus in Soest wefentlich auf bemocratifchem Bege sich Bahn gebrochen. Die Coalition, beren Opfer die Tumultuanten werben follten, mar aber principiell gegen bie bisherige Boltverhebung gerichtet, und tonnte folieklich wohl mit ber Berftellung bes Bapftthums enbigen. So wurde bie Sache allmählig von ber Burgerschaft, und vor Allem von ben Berurtheilten angefeben, bie gang in ber Baltung von Glaubensmärthrern vor ben Augen ber bebenten Menge jum Schaffot gingen. Wie ein Beld feines Glaubens erschien insbesonbere Schachtrop, ber mit fester Stimme vor ber gangen Berfammlung erklärte, er fterbe barum, weil er als eifriger Beförberer ber Reformation bes Kirchenwesens im Magistrat viele Feinbe habe, welche biefe Belegenheit benutten ibn und feine Freunde aus bem Bege zu Darum wollten fie als Chriften mit ftiller Ergebung fterben und in ihrer Todesnoth nur noch ben Troft bes Evangeliums aus bem Munbe ihrer Lehrer hören. Die Berfammlung möge bann mit ihnen bas Lieb singen: "Mit Fried' und Freud' fahr ich bahin". Nachdem hierauf beibe Brediger noch ein lettes hergliches Wort an die Berurtheilten und an die Berfammlung gerichtet hatten und bas begehrte Lieb von Allen gefungen war, fragten die beiben Scharfrichter, wer von den Berurtheilten zuerst den Tod Alle erklärten fich hierzu bereit; aber Schachtrop erklarte, erleiden wolle. baß er zuerft vor Gericht gestellt sei und barum auch zuerst vom Leben zum Tobe geführt werben muffe. Alsbald fuhr bas Schwert bes Scharfrichters gegen ibn aus, traf aber nicht ben Bals, fonbern bie Schultern. Schachtrop fturzte zu Boben. Der andere Scharfrichter richtete ihn baber schlennigst wieber auf, bamit ber hieb wieberholt werbe. Da aber erfaßte Shachtrop

wuthentbrannt, mit gebundenen Banden das Schwert und hielt es so fest, daß ihm beibe Scharfrichter, trot langen Ringens, Stoßens und Schlagens, daffelbe nicht zu entreißen vermochten. Mit den Zähnen löste Schachtrop während dieses Kampfes ben Strick von seinen verwundeten und blutenden Banden, und stellte sich mit dem von ihm nun frei geschwungenen Schwerte bem zweiten Scharfrichter, der mit seinem inzwischen entblößten Schwerte den töblichen Streich gegen ihn auszuführen sich anschiedte, so kuhn entgegen, daß biefem alsbald aller Muth entsant.

Die Erecution war unterbrochen. Der erfte Scharfrichter machte noch einen Berfuch Schachtrop mit einem Dolche bas Berg ju burchbohren; aber foon war ber Born ber umftebenben Burgerichaft in fo brobenber Beife laut geworben, bag es ber Magiftrat für rathfam bielt, Schachtrop für ftraffrei an erklaren, weil er bem Gefete Genuge geleistet babe. Auch bie Sinrichtung ber übrigen Berurtheilten ward ausgesett, weshalb biefelben ins Befangnif zurudgeführt wurden. Schachtrop, ber fein Schwert, wiewohl er barum gebeten wurde, nicht abgeben wollte, wurde in fein Sans gebracht und ben Merzten übergeben. An feine Benefung tonnte nicht gebacht werben. binge waren bie auf bem Ruden und in ben Banben empfangenen Bunben nicht toblich; aber Bruft und Gingeweibe waren ibm burch bie Fuktritte ber Scharfrichter in bem langen furchtbaren Rampfe fo zerschlagen und zerriffen, bag er am anderen Tage, jeboch mit großer Faffung ftarb. Bei seiner Beerdigung ward ihm bas Schwert auf ben Sarg gelegt, welchem eine unübersehbare Begleitung zum Grabe folgte. Auf Berwendung einer aus 20 Frauen und 200 Mannern bestehenben Abordnung ber Burgericaft, welche, von bem Superintenbenten geführt, an bemfelben Tage vor bem Magistrat ericbien, wurden bie übrigen Berurtheilten zu lebenslänglicher Berbannung begnabigt.

Aber die moralische Wirkung dieses ganzen Bortommnisses trat sofort augenfällig hervor. In der ganzen Procedur des Magistrats sah man nichts als eine Tücke der papistischen Partei, auf welche sich jetzt in erhöhtem Maße der Born der evangelischen Bevölkerung warf. Drohend verlangte dieselbe vom Magistrat, daß der Muthwille der Papisten in Schranken gehalten werde. Die Führer der letzteren sahen ein, daß es ihnen unter Umständen in Soest schlimm ergehen möchte und fanden es daher für gut, die Stadt zu verlassen. Eines Tages — am 31. August 1533 — ersuhr man daher, daß die beiden Bürgermeister Joh. van Esbede und Anton Menge nebst des letzteren beiden Söhnen, der Richter Georg Schlüter sowie vom alten Magistrat Joh. Gropper, Alb. Greve nebst seinem Sohne, der Stadtsämmerer Patroclus Bastwinder, Joh. Gresmund und Anton Dolphus sich Tags zuvor in aller Stille entfernt hätten und nach Hamm gezogen wären.

Die zurudgebliebenen Ratheherrn erfüllte diefe Nachricht mit Bestürzung;

benn man mußte, bag ber Stadt, wenn bie Entweichung ber Beflobenen als eine gewaltsame Berbrangung aus berfelben bargestellt werben follte. leicht Schlimmes miberfahren tonnte. Dringenb baten baber bie in Soeft noch anwesenben Magiftratsmitalieber bie Entwichenen, baf fie gurlickebren möchten; aber zweimal baten fie umfonft, indem jene in gang anderer Beife nach Soeft zurlidzutommen gebachten. Bereits hatten fie nemlich von Samm aus bei bem Bergog, ber fich bamals in ber Mark aufhielt, barüber Rlage geführt, baf fie aus Soest mit Bewalt vertrieben maren, weil fie teine Anbanger ber lutherischen Sette batten werben wollen. Im bochften Unwillen fdidte baber ber Bergog fofort feinen Secretar zur Untersuchung ber Sache nach Soeft. Allein ber Bericht besielben fiel anders aus als er gebacht batte. Die von ber tatholischen Bartei erwartete Bulfe bes Bergogs blieb baber aus, und biefes fowohl als die damals erfolgte Ginfoliefung Lippftabte bewog brei andere Rathsherrn ebenfalls bie Stadt ju verlaffen. - Der Protestantismus war fomit in Soeft aufe Reue gefichert. Die in ber Stadt gurudgebliebenen Ratheberrn verbanden fich nochmals burch einen Gib ju trenem und ftandhaftem Ausharren, und mahlten neue Burgermeifter, Richter und Rathsherren, welche ber evangelischen Religion zugethan waren und mit größter Borfict die Stadt vor jeder ihr - namentlich von feiten bes Bergogs - brobenben Gefahr zu haten fuchten. Ale baber im Jahre 1534 von Münfter ber unter Anführung Johann Dufenschuers acht Emiffare Johann's von Leiben nach Soeft tamen, und erft bem Magiftrat, hernach ben Burgern ihr neues Evangelium verkundigen wollten, wurden biefelben turger Sand festgenommen und, ba fie bei ihrer Schwärmerei beharrten, hingerichtet. Allerbings wurde nichts besto weniger bem Bergog infinnirt, bag in Soeft bie Wibertauferei Begunftigung finbe; inbeffen berichtete ihm Bergog Friedrich von Sachsen, ber mit seinem hofbrediger Myconius nach Soeft tam, in einem Schreiben vom 11. November 1534, baf fich bie Sache gang anbers verhalte.

Au Berationen, welche von der herzoglichen Regierung ausgingen, fehlte es freilich der Stadt Soest auch in den folgenden Jahren nicht; allein im Ganzen erfreuten sich doch die Evangelischen vorläusig einer glücklichen Ruhe, namentlich seitdem die Stadt mit dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von hessen ihres Anschusses an den Schmalkalder Bund in Unterhandlung trat. Als nemlich der Landgraf von der Stadt die monatliche Zahlung von 1500 Gulden in die Bundestasse verlangte, und der Magistrat hiervon dem Herzog Anzeige machte, fertigte dieser sofort einige Räthe nach Dinker ab, welche den dahin abgeordneten Soester Kathsherrn erklärten, daß der Herzog die Stadt bei der angenommenen evangelischen Lehre jederzeit schützen wollte, wenn sie nur dem Schmalkalder Bunde nicht beitreten würde, — was indessen den Ragistrat nicht abhielt im Jahre 1537 in der

Berson bes Predigers Brixius von Rorden einen Deputirten zum Schmaltalder Convent zu schieden, welcher daselbst im Namen seiner Obrigkeit mit den übrigen Deputirten die augsburgische Consession, die Apologie und Melanchthons Tractat von der Gewalt des Bapstes und der Inrisdiction der Bischöfe unterschrieb. Als späterhin (1540) Herzog Wilhelm nach Soest kam, bestätigte er alle gemachten Anordnungen und befahl, daß auch zu Welver und Dinker evangelische Prediger bestellt würden.

Die Ereignisse der nächstolgenden Jahre waren freilich dem evangelischen Soest nicht gunftig. Rach dem unglücklichen Ausgang des im Jahre 1543 wegen Geldern mit dem Kaiser begonnenen Krieges, welcher den Bertrag von Benloe zur Folge hatte, mußte auch Soest, welches den Herzog mit frei-willigen Geldspenden zu diesem Kriege unterstützt hatte, befürchten, daß die Tage seiner evangelischen Freiheit gezählt sein würden. Auch brachen im Jahre 1545 wirklich kaiserliche Truppen in die Soester Börde ein; allein das Glück der Wassen half der bedrängten Stadt. Die Kaiserlichen wurden verjagt, und als zwei Jahre später ein neuer Einfall von 9000 Mann in die Börde erfolgte, die jede Unterhandlung mit der Stadt zurückwiesen, indem sie Börde erfolgte, die jede Unterhandlung mit der Stadt zurückwiesen, indem sie Goester wiederum so glücklich, sich durch einen erfolgreichen Aussall von ihren Orängern rasch zu befreien.

Roch größere Roth als bas ftarte Soeft hatte aber bas fleinere Lipp = ftabt wegen feines evangelischen Betenntniffes zu ertragen.

Im Jahre 1532 hatte man hier schon gehofft bas neue Kirchenwesen als volltommen gesichert ansehen zu können. Ja man war damals so weit gegangen, daß man eine gänzliche Beränderung des städtischen Regiments und die Beseitigung aller berjenigen Rathsmitglieder beschloß, welche als Anhänger des Papisuns galten. Man wählte daher ein Collegium von breißig Bürgern, welches das Wert der Reformation in die Hand nehmen sollte und bald darauf ein Collegium von sechszig Bürgern, das mit dem Magistrat zu gemeinschaftlicher Berwaltung der kädtischen Angelegenheiten bevollmächtigt ward. Auch nahm die Bürgerschaft die Schlösel zu den Thoren der Stadt an sich und beseite alle geeigneten Punkte mit Wachen.

hiermit aber hatte die bisherige Bolkserhebung einen ganz neuen Charafter angenommen. Ueber die Eigenmächtigkeit und Ungebühr der Lippftädter Bürgerschaft aufs höchste erbittert, befahl daher der herzog berselben sosort, alle Neuerungen unverzüglich abzustellen, seine eigne Kirchenordnung anzunehmen und wegen des vorgekommenen Unfugs um Berzeihung zu bitten. Allein die Bürgerschaft dachte nicht im entferntesten daran sich durch herzogliche Besehle einschüchtern zu lassen. Das Recht freier Rathswahl, meinte sie, habe ihr von jeher zugestanden; von der vorgenommenen Reformation

könnten sie nicht abstehen, so lange man sie nicht aus der heiligen Schrift des Irrthums überführe; der Cölnische Commissarius, welcher zur Untersuchung ihrer Lehre nach Lippstadt gekommen sei, habe sich mit ihren Lehrern auf ein auf Gottes Wort gegründetes öffentliches Gespräch nicht einlassen wollen, woraus sie auf die Gerechtigkeit ihrer Sache geschlossen hätten. Daher wollten sie, so suhren sie in ihrer dem Herzog gegebenen Antwort fort, ihre Prediger behalten und bei einer kirchlichen Ordnung verbleiben, welche in Aursachsen und hessen öffentlich anerkannt sei.

Kaum aber hatte ber Herzog von bieser Erklärung ber Bürgerschaft Kunde erhalten, als dieselbe auch ersuhr, daß derselbe fest entschlossen sei, den Trot der Stadt zu brechen und seine landeskürstliche Auctorität mit Gewalt herzustellen. Zu spät sah die Stadt ein, daß sie in ihrem Borgehen die Wöglichkeit dieses Falles außer Rechnung gelassen hatte. Bergebens bat sie jett den Herzog um Entschlötigung ihrer Rathsveränderung; vergebens legten auch die evangelische Gräfin von der Lippe (geb. Gräfin von Mannssseld) sowie der Landgraf Philipp von Hessen sür die bedrängte Stadt Fürbitte ein. Der Herzog hatte nun einmal beschlossen, daß die rebellische Stadt gezüchtigt werden sollte. In Gemeinschaft mit dem Grafen Simon von der Lippe besetze er daher alle Straßen, die nach Lippstadt sührten und schnitt der Stadt durchaus alle Zusuhr von Lebensmitteln ab, indem sie durch Hunger gebändigt werden sollte. Der Zwed des Herzogs war bald erreicht, die Stadt ergab sich auf Enade und Ungnade.

Außer bem Bergog von Cleve und bem Grafen von ber Lippe gogen nun auch viele andere Grafen und herren mit zahlreicher wohlgerufteter Gefolgicaft in Lippstadt ein, wo ber Bergog jest in rudfichtelosester Strenge mit Tobesstrafen, Confiscation ber Guter und Canbesverweisung einzufdreiten gebachte. Gludlicherweife legten fich inbeffen bie Grafen begutigenb ins Mittel. Anfangs freilich wies ber Bergog, ber fich freute, an ber wiberfpenftigen Stadt Radje nehmen ju tonnen, alle Bitten und Borftellungen jurud. Aber ber Graf von ber Lippe erinnerte ihn an die guten Dienste, die ihm von dem Hause zur Lippe im Soester und bohmischen Kriege geleistet worben, und an die hingebende Treue, welche die Burger von Lippstadt so oft dem bergoglichen Saufe bewiesen batten, und ber Graf von Ritberg stellte ihm mit ernster Rebe vor: Er sei zwar mit ihm gezogen, um die unbotmäßige Stadt jum Behorfam jurudbringen ju belfen, aber nicht, bamit Brediger und Bürger um ihres Glaubens willen an Ehre, Leib und Leben mighanbelt Die Brediger hatten gelehrt, bag Riemand burch Deffen und gute Werte felig werbe, fonbern allein burch ben Glauben an Chriftum. biefes Reperei fei, fo maren Chriftus und bie Apostel auch Reper gewesen. Auch er bekenne fich barum zu biefer Lehre und ichame fich bes Evangeliums

von Christo nicht. Sollte barum ben Prädicanten Gewalt angethan werden, so würde er ungesäumt mit allen seinen Reitern die Stadt verlassen. — Dieses eruste Auftreten der Grasen hatte nun wenigstens in so weit Erfolg, daß der Herzog, von anderen Gewaltthätigseiten abstehend, sich darauf beschränkte, die Prediger Westermann, Koiten, Leidgen, Menzel, Halevat und Cappel, sowie den Bürgermeister Regner und andere Rathamitglieder aus der Stadt zu verbannen und einzelne Bürger mit Geld zu bestrafen.

Die Bege der Berbannten gingen nun alsbald in die verschiedensten Gegenden hin. Der gelehrte Westermann ward Prediger zu Münster, von wo er, als die münsterischen Unruhen ihn vertrieben, auf Corvins Empfehlung zu dem Landgrafen Philipp von Hessen kam, der ihn zum Pfarrer in Geismar bestellte, wo er dis zu seinem Tode blieb. Der Landgraf, der Westermann hochschätzte, schiekte ihn zweimal nach Lemgo zur Beilegung der unter den dortigen Predigern über die Kirchengebräuche ausgebrochenen Streitigsteiten. — Koiten wurde nach langem Umberirren Prediger in Detmold. Leide gen kam nach Tecklenburg, Menzel nach Soest und Halevat auf einen Ebelhof\*).

Uebrigens gestalteten sich die Berhältnisse der Evangelischen zu Lippstadt doch noch ungleich besser als man ansangs, auch nachdem der Herzog von seinen ursprünglichen Entschlüssen abgelenkt war, hoffen durste. Als nämlich Rath und Bürgerschaft dem Herzog die Bitte, ihnen keine andere als evangelische Seelsorger zu geben, vorgetragen hatte, ließ sich derselbe durch die dringenden Borstellungen des Grasen von der Lippe und einiger seiner Räthe am 24. Angust 1535 zu der Gestattung bewegen, daß den in der evangelischen Lehre wohl unterrichteten Bürgern, welche von derselben nicht ablassen könnten mid wollten, so lange bis ein Generalconcil oder die Reichsversammlung, welchen beiden ste sich unbedingt unterwersen wollten, etwas Räheres über die kirchlichen Berhältnisse seisten wurde, evangelische Prediger wiederzgegeben werden sollten.\*\*) In Folge dessen brachte die Bürgerschaft den

<sup>\*)</sup> Bohin Cappell gekommen ift, weiß man nicht. Hamelmann berichtet, ber Graf von Nitberg habe ihn von Lippstabt mitgenommen und ihn als Abjunct in Renfirchen, Halevat aber als Brediger in Ritberg angestellt.

<sup>\*\*)</sup> In bem Rezes wurde ben Burgern versprochen, ihnen "gute, fromme, gelehtte und geschickte Pradicanten zu bestellen, die das Wort Gottes klar und rein — ohne Schelten oder Aufruhr predigen, — ihre billige Beschwerung anzuhören und abzustellen". Auch verordnete man auf ihre Bitte (daß man ihnen das Sacrasment unter beiberlei Gestalt gewähren möchte,) "daß es benen, die es begehren würden, also gereicht und ausgetheilt werden möchte, und wiewohl wir die Unsern von gemeiner dristlicher Kirchenordnung ungern abgesondert sehen, so soll boch den Prädicanten angezeigt werden, daß sie weder eine noch beide Gestalt des hochw. Sacraments des Altars verwersen, verdieten oder darauf schelten, sondern es nach Berlangen jedes verwalten, — Alles dis zu des Concilii Kaiserl. Majestät und des Reichs sernerer Berschung und Ordnung oder unseren weiteren Beschlen".

Augustiner Joh. Köster in Borfchlag, ber zu Gesete bei Gelegenheit seines Terminirens ben Samen bes Evangeliums ausgestreut hatte, aber barüber vertrieben worden war und sich darauf nach Lippstadt begeben und geheirathet hatte. Die beiden Landesherrn genehmigten nicht nur den Antrag, so daß Köster nun die Nachmittagspredigten zu halten hatte, sondern bestellten sogar noch zwei andere Prädicanten, zu denen als vierter Prediger noch der erste evangelische Rector der Schule M. Joh. Plateanus durch ordentliche Wahl hinzusam. — Die Gesahren, welche das Evangelium zu Lippstadt bedroht hatten, waren also an demselben vorübergegangen. Das reformatorische Kirchenwesen war gerettet. Der einzige, katholisch gebliebene Prediger an der Jacobikirche, Joh. Marquard aus Gesete, stand einsam und verlassen da, inmitten einer mehr und mehr evangelisch werdenden Bevöllerung.

In Berford hatte ber evangelische Cultus bereits feinen völlig geficherten Bestand. Allerdings fab fich bie Aebtiffin Anna von Limburg bemuffigt, die Bulfe bes Bergogs von Cleve, (welcher nach bem Aussterben ber Grafen von Sternberg in Die Reichsvogtei über Berford eingetreten mar), gegen die ihr zugefügte Bergewaltigung in Anspruch zu nehmen, weshalb ber Bergog im Jahre 1535, als berfelbe auf bem Sparenberge resibirte, ben Dr. Dreber ju fich nach Bielefelb beschieb. Allein Dreber folgte ber Borlabung nicht, und die Aebtissin tam bem gunehmenden Andringen bes Raths und ber Bürgericaft gegenüber, welche von ihr verlangten, bag fie felbft evangelisch werben follte, in folche Noth, bag fie eiligst bie Flucht ergriff. - Bon ba an erhielten fich in Berford nur noch vereinzelte, mehr und mehr verfummernde Trummer bes alten Rirchenthums. Den Fraterherrn gelang & burch Bergleich vom 28. Septhr. 1542 ben vorläufigen Fortbestand ihres Hauses, und zwar in völliger Exemtion vom Pfarrnerus zu sichern, und fic wenigstens einen Auflug römisch-tirchlicher Art zu bewahren, bis bas Saus ausstarb. Auch im Dionyfius-Rapitel maren noch einzelne fatholische Elemente und bas abteiliche Kapitel an ber Münsterfirche zur beiligen Maria "auf bem Berge" galt fogar als gang tatholifd. Aber Die Stadt mar evangelifd geworden.

In Osnabrück, (wo schon im Jahre 1521 ein Augustiner Gerhard heder, ber zu Erfurt Luthers Lehrer gewesen war, evangelisch gepredigt hatte), wendete sich im Jahre 1521 die Bürgerschaft mit der Bitte an den Rath, er möge dafür sorgen, daß ebenso wie in den Nachbarstädten Soest, Lippstadt, herford, Bremen auch in ihrer Stadt die reine evangelische Lehre gepredigt werde. Infolge dessen ward der erste Superintendent von Lübeck, Hermann Bonnus, nach Osnabrück gerusen, wo derselbe sofort das gesammte Kirchenwesen reformirte.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Spiegel, Dermann Bonnus, G. 72 ff.

Auch in Dortmund gelang es um diefe Zeit bem Evangelium fic Babn 311 brechen. Amar widerstrebte ber aristocratische Magistrat noch immer jeber Reuernna. Allein ale im Jahre 1532 bie Burger mit einer neuen Rlageforift gegen ben Clerus auftraten, worin fie por Allem bas "beilige Evangelimm" forberten und über Rauf und Bertauf ber Beiftlichen Befcwerbe führten, aub ber Rath ber erstgenannten Forberung wenigstens in so weit nach, als er verordnete, daß die Brediger in der einen Bfarrfirche und in den beiben Rlöftern ber Stabt bas Evangelium fo lehren follten, wie fie es aus ber beiligen Schrift beweifen konnten. Rur follten frembe Brediger unter feiner Bedingung jugelaffen werben. Auch wurde ber Berfuch eines Aufftandes einiger Evangelischen, welche bie Rirche zu St. Beter gewaltsam eine nehmen wollten, fofort unterbrudt. Allein ber evangelische Beift gewann boch im Stillen mehr und mehr Raum. 3m Jahre 1543 jog man bie Ginfünfte von zwei Capellen ein, und gab ber (am 24. August 1543 nen eröffneten) Soule burd Anftellung von Lehrern, welche ber Rirchenreform gugethan waren, eine gang nene Saltung. Namentlich wirkte ber erfte Rector, Johann Lamback (ber von bem handwert feines Baters, eines Rathsbüttners ben Ramen Steuaftes erhielt), zwar nicht gleich anfangs aber boch bernach febr erfolgreich für bie Reformation und bezeugte laut seine Freude, als im Jahre 1548 bie jabrtiche große Brozeffion um die Stadt und bas Tragen bes Erneifixes in die Baufer abgestellt marb. Mit bem großen Rector ber Academie gu Strafburg, Johann Sturm, fand Lambach ale Gymnafiarch in regelmäßigem Bertehr, und icon nach wenigen Jahren galt bas Archigomnastum zu Dortmund ale eine ber blubenbften Sochschulen ber weftphälifchen Lande.

Achnliches geschah an zahlreichen anberen Orten, indem ber Protestantismus von Soest und Lippstadt aus in die Mart und von herford aus in das Ravensbergische unaufhaltsam vordrang. Zugleich wirsten in der Mart der cölnische Buchdrucker Johann Soter, und der eigentliche Resormator der Grafschaft, der gelehrte Iohann Lycaula (Bolfstall) aus dem Bergischen. Soter hatte, aus Cöln entslohen, seine Druckerei an der Papiermühle bei Solingen eingerichtet, von wo derselbe die resormatorischen Schriften Pycaula's zu Altena und Anderer durch das ganze märkische Land hin verbreitete und zur Bildung evangelischer Gemeinden Anregung gab\*).

Schon frühzeitig fuchte fich baber auf biefem Wege ber im Bergifchen und am Rieberrhein heimische Protestantismus in ber Mart Gingang zu verschaffen, aber vorherrschend mar es jedoch ber Geist ber fachfischen Refor-

<sup>\*)</sup> Einer alten Trabition zusolge foll Bifchelingen bei Dortmund biejenige Orticaft Beftphalens fein, in welcher (nachft Lippftabt) ber erfte evangelische Gottesbienft gehalten warb.

Seppe, Gefdicte. I.

mation, welcher evangelische Gemeinden ins Dasein rief und bem neuen firchlichen Leben bes Landes feinen eigenthumlichen Charatter aufprägte. Denn sowohl ber Ginfluft ber Augustiner und ber Fraterberen, welche mit Wittenberg im fortwährenben Berfehr ftanben, als bie gablreiche Berbreitung reformatorifder Schriften, welche aus Dber- und Riebersachsen, theilweise in niederbeutscher Uebersetzung, in bas Land tamen, vor Mem Luthers Bibelübersetung, ferner bie braunschweigische Rirchenordnung, nach welcher bie Stabte ihre neue firchliche Gefetgebung einrichteten, ber vielfache Bertehr ber Städte mit Luther und Melanchthon, von benen fie Lehrer, Prediger und Superintenbenten jugefandt erhielten, auch Bestermanne niederbeutscher Catechismus und vieles Andere, was hierbei jusammenwirkte, führte bie evangelischen Magistrate, die Prediger und die Gemeinden unwillführlich in einen immer engeren Busammenhang mit ben Angehörigen ber sachsischen, ber eigentlich beutschen Reformation, in welchem biefelben auch burch bas Beburfniß eines politischen Anschluffes an die Gemeinschaft ber evangelischen. confessionell in ber augeburgischen Confession und Apologie vertretenen Stände bes Reiches festgehalten murben. Dabei lag es aber zugleich in ber Natur der Sache, daß in Westphalen, wo die Einführung der Reformation nicht von ber lanbesberrlichen Gewalt, sonbern von ben Gemeinben ausging, bas ganze neue Rirchenwesen seinen Schwerpunkt eben in ben Gemeinden batte, daß es fich als Angelegenheit ber burgerlichen Communen gestaltete und baber in seiner ganzen Organisation ben eigenthumlichen Charafter ans nahm, burch welchen fich bas evangelische Rirchenwesen ber freien Reichsftabte von bem ber fürftlichen Reichslande unterfcieb.

Dabei aber mar ber Protestantismus in Rheinland und Beftphalen boch immer noch von Gefahren bebroht, bie ihn verberben tonnten. Bor Allem war es bie noch immer ftarte Macht bes Ratholizismus, bie bemfelben in ber geiftlichen Zwingburg zu Coln, in ben Capiteln, Stiften und Rloftern bes Landes, in dem größeren Theil bes einflugreichen Abels, in ben unterbrudten aber nicht vernichteten fatholischen Barteien innerhalb ber burgerlichen Gemeinden und gang besonders in dem machtigen und intelligenten Sofe zu Duffelborf bedrohte, und die also in fich felbst Stuppuntte genug besaß, um im Anschluß an dieselben fich zu einer compatten Macht zu sammeln, welche jeberzeit ben Rampf gegen ben Brotestantismus wieber aufnehmen tonnte. Die Befahr, welche von biefer Seite ber bas Evangelium bebrohte, wurde aber noch gesteigert burch innere Uebelstände, an benen bas neue Rirchenwesen litt. Die Leitung beffelben war aus geiftlichen in weltliche, oft burchaus unerfahrene Banbe getommen; bie Brabicanten, welche man aufstellte, waren oft nichts anderes als verlaufene Orbensleute ober Studenten ohne ausreichende Bilbung und ohne Burbe im Leben, und an gabllofen

Orten waren die durch die neue Bewegung aufgeweckten und großgezogenen Leidenschaften des Bolkes die Macht, welcher sich der Protestantismus überlassen hatte und durch die er sich behauptete. Aber schlimmer noch als alles diese war es, daß der Protestantismus sich in sich selber entzweite, indem in denselben eine religiöse Richtung eindrang, welche nothwendig ebenso den Geist der Wittenberger Reformation wie den Katholizismus zum Kampse gegen sich heraussordern mußte.

Bon geringerer Bedeutung war in dieser Beziehung ber Antitrinitarier Johann Campanus (aus Maefnid im Bisthum Luttich geburtig), welcher aus Curfachsen vertrieben, seit 1531 bin und wieber auf ben Schlöffern abliger Gonner in ben julicheclevischen Landen gesehen murbe, wo berfelbe fur feine Lehre, bag es im gottlichen Wefen nur eine Zweieinigkeit, Bater und Sobn, gebe, Anhang ju gewinnen fuchte. Weit wichtiger bagegen murbe ber eigenthumliche firchliche Rreis von Mannern, ber fich im Saufe bes alten und bei Sofe hochangesehenen Droften ju Baffenberg in ber nördlichen Begend bes Bulicher Landes ansammelte. Bier batte Johann Rloprifi, nachbem er ber Saft zu Coln entgangen mar, Aufnahme gefunden, anfangs als Hauscaplan bes Droften, hernach auch als Brabicant ber Stabtfirche. Aukerbem tamen aber auch viele andere Brudicanten bierber. 3. B. Dionpfine Binne von Dieft, ber fruber mit Joh. Campanus gegangen mar, Beinrich Schlachtscaef, Beinrich Roll, ein ehemaliger Carmeliter aus Sarlem u. a. m., welche bier und ba in ber Umgegend Bfarreien übernahmen, und allmählich ben gangen nörblichen Theil bes Julicher Landes evangelifirten aber in Baffenberg immer ihren Mittelpunkt hatten. In biefem Rreife murbe nun anfangs ber breißiger Jahre eine ganz eigenthumliche theologische Richtung berrichend, die ihrem Grundcharafter nach eine die absolute Unabbangigfeit bes Glaubenelebens von jeber auferen, firchlichen Spendung und Birtfamteit geltend machende Denftit war. Der Urheber biefer Richtung war Beinrich Roll. Seiner Lehre zufolge, welche fich in ber von ihm berausgegebenen Schrift "Schluffel bes Nachtmahls" bargelegt findet, theilt Gott feinen Beift weber burch bas Wort noch burch Sacramente, sonbern unmittelbar mit. Denn Gottes Beift binbet fich niemals an außere Elemente, und bas Abendmahl ift nur jur Berkundigung bes Todes Christi und jur Erneuerung bes Liebesbundes ber Gläubigen geordnet. Für die Theilnahme an der unfichtbaren Gemeinschaft bes ewigen Lebens ift baber bie Theilnahme an ber fichtbaren Rirche burchaus gleichgültig.

Diefes waren etwa bie Grundgebanken ber "Baffenberger", bezüglich beren es nothwendig bei ber ersten Berührung mit dem evangelischen Kirchenthum an ben Tag kommen mußte, daß es diesem ebenso feindlich gegenüberstand wie bem katholischen Kirchenwesen. Bunächst aber war die Erscheinung ber Wassenberger, im Zusammenhang mit den Fortschritten, welche der eigentlich evangelisch-kirchliche Protestantismus machte, ein thatsächlicher Beweis für das Unzureichende der von dem Herzog Iohann im Interesse des Katholizismus erlassenen kirchlichen Berordnungen. Indem man daher in Dilselborf einfah, daß man der Renorung auf anderem Wege und mit anderen Mitteln entgegentreten mußte, wenn man dieselbe mit Ersolg bekämpsen wollte, so kam man daselbe im Laufe des Iahres 1532 auf den Gedanken, daß vielleicht eine Generalvistation aller Gemeinden in den verschiedenen herzoglichen Landen zu dem gewänschten Biele, d. h. zur Durchführung der herzoglichen Kirchenordnung (welche noch vor Ablauf des Winters nochmals revidirt und in modisizierer Gestalt am 8. April 1532 genehmigt, dann zu Kürnberg gedruckt und im December publiziert wurde,) führen möchte.

Bur Erwägung biefes Gebantens murben fofort alle bergoglichen Rathe aus ben verschiednen ganbestheilen zu einer Conferenz einberufen. stimmig billigten biefelben ben Entschluß bes Bergoge; benn ba bie geiftliche Obrigfeit zur Berftellung ber firchlichen Ordnung bie Band nicht biete, fo fei ber Bergog, um Aufruhr zu verhaten, aus eigner Machtvolltommenbeit eingsfcreiten volltommen befugt. And genehmigten bie Rathe bie Rirdenordnung. welche ihnen zur Prüfung vorgelegt war, in allen Studen. Auf des Untheil seiner Rathe gestütt, ließ baber ber Bergog alebalb eine Juftruction für Die Bisitatoren ausarbeiten, welche am 29. October 1532 in seinem und ber Bergogin Beifein genehmigt marb. Gleichzeitig wurde in lanbesherrlichem Auftrage eine Erflarung ber Rirchenordnung aufgesett, welche ben Bifitatoren zur eignen Rachachtung und zur Bertheilung an Pfarrer und Beborben übergeben und späterhin (unter bem 8. April 1533 von Monreberg aus) int Namen bes herzogs veröffentlicht (und zu Rürnberg gebruck) warb. wesentliche Inhalt bieser (mahrscheinlich unter Ginwirtung bee Erasmus von Rotterbam, ber im Dai 1533 jur Belohnung geleisteter Dieufte von bem Bergog einen kleinen Jahresgehalt angewiesen erhielt\*), ju Stanbe getommenen) Erläuterungen ift nach ber Folge ber einzelnen Artitel biefer \*\*):

1. Da es vortommt, daß verlaufene Personen ohne der Paftoren Borwissen und Zulassung unter bem Schein einer ordentlichen Berufung von Gemeinden angenommen und unterhalten werden, die dann theils in dffentlichen Predigten, theils in heimlichen Conventiteln durch verkehrte Auslegung

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1531 hatte ber Erbpring bemfelben auf Beresbachs Beran- laffung einen toftbaren Becher mit einem Debicationsichreiben verehrt.

<sup>800</sup>fftanbig abgebruckt finden fic biefelben bei Berg, Reformationsgefchichte Beil. I. und in Richters Regesten, B. I. S. 213 - 220.

ber beiligen Schrift bie Ginfältigen irre machen und Die Leichtfertigen au Anfruhr verführen, fo follen bie bergoglichen Beamten barauf feben, baf biefe fremben und beimlichen Brediger überall fortgeschafft werben. Auch foll Riemand, ber Ungehorfams und Aufruhrs halber aus ben berzoglichen Landen ausgewiesen ift, bei Irgendjemandem Aufnahme finden. Ebenjo foll es Fremben nur bann gestattet fein, fich in ben berzoglichen Landen niederzulaffen, wenn fie empfehlende obrigfeitliche Zeugniffe beibringen werben. Diefes gilt and von benjemigen Bredigern, welche ihren Beruf jum Bredigtamt aus einer ibnen zu Theil gewordnen beimlichen Offenbarung ableiten, fo lange fie biefe Behauptung nicht mit Dirateln und beilfamer Lehre bes Friedens bemahren. Bentalich ber orbentlich berufenen Seelforger bagegen foll bem Bolte, auch wenn an ihnen einiger Mangel befunden wird, nicht bas Recht zusteben, Diefetben eigenmachtig zu verabschieben und burch andere zu erfeten, indem nur Die Obrigfeit, nicht aber ber gemeine Mann, berechtigt ift, Gebrechen und Mikbrauche abanftellen. Ueberhaupt muß in ber Rirche Bieles, bas ber Befferung bedürftig ift, gemeinen Friedene willen geduldet und getragen werben, auf baf mit bem Bofen nicht auch bas Gute ju Grunde gebe und bie Liebe bes Rachsten verlett werbe. - Es foll auch gelehrt werben, baf alle freventlichen und aufrührerischen Unternehmungen immer ein unglückliches Ende genommen baben. - Die Seelforger baben gwar ben Armen umfonft ju bienen, bafür haben aber bie Bemeinden fur bie Berforgung ber erfteren in bertommlicher Beife Gorge ju tragen. Auch ben Ruftern, Opferleuten und Tobtenarabern, fowie ben Monden ift bas ihnen Gebührenbe nicht porzuenthalten. Die Bettelmonde haben fich übrigens in bie firchliche Ordnung au fügen, burfen nicht ohne pastorale Genehmigung ale Brediger auftreten, und haben ihre Forderungen magig ju ftellen. Darum ift auch in ben Rieftern auf ftrenge Ordnung ju feben. Ramentlich muffen die Klofteroberen baffir Sorge tragen, bag nur gefdidte und folgjame Orbensleute ale Brebiger auftreten. Auch burfen fle folden Monden, bie aus anberen Rlöftern entwichen find, nicht ohne Genehmigung ber Oberen berfelben Aufnahme gewähren zc.

2. Die herzöglichen Rathe sollen bafür Sorge tragen, baß die Prediger ganzlich glauben, bafür halten und lehren, daß das Evangelium und Wort Gottes die einzige Lehre zur Seligkeit sei, und daß die Pastoren und Prebiger ihre Predigt, Leben und Wandel daraus nehmen und führen, auch alle andere Schrift danach richten und allewege Gott den Herrn um den rechten wahrhaftigen Berstand bitten, in Bertröstung der Zusage, daß Er seinen heiligen Geist Denen, die ihn darum ansuchen, geben will". Die Prediger sollen auch (womit ihnen der freieste evangelische Standpunkt zugewiesen wird!) "was in der Schrift oder sonst vorkommt, untersuchen, ob es von

Gott sei ober nicht, nemlich ob es zur Spre Gottes, Liebe des Nächsten, gemeinem Frieden und Besserung dienlich und förderlich sei". Darum sind alle dunkleren Stellen der heiligen Schrift nach den helleren Worten und so zu erklären, daß erwogen wird, "was der heiligen Schrift allenthalben gemäß und Gott gefällig ist". — Die Fabeln, Exempel und Anderes, das in der Schrift nicht gegründet, darf in die Bredigten nicht eingemengt werden. — Was in der Schrift der menschlichen Bernunft verborgen ist und nur mit dem Glauben erfaßt werden kann, das soll nicht mit menschlicher Rede bewährt, sondern der Weisheit und Macht Gottes anheim gegeben werden. — Zauberer, Wahrsager, Todtenerwecker und Andere, die mit falschem Segen umgehen, sind zu bestrafen und des Landes zu verweisen. Auch haben die Seelsorger das Volk über die Nichtigkeit dieser Dinge zu belehren.

- 3. Die Seelforger haben zu lehren, baß ber allmächtige Gott burch Moses bas Geset als einen Zuchtmeister zur Erkenntniß seines Willens und unsere Sunden gegeben hat, daß, wer ein Gebot Gottes, auch das geringste berselben übertritt, des ewigen Todes schuldig ift, und daß wir an dem Tode Christi erkennen sollen, was wir selbst verdient haben.
- 4. Ferner sollen die Prediger lehren, daß, da alle Menschen von Natur Kinder des Todes und der Berdammniß sind und durch sich selbst der Sünden nicht entledigt werden mögen, Gott darum aus unergründlicher Barmherzigkeit seinen innigen geliebten Sohn zu unserr Bersöhnung und Erlösung in den Tod gegeben habe, welche durch einen festen, rechten Glauben erlangt werden; daß aber der Glaube nicht ein leichtfertiger Bahn sei, sondern den ganzen Inhalt der heiligen Schrift für gewiß und wahr halte und ein sestes. lebendiges Bertrauen auf Gottes Barmherzigkeit in Christo setz; daß darin der rechte Glaube ohne Liebe gegen Gott und den Nächsten nicht bestehen könne, und daß die, welche Gott lieb haben, die christliche Freiheit uicht für Freiheit des Fleisches achten, sondern Gottes Willen mit willigem Herzen thun.
- 5. Die Rathe follen ben Baftoren auch aufgeben, bag fie bie Leute jum gläubigen, zuversichtlichen, gottergebenen und fleißigen Gebet ermuntern; sowie
- 6. daß sie das Bolt in Betreff ber Taufe belehren, wie das Taufen im Wasser bedeute, daß der alte Mensch, im Wasser der Buße ertränkt und zum Tode verurtheilt, in Christi Tod getauft und so zu einer neuen Creatur erneuert werde, indem wir in täglicher Arbeit und Uebung unser Fleisch an das Kreuz schlagen, auf daß wir mit Christo zu einem neuen Leben auferstehen, in welchem wir das Kreuz des Lebens willig auf uns nehmen und Christo nachtragen. Auch sollen die Seelsorger die Eltern und Pathen zu gottseliger Erziehung der Kinder anhalten.
- 7. Das Amt ber heiligen Meffe betreffend, ift auch bie Kraft bes Sacramentes zu lehren, bag uns nemlich barin gegen alle innerlichen Gebrechen,

Blöbigkeit und Beschwerniß bes Gewissens und wider alle Ansechtung bes bosen Feindes Rath, Trost und Stärkung mitgetheilt werde; daß es die evangelische Einigkeit aller Gläubigen in Christo bedeute. Das Alles hat der Sprift zu beherzigen, nicht nur wenn er eommunizirt, sondern auch bei der Messe. — Die Prädicanten sollen das hochwürdige Sacrament, durch welches die Einigkeit der Gläubigen dargestellt wird, nicht als Mittel der Zwietracht und des Aergernisses ansehen und gebrauchen. — Die Messe soll sernerhin nicht mehr für Geld bestellt und gelesen werden, jedoch undeschadet der vorhandenen löblichen Stiftungen. — Das Bolt ist darüber zu belehren, daß man nicht allem vor dem Empfange des Altarsacramentes zu beichten habe, sondern auch so oft man sich seiner Sunden bewust ist.

- 8. Die Seelsorger sollen bas Bolt auch über bie Pflichten ber Chegatten, ber Citern und Kinder, der Herrschaften und Dienstboten, ber Unterthanen und ber Obrigkeit unterrichten.
- 9. Die Rathe follen auch ben Baftoren Anleitung bazu geben, wie fie ben gemeinen Mann gur Beobachtung ber firchlichen Ceremonien und Be-Denn bie Ceremonien find eine Bermahnung, brande zu ermahnen baben. Anleitung und Bebeutung ber innerlichen Dinge, baburch ber Glaube geubt merben foll. Allerdinge ift baber in ben außerlichen Dingen tein Beil gu fuchen; aber bennoch find fie, auch wenn fie nicht volltommen begriffen werben, in Ehren au halten. Auf bag aber ber abgöttische Migbrauch, ber mit ben Ceremonien getrieben wirb, aufhöre, find biefelben in folgender Beife bem Bolte aus ber heiligen Schrift zu erläutern: Das Weihwasser stellt die inwendige Reinigung bes Chriften bar, bas Salz bie Bewahrung beffelben vor innerer Käulniß. Das Glodenläuten bei Tagesanbruch weist auf die Bflicht bes Gebetes bin, bag Gott, ber in Gnaben bas Tageslicht wieder scheinen laft, auch bie Menschenbergen mit bem ewigen himmelslicht erleuchten wolle; bas Läuten zu Mittag forbert zum Anbenten an ben Rreuzestob Chrifti auf, bas Abend- ober Bacem-Läuten mahnt an bie Pflicht bes Gebetes um Frieden Das Länten ber Gloden bei Gewittern erinnert baran, baf Sott unser Schirm sei in aller Roth, und bag wir ihn um gutes Wetter angurufen haben. — Bon ben priesterlichen Gewändern hat jedes derfelben eine Beziehung jum Leiben Chrifti. - Die Bilber und Gemalbe betreffend ift bas Bolt zu belehren, daß biefelben lediglich Erinnerungszeichen find, weshalb Riemand fie anzubeten ober Diratel von ihnen zu erwarten bat. Bielmehr follen bie Bilber ben Gläubigen nur eine Ermunterung jum rechten Gottesbienft gewähren. - Die Brozessionen um bie Saatfelber in ber Charmoche find als Urfachen vieler Gunben einzustellen; bagegen haben bie Prabicanten um bie Beit biefer Prozeffionen bas Bolt in ben Gottesbaufern zu rechter driftlicher Andacht zu versammeln. — Das Zeichen bes heiligen Kreuzes ift nicht als

Segenstand gläubigen Bertrauens, sondern als Mittel der Exinnerung an Christum und an Christi Erlösungswerk anzusehen. — Die Todtenmessen sollen das Bolk ermahnen, ihrer eignen Sterblichkeit zu gedenken, der Welt abzusterbeu und ihr Bertrauen allein auf Gott zu setzen, weshalb sich auch Niemand um die in Gott Verstorbenen Sorge machen soll.

10. Die Räthe sollen durch die Bastoren die Leute anhalten lassen, daß sie nicht allein in der Fastenzeit, an den Quatember- und anderen verordneten Fastagen, sondern täglich ein nuchternes und mäßiges Leben führen. Doch sollen diesenigen, welche aus redlichen Ursachen nicht sasten können, durch die Fastengesetze in ihren Gewissen nicht gedunden werden. Mit dem größten Eiser haben aber die Seelsorger auf die Heilighaltung der Sonn- und Feiertage zu sehen.

Diefes maren bie Erläuterungen, in beren Lichte ber Bergog feine Rirchenordnung aufe Reue erscheinen ließ. Den achten Ratholizismus, bie Integrität ber firchlichen Ueberlieferung glaubte er burch biefelbe vollftanbig ju mahren und gleichzeitig auch bem Berlangen ber Zeit nach einer Reformation ber firdlichen Buftanbe ju entsprechen. Aber ber Bergog taufdte fich; benn katholisch waren seine Erläuterungen barum nicht, weil in benfelben alle äuferen Cultusmomente, benen nach tatholifch-tirchlicher Anfchaming eine objective, wesentliche, bas Beilsleben ber Gläubigen wirklich bestimmenbe ober beeinfluffende Rraft inharirt, nur eine fymbolifche, subjective Bebeutung beigelegt warb; und bem reformatorischen Bedürfnig ber Zeit tonnten bie Erläuterungen barum nicht genugen, weil in benfelben grade biejenigen fatholischen Lehrpunkte, gegen welche ber Brotestantismus prinzipiell reagiren mußte, beren Berneinung bemfelben gradezu ein Lebensbedürfnig mar (z. B. bie Lehren von ber Communion unter Giner Gestalt, vom Reafener, vom Berbienft ber Beiligen 2c.) gang unbeachtet gelaffen waren. Gleichwohl tonute fich boch ber Brotestantismus biefer Erläuterungen als eines Schrittes, ber folgerichtig jum rechten, evangelischen Befenntniffe meiter führen muffe, freuen, intem in benfelben bas eigentliche Lebenspringip bes Ratholigismus verleugnet, und bie reformatorische Lehre von Sunde, Buffe und Glauben in einer Beise ausgesprochen mar, welche bie Ginwirfung bes evangelischen Beiftes auf die religiöse Anschanungeweise bes Bergoge und feiner Rathe gang unzweifelbaft machte \*).

<sup>\*)</sup> Bon biefer Auffassung ber Kirchenordnung ausgehend schrieb ber Chronist Werner Teschenmacher († 1638 als Pastor zu Cleve) im Jahre 1633, als damals in den jülische sclevischen Landen das hundertjährige Gedächtniß der beiden Kirchenordnungen begangen wurde, zum Andenken an dieselben die Schrift: Repetitio brevis catholicae orthodoxae religiopis, quae singulari Dei benesscio ante soculum a papatu resormata

Etwa im Anfange bes Jahres 1533 traten nun bie für bie verschiebnen Lanbestheile bestellten Bifitatoren bie Runbreife burd bie einzelnen Stabte. Dorficaften und Rirchiviele an. Fur bie Graficaft Mart maren bie Cangler Delenichläger und Frang von Lobe bevollmächtigt. Die Inftruction. welche biefen und ben andern Bisitatoren überantwortet mar, verpflichtete biefelben auf Miles au achten, mas in ben Capiteln, Stiften, Rloftern, Saulen und hosvitalien vorgebe und alle bafelbft vorhandenen Diftbrauche abzuschaffen. Den Rirchen und Schulen follten fie nutliche, fromme und fille Manner porfeten und ihnen einen angemeffenen Gehalt ausmitteln. Den Stiften follten fie befehlen, einige aus ihrer Mitte auf Universitäten an foiden und fie baselbst studiren zu laffen, bamit fie einft ber Kirche ober bem Staate zur Boblfahrt und gur Bierbe gereichten. Den Aebten und Brioren in ben Ribstern follten fle aufgeben, gute Bibliotheten anzulegen, zum Unterricht ber jungen Orbensleute Brofessoren und Lectoren anzustellen und auch in ben Ribstern an Sonn = und Kesttagen predigen zu lassen. Außerdem follten fie ben baufigen Rlagen über bie Digbrauche ber geiftlichen Jurisdiction Abbulfe gewähren.

"Die Bisitatoren erfüllten ihren mübseligen Auftrag mit Ernft und gewiffenbafter Sorgfalt. In einem Rirchfpiel nach bem anbern wurben Beiftlichfeit und weltliche Obrigfeit, Burgermeifter, Schöffen, Rirchmeifter fammt ben pornehmften Rirchfpieleleuten vorgelaben. Sie wurben nach Renten, Batronat, Berwaltung, Buftand ihrer Rirchen, Rlofter, Schulen, Spitaler, Stiftungen gefragt. Die Rabl ber Communicanten, Ginkommen und Accis bengien ber Beiftlichkeit und alle übrigen angeren Berhaltniffe tamen gur Sprace. Dann mußten bie Laien über Amteverwaltung und Lebensmanbel bes Clerus und ob berfelbe fich ber bergoglichen Ordnung gemäß halte, bie Bfarrer und Caplane über Rirchlichteit und Gehorfam ihrer Pfarrkinder Ausfunft geben. Außerbem murbe bie Gelehrsamfeit und Tuchtigfeit ber Brebiger burch Unterredungen bogmatischen Inhaltes geprüft, ber Beftand ihrer Bibliothet untersucht, ihr Berfahren in Bezug auf die herzogliche Kirchenordnung und ihre Auffaffung ber einzelnen Buntte berfelben erörtert. Befonbre Aufmertfamteit wurde bem Sectenwefen' gewibmet. Aufenthalt, Thun und Treiben ber Bintelprediger, Babl und Ramen ihrer Anhanger, Beit, Drt, Ginrichtung ber religibfen Sonberversammlungen wurden erforicht, ben Schriften oberlanbifder ober rabicaler Theologen nachgespurt. Taufenbe von Zeugniffen

in Cliviae, Juliae, Montium ducatibus cum attinent. Comitatibus et Dominiis hactenus ex Dei verbo tradita et conservata est. Vesaliae typis Martini Hess 1635 (8°). Teichenmacher fügte seiner Schrift noch heresbach's Leben, Consession und Brief an Erasmus bei.

und Aussagen, alle sorgfältig zu Protocoll gebracht, bilbeten zusammengenommen eine Schilberung bes kirchlichen Zustandes ber herzoglichen Gebiete von seltner Bollständigkeit und Genauigkeit".

"Nach Borichrift ihrer Instruction begannen bie Bistatoren zugleich an ber Befferung ber mabrgenommenen Schaben zu arbeiten. Sie wirkten babin, bag bie Ginfunfte ber Pfarreien, wo fie ungulänglich erschienen, burch Ginberleibung einer Bfrunde ober burch Besteuerung ber Communicanten verbeffert murben, setten baneben ein Daf für bie Accidenzien fest und mabnten bie Beiftlichen von migbrauchlichen Belbforberungen ab. Gie unterhanbelten mit ben Betheiligten über bie Unterhaltung von Schulen, ben Sold ber Lehrer, bie Bflege ber Stiftungen. Leichtfinnige Beiftliche murben jur Befferung ihres Banbels angewiesen, unwiffenbe belehrt und zum Studium angehalten, paffenbe Bucher zur Anschaffung empfohlen, unfähige Bfarrer zur Anftellung eines Caplans genothigt, buntele Manner von Berbienft ober von geiftiger Begabung hervorgezogen und ber Aufmerkfamkeit ber Landesregierung bersichert. Collegien und Abteien erhielten bie Aufforderung, einzelne aus ihrer Mitte zu ihrer Ausbilbung auf bie boben Schulen zu fenden. Anbrerfeits wurden bie Unterthanen jum Gehorfam gegen bie firchlichen Satzungen und Gebräuche verwiesen, die Binkelprediger verfolgt, ihre Anhänger burch Bureben und Belehrung beschwichtigt, Sartnädige bebrobt, die Urheber und Baupter ber Sonbergemeinden verhaftet, bie vorhandenen theologifchen Schriften weggenommen. Der Bergog hat später die Straffälligen entweber begnabigt, zum Theil unter ber Bedingung ber Kirchenbufe ober zur Landesverweisung verurtheilt. Bum Blutvergießen ift es nirgends getommen " \*). Aber wie manches evangelisch fromme Berg mag bamals gefoltert, wie viel acht evangelisches leben mag im Reime gertreten, wie mancher treue Birte von ber jammernben Beerbe ohne Erbarmen hinweggeriffen worben fein!

Es lag in der Natur der Berhältniffe, daß der Erfolg, den die Kichenvisitation erzielte, in gar vielen Fällen nur ein scheinbarer sein konnte, der
stich, nachdem die Bistatoren dieser oder jener von ihnen rectisizirten Gemeinde
den Rüden gewendet hatten, sofort als Täuschung erwies. Sanz besonders
war dieses z. B. in Wesel der Fall, wo der Kampf der protestantischen Bolkspartei gegen das Papsthum unmittelbar nach der Bistation grade am heftigsten entbrannte. Bon größter Bedeutung waren dagegen die Erfolge der
Bistation, als durch dieselbe alle eigentlich sectirerischen Elemente aus dem
Lande geschafft und hierdurch veranlaßt wurden, sich in Münster anzusammeln.
Die Wassenberger Gemeinschaft ward vollständig gesprengt, der alte Droste
war schon kurz vor der Bistation seines Amtes entsetz und die Häupter jenes

<sup>\*)</sup> So berichtet Cornelius II. S. 167—168 nach ben Bifitationsaften.

Areises, Roll, Binne, Aloprif, auch hermann Staprade zu Meurs, heinrich Schlachtscaef trafen nach und nach in Münster ein, wo grade sie zum Auflodern eines Feuers Beranlassung gaben, ob bessen Glübens die ganze christ-liche Belt erschrak.

In Münfter mar nach bem Sturge bes Ratholizismus rafc eine Beranderung ber Dinge nach ber anberen gefolgt. Die mit bem Abel in Aufammenbang flebenben Erbmanner maren aus bem Rathe verbranat, und faft alle Rathsherrnstellen waren mit Angehörigen ber mittleren Claffen bes Bolles befett worden. Die Aufftellung einer Rirchenordnung (welche man bem Landgrafen von heffen jur Brufung und Emenbirung jufandte) murbe versucht, die Babl ber Prediger marb (17. Marg 1532) ben einzelnen Bemeinden übergeben, die Minoriten wurden gezwungen in ihr Rlofter eine evangelische Schule aufzunehmen, und auferbem murben allerlei firchliche Sinrichtungen vorbereitet, welche ben oberlandischen, bucerifden (b. b. reformirten) Rirchenwesen genau entsprechen. Schon fruber batte Rothmann begonnen, bas Abendmabl mit gewöhnlichem Beigenbrod (fogenannten Stuten) auszutheilen; und von einzelnen bann und wann auftauchenben Brabicanten borte man nicht selten Lehren verfündigen, welche bem, was man Zwinglianismus, Sacramentirerei ober Bilberfturmerei nannte, auffallend abnlich war, weshalb fich weithin bie Runde verbreitete, bag in Münfter bie Augeburgifde Confession von ben fruberen Anbangern berfelben verworfen werbe, und daß man bort allerlei Sectirerei treibe.

Die kirchliche Organisation, welche sich Rothmann nach oberländischem Muster für Münster ausgedacht hatte, kam nicht zur Aussührung; aber die Opposition gegen das "Lutherthum" hatte allerdings in Münster bereits Raum gewonnen, und wurde namentlich durch die Einwanderung der Wassensberger mächtig verstärkt.

Unter biesen, welche theilweise in Münster mit Pfarrämtern betraut worden waren, trat schon frühzeitig Roll als der Führer und Sprecher der ganzen noch immer in sich abgeschlossenen Bassenberger Berbrüberung hervor. Die Mpstit und die mit derselben zusammenhängende Geringschätzung der Sacramente, welche Roll tund gab, befremdete die übrigen evangelischen Brädicanten sowie viele Gemeindeglieder zu Münster, namentlich als derselbe sogar die Nothwendigseit der Kindertause leugnete. Indessen ließ man die Bassenberger gewähren, da der hochangesehene Rothmann sich nicht veranlaßt sah, die Rechtgländigkeit derselben in Zweisel zu ziehen. Man wuste aber nicht, daß Rothmann selbst im Stillen mehr und mehr zur Denkweise der Wassenberger sich hinneigte, welche in ihrer Gemeinschaft dem Gedanken der Berwerslichkeit der Kindertause immer entschiedener Raum gaben.

Da tam schon früher, von bem Rathe gerufen, ein Mann nach Münster,

ber wie fein andrer im Stande mar, fich an die Spite ber nenen Berhaltniffe feiner Baterftadt ju ftellen, und ihnen jum Beile berfelben Biel und Dag ju Es war bies ber vefte welterfahrene Berr van ber Bied, ber bamals von Bremen nach Münfter überzog, um baselbft bas Amt eines Gunbicus ber Stabt ju fibernehmen. Sicheren Blides ertannte berfelbe fofort, baf bie Baffenberger von bem Geifte ber Biebertauferei vollstanbig bebereicht maren und bak fich Rothman für biefelben bereits entschieben habe, weshalb er unter hinweisung auf die ber Stadt mit Nothwendigkeit bieraus erwachsenben Gefahren bem Rath jum Ginschreiten gegen bie Baffenberger und nöthigenfalls auch gegen ben bochgefeierten Reformator Rothmann veran-Best aber erklärte fich biefer öffentlich gegen bie Rinbertaufe, mas bei ber Ohnmacht bes Rathes und bem boben Anseben Rothmanus verbananik-Denn es hatte biefes nur gur Folge, baf einer ber gulett nach Münfter gefommenen Baffenberger, hermann Staprabe, ber burch feine beftige Ranzelpolemit gegen bie Rinbertaufe bereits ben gröften Merger bes Rathes erregt batte, von bem St. Lambertifirchspiel jum zweiten Brebiger (neben Rothmann) gewählt murbe. Staprabe mar ber erfte, ber in Munfter por versammelter Bemeinde bie Rinbertaufe einen Greuel vor Gott nannte; und bas Bolt ichaarte fich trot aller Gegenwirtungen van ber Bieds und bes Rathes immer enger um bie Baffenberger, welche fich fowohl burch ihren Zusammenhang mit Rothmann, als burch ihre Zahl und geistigen Krafte ben übrigen Prabicanten ber Stabt weit überlegen wußten.

Inzwischen trat braugen, namentlich in ben öftlichen Stabten bes Lanbes, bie reformatorische Bewegung mit neuer Macht hervor. In Barendorf, Alen und Bedum, bernach in Coesfelb und Dulmen warf bas Bolt bas Bapfttbum von fich, folug Bilber und Sacramentshäufer in Erummer, verbrangte bie Briefter und richtete fich in evangelischer Beife ein. Dabei betrachteten alle biefe Orte die Stadt Munfter als ihre tirchliche Metropole, in der freilich grade damals das evangelische Rirchenwesen fich innerlich zu zerreiben brobte. Auf van der Wieds Betreiben batte der Rath die Beilegung ber inneren Bermurfniffe burch ein Religionegefprach versucht, ju welchem man ben auch als Theologen gefeierten humanisten van bem Bufche nach Münfter berief. Aber bas Gefpräch (7. August 1533) verlief zu Ungunften bes letteren, bie Pradicanten schalten von den Kanzeln berab auf den Baffer- und Brot-Gott ber Evangelischen und weigerten fich jett (feit bem 7. September) entschieben Rinbertaufen zu verrichten. Da wollte enblich ber Rath mit Gewalt einschreiten, indem er Rothmann seines Pfarramtes entsette und bie Rirchen ber übrigen renitenten Brädicanten fchließen ließ. Aber Rothmann war mächtiger als ber Rath glaubte, indem ber lettere burch bie Gilben genothigt wurde, jenem bie Servatiustirche zu öffnen und am 3. October mit ihm einen (für Rothwann febr gunftigen) Waffenstillstand abzuschließen. — Diese Zeit benutte Rothmann, um mit ben Seinigen eine Schrift zur Darlegung und Rechtsertigung ihrer Lehre auszuarbeiten und dieselbe heimlich in Druck zu geben.

Ban ber Wied und bie herrn vom Rath erschraken, als fie plötlich bas Buch an bas Licht treten und in bie Banbe aller Burger übergeben faben, beun die Wirkung beffelben war auch fofort mabrnebmbar. trafen bamale auf ben Bunich bes Rathes zwei von bem Canbgrafen gefendete Prediger, Johann Lening, Bfarrer ju Melfungen und Dietrich Fabricius (chemals reformatorischer Agitator zu Coln, jest) Digconus zu Cassel in Munfter ein, welche die Beruhigung ber Stadt versuchen follten. Beibe begannen and fofort mit Rothmann zu verhandeln und in der Lambertifirche Tag für Tag zu predigen. Aber es war Alles umsonst; das Unwetter, welches sich immer buntler und brobenber über Münfter jusammengeg, mar burch kine Dacht mehr zu beschwören. Denn bie Beffen tauschten fich, wenn fie glaubten Rothmann seines Irrthums überführen zu können, und ber Rath mar unfähig ber ftarten Bartei, beren Schibboleth jest die Bermerfung ber Kinbertaufe war, Berr gu werben. Gleichwohl machte ber Rath einen nochmaligen Berfuch, ben Birrfal mit Gewalt jum Ende ju führen, indem er Rothmann am 11. December bas freie Geleit fündigte. Diefer aber fpottete bes Bornes, mit bem ber Rath ihn ansah und ging, von seinem zahlreichen Anhang gefout, in Die Servatinefirche, wo er von jest an wieder öffentlich predigte.

So standen die Dinge in Münster als bas Ende des Jahres 1533 berantam.

### §. 7.

## Die Rataftrophe in Münfter.

Bon Straßburg ber hatte sich damals die Wiedertäuserei in das Niederland verbreitet und hier einen überaus fruchtbaren Boden gesunden. Als bas Haupt der Gemeinschaft derselben galt Melchior Hosmann, ursprünglich ein Kürschner, aus schwäbisch Hall gebürtig. Der von ihm vorgesundnen Täuserei, welche die Herstellung einer Gemeinde wirklicher Heiliger im Gegensatz zur heidnisch gewordnen Kirche anstrebte, hatte Hosmann in den niederländischen Kreisen durch seine apocalaptisch-prophetische Mystik einen neuen eigenthunsichen Charakter ausgeprägt. Die nahe Zukunft des Herrn ward mit Sicherheit erwartet, und die Heiligen lauschten auf die Weissaungen des Bropheten (Hosmann) zu Straßburg, nach denen sie sich auf den Tag des Sieges über die Heiden rüsteten. — Das Jahr 1533 hatte derselbe als die Wende der Zeiten bezeichnet.

3m Sommer biefes Jahres wurden in Münfter bie erften Anhanger

Hofmanns ("Meldioriten") gesehen, wo sie alsbald mit Rothmanns Anhang in Berkehr traten und dieselben wegen ihres ächten Glaubens mit Lob übershäuften. Allerdings wichen diese in ihrer Lehre von den neuen Ankömmlingen ab, namentlich auch insosern, als sie nur die Unrechtmäßigkeit der Kindertause behaupteten, nicht aber wie diese die Wiedertause forderten. Aber die Differenz trat umsoweniger hervor, als Hofmann damals die Anwendung der Wiedertause für ein halbes Jahr untersagt hatte. Außerdem wurde das Bewußtsein der Gemeinschaft beider Genossenschaften in ihrer Auffassung des Wesens der Sacramente, in ihrer Lehre von der Rechtsertigung (die sie als Eingießung der Gerechtigkeit Gottes in den Menschen auffaßten) und in ihrem Streben nach einem vollkommen heiligen Leben noch durch die Gemeinschaft des Gegensaßes gegen die Evangelischen mächtig gehoben und gekräftigt. Es dauerte aber nicht lange, so war Rothmann mit den Seinen von den Melchioriten innerlich vollständig überwältigt und gehörte der Gemeinschaft dersselben ohne Borbehalt an.

Da geschah es, daß einer der Heiligen, Jan Mathys, ein Bader in Harlem, mit der Berkundigung auftrat, daß er traft besondrer Offenbarungen Gottes, die ihm zu Theil geworden, der zweite Zeuge der Ankunft des Herrn, der erwartete Henoch sei. Mathys sand Glauben, — obschon sein Auftreten eine Auslehnung gegen Hosmann war, — stellte den Gebrauch der Wiedertause her, und sandte "Apostel" aus, welche je zwei und zwei hinauszogen, tausten und Gemeinden bildeten.

Aller Orten, insbesonbere aber in Münfter, wo am 5. Januar 1534 Bartelemens Boekebinder und Willem de Cuiper als Apostel des neuen Bropheten erschienen und am 7. Januar weiterzogen, nachbem fie Rothmann, Roll, Rloprift, Binne und Strelen als Täufer bestellt hatten, fand die Botschaft bie gläubigste Annahme, indem fich Leute aus allen Ständen, nachdem fie die Stimme ber Botichafter taum gebort batten, jur Taufe bingubrangten. In Munfter, wo Rothmann in feinem Saufe taufte, zählte man ichon in fürzester Zeit an vierzehnhundert Getaufte. "Diejenigen, welche die Taufe empfingen, entfagten ben Lastern und bem beibnischen Wesen ber Welt und gelobten Chrifti Willen in Allem getreu zu erfüllen. Sie wurden gelehrt, fich unter einander zu lieben wie Bruber und Schwestern, ihren irdischen Befit als gemeinsames But zu betrachten, alles Ueberfinffes zu Bunften ber Armen fich zu entäußern, bem Zinsnehmen zu entsagen und ihre Rentenbriefe ben Soulbnern jurudzugeben, jeben Schmud abzulegen und in folichtefter Rleibung einer wie ber andere einherzugeben. Dit ben Beiben und Gottlosen follten fle teine Gemeinschaft pflegen: fle vermieben ihren Umgang und fogar ihren Bruft. Unter einander gruften fie fich mit bem Buniche bes gottlichen Friedens, bie Manner gaben fich die Band und fußten einander. In Bersammlungen, zu welchen kein Ungläubiger Zutritt erhielt, wurde gepredigt, bie Bibel erklärt und bes herrn Brot gebrochen \*\*). Die Männer enthielten sich alles Gebrauches ber Waffen, indem es den heiligen nur zieme, mit Gebuld ber bevorstehenden Leiden und der darauf folgenden herrlichkeit zu harren.

Aber das Lettere anderte sich balb. Am 13. Januar erschienen nemlich zwei neue Boten Mathysens, Jan van Leiden und Gert tom Kloster aus Rienhuis in Münster, mit der Berkündigung: der Geist gebiete, daß zwischen Gläubigen und Ungläubigen durchaus teine Gemeinschaft, auch teine Ehre mehr statt sinden, und daß die Gläubigen nicht bloß zu ihrem Schutze, sondern auch zur Bernichtung der Gottlosen die Wassen ergreisen sollten. Schon vorher hatte Mathys seine Fran entlassen, und eine junge Heilige gesehelicht.

Die nächstfolgenden Wochen sind als derjenige Zeitraum anzusehen, in welchem die verhängnisvolle Umwandlung der Dinge in Münster erfolgte. Unter dem 23. Januar befahl der Bischof den Obrigkeiten und Unterthanen des Stifts alle Wiedertäuser, unter denen Rothmann zuvörderst namhaft gemacht wurde, zu verhaften und auszuliefern. Rothmann erklärte daher am 25. Januar am Schlusse seiner Predigt, daß er von jest an nur noch den Auserwählten das Wort Gottes verklindigen werde.

Mit innerem Grauen sahen nun die Evangelischen, was um sie her vorging. "Auf den Straßen sahen sie unbekannte Menschen in fremder Tracht und mit dem Ernst der Schwärmerei in den Mienen schweigend vorüberwandeln; allnächtlich hörten sie die Büchsenschisse, welche das Zeichen zur Bersammlung der Getauften gaben. Eine räthselhafte und surchtbare Macht kand ihnen gegenüber, deren stille Wirksamkeit rasch, sicher und unwiderskehlich voranschritt, Familien zerstörte, Hauswesen löste, Mitbürger und Freunde trennte, und wen sie erfaßte, in den Strudel eines unruhigen, heimslichen Treibens hineinriss "\*\*). In einer Nacht gegen das Ende des Januar, als sich die Gläubigen bedroht glaubten, griffen dieselben plötzlich zu den Bassen, besetzen Thore und Straßen und harrten kampsesfreudig des Angrisses ihrer Geguer, der indessen nicht ersolgte, weshalb die Apostel die Schaaren mit dem Bedeuten wieder nach Hause entließen, daß der Tag noch nicht gekommen sei, an welchem der Herr seine Tenne segen wolle.

Da faben Bied und viele andere Evangelische ein, daß es mit Regiment und Ordnung in Münfter ans sei, und verließen die Stadt, in welcher die Biedertäuferei nun rafch die Zügel in die Hand nahm. Die Berfolgung der

<sup>\*)</sup> Cornelius, II. G. 235.

<sup>\*\*)</sup> Cornelius, II. G. 238.

Sectirer in Holland, welche bamals (in ben ersten Wochen bes Februar) begann, führte ganze Schaaren berfelben, unter ihnen Jan Mathys, nach Münster, welches jest als bas ermählte Zion Gottes gepriesen ward.

Rurz barauf erfolgte die Ratastrophe, welche die Zukunft Münsters und ber westphälischen Lande entschied. Der schwärmerische Hause, alle Richt — wiedergetausten aus Münster vertreibend, überstürzte sich in das scheußlichste Zerrbild theotratisch-christlicher Lebensordnung, die man doch in ihrer vollen Wahrheit und Reinheit zu verwirklichen glaubte. Rothmann, bem die Zügek des geistlichen Regimentes längst aus der Hand genommen waren, indem die Menge nicht mehr ihn, sondern den neuen Propheten hörte, folgte diesen auf allen ihren Wegen dis zu ihren letzten grauenvollen Spuren, — wenn schon seine letzten in Münster veröffentlichten Schristen beweisen, daß er innerlich bei der ursprünglichen Roll'schen Mystik der Wassenberger allezeit verblieben ist.

Die Waffenmacht bes Landgrafen von heffen und ber verbündeten Fürsten führte Münster am 25. Juni 1535, an welchem Tage die Stadt erstürmt ward, in die Gewalt des Bifchofs zurud. Aber die herstellung der Gewalt des Bischofs in Münster und die Bernichtung der Biedertäuferei war auch der Sieg des Papsthhums und die Vernichtung des Protostantismus in Münster und in den umliegenden Landen. Nur den traurigen Erlebnissen dieser Stadt hat es die tatholische Rirche zu verdanten, daß ein großer Theil bes rheinisch-westphälischen Landes ihr verblieben ist.

Uebrigens war mit dem Sturze der "wilden Biebertäufer" zu Minftet die Wiedertaufe felbst keineswegs ansgerottet. Allerdings wurde dieselbe in den Stiftslanden von Cöln, Paderborn, Münster und in Aachen fortwährend auf das Grausamste verfolgt; aber bennoch wußten sich daselbst fortwährend einzelne Gemeinden zu erhalten. Im Jülich-Cleveschen, wo sich die Biedertäufer späterhin einer gewissen Duldung zu erfreuen hatten, nahm sogar die Bahl dieser Gemeinden in überraschender Weise zu.

### §. 8.

## Bom Sturg ber Biebertauferei bis gum Interim.

Wer die Gestaltung der kirchlichen Dinge in Rheinland und Weftphaten in den auf den Fall Münsters nachfolgenden Jahren beobachtete, konnte leicht zu der Hoffnung erwedt werden, daß die Riederwerfung der Wiedertäuserei nichts anders als eine Reinigung der in jenen Landen vorhandenen Reformationsbestrebungen gewesen sei und daher das Gedeihen derselben nothwendig fördern

muffe. Denn taum war baselbst die Rube bergestellt, als die beiden mächtigsten Fürsten am Niederrhein, der Erzbischof hermann V. von Cöln und der herzog von Jülich-Cleve-Mart das Reformationswert energisch in die hand nahmen oder zu nehmen schienen.

Immerhin war es ein Greignif von hervorragender Bedeutung, bag ber zwar alle theologische Bilbung entbehrenbe, aber boch verständige und mohlgefinute Erzbifchof im Jahre 1536 ein Concil feiner Rirchenproving berief, welches ihm die Mittel jur Abstellung ber kirchlichen Migbrauche an die Sand geben follte. Denn ber mächtige Erzbischof mar unter allen geiftlichen Fürsten bes Reiches ber erfte, welcher bie Rothwendigkeit einer Reformation ber Rirche anerkannte. Inbeffen mußte boch biefer Reformationsentwurf ohne wirklichen Erfolg bleiben. Denn ben Berhandlungen bes Brovingialconcils (auf welchem die Suffraganbischöfe von Lüttich, Utrecht, Munfter, Denabrud und Minben erschienen\*), lag ein von Dr. Joh. Gropper (bem Sohne eines Burgermeifters von Soeft) ausgearbeiteter Reformationsentwurf zu Grunde, nach welchem eben nur bas, mas fich vor bem bestehenben tatholischen Rirchenrecht als Digbrauch ober Ungeborigfeit erwies, abgeftellt werben follte. Diefes Reformationsproject konnte baber ebensowenig benen genügen, welche ben wirklichen Schaben ber Rirche erkannten, als es auf ben Beifall bes Clerus rechnen burfte, ber fich burch baffelbe auf bas unangenehmfte molestirt fab. Es tam also zu nichts.

Aber ber Erzbischof begriff allmählich selbst, warum seine bisherigen Reformationsgebanken nichts fruchten konnten, indem er sich überzeugte, daß nur eine nach dem lauteren Worte Gottes vollzogene Rirchenresorm dem Berslangen der Zeit zu genügen und sich selbst sicher zu stellen vermöge. Zugleich lenchtete es dem Erzbischof ein, daß nur dann, wenn alle Rirchenfürsten diesem Berlangen der Zeit Rechnung trügen, die Einheit der Kirche im Reiche hergestellt und von diesem selbst die größte politische Gesahr abgewendet werden konnte. Im Jahre 1539 ließ daher der Eursürst durch seinen vertrauten Rath Beter Wettmann den damals zu Frankfurt besindlichen Welanchthon von seinem Entschlusse, in seinem Lande eine biblische Kirchenresorm vorzunehmen, in Kenntniß sehen und ließ den großen "Lehrer der Deutschen" zur Förderung dieses Borhabens an den curfürstlichen Hof einladen. Der gewünschte Besuch Welanchthons erfolgte nun freilich zunächst noch nicht; aber der Erzbischos schlech sich boch (ebensowie der Herzog von Eleve) schon im solgenden Jahre den evangelischen Reichssürsten ganz entschieden an, und als

<sup>\*)</sup> Das Bisthum Paberborn, welches ebenfalls jur colnischen Erzbiccese gehorte, wurde feit 1532 von bem Erzbischof felbft abminifirirt.

Deppe, Befdidte. I.

bas Jahr 1541 herbeitam, schien bie entscheibenbe Wende ber Zeiten nicht mehr fern zu sein.

Am 29. Juli 1541 mar ber Reichstag zu Regensburg beenbet und ber Reichsabschieb aufgestellt worben. Das auf bem Reichstag veranstaltete Colloquium evangelischer und tatholischer Theologen batte natürlich ben aewünschten Erfolg nicht gehabt, aber bennoch hatte bie Sache ber Reformation viel gewonnen. Bur befinitiven firchlichen Bagifigirung bes Reiches mar ein "gemein driftlich Concilium in beutscher Nation zu halten" in nachste Ausficht gestellt worben. Den Pralaten wurde von bem Raifer mit Zustimmung ber papftlichen Legaten aufgegeben, "unter ihnen und ben Ihrigen, fo ihnen unterworfen find eine driftliche Ordnung und Reformation aufzurichten, bie zu guter, gebührlicher und beilfamer Abministration ber Rirchen förberlich und bienlich sei, auch über solcher Ordnung und Reformation ernftlich und strenglich zu halten und fich baran nichts irren noch verhindern zu laffen". Dabei wurde die Erwartung ausgesprochen, "solche Ordnung und Reformation follte zu endlicher, driftlicher Bergleichung ber ftreitigen Religion eine Borbereitung und berselben sonder Zweifel boch bienlich sein". Murnberger Friedestand follte bis zu Enbe eines Generalconcils ober einer Nationalversammlung, "ober so beren keines seinen Fortgang erreicht, auf nachstänftigem Reichstag" aufrecht erhalten werben. Bierzu tam eine bie Befdwerben ber Evangelischen gegen bas Reichstammergericht in gunftigfter Beise erledigende Bestimmung. Es bieß nemlich in dem Reichsabschied: "Bas bie Acten und Prozesse betrifft, so bisher in Religions- und anderen Sachen an unserem Rammergericht anhängig gemacht und ergangen find, beren wegen bisher Streit gewesen, ob biefelben in bem Mürnbergischen Friebestand begriffen sein sollten ober nicht: biefelben Atten und Prozesse wollen wir zur Erhaltung bes Friedens, ber Rube und Einigkeit im beiligen Reiche beutscher Nation und aus unfrer taiferlichen Macht und Bolltommenbeit, fo lange bis bas gemeine ober Nationalconcilium ober in diefer Sache eine gemeine Reichsversammlung gehalten wird, suspendirt und eingestellt haben". Kerner war bestimmt worben, daß die Beiftlichen augeburgischer Confession so wenig als die tatholischen ihrer Eintunfte entset werden, daß die Berwandten ber augeburgifden Confeffion zwar teinem tatholifden Reichsftanbe seine Unterthanen abpractigiren follen, bag aber, "ob fich Jemand fonft zu ihrer Religion begeben wollte, bemfelben biefes unbenommen Die Beifiter bes Reichstammergerichtes follten auf ben jetigen Abschied vereidigt werden, und der augsburgische Abschied, soviel die Religion belange, follte nicht ftatt haben zc.

Das evangelische Bekenntniß war somit im Reiche fast unbebingt freisgegeben; eine Reformation ber Rirche war von Reichswegen geforbert, und

bie Birtung biefer Thatsache trat sofort im ganzen Umfange bes Reiches hervor. In bemselben Jahre 1542 nemlich, in welchem sich Braunschweig, Hilbesheim, Regensburg, die eichsselbische Aitterschaft offen für die Reformation erklärten, sich auch der Herzog von Itlich-Cleve für dieselbe entschied, der Fürstabt Philipp von Fulda für sein Land eine wesentlich evangelische Kirchenordnung ausstellte und die Herzöge von Baiern wie König Ferdinand um die Freilassung des evangelischen Gottesbienstes und Bekenntnisses angegangen wurden, nahm auch der Eursüsschweischen und Bekenntnisses angegangen wurden, nahm auch der Eursüsschof von Ebln das Reformationswert energisch in die Hand, indem er sein beshalbiges Borhaben (im März 1542) dem Landtage vorlegte, und im folgenden Jahre außer Relanchthon die beiden großen Kirchenmänner, Martin Bucer zu Straßburg und den Superintendenten Joh. Pistorius zu Nidda zur Ausarbeitung einer evangelischen Reformationsordnung nach Ebln berief.

Der eigentliche Berfasser ber Kirchenordnung war Bucer, ber für seine Arbeit die Rürnberger, Straßburger und Caßler Kirchenordnungen von 1533, 1534 und 1539 zu Mustern nahm und in allen das Aeußere des Kirchenwesens betreffenden Bestimmungen sich an das Bestehende thunlichst anschloß. Die wichtigsten dogmatischen Abschnitte wurden indessen von Welanchthon entworfen, der auch den übrigen Theil der Kirchenordnung durchsah und approbirte.

Als diese Kirchenordnung mit Genehmigung Hermanns, der sich dieselbe vorher hatte vorlesen lassen, publizirt ward, wurde dieselbe alsbald von den weltlichen Ständen des Landes, von den Grasen, Rittern und sast allen Städten auf das Freudigste begrüßt. Der Clerus und die Stadt Eöln freislich traten dem Erzbischof zürnend und drohend entgegen. Nur Ein Geistlicher — Meinerthagen — war es, der sich vom Papstihum lossagte. Dagegen sielen die weltlichen Herrn und das Bolt dem Reformationswert aller Orten, namentlich auch in den Städten und Fleden Bonn, Andernach, Linz, Jons, Rempen, Kaiserswerth z. mit Frohloden zu; und weithin im ganzen Rheinsland, in Westphalen und allen umliegenden Landen z. B. in den Gebieten der Grasen von Wied und Solms galt das entschiedene Borgehen des greisen Lirchensürsten als der Auf eines Wächters von den Zinnen der Burg herab, welcher zu raschem, ernstem Thun aufrief.

Insbesondre war dieses Ereigniß auch für die Gestaltung der Dinge in Milich-Cleve entscheidend.

Hier war nach bem im Jahre 1539 erfolgten Tobe bes Herzogs Johann III. beffen Sohn, ber begabte und thatfräftige Wilhelm III. "ber Reiche" genannt, zur Regierung gekommen, ber unter allen beutschen Fürsten jener Zeit ber hoffnungsreichste zu sein schien. Ein geborener Herrscher war Bilbelm, ber seine Zeit verstand, von bem Gebanken erfüllt, aus seinen

Landen ein der Reuzeit entsprechendes, in sich fest zusammengehaltenes Staatswefen von politischer Bebeutung zu gestalten. Denn baf bie alte Berfaffung und Ordnung bes beutiden Reiches in fich felbft zerfallen muffe, mar ibm nicht zweifelhaft; dag ber Protestantismus gegenüber bem Romanismus wenigstens theilweise im Recht fei, war ihm langft einleuchtend und bag fich infolge ber reformatorischen Bewegung gang neue politische Conjuncturen berausbilden müßten, tonnte nicht mehr fraglich fein, — namentlich für einen Fürsten, ber, ein Freund ber Wiffenschaft und guter, ernfter Gesittung, fic fcon im Jahre 1540 ber Reformation geneigt erwies. Allerdings war ibm ber Bebanke, fich an die fachfische Reform in der Weise anzuschließen , daß er fich jum Bollgieber fachflicher Rirchenordnungen zc. machte, ganglich fremb. weil ihm jeder kirchliche wie politische Fortschritt nicht im Bruche mit ber Geschichte, sonbern in ber Bermittlung bes Reuen mit bem Alten ju liegen fcien. Bon vornherein nahm baber ber Fürst gegenüber ber reformatorischen Bewegung ber Zeit, ber er zugethan mar, eine reservirte Baltung ein, inbem er es als feine Aufgabe aufah, in feinen Landen eine bem Schriftwort entfprechenbe Reform bes Rirchenwesens in voller Selbständigfeit, aus eigner Machtfulle und fo zur Ausführung zu bringen, bag er bie bestehenbe firchliche Ordnung burch Befeitigung ber unleugbaren Schaben ber Rirche mit ben wohlbearundeten reformatorischen Forberungen ber Zeit verföhnte und baburch fein gefammtes Staatswesen zeitgemäß regenerirte.

Satte nun aber auch ber Bergog bezüglich ber fachfischen Reformation seine febr ernsten Bebenten, fo brachte es boch bie Lage ber Dinge mit fich. bag feine innere Stellung zu berfelben bem protestantischen Interesse zu Gute tommen niufte. Daber konnte jest an febr vielen Orten ber bergog=. lichen Lande bas Evangelium ungehindert verfündigt werben. 3. B. wurde (1540) bas Abendmahl unter beiden Gestalten von dem gefammten Magistrat und etwa 1500 Burgern empfangen. Allerdings suchte ber Herzog im Jahre 1541 mit anberen rheinischen Reichsständen eine vermittelnbe Stellung zwifchen ben beiben Religionsparteien einzunehmen; aber icon in diesem und bem folgenden Jahre ichidte er feinen Rangler Joh. Blatten und den humanisten Conrad heresbach als Gesandte zu ben Religionegesprächen zu Worms und Regensburg, genehmigte bie Unterzeichnung ber augsburgischen Confession (nach bem emenbirten Tert von 1540), lub Melanchthon zu fich ein und genoß im Februar 1543 bas Abendmahl nach evangelischem Brauche, worauf berfelbe feinen Anschluß an bie evangelischen Reichsstänbe öffentlich verkundigte.

Indem somit die beiden mächtigsten Fürsten in Rheinland und Westphalen die Fahne der Kirchenreform ausgerichtet hatten, schien der Sieg des Protestantismus in jenen Landen ein für allemal gesichert zu sein, — als urplötlich alle hoffnungen ber evangelisch Gefinnten wieder vernichtet wurden.

Den Ginflufterungen feiner Mutter Maria Bebor gebend und auf feine Alliang mit Konig Frang I. von Frankreich und mit Danemark geftust hatte Bergog Bilbelm ben Entidlug gefaft, ben rechtlichen Erbanfpruchen bes burgundifch-babeburgifden Saufes bezüglich ber Lanbicaften Gelbern und Rutphen zuwider, fich als ben Erben Carls von Gelbern († 1539) geltend zu machen, und, da die Stände jener Lande gehuldigt hatten, ber Raifer aber bie Belehnung verweigerte, bem letteren mit gewaffneter Sand entgegenzutreten. Der anfangs mit Glud geführte Krieg batte folieklich (als Raifer Rarl V., von feiner Beerfahrt nach Algier gurudgetehrt, Die Führung feiner Rriegsvölker felbst übernahm,) nach bem Falle ber von bem Bergog für unüberwindlich gehaltnen festen Stadt Duren bie Nieberlage bes Bergogs gur Rolge, ber vor bem Raifer fuffällig Abbitte thun mußte und in einem zu Benlo am 7. September 1543 abgefoloffenen Bergleich gezwungen murbe, nicht nur auf Gelbern zu verzichten, (nur bas vom Raifer eroberte Julich erhielt ber Bergog guruderstattet\*), sondern auch zu versprechen, daß er alle seine Erblande, Besitzungen und Unterthanen im orthodoren Glauben und in ber Religion bes Kaifers und ber allgemeinen Rirche erhalten, burchaus feine Reuerung vornehmen ober julaffen und eifrigft bafur Gorge tragen wolle, daß jede durch seine Unterthanen oder durch Andere etwa schon bewirkte Beränderung ober Reuerung wieder abgestellt würde"\*\*). Die Mutter bes Bergoge ftarb, vor Gram über bas Unglud bes Sohnes, am 29. Aug. 1543 im Schloffe zu Buberich bei Wefel, neun Tage vor dem Bertrage von Benlo. Sie batte es aus ber Nieberlage bes Sohnes voraus gesehen, baf bie politifche Aufunft ihres Saufes vernichtet fei. Drei Jahre fpater murbe, um ben Bergog an fein in bem Bertrage ju Benlo gegebenes Berfprechen um fo fester zu binden, die Bermählung beffelben mit Maria, Tochter bes römischen Königs Ferdinand zu Stande gebracht. Seine Berlobung mit ber Nichte bes

<sup>\*)</sup> Dabei behielt fich jeboch ber Raifer bas zeitweilige Besatjungsrecht in Sittarb vor.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Der in bem Codex diplom. 31 W. Teschenmacheri annales Cliviae etc. mitgelheilte Bertrag lautet im Eingang: In genua procidens Dux Cliviae etc. coram Caesarea Maiestate palam fassus est, se facilitate iuvenilis aetatis et quorundam persuasionibus deceptum, graviter offendisse suam Maiestatem. Dann fsmmt unter Anberem bie Bestimmung: Omnes suas haereditarias terras in orthodoxa side et religione nostra et universalis ecclesiae conservabit et retinebit, ac nullam penitus innovationem aut immutationem saciet aut sieri permittet. Et si quidquam per aliquos ex subditis seu alios in diversum immutatum seu innovatum esset, ipse cum omni diligentia curabit, ut tollatur.

Königs von Frankreich, Johanna von Navarra ließ der Herzog wegen allzu kindlichen Alters derfelben fallen. Die Hand der Nichte des Kaisers ward ihm zugesagt und am 26. Juli 1546 wurde die Hochzeit mit größter Pracht in Regensburg gefeiert\*). Schon im folgenden Jahre fand der Herzog Gelegenheit, dem Kaiser im Kriege gegen die Schmalkaldener seine Hülse zu leihen. — Für den Protestantismus schien somit in den herzoglichen Landen wenig mehr zu hossen zu sein, zumal da auch die Eblner Reformation um dieselbe Zeit wieder zu Grabe getragen ward.

Der Rampf um bieselbe batte begonnen, als bie Reformationsorbnung Bunachft richtete ber Carmeliter Cberharb Billich taum vollendet mar. Namens ber Universität zu Coln und bes nieberen Clerus eine in ben maßlosesten Schmähungen sich ergebende Streitschrift ("Urtheil bes Colnischen Clerus und ber Universität über Bucers Lehre und Beruf nach Bonn") gegen bieselbe, worin erklart wurde: es sei zwar von der Rirche verboten mit Regern au bisputiren, aber man fei boch bereit auf eine Disputation mit Bucer ein= augeben, wofern nur ein Richter bestimmt werbe, ber tuchtig und befugt fei bie Lehrfate zu prufen und Irrthumer zu verwerfen. In einer zweiten Streit= schrift, welche von Gropper verfaßt war, und der Welt bas Urtheil des Domcapitele über bie Reformationsordnung verfündigen follte, murbe es fogar gradezu ausgesprochen, daß man lieber unter ber Berrichaft bes Türken fteben, als einer Obrigkeit gehorchen wollte, die eine folche Reformation einzuführen gebächte. — Auch borte man jest ichon bavon, bag bas Domcapitel Anstalten traf, entweber bie Bucerifche Rirchenreform ober ben Curfürsten loszuwerben. Denn man brobte bemfelben, bag wenn er von feinen Renerungen nicht abließe, man bagegen gewissenshalber und um nicht Gottes Born und Strafgericht über bas Stift tommen ju laffen, boberen Orts Gulfe fuchen mußte. Aber ber Erzbischof ließ die Drohung unbeachtet und fuhr in feiner Rirchenreform ruhig fort. Dhne Beiteres lieft baber bas Domcapitel eine Appellationsschrift aufseten, in welcher es bei bem Raiser sowie bei bem Bapft gegen den Erzbischof klagend auftrat. Natürlich freuten sich beide der Beranlassung, gegen ben haretischen Reiche- und Rirchenfurften einschreiten zu konnen. Der Kaiser ertheilte ihm von Worms aus ben Bescheid, binnen breißig Tagen fich in Bruffel perfonlich ober burch einen Brocurator zur Berantwortung zu stellen und befahl ihm zugleich, alle bis babin vorgenommenen Reuerungen wieber zu beseitigen. Derfelbe Befehl ging auch ben Stabten Anbernach, Bonn, Ling und Rempen zu, wo man evangelische Pradicanten angenommen hatte. Bon dem Papste wurde dem Erzbischof aufgegeben, binnen zwanzig

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit ertheilte ber Raifer bem herzoglichen Saufe bas Recht ber weiblichen Nachfolge, welches fpater von fo großer Bichtigkeit warb.

Tagen mit feinen Rathen in Rom zu erscheinen und baselbst Rebe und Antwort zu stehen.

Zu seiner Bertheidigung sandte Hermann einen Procurator an ben Kaiser, bei welchem die Eurfürsten von der Pfalz und Brandenburg sowie der Landgraf von hessen ihren ganzen Einfluß zu Gunsten Hermanns wirksam zu machen suchten. Aber es war umsonst. Am 16. April 1546 sprach der Papst den Bann über den Erzbischof aus und entband alle dessen Untersthanen von dem Eid des Gehorsams gegen ihn. Graf Adolph von Schaumburg, den sich der Erzbischof einige Jahre vorher zum Coadjutor erwählt hatte, wurde zu dessen Rachsolger ernannt, und der Kaiser ward angegangen, das von dem römischen Stuhle gefällte Urtheil zu vollziehen.

Erft am 4. November erhielt ber Erzbifchof bie Bannbulle bes Bapftes Der erftere legte nun alebald Berufung vom Papfte an ein bebanbiat. allgemeines in Deutschland zu haltendes Concil ein, und erklärte, als ihn ber Raifer aufforberte, feine Rirchenveranderung wieder aufzugeben, bag fein Bewiffen biefes nicht julaffe. - Jest aber that ber Raifer ben entscheibenben Schritt. Noch vor Ablauf bes Jahres erschienen mehrere Commiffare beffelben in Coln, welche alle Stanbe bes Landes babin einberiefen und fle aufforberten, bem Coabiutor als ihrem nunmehrigen Lanbesherrn zu hulbigen. Der Clerus erklarte fich alebalb bereit bem taiferlichen Befehle zu gehorchen; ber Abel und die Städte bagegen hielten treu ju ihrem herrn. Da legte fich endlich, um größere Berwirrung ju verhuten, ber Bergog von Cleve ine Mittel, beffen burch bie Grafen Dieb. Manberscheib und Wilh. Ruwenar unterftuster Rath ben greifen Erzbischof veranlagte, fich feiner Burbe und Berrichaft freiwillig zu begeben. Am 25. Januar 1547 erklärte baber berfelbe alle feine Unterthanen ber Pflicht bes Gehorfams gegen ibn los und lebig, trat bem Coadjutor, ben er wie einen Bruber geliebt hatte, die Regierung bes Stiftes ab, und jog fich auf fein Stammfolof Altwied jurud, wo er funf Jahre später, nachbem er das Abendmahl nach evangelischem Ritus empfangen hatte, am 15. August 1552 starb.

Der neue Landesherr, der früher die reformatorischen Bestrebungen hermanns gebilligt hatte, stellte nun im ganzen Lande die alte katholische Ordnung wieder her. Wer dieselbe nicht anerkennen wollte, wurde zur Answanderung gezwungen. Daher verschwanden die evangelischen Prädicanten überall. Bon den Sbelleuten beharrte nur ein einziger, der von Hils, im evangelischen Bekenntniß. Auch die cölnische Mennonitengemeinde sah sich zur Auswanderung gezwungen; ebenso die niederländischen Flüchtlinge, welche kurz vorher im Stift in großer Anzahl Aufnahme gesunden hatten, und welche jest theils in die Pfalz, theils nach Wesel und Emden wieder auswanderten.

Auch aukerhalb feines Landes suchte Graf Aboloh jest alle reformatorifden Regungen im Reime ju erbruden. In Munfter, wo Graf Frang von Walbed icon gang ernstlich an die Ginführung ber Reformation gebacht batte, gelang ibm biefes leicht. Dagegen in Julich-Cleve-Mart vermochte er ben Wiberftand bes Bergogs nicht zu brechen. Diefer wies nemlich bas Anfinnen bes Grafen, bag in allen bergoglichen ganben bie biergrchische Jurisdiction hergestellt murbe, beharrlich gurud, und lief bie in Soeft. Libbstadt und Wefel angestellten Prediger unbehelligt. 3m Jahre 1545 bestellte er fogar in Duisburg selbst, an ber Marientirche, einen evangelischen Brädicanten (Job. Rithling aus Friedland), und im folgenden Jahre verbot er durch ein allgemeines Sbict bas Umbertragen ber Bilber. In Duffelborf errichtete Bergog Wilhelm nach bem Rath bes julichschen Canglers Johann von Gogreve bamals (im Mai 1545) unter ber Leitung bes (von bem Bauernhofe Clausen bei Elberfeld gebürtigen und in Münfter gebildeten) frommen humanisten M. Joh. Monbeim\*) eine aus feche Claffen (Secunba bis Septima) \*\*) bestehende Academie, in beren oberen Classen theologisch-exegetische und juriftische Borlefungen gehalten murben. Die Alumnen biefer Schule murben amar in bertommlicher Beife "Clerifen" genannt, aber bennoch war die Schule von bem Stift ju Duffelborf, überhaupt von ber Rirche burchaus unabhängig. Sie mar eine weltliche ober ftaatliche Lebranstalt ein "sominarium reipublicae" und übte burch bie treffliche, stille Birtfamteit Monheims und burch bie bebeutenbe Frequenz, beren fie fich erfreute (fle brachte es bis ju 1800 Schulern) einen außerorbentlichen Ginfluß aus \*\*\*), indem fie ungablige Bemuther unwillfürlich ben Beg jum evangelischen Glauben finden ließ. Namentlich mar biefes ber Fall, als Monbeim fpater, etwa feit 1553, fich gang entschieden für bie evangelische Babrbeit erklärte und diefelbe in feinem trefflichen (reformirten) Catechismus verkundete, ber alsbald bie weiteste Berbreitung fand +).

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1543 war man mit ber Organisation ber Schule soweit gekommen, bag man an bie Berufung tilchtiger, bewährter Lehrer benken konnte; aber erst im Jahre 1545 trat Monheim sein Rectorat an. Bgl. ben trefflichen Artikel "Monheim" in herzogs theolog. Realenchplopädie. B. XX von Bouterwet.

<sup>&</sup>quot;) In bem uns erhaltenen Lectionsverzeichnisse ber Schule fehlt bie Prima.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die anonym erschienene Schrift: "Die gelehrte Schule zu Duffelborf im 16. Jahrh. unter bem Rectorat von Johann Monheim."

<sup>†)</sup> Monbeim hat brei verschiebene tatechetische Lehrbucher geschrieben, von welchen bie beiben ersten (1547 und 1551 erschienen) lediglich Bearbeitungen ähnlicher (humanistischer) Schriften des Hegendorf und Erasmus waren. Die britte, hier in Betracht tommende, bedeutendste Schrift ist der Catechismus in quo christianae religionis elementa syncere simpliciterque explicantur autore Joan. Monheimio. Perlege, deinde iudica. Dusseldorpii excudedant Joannes Oridryus et Albertus

Aber bie eigentliche Burg bes evangelischen Glaubens am Rieberrhein war bamale bas ftarte und ftattliche Befel, unter allen rheinischen Stabten Die erfte, welche fic öffentlich für die Reformation erklärte, indem ber Brebiger Imanbus Drzen (nach feinem Baterlanbe gewöhnlich Imanbus Seelandus genannt), welcher am 14. Mai 1539 von Duisburg nach Wefel berufen mar und ber Augustiner-Lector und Caplan an ber Matengfirche Anton von Mechelen mit Buftimmung bes Magiftrate und bee Bergoge an Oftern 1540 in ber Willibrobifirche bas Abendmabl nach evangelischem Brauche austheilten. An ber Communion hatten fich gegen 1500 Berfonen betheiligt, barunter ber Stabtrichter und mehrere Mitglieber bes Magistrate. Das hochbeilig gehaltene Bilb bes Antonius in ber Capelle por ber Stabt. ju welchem viele Wallfahrten gingen, murbe von ben Burgern niebergeriffen (und im Jahre 1543 verbrannt). Auch erffarte ber Magiftrat bas Umtragen bes Rreuzes und bie Brozeffion nach ber Antonius-Capelle fur abgeschafft. 3m folgenden Jahre mard auch in ber Matenafirche ber evangelische Cultus beimifc gemacht, bie Rahl ber evangelifden Brabicanten warb burch neue Bernfungen vermehrt, und (nachdem fich bie Stadt bes zuverläffigen Soupes bes Landgrafen von Seffen verfichert hatte,) ertlarte ber Magiftrat infolge einer im Jahre 1542 auf bem Rathbause veranstalteten Berhandlung ber epangelischen Brabicanten Orgen und von Medelen mit ben tatholischen Beiftlichen ber Stadt, daß die Deffe fo lange in allen Rirchen und Aloftern abgeichafft fein follte, bis bie Ratholifden beweifen murben, baf bie Deffe eine gottliche Ginsehung fei, indem man in gottesbienstlichen Sachen teine andere Auctorität als Gott und fein Bort gelten laffen tonne. Somit war bie Reformation in gang Befel durchgeführt. Gleichzeitig ward eine rafc aufblühende Soule errichtet, (beren Befuch burch ein am 7. Darg 1544 gu Bruffel erlaffenes Ebict allen Ginwohnern ber Rieberlande verboten warb), und die in ben Jahren 1543 und 1544 nach Befel berufenen Pretiger Ricolans von Bergogenbufch (Buscodunensis) und Thomas Blateanus wurden bei ber Uebernahme ihres Amtes auf Gottes lanteres Bort, Die augsburgifde Confession und tie colnische Reformation vervflichtet.

Die Bebentung, welche Befel hierburch für bas reformatorische Intereffe im ganzen Rheinland gewann, ward noch erhöht, indem im Jahre 1545 in

Busins affinen. an. 1560 (fl. 4°. 177 Sl.) Der Prof. Meldier zu herborn svon 1677—1662 Pfarrer zu Daffelborf, wollte ben Catechionus ins Deutsche ükerlezen, tam aber nicht bazu. Prof. Sad hat ibn 1946 mit einer guten Bevorwartung aufs Neme berautgegeben. Derleibe war übrigens nicht für ben Bollstaufunter:ich., iondern für die Schiller der A. und 5. Classe bestimmt. Auch ift zu beachten, daß bas — übrigens entschieden resermiere — Lebruch von Catuns Prabefinations: lebre frei ift.

folge ber Blutgerichte Carls V. die ersten niederländischen (meist wallonischen) Familien (unter ihnen 61 Erwachsen), welche aus der Heimath entstohen waren, nach Wesel tamen und auf Grund eines von Nicolaus Buscobuneusis versaßten, von ihnen unterzeichneten und (acht Tage vor Ostern) dem zu Effen versammelten clevisch-märtischen Landtag vorgelegten Bekenntnisses\*) als evangelische Brüder aufgenommen wurden.

Trot ber Rieberlage, welche ber Herzog von Cleve burch ben Raiser zum großen Nachtheil ber Reformation erlitten und trot bes ungläcklichen Ausganges, ben die reformatorischen Bestrebungen des Erzbischofs hermann von Eöln genommen hatten, war somit am Rhein für das Evangelium noch Boben genug vorhanden, welcher zur hoffnung auf eine bessere Zutunft und auf den endlichen Sieg besselben berechtigte, — als plötlich der Engel des Todes über der gesammten evangelischen Kirche des beutschen Reiches schwebte und dieselbe für immer von der Erde hinwegzutilgen drohte.

In Folge ber traurigen Greignisse ber Jahre 1546 und 1547 war nemlich bie gange Lage ber Dinge im beutschen Reiche eine andere geworben. Der Raifer, ber bie beiben Saupter bes Schmaltalber Bunbes, ben Curfürften von Sachsen und ben Landgrafen von Beffen in seine Gewalt gebracht batte, fab bas protestantische Deutschland zu feinen Füßen liegen und beschloft zur Berftellung ber tatholischen Ordnung im Reiche sofort - und awar ohne Singugiehung bes Bapftes, lediglich aus taiferlicher Machtvoll= tommenheit vorzuschreiten. Daber ließ Raiser Carl burch zwei tatholische Theologen, Julius von Bflug und Michael Helbing und burch ben proteftantifden hofprebiger bes Rurfürften von Branbenburg, Johann Maricola. eine Rirchenordnung, bas Interim ausarbeiten, in welcher ben Brotestanten bis zu befinitiver Regelung ber tirchlichen Berhaltniffe burch ein Concil bie Briefterebe und ber Genuf bes Abendmablekelches gestattet, ber Begriff ber Meffe als eines Sühnopfers in ben eines Dantopfers für die Erlösung umgewandelt, im übrigen aber bie tatholifche Ordnung (fieben Sacramente, Anrufung ber Beiligen 2c.) festgehalten wurde. Dhne Schwierigkeit erwirkte ber Raifer bie Bestätigung bes Interims von Seiten bes Reichstages zu Augsburg (1548), weshalb baffelbe ohne Beiteres als Reichsgefet promulgirt wurde.

Der Herzog fügte sich in ben taiserlichen Willen, weil er sich in benselben fügen mußte. Das Interim wurde also an allen evangelischen Orten eingeführt, und zwar geschah dieses in den zum Sprengel des Erzbischofs von Ebln gehörigen Ländern mit der rückstosesten Strenge. In einzelnen Städten ging der Kaiser sogar noch weiter, indem sein Machtgebot hier mit

<sup>\*)</sup> Diefes Glaubenebelenntniß finbet fich abgebruckt in bem 2. Deft ber Beitsichtift Stromata, Duisburg, 1787.

Bertreibung ber evangelischen Brediger nicht bas Interim, sonbern ben vollen Ratholigismus reftourirte. Aber freilich ließen fich bie Geifter boch nicht fo leicht bampfen. In Befel 3. B. bebarrte bie Burgerichaft mit unmanbelbarer Treme bei ihrem evangelischen Bekenntnift, jog fich aus ben Kirchen, in benen man iett wieber bie eitle Pracht bes tatholifden Cultus entfaltete, jurud, und versammelte fich bier und ba in Brivathausern ober auch im Fraterbause u ftillen Anbachten, welche Blateanus leitete, ber als weseler Burger nicht vertrieben worben war. Außerbem begann auch ber Bergog, nachbem ber erfte Schreden porfiber mar, bas geringe Daf pon Breibeit, welches ihm bas faiferliche Interim gestattete, allmählich zur Ausführung einzelner reformatorifder Atte gu benuten. Er bulbete feine anberen Orbensleute ale bie Bettelmouche, verfchlog allen romifden Ablagtramern bas Land und befahl in Folge einer gemeinsamen Befdwerbe ber Ritterfcaft und Stäbte über bie seit Rurzem gegen ber Lanbe Bertommen und Brivilegien ftattfindenbe Ausbehaung ber geiftlichen Jurisdiction, burch ein Ebict vom 7. Febr. 1551, baf alle Diejenigen, welche aufer ben von Bergog Johann und fruberbin bestimmten Fallen geiftliche Labungen, Citationen, Berbote, Manbate ober Bannbriefe ohne besondere landesberrliche Erlaubnif einbringen, verfündigen ober exeguiren würben, als Berbrecher gegen ber Lande altes Bertommen und Freiheit verhaftet und an Leib und Leben gestraft werben follten \*). Ru Duisburg und in anberen Stabten wurden (wie icon im Jahre 1508) Gade an bie Stadtthore gehangt, in welche jeber, ber bies Bebot Abertrete, bineingeftedt und ins Baffer geworfen werben follte, - weshalb auf ber Colner Spnobe von 1551 bas Ausbleiben fo vieler Dechanten aus bem Clevischen beflagt murbe. Durch Ebict vom 20. Mary bob ber Bergog fogar bie Jurisdiction des Curfurften von Coln und bes Bifchofs von Utrecht in feinen Landen gang auf, und übertrug biefelbe bem Landbechanten Camerarius und ben Sendichöffen; und im folgenden Jahre nahm ber Bergog einen proteftantischen Hofprediger, Bolter von De, an, und communicirte nach evangelischem Ritus.

In seinen Regierungsmaßmahmen freilich behandelte der Berzog, der ben Born des Raifers zu meiden immerhin alle Ursache hatte, den evangelischen Glauben als hochverponte Reterei, und in schmerzlichster Weise mußten es namentlich die Städte Soest und Lippstadt erfahren, daß es mit dem Interim auf nichts Geringeres als auf die Ausrottung des Protestantismus abgesehen war.

Rach Soeft gelangte ber Befehl gur Ginführung bes Interims im

<sup>\*)</sup> Scotti, cleve-martische Provinzialgesete, Rr. 46, von Steinen, Acf. Sift. S. 154.

Mai 1548. Der Magiftrat legte baffelbe ben Brebigern und Bargern vor. bie es jedoch vorläufig gang auf fich beruhen ließen. Indeffen erhielt ber Magiftrat ben Befehl, Abgeordnete nach Dinsladen zu fenden, wo ber Berava benfelben eröffnete, bak fie fofort bas Interim angunehmen und ben Brediger Bririus sowie Andere, welche wiber ben Bapft und taiferliche Berordnungen hart gerebet ober geschrieben batten, ausliefern sollten. Allein auf bas Bestimmteste erklärten bie Deputirten, baf man fich nur zur Wiebereinführung bes tatholifden Cultus im Münfter und in ben Rloftern und beguglich bes Bririus gur Suspension beffelben verfteben tonnte. fcidte baber ber Bergog zwei feiner Rathe, Diebrich v. b. Red und Schmaling nach Soeft, welche ben fruberen Befehl beffelben wiederholten und bie Auslieferung ber Brabicanten verlangten. Der Magiftrat antwortete, Bririus fei verabschiebet, bie anderen Brediger jedoch maren geborene Soefter, Die man nicht aus ber Stadt weisen konne. Uebrigens sollte ihnen bas Bredigen unterfagt werben. Da erließ ber Bergog ben tategorifchen Befehl, bag bis zum 13. Septbr. nothwendig alle Brediger mit ihren Kamilien fortgeschafft werben mußten. Bugleich erschien mit faiferlicher Bollmacht Dr. Joh. Gropper ju Coln (Sohn bes entwichenen Bürgermeifters) am 1. Septbr. in Soeft, um bas Interim einzuführen. Dit feiner gablreichen Begleitung (in welcher fich ber Cangler Joh. Gogreve, bie Rathe Matthias v. Altenbochum, Beinr. Deblichläger, Franz v. Lobe, Dieb. v. b. Red, Wilb. Rettler, Wilh. v. Niggenhofe, Schmäling und mehrere tatholische Beiftliche befanden), lagerte fich Gropper vorläufig im Rlofter Paradies ein, bis alle Brediger in Stadt und Borbe, benen bei schwerer Strafe Riemand eine Nachtherberge geben burfte, abgezogen maren. Aus ber Stadt jogen ihrer fleben, aus ber Borbe acht Run erft hielt berfelbe feinen feierlichen Gingug in Goeft, weihte bie Münfterfirche fur ben tatholischen Cultus wieber ein und lief ben Magiftrat am 25. September einen Rezeff \*\*) unterfdreiben, nach welchem bie Stadt fich verpflichtete, bas Interim anzunehmen, Die von ihm eingefetten Brediger zu behalten, die neue Schule aufzuheben und bem Capitel zu überlaffen, ben lateinischen Gesang in ben Rirchen wieber einzuführen und fich hinfictlich ber Austheilung bes Abendmables unter Giner Geftalt bis Martini zu geduldigen. Rur ben Kranken sollte Joh. v. Dorften bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt reichen.

Mit Sulfe bes nachherigen Beibbifchofs von Münfter, Joh. Rribt, brachte nun Gropper bas Interim in allen Rirchen ber Stadt zur Einführung.

<sup>\*)</sup> Rampidulte, Geidichte ber Ginführung bes Protefiantismus im Bereicht ber jegigen Proving Beftphalen. S. 211.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt bei Jacobson, Urkunbensammlung, S. 23 ff.

Die wiederholt gegebene Berficherung: "So will es taiferliche Majestät, so ber Fürft und herr von Cleve, fo ich felbft", mar bie von ihm als ausreichend angesehene Begrundung aller feiner Forberungen, mit benen berfelbe über bas, was bas Interim verlangte, im Intereffe bes Ratholizismus noch weit binaus ging. Auf Befehl Groppers mufte g. B. im Batroclimunfter bas alte Bilb bes Batrons ber Stadt, bes beil. Batroclus ebenso wie ber sogenannte "große Gott von Soest", ein großes Crucifix wieder aufgerichtet werben. Dabei war es allerdings ebenfo heilfam als klug, bag Gropper bem Shulwesen ber Stadt seine besondere Ausmerksamkeit zuwandte. Auf seinen Antrag genehmigten am 4. Novbr. 1549 bie drei damals zu Salzburg anwesenden papftlichen Legaten bie Begründung einer neuen Schule zu Soeft, für welche ber papstliche Legat Sebast. Higinus, ebenfalls von Gropper bazu veranlaft, am 7. April 1551 ein weiteres geistliches Benefizium disponibel stellte, weil die bobe Bedeutung und die starke Frequenz der neuen Schule bie Anftellung eines zweiten Lebrers erbeifche".

Somit war nun der Protestantismus in Soest, wie es schien, zu Grabe getragen. Aber noch immer ward hier die Kirchenordnung Demedens als zu Recht bestehend angesehen, weshalb sich der Herzog im November 1548 in eigner Person nach Soest begab und deren gänzliche Beseitigung, sowie die Wiedereinführung der Prozessionen anordnete. Allein der Herzog selbst dachte gar nicht so ernstlich daran, daß seine Anordnung besolgt werden sollte und zog ab, nachdem dieselbe erlassen war. Aridt wurde schon am Osteradend 1549 zum Beihbischof von Münster ernannt und auch Gropper's Bleiben in Soest war nur vorübergehend. Indem daher das Herz der Bürgerschaft dem Evangelium mit Entscheheit zugethan war, so war es immerhin noch fraglich, wie es mit dem Interim zu Soest gehen werde.

Schlimmer aber noch als der Stadt Soest erging es dem kleineren Lippstadt, indem sich hier außer den beiden Landesherrn, dem Herzog von Eleve und dem Grasen zur Lippe auch der Bischof Rembert von Paderborn, als Lehnsherr der Grasen zur Lippe, und der Erzbischof von Ebln als Orzbinarius von Lippstadt zur Einführung desselben vereinten. Eine geistliche Commission des Bischofs von Paderborn, welche im Sommer 1548 nach Lippstadt kam, legte daselbst den auf das Rathhaus berufenen Predigern das Interim vor und befahl dessen Annahme. Zwei derselben, Benneus und Marquard (deren letzterer ohnehin sich nie mit dem evangelischen Glauben befreundet hatte), sügten sich dem Besehle und blieben daher in ihren Aemtern. Die übrigen dagegen verließen noch an demselben Tage die Stadt. An ihrer Stelle wurden von den Commissaren vier katholische Geistliche aus Eöln ernaunt. Außerdem wurde die Stadt, weil sie dem Schmalkalder Bunde beisgetreten sei, in eine Strase von 7000 Gulden genommen.

Niemand bachte bamals baran, daß die Sonne des Evangeliums je wieder über dem Lande der rothen Erde aufgehen und daß das düstere Dämmerlicht des Katholizismus und des Interims vor berfelben weichen sollte. — Rur in tiefer Berborgenheit, in Conventikeln, wagten es die Evangelischen sich ihres Glaubens zu freuen, während die ihnen so lieb gewesenen Prediger nach allen Richtungen zerstreut in der Ferne umherierten.

## 8. 9.

# Das Rirchenwesen ber julicherlevischen Lande in ben Jahren 1552—1609.

Das Jahr 1551 war inzwischen zu Ende gegangen und ber Frühling bes neuen Jahres war über die deutschen Gaue gekommen, — als das ganze Reich deutscher Ration von Ereignissen überrascht wurde, welche dem Interim und der Gewaltherrschaft des Kaisers mit Einem Schlage ein Ende machten und die Lage der Dinge im Reiche vollständig umkehrten.

Curfürst Morit von Sachsen erhob sich plöglich (im März 1552) mit starker Heeresmacht zur Rettung bes evangelischen Glaubens gegen ben Kaifer, trieb durch seinen brohenden Anmarsch die auf dem Concil zu Tribent versammelten katholischen Prälaten auseinander und trotte dem Kaifer am 2. August 1552 einen vorläusigen Religionsfriedensschluß, den passauer Bertrag, ab, durch welchen die von dem Kaifer in Gesangenschaft gehaltenen Fürsten von Sachsen und hessen in Freiheit gesetzt und die freie Aussibung bes evangelischen Bekenntnisses im Reiche verbürgt ward.

In Inlich-Cleve konnte sich baher bas evangelische Leben jett wieder freier gestalten, wennschon von Seiten des Hoses zu Gunsten des Protestantismus vorläufig eigentlich weiter nichts geschah, als daß der Herzog im Jahre 1553 die Reformationsordnung des Curfürsten hermann von Edla zur Einführung empfahl\*), eine zweite Einwanderung stüchtiger Niederländer, Franzosen und Engländer nach Wesel, Duisburg 2c. duldete, und im Jahre 1554 im Interesse einer durchgreisenden Förderung der religiös-stätlichen Erziehung des Bolles den Magistraten der Städte die Hebung der lateinischen Schulen zur Pflicht machte\*\*).

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 28.

<sup>3)</sup> In ber Lanbes- und Bolizeiordnung von 1554 wird befohlen: "Dieweil zur Aufrichtung und Erhaltung einer ehrbaren, beständigen, guten Polizei, davon dann Landen und Leuten Spre und Wohlfahrt entsteht, der fürnehmsten Wege und Mittel eins ift, daß die Jugend zu der Ehre und Furcht Gottes auch Tugend, nuthlichen und ehrlichen Künsten auferzogen werbe, darzu benn die lateinischen Schulen ein fürnehmster Aufang sein sollen, so haben wir für eine sondere hohe Nothdurft und

Um so frischer regte es sich bagegen in ben Gemeinden, indem sich vor Allem die Städte erhoben, um die Last des Papsthums vollständig von sich abzuwersen. — In Hamm wirkte damals ein fahrender Prediger, Carolus Gallus, der erst als Mann evangelisch geworden war, fünfzehn Jahre lang (1561—1576) mit glühendem Eiser und mit großem Erfolg für das Evangelium\*).

In Wefel nahm ber Magistrat im Jahre 1552 einen Brabicanten (M. Beinrich Bommel) und im folgenden Jahre noch einen zweiten Brediger (hermann Hollanbus ober Stein) an, welche im Dominicanerklofter gang Auch gestattete berselbe ben Evangelischen bie Comevangelisch predigten. munion unter beiben Gestalten im Fraterhause und, ba biefes zu klein mar, (1553) in ber großen Willibrobstirche zu feiern. Bon ba an fühlte fich bie Gemeinde ber Evangelischen wieder frei und begann an ihre Einrichtung zu benten. Bierzu schien bie von bem Curfürften Bermann zu Coln publizirte Rirdenordnung am meisten geeignet zu fein. Am 27. Octbr. 1553 wurde baber beschloffen biefelbe ber Organisation bes Gemeinbewesens zu Befel jum Grunde zu legen. Daneben machte man es ben Bredigern zur besonderen Pflicht, Gottes Bort lauter und rein, ohne menschliche Bufate, ju verfunbigen, teine bobe ober niebrige Stanbespersonen zu lästern, aber bie Gunben öffentlich zu ftrafen, indem biefes bie Berbrangung ber irrigen und falichen Lehre von felbst zur Folge haben werbe. Gine Bartie Chorkappen wurde für 262 Thaler verkauft. Der Erlös warb zur Fundirung eines Stipendiums für bürftige Studenten bestimmt, welche bereinst der Kirche oder der Schule bienen könnten.

In Soest hatte die Bürgerschaft schon im Jahre 1550 das Berlangen ansgesprochen, daß ihr bei der Abendmahlsfeier auch der Kelch wieder gereicht werden möchte. Der Bicecurat an der Paulskirche, Hartlieb Sennekamp,

Forberung bes gemeinen Ruyens bebacht, wie wir auch hiermit in ganzem Ernst gebieten, baß eine jebe Obrigkeit in ben Stäbten, Fleden und Dörfern, ba von Alters lateinische Schulen gehalten, sleißig daran sei, damit solche Schulen, da sie ablommen, wieder ausgerichtet und in ein ordentlich, beständig gut Wesen gebracht werden, und derselben ehrbare, gelehrte und sleißige Schulmeister bestellen, auch benselben wohl einbilden und daran sein, damit sie solchem ihrem Schulmeisteramt in den Kirchen und Schulen, wie sich gebührt, sleißig auswarten. Und ob an einem oder mehr Orten der Besoldung halber Mangel erschiene, daß solche geschickte Perstonen nicht wohl zu besommen wären, so soll dasselbige uns angezeigt werden, um Fürsehung zu thun, ob und wie aus den Bruderschaften oder sonst in anderem Wege zu solchem guten, nützlichen und hochnothdürstigen Wert ziemliche und leidentsliche Hilfreichung möge gethan werden".

<sup>&</sup>quot;) Bergog Bilbelm, ber einft Gallus felbft berufen hatte, entzog ihm ichlieflich feine Gunft, weshalb er hamm verlaffen mußte.

begann baber bas Abendmabl unter beiberlei Gestalt auszutheilen, mas jedoch bemselben burch einen Befehl bes Bergogs und bes Raifers vom 20. Juni 1550 alsbald untersagt warb. Im folgenben Jahre trat aber bie Bürgerschaft mit ihrem Begebren aufs Reue bervor und feste es burch. bak ihr ber Bergog wenigstens Ginen evangelischen Brediger, ben fcon bejahrten Baltber von Rolmpd aus Wefel, gemährte, welcher anfange nur in ber Nicolaicapelle predigen burfte. Inbeffen war ber Bubrang zu ben evangelischen Gottesbiensten fo groß, daß fich die bergogliche Regierung im Jahre 1552 veranlaft fab, ben Evangelischen auch bie Bauls- und Marienfirche zu überlaffen. Als Walther im September 1553 ftarb, wurde Erasmus Bogenborft aus Lemgo an seine Stelle berufen. 3mar wollte ibn ber Bergog nicht bestätigen, allein berfelbe ichidte boch einen anberen evangelifchen Brebiger, Friedrich Lemme, nach Soeft, welcher "Gottes Wort lauter und rein prebigen und bas beilige Dabl in beiber Geftalt austheilen" follte. Bereitwilligft nahm bie Burgerichaft benfelben auf, bebielt aber auch Brgenborft, welchem bie Georgefirche zugewiesen marb, und von ba an mar ber Sieg bes Evangeliums über bas Bapftthum in Goeft abermals entschieben. Außer ben Benannten wurden noch mehrere andere Brabicanten nach Soeft bernfen, einzelne tatholische Briefter, wie hermann Lepeler an ber Thomastirche, Bernhard Schubaus zu Dinter in ber Borbe, ertlarten fich (1556) mit ihren Gemeinden für bas protestantische Betenntnik und bie übrigen tatholischen Beiftlichen, welche fich ber allgemeinen Bewegung nicht anschliefen wollten, wurden entlaffen. Borfibergebend wurde (burch Baul Bigelius) auch bas S. Walpurgisstift bem evangelischen Bekenntniß geöffnet, fo bag mit Ausnahme bes Münfters und einer Rirche zu Welver in ber Niederborbe alle Rirchen mit evangelischen Brabicanten besett waren. — Die tatholische Domfoule murbe gefoloffen.

In Lippstadt begann zuerst ber Prediger Johann Bungel von Künen unter dem Schutze bes Grasen Bernhard von der Lippe im Jahre 1554 öffentlich das evangelische Bekenntniß wieder zu vertreten. Fast die gesammte Bürgerschaft siel ihm alsbald freudigen Herzens zu. Zwei andere Prädicanten, Schröber aus Bielefeld und Kintvader aus Lünen wurden ihm daher als Gehülfen zur Seite gestellt, die nun mit Pungel rüstig Hand ans Werk legten, um das evangelische Kirchenwesen der Stadt, so wie es vor dem Interim gewesen war, zu erneuern.

In Dortmund war nach bem Interim und bem auf daffelbe gefolgten Religionsfrieden der Prediger an der Reinoldikirche, Joh. Heitseld (Pawest) aus Wipperfürt, der erste, der (1556) für das evangelische Bekenntniß seine Stimme erhob, indem er im Sinne desselben predigte und zugleich bei der Abendmahlsseier den Kelch spendete. Der Magistrat ließ ihn hierbei um so

mehr gewähren, als die Debraahl ber Bürger bas Auftreten und Berfahren Beibfelbe entschieden billigte. Als aber Beibfelb anfing im Gottesbienft ben Rescanon nicht mehr zu lefen und mehrere firchliche Ginrichtungen als Rigbrauche abzustellen, so sand berfelbe nicht nur bei bem Magistrat, sonbern and bei bem Prediger Degingt und bem Gymnasiarchen Lambach (boch bei letterem nicht aus Abneigung gegen Reformation und evangelisches Befennt= nig Aberhaupt, sondern weil Beibfelb ju rafc nieberriff) ben entschiebenften Biberfpruch. Allerdings mar bie Erbitterung ber Burger bieruber fo groß, bag biefelben bei einem Auflaufe ben Gomnastarchen in seinem Sause überfielen, auf ben Martt schleppten und ihn ohne Dazwischenkunft bes Magistrats vielleicht todtgeschlagen haben würden (weshalb Lambach nach Cöln flüchtete); allein Beidfeld ward nichtsbestoweniger (wennschon mit einem sehr ehrenvollen Zengniß) im Jahre 1557 von dem Magistrat entlassen. Derselbe begab sich nun nach Wefel, wo ihm eine Predigerstelle übertragen ward und von wo ans er schriftlich ben Magistrat beschwor, bem Werke ber Reformation in Dortmund fernerbin tein Sindernif in ben Weg zu legen. Die Burger aber, bie nun in ber Stadt feine evangelische Predigt mehr horen konnten, zogen allsountäglich in bas benachbarte Dorf Bratel, wo ihnen ber Prediger Arnold Rupe bas reine Evangelium verkundete und bas Abendmahl nach bes Herrn Ordnung fpenbete.

In aller Stille gewann inbessen bas evangelische Bekenntniß in Dortmund mehr und mehr Anerkennung, so daß sich der Magistrat endlich bewegen ließ, durch Edict vom 19. März 1562 die dringende Bitte der Bürgerschaft um Sestatung des Kelches in der Abendmahlsseier zu gewähren\*). Nur sollte es für jedermann frei stehen, das Abendmahl auch unter Einer Sestalt zu empfangen. Auch wurde die Beibehaltung der Consecration und der distetzien Ceremonien besohlen und zugleich verfügt, daß Niemandem gestattet sein sollte, der Communion halber auß Land zu gehen. In der Stadt selbst aber sollte jedermann alljährlich wenigstens Einmal communiziren. — Am Balmsonntag 1562 fand daher die erste Communion nach evangelischem Brauche und unter großer Betheiligung statt. An der Spize der zahlreichen Menge sah man den Pädagogiarchen Lambach.

<sup>\*)</sup> Richt wenig trug hamelmann burch seine an ben Magistrat und an bie Bürgerschaft gerichtete Ermahnung, daß sie bie Communion unter beiberlei Gestalt beisbehalten möchten, durch seine Widerlegung der Colnischen Jesuiten und besonders der Schrist des Sölnischen Theologen Jacob Porstius, die derselbe auf Befehl des Archibiaconne Dr. Gottfried Gropper in Dortmund zur Widerlegung jener Ermahnung des Hamelmann versaßt hatte, sowie durch sein öfteres Erbieten an den Colner und Dortmunder Ragistrat zu einer freien Disputation, dazu bei, daß die Bürger endlich ihren Ivelichten.

Beppe, Gefdicte. L

Bon ba an war ber Strom ber protestantifden Bollebewegung nicht mehr aufzuhalten. Unter bem 2. Januar 1564 bat bie Birgerfchaft, baf ihr gestattet werden möchte, einen beutschen Lobgesang vor und nach ber Bredigt und wenn bas hochwurdige Sacrament unter beiden Gekalten aufgebeckt murbe, fingen zu burfen. Auch munichten bie Brediger fanmtlicher Rirchfpiele, Die Feier bes Abendmahls, bei welcher theilweife noch immer Die lateinische Sprache gebraucht marb, gang in beutscher Sprache abministricen zu burfen. Sartnadig widerfesten fich biefem Ersuchen ber Burgericaft bie beiben Burgermeister Ricolaus von Berswordt und Johann von Save, welche um jeben Breis bie bisberige tatbolische Ordnung ber Dinge aufrecht erhalten wollten; aber bennoch genehmigte ber Magistrat baffelbe burch Soiet vom 29. März 1564 ohne Beiteres und verbot jebe Zuwiderhandlung bei Berluft bes Burgerrechts und ber Aemter \*). Inbeffen batte bie burchaangige Durchführung biefes Cbicts boch ihre Schwierigfeit. In ber Marienfirche murbe bas lutherifche Lied "Erhalt' uns herr bei beinem Bort" zum erften Dale im Jahre 1567 gefungen.

Den Abschluß ber eigentlichen Reformationsgeschichte ber Stadt Dort = mund repräsentirt bas im Jahre 1570 auf Berlangen des Magistrats von den Predigern der vier Pfarrtirchen aufgestellte streng lutherische Bekenntniß der Lehre vom heiligen Abendmahl \*\*). Zwei Geistliche — die Bastoren Philipp von Baersheim zu S. Reinoldi und Ricolaus Glaser zu S. Ricolai, erklärten sich gegen das Bekenntniß, — vielleicht weil sie im anderen Falle den Berlust ihrer Colner Benefizien befürchteten. Der Magistrat aber auto-

<sup>\*)</sup> Der Magistrat genehmigte, daß in den Gottesbiensten "vor den Sermons oder Predigten, auch nach gehaltener Predigt, ein deutsch Psalm oder christlich geistlich Gesang nach Gelegenheit der Feste und Zeiten des Jahrs durch den Prädicanten angessangen und durch die Gemeinde mit einträchtiger Stimme gesungen werden sollen. Desgleichen nach der dentschen Bermahnung, so durch den Priester vor Ausreichung diese hochw. heil. Sacramentes nach der gehaltenen Messe geschieht, sollen auch zween geistliche deutsche Gesänge durch den Kirchendiener angesangen und von der Gemeinde gesungen werden, einer vor, der andere nach". Bgl. J. C. Bogt, Resumationsgeschichte von Dortmund, 1826. S. 24—25.

<sup>\*\*)</sup> In bemfelben heißt es: Auf Begehren bes Raths 2c. geben bie Prediger ihr Bekenntniß fiber das heilige Abendmahl dahin ab, "daß das Brot sei der wahre Leib, filt uns gegeben, der Wein das wahre Blut, so für uns vergoffen ist". Wie gebrauchen dabei solcher Weise zu reden, "daß im Abendmahl mit, in und unter dem Brot und Wein der Leib und das Blut Christi zugegen sei". Wie bekennen, daß die Christen im Abendmahl nicht allein mit dem Glauben und herzen, sondern auch mit dem Paunde, nicht allein geistlich, sondern auch leiblich den wahren Leib Christi und sein heiliges Blut empfangen". — "Wir sagen aber, daß Leib und Blut Christi wahrhaftig, doch nicht auf mathematische oder natstrliche Weise, sondern in übernatürlicher und himmlischer Weise da sei".

rifirte dasselbe als öffentliche Lehrnorm, so daß von da an alle in Dortmund neu angestellten Prediger darauf beeidigt wurden. Außerdem publizirte der Magistrat ein gegen die Wiedertäuser, gegen die Sacramentirer ("die da halten, schreiben und lehren, daß in dem hochwürdigen, heiligsten Abendmahl unseres Herrn Christi der wahre Leib und Blut unseres Herrn Iesu Christi allein stgürlich, bedentlich und nicht wesentlich gegenwärtig sei",) und Winkelsprediger gerichtetes Edict, in welchem zugleich der Druck und die Berdreitung von Büchern derselben auf das Strengste untersagt ward. — Immer aber noch hatte der katholische Pastor Glaser Zeit, sich wegen des Uebertritts zum Protestantismus zu bestinnen. — Erst im Jahre 1580 konnte sich derselbe dazu entschließen. Philipp von Baersheim, welcher dem Katholizismus nicht entsagen wollte, wurde entlassen. Die ersten lutherischen Prediger an den vier Pfarrskrehen waren baher: der Archidiaconus Barop zu S. Reinoldi, Detmar Wickath zu S. Maria, Hildebrand Otto zu S. Peter, Nic. Glaser zu S. Ricolai.

· Gegen ben Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts waren in Dortmund nur noch die Alöster (das Dominicaner-, das Minoriten- und das Sanct Ratharinenkloster der Prämonstratenser-Nonnen) — von denen aus das evangelische Bekenntniß und Rirchenwesen fortwährend die seindseligste Besehdung ersuhr\*), — und sieben Familien katholisch. Auch die umliegenden Dorfschaften waren fämmtlich evangelisch geworden.

Gleichzeitig brach sich ber Geist ber Reformation in ber (auf ber Grenze von Westphalen und Abeinland gelegenen) franklisch-sächssichen Reichsstadt Effen Bahn. Einen mächtigen Rüchalt hatte hier das Papstihum an dem baselbst unter ber Schusherrlichkeit des Herzogs von Cleve (fpäterhin des Eurfürsten von Brandenburg) bestehenden, von einer gesürsteten Aedtissin regierten reichsunmittelbaren Damenstift, zu dessen Gebiet (außer vielen Landgemeinden) die Städte Essen, Steele und Recklinghausen gehörten. Aber trot des Stiftes wußte der evangelische Geist der Zeit auch hier sich die Herzen zu öffnen. Die erste Beranlassung dazu gab ein in der hinteren Webergasse wohnender Weber, Georg Tuber, der zugleich Schulmeister war ). Da die Stadt- oder Capitularschule in der Burg nicht genügte, so schidten demsselben viele Estern ihre Kinder zum Unterricht. Tuber lehrte nun die Kinder den Katechismus Luthers und übte sie im Singen deutscher Kirchenlieder, welche er die Schiler allsonntäglich auf dem neuen Kirchhof singen ließ.

<sup>\*)</sup> Wiederholt mußte ber Magiftrat einzelnen Minoriten die Kanzel verbieten ober bieselben ans der Kanzel verweisen, was ein — in der Hauptsache resultatioses — Einsichteiten des Kaisers zur Folge hatte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Funde, Befch. bes Fürftenthums und ber Stabt Effen, G. 106 ff.

Haufenweise versammelte sich babei die Bürgerschaft der Stadt, welche den Gesang mit Wohlgefallen anhörte. Die "lutherische Wieme"\*), wie man Tubers Wohnung nannte, war bald der Mittelpunkt einer immer mächtiger hervortretenden resormatorischen Bolkberhebung. Um Weihnachten 1561 begannen die Bürger in der Gertrudenktriche bereits auf eigne Hand beutsche Lieder anzustimmen, und im folgenden Jahre verlangten sie von dem an dieser Kirche sungirenden Pfarrer Heinrich Saldenberg die Spendung des Kelches bei der Abendmahlsseier mit solchem Ungestüm, daß der Magistrat, um tumultuarische Auftritte zu verhindern, mit der Bürgerschaft gemeinsame Sache machen mußte. Auf Anordnung des Magistrats wurden daher in der Gertrudenkirche, an Stelle der bisherigen lateinischen Gesänge, deutsche Lieder eingeführt.

Sofort aber erhob fich bie Beiftlichkeit mit ber Aebtiffin bes abeligen freien Reichsstifts ju Effen, um "bie Best ber lutherischen Lehre" aus ber Die Geiftlichkeit klagte bei bem Magistrat wiber Tuber, Stadt zu schaffen. und ba fie hier tein Gebor fand, bei bem Offizial zu Coln, welcher bei bem Bergog von Cleve als bem Schirmvogt bes Stiftes ben Befehl erwirkte, baß Tuber die Stadt zu verlaffen habe. Diefer Befehl ward nun allerdings volljogen, aber in ber Sache ward baburd nichts geanbert. Bielmehr befoloffen jest Magiftrat und Burgericaft bie Ginführung ber Rirdenreform um fo eifriger zu betreiben. Die Stadt- ober Gertrubenkirche, beren Pfarrer weber ben Gefang beutscher Lieber geftatten, noch bas Abendmahl unter beiben Geftalten fpenben wollte, marb von bem Bolte ganglich verlaffen, und ber Magistrat schickte einen Abgeordneten, Hieronymus Rosendahl, an den Herzog Wolfgang von Zweibruden mit bem Ersuchen, ber Stadt einen evangelischen Brediger zu beschaffen. Infolge beffen tam im Jahre 1563 ber Prebiger Beinrich Barenbroch, von Rempen geburtig, nach Effen, wo berfelbe bem Magistrat alle Artikel zur Einrichtung bes Schul= und Kirchenwesens auf Grund ber Rirchenordnung bes Bergogs Wolfgang vorlegte, und am 1. April in ber Kirche bes Hospitals jum beiligen Beift feine erfte Bredigt bielt. Der Bubrang zu biesem Gottesbienst war so groß, daß Biele mit Leitern an ben Fenstern bes Gotteshauses hinaufstiegen, um von Außen ber bem Prediger au seben und zu hören. Auch mar ber Einbruck, ben die Predigt machte, ein Der Magistrat beschloß jest, die Reformirung des Rirchenenticheibenber. wefens nach ber Rirchenordnung Wolfgangs jur Ausführung ju bringen, und au biefem 3mede ben Baftor Barenbrod in ber Gertrubenfirche formlich einzuführen. Dieser hielt nun am Sonntag Jubilate (2. Mai) hier seine zweite Bredigt, ließ abermals beutsche Lieber fingen und theilte bas Abendmahl in

<sup>\*)</sup> Wieme ift ber altsächfische Ausbrud für Pfarrhaus.

evangelischer Beise aus. Die gesammte Bürgerschaft — nur 14 Personen ausgenommen — erklärte hierauf protocollarisch ihren Beitritt zur augsburgischen Confession.

Um bie Bewegung, welche Barenbroche Bredigten in ben Gemuthern bervorgerufen hatte, zu bemmen, manbten fich ber Baftor Salbenberg und bie abrigen Beiftlichen mit ber Aebtiffin an ber Spipe, an ben Magiftrat und beantragten fofortige Ginstellung ber Neuerung. Bugleich ging eine beftige Befdwerbeführung an ben Bergog Wilhelm von Cleve ab, ber infolge beffen an ben Magiftrat und an Barenbroch ein fo brobenbes Abmahnungefchreiben erließ, baf biefer fich veranlaft fab, am 17. Mai bie Stadt zu verlaffen und an Bfalggraf Bolfgang gurudgutehren. Baftor Salbenberg glaubte nun von ber Gemeinde wiederum Befit ergreifen und bie fatholifche Drbnung berftellen au konnen. Der Widerwille ber Gemeinde gegen ben Bapismus trat jedoch alsbalb in einer Beife hervor, bag Salbenberg bie Berwaltung feines Amtes einem Bicar, Johann Rempius, übergab, ber ebenfalls in ber Bemeinbe fo wenig Boben finden konnte, baf er es - namentlich ba er von Barenbrochs Rudtehr nach Effen borte, - für gut fand, am 17. December fich aus ber Stadt zu entfernen. Allein, wennschon nun ber Magistrat in fcriftlichen Remonstrationen sowohl ben Bergog von Cleve als auch die Aebtissin um Schonung ber Burgericaft und um Anerkennung ber Religionefreiheit berfelben gebeten und in ber Soffnung, baf bie Stabt mit Bewaltmafregeln nicht behelligt werben murbe, ben Bfalggrafen um Burudjenbung Barenbroche erfucht hatte (ber auch foon am 8. December nach Effen gurudgefehrt mar und wegen bes Bachethume ber Gemeinde einen Collegen erhielt), fo erschien gleichwohl auf Betreiben ber Aebtiffin am 22. Marg 1564 eine aus Gubbelegirten bes Curfürsten von Colu und bes Bergogs bestehenbe Commission in Effen, welche in brobenber Sprache verlangte, bag ber Magiftrat bie neuen Brabicanten abichaffen und Alles wieder in ben vorigen Stand fegen Einhellig erklärten jeboch Magistrat und Burgerschaft: Sie maren bereit in weltlichen Dingen für bes Raifere Majeftat But und Blut zu opfern; aber von Gottes Bort und ber augeburgifden Confession tonnten fie nicht ablaffen. Sie hatten vier Stadtthore, aus welchen sie auf des Raisers Befehl gern geben wollten, wohin fie geben konnten; auch wollten fie fich um bes Evangeliums willen gern todtschlagen lassen: aber in Glaubens = und Ge= wiffens-Sachen mußten fie Gott mehr gehorden als ben Menschen. Uebrigens hofften fie, bag ihnen, wie anderen Ständen bes Reiche, in Rraft bes Reli= gionsfriedens von 1555 bas Recht freier Bahl zwischen ber alten Religion und ber augsburgischen Confession nicht bestritten werbe.

Rach diefer geharnischten Erklärung wurde von seiten bes Raisers nichts weiter gegen die Stadt unternommen. Inbessen mußte Barenbroch auf Be-

fehl bes Herzogs von Cleve und auf Betreiben bes Offizials zu Coln bei fünf Malen bie Stadt verlaffen, freilich ohne bag baburch ber evangelische Gottesbienst unterbrochen warb, indem berfelbe von anderen Predigern besorgt wurde.

Als Barenbroch burch ben Machtspruch bes Herzogs zum zweiten Male aus Essen verdrängt war, trat Caspar von Isselburg an seine Stelle ein, ber jedoch durch seine hinneigung zum resormirten Bekenntniß Missimmung hervorries. Ein von Hamelmann im Jahre 1571 aus dem Rathhause mit ihm gehaltnes öffentliches Gespräch hatte zur Folge, daß Caspar von Isselburg von Essen abziehen mußte. In der Zwischenzeit die zu Barenbrochs Rückehr lieh Joh. Heidseld, der erste Resormator Dortmunds, von Wesel aus der Gemeinde seine Dienste. Barenbroch ging zum letzten Male im Jahre 1573 von Zweibrücken nach Essen zurück, wo er, seitdem sich einer glücklichen Ruhe erfreuend, im Jahre 1587 starb und in der Kirche auf dem Chor am Eingang in die Sacristei begraben ward.

In ben Erlebniffen biefer größeren Stäbte fpiegelte fich ab, was um biefelbe Zeit in ben kleineren Städten und sonstigen Ortschaften ber Graf-Filr Unna g. B. mar bas Jahr 1564 entscheibenb. idaft Mart geichab. In biefem Jahre loften nemlich Burgermeifter und Rath bafelbft bas bem "Abt und fammtlichen Convent bes Gotteshaufes und St. Beriberti-Munfters ju Deut" über bie Pfarrfirche ju Unna zustehende "ius patronatus, collationis und praesentationis" "mit einer tapfern Summe von Gulben" (welche verzinst werden mußte) ab, jeboch fo, daß bem Abt bas Recht ber Investitur verbleiben follte, und befolof einen Pfarrer und einen Bebulfen beffelben gu bestellen, welche bas Evangelium lauter und rein lehren und die Sacramente nach Christi Ginsetzung spenden follten. Das firchliche Oberauffichterecht legte fich ber Magiftrat ohne Beiteres bei, weshalb berfelbe nicht nur bie Dotirung ber Pfarrei aus ben vorhandenen Rirchengutern und fonftigen tirchlichen Einkunften, sowie die Berforgung bes Gehülfen mittelft ber allmählich vacant werbenden Altar-Benefizien beschloß, sondern es fich auch jur Pflicht machte, "allewege die fleißige und getreue Aufsicht auf die Abministration bes Bfarramte ju thun, bag in bem burch ben Pfarrherrn und feine Belfer nicht anders benn bas gottliche Wort lauter und rein ohne Bermifchung einiger falicher, verführerischer und aufrührischer, teperischer Lehre auf bas Getreulichste bem gemeinen Manne gelehrt und vorgetragen, Die Sacramente vermoge beffelbigen ausgespenbet, auch ber Rirdenbienft - nach Orbnung ber driftlichen und landesfürstlichen Obrigfeit gehalten werbe" \*).

Wie nun in Unna, fo tam bie Reformation um bie Mitte bee Jahr-

<sup>\*)</sup> Urfunde bes Magiftrats ju Unna vom Tage Cathadrae Petri a. 1564.

hunderts überall in der Mart, an den meisten Orten jedoch unter mannigsachen Hemmnissen und Kämpfen zur Durchführung. Dasselbe geschah gleichzeitig auch in der zur Grafschaft Mart gehörigen Herrschaft Gimborn-Reustadt\*), sowie (seit 1570) in der Grafschaft Hohen-Limburg an der Lenne.

Auch Recklinghausen that sich um die Mitte des Jahrhunderts dem Evangelium auf. Die Zahl der Bekenner besselben wuchs hier alsbald in solchem Maße, daß ihnen der Mitgebrauch der katholischen Kirche gestattet werden mußte.

In Berden an der Ruhr begann im Jahre 1550 der Pastor der Kirchsspielskirche, genannt Reukirchen an der Borstadt, Beter Ulnerus, um 1550 hier wie in der Haupt- und Münsterkirche der augsburgischen Consession gemäß zu lehren. Am Michaelistage dieses Jahres seierte Ulner mit dem größten Theile seiner Gemeinde das Abendmahl nach evangelischem Brauche \*\*). Der damalige Abt Hermann (von Holte) legte der resormatorischen Bewegung, wie es scheint, kein hinderniß in den Weg. Auch in der Born- und Münsterkirche sand das Evangelium Eingang. Schon im Jahre 1568 zählten die evangelischen Gemeinden zu Born und Neukirchen über 3000 Seelen, und die Zahl der Communicanten betrug an einem Tage über 300. Unter allen Pfarreleuten befand sich nur noch Einer, der das Abendmahl unter Einer Gestalt begehrte.

Bon weit größerer Bebeutung jedoch als diese Fortschritte ber Reformation in einzelnen Städten und in dem beschränkten Umfange der Grafschaft Mark und der umliegenden Bezirke war es, daß nach dem Angsburger Religionsfrieden auch der Herzog von Jülich-Cleve dem Protestantismus an seinem Hose einen wirksamen Anhaltepunkt gewährte, — namentlich seitdem im Jahre 1556 Kaiser Carl V. die Regierung in die Hände seines Bruders Ferdinand, des Schwiegervaters des Herzogs von Cleve niedergelegt hatte. Schon durch einen Erlaß vom 16. Juli 1556 sprach der Herzog sein entschiednes Mißfallen über alle diesenigen Geistlichen aus, welche die "Vottestracht", Prozessionen und "andere lästerliche Mißbräuche" nicht meiden würden. Allerdings wurde

<sup>&</sup>quot;) Seitbem Curfürst Georg Bilhelm von Brandenburg seinen Minifter Schwarzensberg mit bem Amte Reuftabt belohnt hatte, wurde baffelbe gewöhnlich bas Schwarzensberger Land genannt.

Der Reld, welcher bei bieser Communionseier gebraucht wurde und welcher zur dankbaren Erinnerung an die der Gemeinde durch Herstellung und Bewahrung des edangelischen Bekenntnisses gewährte Gnade noch alijährlich am Michaelistage zur Abendsmahlsseier gebraucht wird, trägt die Inschrift: I. H. S. Michael 1550. Sub utrag. specie. Pet. Ulinerus. P. A. C. (Hempel, Geschichte der edangelischen Gemeinde zu Werden a. b. Andr., S. 6).

im Jahre 1557 im Namen bes Bergoge nicht nur allen Baftoren gur Bflicht gemacht, mehrere bereits außer Gebrauch gekommene Ceremonien bei ber Abendmahlsfeier wieder berauftellen, sondern es wurde auch dem Magistrat zu Wesel aufgegeben, die aufgenommenen Flüchtlinge sofort aus ber Stadt zu entfernen; allein ber Brotestantismus konnte boch von jener Reit an ungebinbert als Gemeindebekenntnig bervortreten, und feit ben Jahren 1558 und 1559 erfreute fich berfelbe fogar ber gang entschiebenen Begunftigung bes Derfelbe ftellte nemlich bamals nicht allein feinen evangelischen Hofprediger Roll an der Willibrodifirche ju Befel an, fondern geftattete auch, (auf Borftellung bes Magistrate), bag in biefer wie in ber Matenafirche bas Abendmahl in Butunft unter beiben Gestalten ausgetheilt wurde. Auch genehmigte ber Bergog, baf fein evangelifch gefinuter Bofcaplan Gerb. Bels (ber seit 1556 in seinen Diensten mar,) fich verheirathete und beehrte beffen Hochzeitsfeier fogar mit feiner eignen und feines Bofes Gegenwart. bem ließ es ber Bergog ju, bag Bels auf ber "Bofftube" evangelische Bortrage bielt, und die fürstlichen Rinber, auch die Tochter (trot bes fatholischen Glaubene ber Mutter) im evangelischen Bekenntnig unterrichtete. Allen Baftoren bes Landes murbe befohlen Gottes Wort rein und lauter zu predigen und fleifig zu tatechiftren; und ber Ginfprache bes Raifers gegen bie bem Brotestantismus gewährten Bergunftigungen trat ber Bergog in einem Schreiben vom 12. Januar 1559 mit freimuthigem Ernfte aber freilich auch ohne alle firch-Bezüglich ber von ihm gestatteten Spenbung bes liche Haltung entgegen. Abendmahlskelches an die Laien berief fich ber Herzog auf Christi Einsetzung. Die Berehelichung bes hofprebigers betreffend bemertte er, Bels habe boch besser gehandelt, als wenn er, wie so viele unverheirathete Beiftliche fich einem ärgerlichen Leben ergeben batte. Er felbst hange teiner Seite an, weshalb er bemubt fei feine Rinber und feine Unterthanen ju nichts Anberem als jur rechten Ertenntnig und Berehrung Gottes anzuhalten.

Bu einem eigentlich reformatorischen Borgehen konnte sich baher ber Herzog auch jett noch nicht entschließen, indem ihn der Canzler Blatten, und nach dem Tode desselben bessen Rachfolger Dehlenschläger darauf hinwiesen, daß er durch sein dem Kaiser gegebenes Bersprechen zur Aufrechthaltung der katholischen Ordnung verpslichtet sei. Allerdings war das Herz des Fürsten längst von den Fesseln des Katholizismus frei geworden, und im Jahre 1558 hatte sich derselbe daher mit dem Erzbischof Anton (Grasen von Schauenburg) zu Coln, der mittlerweile auch auf evangelische Gedanken gekommen war und schon eine evangelische Kirchenordnung hatte ansertigen lassen, über die Einführung der Reformation in den beiderseitigen Landen benommen. Aber Erzbischof Anton war gestorben und sein Nachsolger Johann Gebhard von Truchses mochte sich vorläusig auf keine Neuerung einlassen.

Auch war es nachtheilig, daß die am Hofe vorhandenen reformatorischen Elemente noch immer überwiegend erasmischer Art waren.

Diefes zeigte fich inebefondre, als im Jahre 1560 Monheim's reformirter In bemselben Dafe als biefes Buchlein von allen Catedismus ericbien. Evangelischen als eine bell leuchtenbe Fadel bes reinen Evangelismus begrußt warb, schraken alle Diejenigen, welche firchliche Reformen nur wenn fle auf grundfatlicher Bahrung ber fatholifch-firchlichen Ordnung beruhten, gutaubeißen vermochten ob biefer gefährlichen Entpuppung, Die fie mit Monbeim folieflich vorgegangen faben, mit Entfeten zusammen. Der tatholifde Bofprebiger bes Bergogs, Arnold Bongarb, bis babin bem gefeierten Gelehrten mit Berehrung jugethan, fab fich jest bemufigt, benfelben vor feinen eignen Soulern in brutalfter Beife als Reper auszuschimpfen. Diefer Ausbruch rober Infolenz war aber nur eine leife Andeutung beffen, was Monheim wegen feines Catechismus von feiten ber eigentlichen Stimmführer bes Katholizismus erfahren follte\*). In Coln begannen bie Jesuiten in haufigen und regel= mäßigen Bredigten, zu welchen bas Bolf maffenhaft berbeieilte, bas ärgerliche Bud, burch welches bas lutherische Gift icon ber Jugend eingepflanzt werbe, als eine Ausgeburt aller Reberei barzustellen und zu verbammen und zugleich bie Gegenreformation Colns fraftiger als bisber in bie Sand zu Der Jefuitenpater Betrus Caniflus, mit Raifer Ferbinand in nebmen. vertraulicher Berbindung ftebend, leiftete hierbei bie erfprieflichften Dienfte, indem er fich nicht begnügte, Monheims Catechismus zu cenfiren und seine Cenfur bemfelben mit ber Aufforderung ju überfenden, bag er bie nachgewiesenen Irrthumer zu widerrufen oder die Strafe der Ercommunication ju gewärtigen habe, fonbern es auch veranlafte, baf bie berzoglichen Rathe von febr beachtenswerther Seite ber aufgefordert murben, bem Treiben Monbeims ein Ende zu machen. Seiner Rührigkeit war es auch zu danken, daß bie theologische Facultat ber Universität Coln eine überaus beftige Kritit bes Catechismus \*\*) ausgehen ließ, in welcher ber "Duffelborfer Grammatiker", von welchem man bisher noch gar nicht gewußt, daß er Theolog sei, mit den widerlichsten Schimpfworten überhäuft ward \*\*\*). Aber auch bas Tribentiner Concil und fogar ber papftliche Bof begann allmählich bem Catechismus Monbeims seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und über allerlei Magnahmen, durch welche berfelbe unwirksam zu machen fei, nachzubenken.

<sup>\*)</sup> Das gunacht Folgenbe wird nach Boutermet's trefflichem Artifel "Monbeim" in Bergog's theol. Realencyclopabie B. X., S. 177 ff. referirt.

<sup>\*\*)</sup> Censura et docta explicatio errorum catechismi J. Monhemii; Col. 1560, 1582.

ese) Ueber andere Gegenschriften gegen Monheims Ratechismus und Biberlegungen berfelben vgl. ben angezogenen Auffat Bouterwet's, S. 177.

Kur ben Bergog maren biefe Dinge nicht grade überraschenb; benn längst batte es sich berfelbe von feiner Umgebung einreben lassen, bak Moubeim ausweislich feines Catechismus und feiner Lectionen über Bhilofophie, Abetorif und Religionslehre ein noterischer Sacramentirer und Calpinist fei. ber bie Jugend zur Reterei verführe. Da man inbessen bis babin es nicht gewaat batte. Monbeim wegen feiner Lebre zu beläftigen, so muften allerlei Mängel ber Disciplin, nächtliche Straffenerceffe ber Scholaren u. bal. m. jum Ginfdreiten gegen ihn fdeinbare Beranlaffung geben, wobei jeboch bemfelben aufgegeben murbe, fich feierlichft barüber zu reverfiren, baf er es fernerbin unterlaffen werbe, bie Lehre ber Sacramentirer ben Schulern öffentlich ober beimlich einzubilben. Der altereschwache, icon feit Jahren ichwindfüchtige Mann gab in Rolge beffen auch (im Rrubjahr 1563) eine foriftliche Ertlärung ab, bie bei hofe als Wiberruf aufgefaft wurde\*); allein in Rom fand man bieselbe fo wenig genugend, bag Bapft Baul IV. verlangte (Januar 1564), Bergog Wilhelm follte ben Rector feiner Schule, gegen ben er nicht fo eingeschritten fei, wie fich gegen einen Reber zu thun gebubre, fofort mit Absehung und Berbannung magregeln, wobei ber Carbinal bemerkte, bag es nicht in bes Bergogs Macht ftebe, einem offenbaren Reter Bergeibung Inbeffen machte ber am 9. September 1564 erfolgte angebeiben zu laffen. Tob Monbeims die Anordnung weiterer Magnahmen gegen benfelben unnöthia.

Allerbings schien sich ber Herzog im Jahre 1564 wieder ermannen und bie Reformationssache energischer in die Hand nehmen zu wollen; allein es war für das ganze Beginnen charafteristisch, daß der Herzog hierbei auf den Rath des Canzlers Delenschläger den Haupteinsluß in die Hand des gelehrten Georg Kaffander legte, der in katholischen Kreisen, namentlich auch am Hose des Kaisers, hochangesehen, unter einer Resormation der Kirche nur Abstellung der Misbräuche verstand und sich die friedliche Bermittlung der Gegensätze zur Hauptausgabe seines Lebens machte\*\*).

Bur Borbereitung ber Rircheureform berief ber Bergog im Jahre 1564 eine Angahl angesehener Männer ber verschiedensten kirchlichen Richtungen zu einer Conferenz nach Duffelborf. Dieselben waren: ber Rath Bilhelm von Retteler (bisheriger Bischof von Münster), ber Cangler Dehlensschläger, Dr. Conrab heresbach, Dr. Aegibius Mommer, Lic. hen von Red und Cassanber. Retteler, Mommer und heresbach waren Anshänger ber augeb. Confession; ber gesehrte Red, ber lange zu Rom gelebt

<sup>\*)</sup> Beitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. II. S. 255.

<sup>\*\*)</sup> Derzog Wilhelm hatte ihn von Coln, wo er seinen Studien lebte, nach Duisburg berufen, um ibn jur Rudführung ber Biebertaufer in die Rirche zu benuten. Infolge beffen fcrieb Cassanber eine Schrift über bie Rinbertaufe.

hatte, war ein eifriger Katholit, und Dehlenschläger ein Anhänger bes Erasmus und Cassanders. Mit unermüblichem Eifer suchte ber Letztgenannte (Cassander) in den Berhandlungen der Conferenz alle nur irgend erreichbaren Concessionen zu Gunsten des römischen Kirchenwesens zu erwirken. Die Communion unter beiden Gestalten wollte er zwar für Diejenigen, welche ste verlangten, freigeben; dagegen sollte es auch gestattet sein, nach römischem Brauch zu communiziren. Die Auctorität des Papstes sollte wegen ihres Alters und die römische Liturgie wegen ihrer heilsamen Feierlichkeit aufrecht erhalten werden. Ebenso wollte Cassander den Westanon und die Anzusung der Heiligen unter allen Umständen beibehalten wissen, und das Einzige, was er bezüglich des Gottesdienstes glaubte nachgeben zu können, war der Psalmengesang und der Gebrauch deutscher Gebete.

Bebe ber perschiebenen Barteien ftellte nun bei bem Bergog ichriftlich motivirte Antrage, bie jeboch weiter feinen Erfolg hatten, als baf ber Bergog jest mancherlei Berordnungen erließ, die zwar nur halbe Dagregeln bezwedten, bie aber boch bem Protestantismus forberlich maren. 23. Januar 1565 publigirte Bergog Wilhelm auf ben Rath Deblenschlägers und Caffanbere ein Cbict: "Bie es mit ben Biebertaufern und Biebergetauften, besgleichen mit ben Sacramentirern auch anderen Sectirern und Aufrührschen zu balten"\*), welches zunächst gegen bie im Clever Lande fich ausbreitenden Anhänger bes Menno Simons und David Joris gerichtet war. Das Edict befahl allerdings, in Betreff der Feier des Abendmahles, die Beibehaltung ber alten Ceremonien; jedoch sollten "bie Bastoren bem gemeinen Rann bas göttliche Wort rein und lauter zu guter, driftlicher Erbanung und Befferung predigen und vortragen, und außerdem wurde gestattet, "im Fall fich an einigem Ort gutruge, bag Etliche aus einem driftlichen Gifer mit beständiger Anzeigung ihres Gewissens das hochwürdige Sacrament bes Altars ohne beiberlei Gestalt begehren würden, — bag bie Bastoren benselben nach genugsamer Erforschung und Cramination, sofern fie bazu geschickt und bequem befunden, reichen und austheilen follten". Diefes Ebict mar freilich ohne confessionellen Charafter, aber bem protestantischen Interesse mar es boch gunftig, namentlich ba ihm in bemfelben Jahre noch anbre berzogliche Erlaffe ++) nachfolgten, welche gang im Sinn und Beifte bes Brotestantismus erlaffen waren. Da nemlich im Jahre 1565 bem Bergog angezeigt warb, "bag an bem Capellchen von Dulken, wie gleichfalls an ber Capelle bei Süchtelen in bem Busch St. Irmgard genannt, allerlei Gelaufs und Aberglaubens auch fonft unguchtiges Wefen fich zugetragen hatte", fo ertheilte ber-

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Berg, Reformationegeschichte. G. 217. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 201-202.

felbe unter bem 10. April 1565 ben Befehl, Die beiben Capellen zu ichließen, bie barin befindlichen Bilber "beimlich und mit Fug" wegzunehmen und auch ben bort üblichen Markt nicht mehr zu gestatten, bamit bas Bolt fernerbin teine Beranlaffung babe babin zu laufen. — Ginige Monate fvater (12. Juni) wurde ben Bastoren zu Calcar und Till befohlen, fortan bie "Bilbertrachten" in Stadt und Feld zu unterlaffen, bagegen ben gemeinen Mann zu rechtem, wahren Gebrauch und Empfang ober Niegung bes hochwürdigen Sacraments mit bester Andacht zu vermahnen, "baburch ein Jeber fein fündig Leben beffern, fich mit bem Berrn vereinigen und feinen Glauben ftarten, auch alfo alle Aeraerniffe vermieben werben mogen". Diefer Erlag vom 12. Juni 1565 erhielt nun baburch eine ganz befondere Bedeutung, bak alle Amtleute angewiesen wurden, benfelben ben Baftoren ihrer Begirte in Beifein ber betreffenben Orterichter, Burgermeifter und Rirchmeister mit ber Frage vorzuhalten, ob fie biefer Berordnung gemäß verfahren wollten. - Im clevifden Lanbe (über welches allein in Diefer Sache Nachrichten vorliegen), bekannten fich fast alle Baftoren ohne Beiteres zu bem Inhalt ber Berordnung. zeigte es fich bamale, baf im Lanbe Cleve bas protestantische Rirchenwesen nicht nur in ben Städten organifirt, fonbern bag es auch in ben Fleden und Dörfern fast burchweg in ber Bilbung begriffen mar.

3m folgenden Jahre (1566) ftarb Caffanber ju Coln, noch turz vor seinem Tobe mit ber letten Delung verseben. Der Bergog aber nahm grade in diesem Jahre einen neuen Anlauf, um eine wirkliche Reform bes Rirchenwefens feiner Lande ju erreichen. Auf bem Reichstage ju Augeburg am 30. September 1566, (nachbem ichon im Jahre 1564 in Folge eines Schlaganfalles in bem Beiftesleben bes Bergogs bebentliche Symptome hervorgetreten waren,) von einem Schlagfluß befallen, ber fich öftere wieberholenb, ibn von ba an funfundamangig Jahre lang an allen Gliebern labmte, gab ber Bergog ben Ermahnungen und Bitten feiner evangelischen Aerzte (Edt. Beier, Solinander und Lithobius) Gebor, welche es ihm zur Gewiffenspflicht machten bie langft beabsichtigte Rirchenreform jett endlich zur Ausführung zu bringen. Auch ging ber Bergog, wie es schien, jest wirklich mit Da ber bisberige protestantische Hofprediger Bels ein Ernft an's Wert. Bredigtamt in Wesel übernommen hatte, so berief er alsbald an beffen Stelle einen neuen Pradicanten, Beinrich hummel aus Gladbach, gab im November biefes Jahres bie Ausübung bes evangelischen Bekenntniffes im ganzen Umfang feines Landes frei, unterfagte fogar gegen ben Willen feiner tatholifden Rathe bie Celebrirung ber Deffe, verwies bemgemag alle Megpriefter ans seiner Nabe und ließ einige berfelben, welche nichtsbestoweniger zu hofe tamen, um ben Defigottesbienft fortzufeten, furzer Sand forticaffen. ber katholische Geiftliche Bongard ihm ein Buch überreichen wollte, worin er

ben Meßcultus zu vertheibigen suchte, sertigte er benselben auf ber Stelle mit harten Berweisen ab. Außerbem sette sich ber Herzog mit Joh. Brenz zu Stuttgart wegen einer allgemeinen Einführung ber Resormation in seinem Lande in Berkehr, hatte auch schon beschlossen, zu diesem Zwed den in kirchlichen Geschäften schon damals wohl ersahrenen Tübinger Propst Jacob Andreä zu sich einzuladen, als ihm der Kanzler Dehlenschläger und Andere, denen die Einführung des streng protestantischen Bekenntnisses im Lande ärgerlich war, die Zuziehung von Ausländern wiederriethen und ihn dazu vermochten zur unabhängigen und selbstständigen Berbesserung seiner Landeskinche eine Conserenz von achtundzwanzig angesehenen einheimischen Kirchenmännern, von denen die eine Hälfte auf evangelischer, die andere Hälfte auf latholischer und neutraler Seite stehen sollte, einzuberusen. Der Herzog solgte dem Rathe und auf seinen Ruf trat daher am 12. Januar 1567 die Ecoserenz in Düsseldorf zusammen.

Die Bertreter bes evangelischen Betenntniffes maren: Johann, Graf von Raffau, Bruber bes Prinzen von Oranien, ein gelehrter Herr; Franz Graf von Balbed, jülichifcher Rath; Bilbelm von Retteler, ber gelehrte, weife, fromme Bischof von Münster, der nach einer breijährigen Regierung trot aller Bitten berer, welche ihn in Münfter festhalten wollten, seine Burbe niebergelegt hatte und jülich=clevischer Rath geworden war; Bictor Anipping, Drost zu Samm; Raspar Lapp, Droft ju Altena und Iferlohn; Dtto von Byland, herr zu Rheidt; Dietrich von Baland, herr zu Breibenbend; Dr. Conrad heresbach, Rath; Dr. Aegibius Mommer von Limburg, julichscher und bergifder Rath; Dr. Wilhelm Gulid; Wilhelm a Scheibt, genannt Befchening, Licentiat aus Burg; Beinrich hummel, hofprebiger; Beter Loo, Prediger zu Elberfelb und Joh. Blatter, Landhauptmann von Jülich. - Die tatholische und neutrale Bartei mar vertreten burch: Beinrich Baers, genannt Dehlenschläger (Dlifer), clevisch-märkischer Canzler; Wilhelm von Devesbach ober Orsbed, julichscher und bergischer Cangler; Bilbelm von Gymnich, illichicher Maricall; Wilhelm von Bernfau, berr ju Barbenberg, bergifder Maridall; Joh. von Reufdenberg, Berr p Setterich, julichicher Maricall; Dieberich von ber Red, Marichall ant ber Mart, Benrich von ber Red, aus ber Mart, Licentiat; Arnold bon Bachtenbont, clevischer Maricall; Siebert von Troftorp aus Angermund; Dieb. von Bontzelaer, Landhauptmann in Cleve; Dieb. von Borft, Droft ju Duffelberf; Gerhard Juliacus, Bofrath; Cantor von Beineberg ale Regiftrator und Secretar; Joh. von Retteler, Boffammerer und Sypothetar bes Elberfelber Gebietes und Subert, Sacellan.

Acht Tage lang tam bie Conferenz täglich zweimal zusammen und verbanbelte über bie fireitigen Lehrsätze vom Abendmahl, von ber Zahl ber Sacramente, von ber Brivatmeffe, von ben Belübben, vom Ruten ber Rlofter, von ben geiftlichen Uebungen ber Domberen, vom Colibat, vom Kaften, vom geweihten Del, von ber Briefterweihe, von ber Fürbitte für bie Tobten ic. In ben Artifeln von ber Rechtfertigung, von ber Anrufung Gottes und von bem Ruten ber Sacramente waren Alle fo ziemlich miteinander einverstanden, was vielleicht (theilweise wenigstens) baber tam, bag ber eifrige Ratholik Rasper von ber Red ben Berhandlungen wegen Unpaklichkeit nur felten bei-Dabei aber machte fich ein foldes lebergewicht ber einft von Cassander (beffen Schrift über bie beste Art ber Beilegung ber Religionsstreitigkeiten man auch ben gutreffenben Bereinbarungen gu Grunde legen wollte), repräsentirten Richtung wahrnehmbar, baf ber Graf von Naffau fic für vervflichtet bielt, die evangelischen Mitglieder ber Conferenz, welche zu unevangelischen Concessionen geneigt waren, an bie augeburgische Confession ju erinnern, und gegen alle benfelben etwa zuwiberlaufenben Befoluffe ber Confereng Protest einzulegen, mas wieberum ben Cangler Deblenschläger gu ber Erklärung Beranlaffung gab, bag fein Berr aus vielen wichtigen Urfachen fich nicht entschließen konnte, ber Mugeburgischen Confession in allen Studen beizutreten.

Gleichwohl sette es ber Ginfluß ber 14 protestantischen Conferenzmitglieder durch, daß am 21. Januar die (aus 21 Capiteln bestehende) Reformationsordnung, welche von der Conferenz entworfen war, unterzeichnet und daß damit bei dem Herzog die Ginführung des evangelischen Bekenntnisses im ganzen Lande beantragt wurde.

Inbeffen tam weber biefer Antrag noch bie von einer am Sonntag Reminiscere verfammelten Conferenz proponirte Ausarbeitung eines Catechis-In Antwerpen und weithin in Flanbern, Brabant und mus zum Bollzug. Gelbern war im Jahre 1566 ber lange verhaltene Born bes Bolkes über bie tatholifche Clerifei im Bilberfturm jum Ausbruch gekommen, ju beffen Unterbrudung König Bhilipp II. von Spanien im folgenden Jahre ben Bergog Alba mit seinen blutgierigen Rotten und Inquisitionsrichtern in's Rieberland ichidte. Alsbald fuchten Taufende fich burch eiligfte Flucht vor bem ihnen brohenden Berberben zu retten, und zwar flüchteten fich bie Meisten in Aber Alba und ber spanische Bof verlangten sofort bie bas Clever Land. Ausweisung ber Flüchtlinge, — und mit Einem Schlage war jett die Lage ber Dinge in ben herzoglichen landen eine andere. Bergog Bilbelm; innerlich gebrochen und geangstigt, war jur Führung bes Regiments unvermögend, Die tatholifch gefinnten Rathe batten unter bem Schute ber fpanifcen Drohungen längst alle Bewalt an sich geriffen, und von ber Canglei ju Cleve ging jest ein Mandat nach dem andern in das Land, welches die schleunigste Ausweifung ber Flüchtlinge forberte. Diefe Manbate verloren allerdings

ihre Kraft, indem das Bolf die geflüchteten Riederländer als Märtyrer des evangelischen Glaubens freudig dei sich aufnahm und ihnen allen möglichen Borschub leistete, — namentlich, da dieselben aller Orten industrielles Leben wecken und zahllose Hände in nühlichster Weise in Bewegung setzen. Daher sanden die Flüchtlinge in Wesel, Cleve, Goch, Büderich, Orsoi, Dinslaten und an unzähligen anderen Orten bleibende Aufnahme und bildeten alsbald zahlreiche, wohl organisitrte evangelische Gemeinden. Aber mit den Resormationsprojecten des Herzogs war es aus, und alle Hossnungen der Evangelischen waren zu Boden geschlagen. Denn die katholischen Räthe sahen in dem niederländischen Bildersturm den erwünschtesten Rechtstitel, den Kampfsur protestantische Glaubensfreiheit als revolutionäres Unwesen zu behandeln und mit spanischer Hülfe, soweit es gehen wollte, Alles wieder auf den katholischen Fuß zu setzen.

Schon im Jahre 1567, im Anfang bee October, batten biefelben vom Soloffe Sambach aus im Namen bes Bergogs, aber ohne Borwiffen beffelben, eine Berordnung erlaffen, worin bie gegen bie wiebertauferischen Sacramentirer bestehenden Bestimmungen auf die Reformirten angewendet und beren Ausweisung aus allen Orten befohlen wurde. Späterhin (1572) wurde allen Geiftlichen die Theilnahme an den früheren "firchischen löblichen Ceremonien" mit Beichte, Absolution und Meffe bei Strafe ber Absetzung gur Bflicht gemacht. Schon vorber (1570) war befohlen worben, bak nicht ordinirte Brediger nirgende im Lande gebuldet werden follten. Aber namentlich feit den Jahren 1572 und 1573 begann die Berfolgung bes Brotestantiemus in ben berzoglichen Landen ihren Anfang zu nehmen, z. B. in Griet, Reet, Emmerich und an anderen Orten, wo von den Amtleuten nicht allein bas Begrabnik evangelischer Leichen auf ben Rirchbofen unterfagt, fonbern auch icon beerbigte Leichen wieber ausgegraben und auf ben Schindanger eingescharrt wurden\*). Protestantische Prediger und Lehrer wurden verjagt (2 B. Rudolph Frankenmuller ju Orfoi 1574), die ftillen Berfammlungen ber Evangelischen wurden aller Orten gesprengt, von Cleve aus zogen Commissionen in bas Land, welche scheinbar nur gegen Wiebertäufer und Sacramentirer inquiriren wollten, in der That aber mit ihren Fragen, (was man von der Messe, von der Transsubstantiation 2c. halte), die Leute vom Proteftantismus abwendig zu machen und zur Rudtehr in die tatholische Rirche m nothigen suchten. Mußten fich boch im Jahre 1574 sogar bie Tochter bes Berzogs von kaiferlichen Abgefandten inquisitorisch vernehmen laffen\*\*)!

<sup>\*)</sup> Beitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 206.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben fünf Töchtern bes herzogs waren vier evangelisch, eine (Sibila) freng latholisch. Bon Interesse ift die Antwort, welche bie ersteren auf bie ihnen inquisitorisch vorgelegten Fragen gaben: 1) wie fie zu ihrem Glauben gesommen

Außerbem ging die Canglei in diesem und den folgenden Jahren mit neuen Gewaltmaßregeln vor, welche geradezu die Ausrottung des Protestantismus zum Zwede hatten. "Deutsche Bibeln, Psalmen, Catechismen und Betbüchlein, bei benen im Grunde nichts dahinter ist, denn nur ein Schein und schöne Farbe der Wahrheit angestrichen", sollten von Niemandem gelesen werden (1574). Die Erlangung von Pfarreien wurde im Jahre 1575 nur solchen Bewerbern in Aussicht gestellt, welche von der herzoglichen Prüfungs-commission als tüchtig anerkannt wären. Indem nun demgemäß auch der

waren, 2) welche Lehrer fie barin unterrichtet batten und 3) aus welchem Grunde fie bie Deffe verabicheuten. Die Pringessinnen erklarten nemlich:

"Bum Ersten haben wir bem allmächtigen, lieben Gott zu banken als Demsjenigen, so bas erste Funbament in uns gelegt hat, barauf unserem gnäbigen Herrn Bater, ber uns von Jugend auf darin hat erziehen lassen und uns bas Alte und bas Reue Testament auf der Rammer gegeben hat, daß wir darin sollten lesen. Und als wir darin gesehen haben, daß unfre Seligkeit darin gelegen war, so haben wir uns auch bestissen, darin zu lesen und basselbige zu Herzen zu fassen".

"Zum Zweiten, welche die Lehrer gewesen sind, ift Jedermann am Hose wohls bewußt, benen bieselben ihre Predigt öffentlich auf der Hosstude gethan haben. So haben wir uns dieses zum Höchken erfreut, daß uns Gott Seinen Willen zu wissen gethan hat, und badurch zu seiner Ersenntniß gesommen, welches dann nicht eine neue Lehre, sondern aus Gottes Wort und aller Propheten und Aposteln Uebereinsstimmen, und der Grund in heiliger Schrift ist. Und haben auch von Jugend auf nie keine andere Lehre (außerhalb nur eine Weile) gesehrt. So ist auch diese Lehre nicht mit Gottes Wort verdammt worden, sondern gehet noch im Schwange, sowohl in Raiserl. Majestät als auch in andere Fürsten Landen. Es haben auch viele tausend Menschen die Wahrheit, als solche Lehre ist, mit ihrem Blute bezengt".

"Rum britten, mas fur Abidenens wir vor ber Deffe baben, ift erftlich biefe, nemlich bie Anrufung ber Beiligen, bamit man Gott feine Ehre abichneibet nub giebt biefelbige ben Creaturen, welches gegen bas erfte Bebot, bas ba fagt: Dn follft feine anberen Gotter neben mir haben. Du follft Gott beinen Berrn anbeten und ihm allein bienen. Die andere Abicheuung ift bie Opferung, nachbem Chriftus einmal fur une genug gethan bat, wie ju ben Bebr. am 10. ftebt: Dit Einem Opfer bat Chriftus Alles geheiligt. Daß bies Opfer (in ber Meffe) ben Tobten follte helfen, bagegen fagen wir, bag bas Opfer nicht für bie Tobten, sonbern für bie Lebenbigen fei eingesett. Denn ber herr Chriftus fpricht: Rebmet bin, effet und trintet. Derowegen ift basjenige, fo in ber Deffe geschiebt, wiber Gottes Bort. Beil wir nun wiffen, bag Solches wiber Gottes Gebot ift, fo tonnen wir mit teinem reinen Gewiffen babeifein, wollen wir anbers einen gnabigen Gott haben. Wir als schlechte Laien und Frauen mogen nicht mehr schreiben, wiewohl noch viel mehr abscheuliche Abgotterei und handlung wiber bie beil. Schrift im Amt ber Meffe erkannt wirb und jett in ber Lange ju erholen und mit Grund ber Schrift in ber Gile ju wiberlegen an ber Beit mangelt. Bitten beromegen gang fleifig, man wolle une über unfere Bewiffen nicht weiter beschweren und betrüben, fonbern une bei bem unverfalfchten Gotteswort unmoleftirt laffen bleiben". (Sarbes mann, Beid. ber erften Befeler Claffe, S. 5-6).

Zusammenhang mit ber tatholischen Sierarchie fortwährend aufrecht erhalten und besbalb unter Anderem im Jahre 1576 beschloffen murbe, ben Bapft um Gemahrung bes Abendmabletelches für bie Communicanten anzugeben. and ben neuen, papftlichen Ralenber anzunehmen, fo begreift es fich, baf die Lage ber evangelischen Gemeinden im Lande Die allerelendeste fein mufte. Deffentliche epangelische Gottesbienste fab man nur in ben einigermaken unabhangigen größeren Städten Wefel, Duisburg, Julich, Solingen, Elberfelb x., sowie in den Unterherrschaften Meurs, Hardenberg, Broich, Bidrath. Rhepbt und auf ben festen Baufern ber Ebelleute. Die gabllos porhandenen beimlichen Gemeinden, welche nur im Berborgenen fich verfammeln tonnten (a. B. auch in Duffelborf) lebnten fich baber an die öffentlichen Gemeinben in ben Stäbten und Lehnsberrichaften an. Aber fort und fort empfanden dieselben bas schwere Kreuz, bas auf ihnen allen laftete. fleineren Orte, wie Kanten, Calcar zc. ergingen bie icharfften Befehle, bei Meibung einer Strafe von 5 Goldgulben tein Rind in Cleve ober in anderen evangelischen Gemeinden taufen zu laffen; und als nun in Folge beffen in Cakar bie Rinder ungetauft liegen blieben, wurde bei Strafe von 200 Bulben befohlen, fie burch ben tatholischen Ortspfarrer taufen zu laffen. ungludliche Bergog mar längst bas willenlose Wertzeug ber spanisch gesinnten Camarilla geworden, und bie Fürsprache, welche seine Gemablin, Maria von Raffan, und beren Schwester Marie Eleonore (seit 1573 Gemahlin bes Bergoge von Brenfen), sowie die Pfalgräfin bei Rhein, Amalie, für Die Evangelischen einlegten, fruchtete baber gar nichts.

Mit größtem Eifer suchten die evangelischen Stände des Landes auf den Landtagen die Beseitigung der gegen das evangelische Bekenntniß gerichteten Zwangsmaßregeln und die endliche Anerkennung oder wenigstens Duldung desselben zu erwirken, aber lange Zeit ohne Erfolg. Eine Beschlußnahme der am 30. August 1577 zu Rees versammelten Abgeordneten der clevischen Städte, wonach die Regierung um Beseitigung der angeordneten Glaubensinquisition ersucht werden sollte\*), trug der Stadt Rees selbst im Jahre 1581 die Absehung und Berbannung ihrer evangelischen Kathsmitzlieder ein. Das energische Andringen der evangelischen Stände auf dem Landtage zu Dinssaken im Jahre 1583 gab der Regierung nur Beranlassung am 12. Febr. 1584 unter Androhung von Strasen ein Edict des Inhaltes zu publiziren, daß auf diesem Landtage "besondere Bergaderungen, Winkelspedigten und vermeinte Exercitien" in Privathäusern nicht gestattet wären; und auf dem Landtage zu Grevenbroich im Jahre 1585 ward beschoffen, "daß in Religionssachen Alles sürohin bleiben sollte, wie es bermalen wäre".

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Abhanblung: "Der Lanbtag zu Effen 1577 und bie Inquisition" in ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. L. S. 201—214.

In allen evangelischen Gemeinden des Landes hörte man damals viel sagen und klagen, daß der Herzog von seinen katholischen, spanisch gestunten Räthen fortwährend belogen und betrogen werde, und daß allein diese es wären, deren Haß gegen den evangelischen Glauben all dies Elend und Herze-leid über die Lande bringe. Aber das Jahr 1585 führte den Evangelischen noch einen ganz anderen Feind ins Land.

Der Thronerbe des Herzogs war dessen einziger Sohn, Jungherzog Johann Wilhelm. Dieser hatte sich anfangs dem geistlichen Stand gewidmet, war Propst zu Kanten, Domherr zu Cöln und im Jahre 1572 Coadjutor des Bischoss von Münster (Iohann von Hoha) geworden. Als aber sein älterer Bruder Carl Friedrich auf Reisen, die er (seit 1571) zu seiner Ausbildung unternommen, im Februar 1575 in Rom gestorben war, hatte er auf seine kirchlichen Pfründen und Ehren resignirt und am 16. Juni 1585 hatte er sich mit der (in Baiern streng katholisch erzogenen) schönen Prinzessin Iacobe von Baden vermählt. — Ihrer geistigen Ueberlegensheit über den alters- und geistessschwachen Herzog und über den ebenso geistessschwachen Gemahl sich bewußt, beschloß nun Iacobe sich alsbald der Zügel des Regiments zu bemächtigen, was vor Allem die Evangelischen zu ihrem größten Schreden gewahren mußten.

Der alte Berr fand es angemeffen ber jungen Fürstin einige ber Städte bes Landes zu zeigen und fie mit ihrem Gemable ben Unterthanen vorzustellen. So tam Jacobe am 9. Mai 1586 auch nach Wefel, wo bieselbe zu ihrem größten Aerger ben Protestantismus burch alle Stände ber Bevölkerung bin in vollständigster öffentlicher Ausübung fab. Aber gerade bier follte bie Reperei, - biefer Entschluß ftand fofort im Bergen ber Fürstin fest, - bie gange Bucht ihres tatholifden Bornes fühlen\*). Dhne Borwiffen bes Baters erließ baber ber Jungherzog, auf Berlangen feiner Gemablin am 14. Auguft unter Androhung ber strengsten Zwangsmagregeln an die Rathe zu Befel ben Befehl, "baß fie bie fectischen Brediger abschafften, andere tatholische aufrichtige gute Leute, die der Herzog an deren statt gnädiglich wieder anzuordnen geneigt sei, gutwillig aufnähmen und anstellten, beren Lehren undisputirlich folgten und gebührenden Gehorfam leifteten". Natürlich remons ftrirten Bürgermeister und Rath fofort gegen biefen Erlag und hatten auch bie Genugthuung bie angebrobten Zwangsmafregeln nicht zur Ausführung gebracht zu feben. Allein trot ber biermit erhaltenen Demuthigung konnte es Jacobe nicht laffen die Evangelischen namentlich burch Unwendung alter, längst vergeffener Mandate zu beläftigen, was z. B. die evangelischen Ges meinden zu Emmerich und Goch erfahren mußten. Die wefeler Clafficals

<sup>\*)</sup> Beitschrift bes bergifchen Geschichtsvereins, B. II. G. 152 ff.

Synobe durfte es feit 1587 fünf Jahre lang gar nicht wagen sich zu versammeln. Mit um so größerer Energie erhoben sich jest aber auch die evangelischen Stände zum Schutze ihres Bekenntnisses auf den Landtagen, und setzten es endlich durch, daß ihnen der Herzog auf dem Landtage zu Jülich 1587 die Zusicherung ertheilte, es sollte "Niemand über sein Gewissen beschwert, auch sollten alle in Religionssachen vorgekommenen Beschwernisse abgeschafft werden".

Die ehrgeizige Fürstin ließ freilich auch jest nicht ab ben Evangelischen auf alle nur erfinnliche Weise entgegen ju arbeiten, indem fie nun fogar bie Jesuiten zur Ausführung ihrer Blane berbeizog, bewirkte aber baburch nur, daß die Berhaltniffe bes Bofes, ber Regierung und bes Landes fich mehr und mehr verwirrten und bie Zerklüftung der Barteien immer bebenklicher ward. Die tatholischen Rathe saben in ben Bestrebungen Jacobes ben Untergang ihrer bisherigen Regierungsgewalt, und bachten schon auf Wege, auf benen fie unschädlich gemacht werben könnte; und als bie Aussicht auf einen Thronerben schwand, regten sich alsbald die protestantischen Erbberechtigten. um ben Ruin ber burch ben fortbauernben Kriegszustand fo fchwer beimge= fuchten Lande abzuwehren, mabrend bie tatholischen Stande vor allem bas Unglud bes Anfalls ber Lande an einen protestantischen Bratenbenten verhuten zu muffen glaubten und es endlich babin brachten, daß ber Berzog, ber sich nicht anders zu helfen wußte, wiederholt (1590 und 1591) den Raiser (Rubolph II.) um Rath und Hülfe anging. — Die Regierung bes Lanbes war hiermit in die Banbe tatholischer taiferlicher Commissare gespielt.

Da fam (im Jahre 1591) ber sogenannte große ober lange Lanbtag ber Fürstenthümer, Graf- und herrschaften und sämmtlicher Stände bes Landes zu Düsseldorf. Außer den zahlreich anwesenden Ständen nahmen an demselben Theil: der kaiserliche Hoftammerrath Ludwig von Hohas, Freiherr zu Stirenstein, der kaiserliche Appellationsrath Daniel Prinzen zu Buchau, die Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Iohannes bei Rhein und die Markgräfin Marie Eleonore zu Brandenburg. — Man sah, daß die Erbschaft als bald heimfällig betrachtet wurde.

Nathrlich waren wiederum die Religionsbeschwerben der Evangelischen mit in erster Linie auf der Tagesordnung, und den katholischen Räthen und Ständen stand die ganze gewaltige Auctorität der kaiserlichen Commissare zur Seite. Aber dennoch gelang es dem unausgesetzten Ankämpfen der evansgelischen Stände zum Ziele zu kommen. In dem Landtagsrezes wurde nemlich den Genossen und Gliedern der augsburgischen Confession, "so das öffentliche Exercitium der Religion bisher nicht in Uedung gehabt", verheißen, daß sie, wie die anderen, die solch öffentliches Exercitium bisher gehabt, an Geswissen, Leib, Ehre, hab und Gut unbeschwert und "unverlegt" verbleiben sollten.

Kurz nachher, am 5. Januar 1592 starb Herzog Wilhelm, 75 Jahre, 5 Monate und 8 Tage alt. In üblicher Weise ward sein Ableben den Amtleuten, Städten zc. angezeigt und die Landestrauer angeordnet. In allen Klöstern, Collegien und Kirchen sollte der entschlafene Herr Donnerstags den 23. Januar und die beiden folgenden Tage, täglich Morgens um 8, Mittags um 12 und Nachmittags um 3 Uhr "beläutet" und am nächstsolgens den Sonntag sollten die Unterthanen durch die Pastoren jedes Orts zu wahrer Buße und Besserung ihres Lebens, zu schuldigem Gehorsam gegen Gott, ihre Obrigkeit und Borsteher, ingseichen zum Gebet sleißig vermahnt werden.

Die Landestrauer wurde überall thunlichst nach Borfchrift beobachtet und vollzogen; aber bas traurigste war die Lage, in der fich bas Land felbft Trot feiner langen Regierung mar ber Bergog nicht bagu bamals befanb. gekommen, irgend welche Interessen bes Landes mit Umsicht und Beharrlichkeit zu verfolgen und beilfame Erfolge zu erzielen. Er hatte gang unzweifelhaft Reigung jum Protestantismus gehabt, aber er war boch nicht bazu gelangt, die Herrschaft beffelben in feinen Landen zu begründen, - weil er biefelbe in seinem eignen Bergen nicht zu befestigen vermochte. Der Bergog hatte die volle Wahrheit ausgesagt, als er am 20. Mai 1575 ben Gesandten von brei ihm verwandten evangelischen Fürsten erklärte, er wiffe sich nicht zu erinnern, daß er jemals die augsburgische Confession "wie die bei ben proteftirenben Stänben in Uebung" augenommen hatte. Daneben ftanb es aber anch eben fo fest, daß ber Bergog mit bem Ratholizismus in feinem Bergen gebrochen batte\*). Belder Religion er zugethan gewesen mar, wußte man nicht.

<sup>\*)</sup> Diefes mußte namentlich ber gelehrte Jefuit Betrus Canifins erfahren. Als berfelbe mit einem Breve bes Bapftes nach Cleve tam, worin ber Bergog aufgeforbert murbe, bei ber alten Religion ju bleiben, bie Befdliffe bes tribentiner Concils angunehmen und bem Canifius eine Disputation mit ben Anbersgefinnten ju gestatten, mußte biefer bie beftigften Meußerungen bes Bergogs über ben Bapft boren und tonnte es nur mit Mibe erlangen, baß ihm berfelbe ju einem lateinischen Bortrag, worin er seine Mission naber erlauterte, Aubieng gab. Aber auch bie ausflihrliche Declamation bes Jefuiten, ber namentlich auch bie Abftellung ber Communion unter beiben Geftalten verlangte, und ben Bergog aufforberte gur Berftellung ber tatholischen Rirche im beutfchen Reiche mitzuwirten, fant bei bemfelben teinen Gingang. Der Bergog ließ ibm nemlich burch feinen Cangler antworten : Die Communion unter beiben Geftalten fei von Chrifto felbft eingefest. Bas bes Papftes Ermahnung jur Rudtehr jum Glauben ber Bater anlange, so wolle er möglichst bafür Sorge tragen, bag er ben Seinigen mit einem löblichen Beispiele vorleuchte und in bie Aufftapfen feiner in Gott rubenben Bater treten. Ueber bie Annahme ber Befdluffe bes tribentiner Concils tonne er fic jest nicht erflären. Was man auf fünftigen Reichstagen in Betreff ber Religionsfachen bestimmen werbe, bas werbe er befolgen und fich babei beruhigen, weshalb er eine Disputation nicht gestatten fonne.

Richt obne allen Zusammenhang hiermit war es, bag man nach bem Tode bes unaludlichen Fürsten taum wufte, wer in bem Lande eigentlich Berr Bergog Wilhelm marb balb mabnfinnig und bann blobfinnig. Die Bergogin Jacobe hielt es baber für felbftverftanblich, baf bie Regierung ausichlieflich ibr, ber Lanbesfürstin, gebore. Sierbei aber begegnete fie bem leibenschaftlichsten Wiberspruch einerseits ber Rathe und andererseits ber bosbaften Schwester bes Bergogs, ber Bringeffin Sibplle. Um ben Biberftanb beiber, junachft ber Rathe, ju brechen, rief Jacobe bie Bulfe bes Raifers an. bem fie zu beweifen fuchte, bag bie Bemahrung ber erbetenen Gulfe im Intereffe bes Raifers felbst fei. Die Bergogin erreichte bamit nicht viel. Gin faiserlicher Erlaß vom 2. (12.) Mai 1592 verfügte, daß bie Bergogin und die Rathe gemeinschaftlich bas Regiment ausüben, fich nicht aber gegenseitig umgeben sollten. In Prajubizfallen sollte fich bie Berzogin an bie taiferlichen Commiffare ober an ben Raifer felbst wenden. Allein Die Bergogin regierte ohne bie Rathe ju fragen und diefe fuchten ihre Befehle thunlichft unwirksam zu machen. Die Landesregierung war zum Intrignenspiel einander verfeindeter Gemalten geworden. Leider maren es die Evangelischen, welche für daffelbe buffen mußten. Der Raifer befahl nemlich in Folge des von ber Bergogin an ihn gerichteten Gesuches um Bulfe, bag in ben bergoglichen Landen die wahre, alleinige katholische Religion sammt Gericht und Recht eingeführt werben sollte. Ohne Weiteres wurde baber von Seiten ber Regierung ber Landtagsbeschluß von 1591 als beseitigt angesehen, und die älteren, gegen Wiebertäufer, Schwärmer und Sacramentirer gerichteten Wandate wurden nun gegen die Reformixten angewendet. Bergeblich überreichten bie Reformirten im Clevischen (bie Gemeinden ju Kanten, Cleve, Emmerich, Rees und Calcar) am 2. Juli 1592 ein Rechtfertigungsschreiben, worin sie baten, man möchte ihnen "bas öffentliche Erercitium bes feligmachenben Bortes - burch orbentliche bagn berufene Brediger in einer geringen Cavelle jdes Orts ober je zum wenigsten in einer häuslichen Bersammlung zu üben und zu gebrauchen ungehindert und unbekummert zulaffen". Das Fleben ber Bebrangten fand tein Gebor; vielmehr ward jest gegen biefelben mit noch größerer Strenge verfahren.

Gleichzeitig gestalteten sich die Familienverhältnisse des herzoglichen Sauses immer trosiloser. Die Eisersucht, mit welcher Jacobe ihren fürstlichen Gemahl hütete und absperrte, nahm in demselben Maße zu, als sich diese mehr und mehr in den Strudel eines nur der Leidenschaft angehörenden und fröhnenden Lebens zu wersen begann. Aber ihre declarirte, einstußreiche Gegnerin war und blieb die Prinzessin Sibhlle, welche in den Augen ihrer Freunde als der schützende Engel des unglücklichen Bruders und zugleich des Ratholizismus dastand, indem Jacobe jeht mehr in den evangelischen Räthen

und Ständen ihren Rudhalt zu suchen fich gezwungen fah. Go bilbeten fich amei im ichroffften und feinbseligsten Gegensat einander gegenüberstebende Barteien, an beren Spite bie Bergogin Jacobe und die Prinzessin Sibplle ftanben. Die lettere war die eigentlich tatholische, welche mit ben taiserlichen Commissaren Sand in Sand ging; die erstere, welche sich auf die Majorität ber Lanbstände ftuste und ben Grafen Whrich zu Broich zur Statthalterschaft zu bringen hoffte, war bie evangelische ober reformirte Partei. begann bie Situation Jacobe's, welche in ber tatholischen Bartei fast nur Keinbe, in ber evangelischen nur wenige Freunde batte, immer unsicherer und bebenklicher zu werben. Beil Gefahr vorhanden war, daß bas Land, falls ber Bergog kinderlos blieb, an protestantische Erben (Brandenburg, Bfalg-Neuburg) fallen möchte, fuchte bie tatholifche Bartei ben Bergog anfangs eine Reitlang von feiner Gemablin zu trennen, indem man annahm, bag bierburch feine Gefundheit befestigt und die hoffnung auf einen Leibeserben begrundet werben konnte. Bernach (1595) machte ber muthenbe Gegner ber Bergogin, Sofmaricall Bilhelm von Balbenberg und Balbenfels genannt Schinkern (ber bamale mit bem Cangler Nicolaus von ber Boll fcrankenlos regierte.) ben Berfuch, biefelbe als Chebrecherin beimlich vergiften au laffen. Als auch biefes miflang, befchloffen fie mit ber Bringeffin Gibhlle in anderer Beife bas Berberben ber Ungludlichen. Des Chebruche und anderer grober Bergeben angeklagt und von ben kaiferlichen Commiffaren verurtbeilt. ward fie im Jahre 1595 ihrer Freiheit beraubt und endlich am Morgen bes 3. Septbr. 1597 im Schloffe zu Duffelborf, im fogenannten Schwanengimmer, in ihrem Bette erbroffelt gefunden\*).

Mit biefer Aatastrophe war die Prinzessin Sibylle, da der schwachsinnige und zum Regieren ganz unfähige Bruder fortwährend der Bevormundung bedurfte, thatsächlich zur Regentin geworden, — soweit die herzoglichen Räthe und die kaiserlichen Commissare dieses zuzulassen für gut fanden. Einige Jahre später (1599) vermählte sich der wahnstnnige Fürst auf den Wunsch der katholischen Stände, (welche immer noch hofften, daß derselbe Descendenz hinterlassen und dadurch das Land vor dem Anfall an die protestantischen Agnaten sichern könnte), mit der klugen, katholischen Prinzessin Antoinette von Lothringen, welche schon im Jahre 1600 nach einem Beschluß des jüllichschen Landtages die Regentschaft übernahm. Aber die erwartete Descendenz blieb ans, — trop aller Quacksalberei, mit der man den unglücklichen Herzog

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Mittheilungen über bie Geschide ber unglücklichen Fürstin und bie gleichzeitigen Berhältniffe bes hofes und Landes f. in B. V. ber "Niederrheinischen Blätter" (Dortmundt bei Mallintrobt). Außerdem ift ber bereits angezogene Aufsat ber Zeitsch. bes bergischen Geschichtsvereins B. II. S. 151 ff. zu vergleichen.

plagte, und trop bes pfäffischen Schauspiels einer feierlichen Exorcifirung, welche im Jahre 1605 mit bemfelben vorgenommen warb\*).

Die Regierung des Landes lag jett ausschließlich in der Hand der tatholischen Bartei und der kaiferlichen Commissare, die nun lediglich daran tachten, alles evangelische Leben und Wesen in brutalster Weise zu vergewaltigen und die Herrschaft des Katholizismus aufs Neue zu besestigen.

Angeblich um Land und Leute bei des Herzogs Blöbsinnigkeit zu besichüben, brang im Jahre 1598 der spanische General Franz von Mendoza mit 30,000 Mann in Jülich-Cleve ein, wo alle festen Pläte mit Gewalt eingenommen, die Einwohner geplündert und mißhandelt, die evangelischen Prediger verjagt und in allen Kirchen die katholischen Gottesdienste hergestellt wurden. Selbst in Besel hörte seit dem Februar 1599 aller protestantische Gottesdienst aus. — Nachdem am 5. Septbr. Orson erstürmt, dann Alpen besetz, das seste Haus Broich durch Capitulation genommen, aber der eble Burgherr desselben, Graf Byrich — eine Säule des Protestantismus — hernach meuchlings ermordet war, brachen die wilden Schaaren über Recklinghausen in die Grafschaft Mark ein, verwüssteten erst den Hellweg und drangen dann ins Süderland vor, wo sie jedoch der strenge Winter nur dis Iserlohn kommen ließ. Bon da ging ihr Weg ins Bergische. Erst im Frühjahr wurde Mendoza gezwungen dem anrückenden Heere des Prinzen Mority von Nassau entgegenzugehen.

Aller Orten verübte die Blutgier der Spanier an dem armen Bolke die scheußlichsten Grausamkeiten. Männer wurden unter unfäglichen Qualen am Halfe, an den Händen oder an den Füßen oder auch an den Schamtheilen aufgehängt, oder wurden am ganzen Leibe geschunden oder am Feuer gebraten. Frauen, selbst unreise Mädchen wurden zu Tode geschändet; Schwangern ward die Frucht aus dem Leibe geschnitten; säugenden Müttern der Leib aufserissen und das Haupt des Kindes hineingedrückt, daß es im Blute der Mutter erstickte. Die ausgesuchtesten Schandthaten wurden aber an den evangelischen Predigern und deren Familien verübt \*\*).

Es gab bamals ganze Streden bes schönen Lanbes, bie verlaffenen Bufteneien glichen. Denn bie Obrfer waren verbrannt, die Arbeit bes Landmanns war von ben spanischen Rotten niedergetreten und Niemand wagte es fich um seinen Ader zu kummern. Ebenso wurden alle Städte, die in die

<sup>\*)</sup> Den Bericht über biefen Exorcifationsact f. in ber Beitichr. bes Bereins für beroifche Gefchichte B. II. S. 201 ff. abgebrudt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie im Jahre 1599 in 18 Bogen erschienene Schrift "Aragonischer Spiegel, barin mit guten Grunben gezeigt wirb, was bie Spanier besonbers in Westphalen ans, gerichtet", (abgebruckt bei v. Steinen, jeboch ohne Beilagen).

Gewalt Mendoga's tamen, burch bie unerhörteften Branbichagungen und andere Vergewaltigungen geradezu bem Ruin nabe gebracht. Xanten 3. B. warb um 18,000 Gulben und Wefel um 50,000 Kronen und 1000 Malter Roggen gebrandschapt. Das bis bahin so blubenbe Wefel mußte fich baber in ben Jahren 1589 und 1590 wieberholt an auswärtige reformirte Gemeinden mit der bringenbsten Bitte um Unterflützung wenden. And fcidte bas Ausland (Bremen, Stade, London, hamburg 2c.) bie reichlichsten Spenben ben bebrängten Glaubenegenoffen zu. Die Frembengemeinde zu Lonbon überfandte 1591 ben Weselern für ihre Armen 125 Pfund, 10 Schilling 6 Grote, per Wechsel über Frankfurt zu empfangen, und ber Graf von Nenengar ließ benfelben 12 Malter Rorn zufahren. Aber auch als bas Getummel bes Krieges aufhörte, bauerte bas Elend boi ber allgemeinen Berwüstung bes Landes noch fort. Bon einer Regierung beffelben mar nichts zu . Der Bergog, ber fortmährend fein Leben bebroht glaubte und baber Tag und Nacht geharnischt mar, murbe von ben Rathen gefangen gehalten, bamit fle felbft mit Gulfe ber Regentin und ber Spanier nach Belieben ichalten und malten könnten, bis endlich mit bem Bergog Wilhelm am 25. März 1609 bie mannliche Linie bes Saufes Cleve ausstarb, worauf Die Regentin, ohne fich um bie Leiche ihres Gatten - beffen feierliche Beifetung erft nach 19 Jahren erfolgte, - ju befümmern, eilende in ihre Beimath zurüdtehrte.

#### §. 10.

## Die Organisation ber reformirten und lutherischen Kirche in Julich= Cleve=Mart von 1555—1609.

a) Begründung bes niederländisch-reformirten Rirchenwesens am Niederrhein.

Durch die Landesherrschaft war also die Reformation des Kirchenwesens in den herzoglichen Landen auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht zu Stande gekommen. Dieselbe mußte daher von den Gemeinden ausgehen; und zwar nehmen wir hier die sehr zu beachtende Thatsache wahr, daß die erste wirksame Anregung zur Bildung eines kirchlichen Organismus in die rheinländischen Gemeinden von den eingewanderten niederländischen, französischen und englischen Flüchtlingen kam. Denn hierdurch geschah es, daß am Niederrhein die reformirte Kirche die herrschende wurde.

Wir haben hierbei unfre Blide junachst auf bas für bie nieberrheinische Reformationsgeschichte hochwichtige Wefel zu richten.

Es ift icon oben ergahlt worden, bag nach ber im Jahre 1545 erfolg-

ten Einwanderung stächtiger Niederländer neun Jahre später, (1553, 1554) neue Schaaren niederländischer, sowie französischer und anglikanischer Flüchtlinge, welche die Bluturtheile der katholischen Marh aus London vertrieden hatte, in Wesel angekommen waren, wo sie gastliche Aufnahme fanden. Fast über Nacht war Wesel infolge der Einwanderung zu einer Bedeutung gelangt, die es vordem niemals gehabt hatte. In Wesel bestand eine französische, eine wallonische, eine englische und eine holländische Gemeinde, — vier Märthrergemeinden, deren theocratischer Geist der sie umgebenden Welt ernst und streng ms Angesicht sah. Im ganzen Niederland ward Wesel als die Gottesstadt, die "Gastliche", Vesalia hospitalis, die Mutter der Geusen, die "Herberge der vertriedenen Kinder Gottes" gepriesen\*), was auch der grimme Spott der Papisten mit dem von diesen in Umlauf gesetzen Sprüchwort bewahrheitete: "Wesel, Genf und Nochelle sind des Teusels zweite Höll". Dazu kam die Stadt durch den Gewerbesleiß der Fremden zu solcher Blüthe, daß sie im Runde der Leute gemeinhin "Klein-Antwerpen" hieß.

Daß die neuen Ankömmlinge als evangelische Glaubensbrüder anzusehen wären, bezweiselte in Wesel Niemand. Ein von dem Superintendenten zu Wesel, Nicolaus Buscoducensis, aufgesetztes ächt melanchthonisches Glausbensbekenntniß, welches den Flüchtlingen im Jahre 1545 vorgelegt war, hatten dieselben bereitwilligst unterschrieben. Auf Grund dieser unzweiselschaften Glaubensgemeinschaft glaubte daher der Wagistrat von den Flüchtzlingen fordern zu können, daß sie sich in den bestehenden Parochialverbandsügten. Nur französische Predigten (in der heil. Geistlirche) und Taufreden wurden ihnen gestattet; dagegen sollte die Spendung der Sacramente den beutschen Stadtgeistlichen ausschließlich zustehen. Eine von den Fremdenspredigern unter dem 19: Januar 1554 überreichte Supplit, worin dieselben um die Gestattung baten, in ihren eigenen Kirchen das Abendmahl spenden zu dürsen, fand keine Berückschung.

Diese Beschränkung konnten jedoch die Fremden unmöglich auf die Dauer ertragen. Am schmerzlichsten empfanden natürlich den ihnen angesthanen Zwang gerade diejenigen Fremden, welche am frühesten in Wesel einsgewandert waren. Unter diesen befanden sich Richard Barthy Dersby und dessen Gemahlin Katharina von Willoogby, Herzogin zu Suffolk, die ihren eignen Hansgeistlichen, den Prediger Francois Perusel (Perucellus) hatte. Als nun die Herzogin im Herbst 1555 einen Prinzen gebar, verlangte Verusel das Recht der Taufe desselben. Da dieses jedoch nicht gestattet wurde, so verrichtete auf Berlangen des Gerzogs der den Fremden zugethane Pfarrer

<sup>\*)</sup> In ihren Briefen bezeichneten bie Fremben Befel oft mit bem namen . Ropenhagen".

Bommel am 14. October 1555 bie Taufe. Das Kind ward "Peregrinus" genannt.

Natürlich hatte biefer Borfall jur Folge, bag bie Fremben über unerträgliche Befdwerung flagten. Denn bei ihrer Nieberlassung in Befel, meinten biefelben, habe man ihnen boch volltommen freie Religionenbung jugefagt. Außerbem führten die Fremben barüber Rlage, daß fie jur Annahme ihnen widerwärtiger Cultusformen gezwungen wurden, indem ihnen namentlich die brennenden Lichter auf dem Tisch bes herrn, die mit einem Areux bedruckten Abendmahls-Oblaten und die Chorkleider der Brediger anftokig waren, und veranlaften bierdurch einen Streit, zu beffen Schlichtung man endlich ein Gutachten Melanchthons einzuholen beschloß, indem bie Befeler Stadtgeistlichen ben Fremben jett ben Borwurf unevangelischer, falicher Lehre zu machen anfingen. — Denn icon mar bie Zeit gekommen, wo bie Interimestreitigkeiten ben gangen bisherigen Lauf bes Evangeliums in Deutschland gehemmt, und eine spezifisch antimelanchthonische, allein auf Luther sich steifende Bartei ins Dasein gerufen hatte, die sich nun vor Allem burch bie feinste Reperriecherei legitimiren zu fonnen vermeinte.

Unter ben eingewanderten Flüchtlingen, die fast sämmtlich dem reformirten Bekenntniß zugethan maren, befanden fich auch einzelne Lutheraner. ihnen zeichnete sich vor Allen Ph. Wefenbeck aus Antwerpen burch seinen Eifer für lutherische Rechtgläubigkeit aus. Allein die Reformirten, den lutherisch Gesinnten an Rahl weit überlegen, waren und blieben natürlich das dominirende Element der Emigration, was die Lutherischen veranlagte, fich um fo rühriger ju erheben, jumal ba fie balb an einem Schwager bes fanatifden Tilemann Besbus, einem Dr. B. von Bert, einen eben fo gefchidten als eifrigen Führer fanben. Die Lage ber reformirten Nieberlanber begann daher allmählich fo bedenklicher Art zu werden, daß benfelben bie Anrufung ber gefeiertsten theologischen Auctorität Deutschlands nothwendig zu sein Demgemäß fandte Berusel an Melanchthon ein ausführliches Befcbien. kenntniß, worin er namentlich in der Lehre vom Abendmahl sich ganz im Sinne beffelben aussprach, und um beffen Beurtheilung bes Betenntniffes bat. Melanchthon erklärte fich natürlich entschieden zu Gunften ber Fremben, indem er das ihm vorgelegte Bekenntnif als vollkommen rechtgläubig anerfannte, und in Betreff ber etwa vorhandnen Differengen über bie Lehre von ber absoluten Nothwendigkeit ber Rindertaufe und von der substanziellen Brafeng Chrifti im Abendmahl bie Ueberzeugung aussprach, bag biefelben burch ein freundliches Bespräch ber ftreitenben Barteien leicht gehoben ober unschädlich gemacht werben konnten. Melanchthon rieth baber bie Fremblinge nicht etwa zu vertreiben, sondern ihnen die felbständige Berwaltung ber Sacramente in ihrer eigenthumlichen Sprache und Sitte zu geftatten.

Allein bie fturmischen Bewegungen, von benen um jene Beit bas protestantische Deutschland ergriffen marb, waren bereits auch in Wesel eingebrungen. Auch hier bereitete fich eine burchgreifenbe Scheibung ber Beifter Bin und wieder ward in ber beutschen Gemeinde bie melanchthonische Lehre im polemischen Gegensatz gegen Luthers Doctrin ausgesprochen, mas ben lutberifc gefinnten Emigranten bie erwünschtefte Beranlaffung gab, ben Magistrat auf bie Gefahr aufmertfam zu machen, welche ber Stadt burch bas Umfichgreifen ber reformirten Richtung vor Raifer und Reich erwachsen fonnte. Und biefe Abmonition war bem Magistrat verständlich und gewichtig genug. Mit völliger Richtachtung bes Gutachtens Melanchthons beichlof baber ber Magistrat, ber bie Fremblinge als Urheber ber in ber Stadt hervortretenben Aufregung ansah, turger Band bie Bertreibung berfelben. In bem frommen, gaftlichen Wefel begann es jetzt unheimlich zu werben. Das geiftliche Ministerium ber Stadt war mit fich felbst uneinig; ber Bfarrer Bommel bielt allerdings zu Melanchthon und zu den (reformirten) Fremden, die anteren Beiftlichen bagegen begannen alebalb, vom Beifte bes neuen Lutherthums ergriffen, "gegen bie verfluchten Sacramentverfalfcher ju predigen, welche fich wie Wölfe in bie Beerbe einschlichen, um bie rechten Schafe zu verichlingen", und verhetten einen Theil bes Bolfes bergeftalt, baf fic bie Fremblinge von ber robesten und wilbesten Gewaltthatigfeit bebrobt faben.

Indessen kam das gegen die Fremden erlassen Ausweisungsbecret, in welchem der 1. März 1557 als änßerster Termin zur Bewerkftelligung des Abzuges angesetzt war, nicht zur Aussührung; und als sich die Flüchtlinge zwei Jahre später den fortgehenden Bedrückungen des Magistrats und der zelotischen Geistlichen durch freiwillige Auswanderung zu entziehen beschlossen, blieb auch dieser Entschluß unausgeführt, da die desfalls befragten Glaubensbrüder zu Lausanne und Genf (unter ihnen Calvin) zum standhaften Ausharren in Wesel mahnten und den Rath gaben sich in die von ihnen daselbst vorgefundene kirchliche Sitte und Gewohnheit zu fügen\*).

Aber mit Beforgniß nahm ber Magistrat wahr, daß sich ber Widerspruch gegen die antimelanchthonische Lehre der meisten Geistlichen in der Stadtgemeinde immer lauter kund gab, — zumal als sich in folge der papistischen Reaction, welche der Herzog Wilhelm damals in Wesel durchzusühren suchte, die beiden Prediger Bommel und Hollander zur freiwilligen Riederlegung ihrer Aemter veranlast sahen. Um daher mit den Fremdlingen auch die

<sup>°)</sup> Die Rieberländer zu Wesel hatten sich zunächft an bas Presbyterium zu Laussame gewandt, welches die an sie gerichtete Frage bem Presbyterium zu Genf vorlegte. Das infolge bessen von Calvin gegebene Responsum vom 13. März 1559 s. in beutscher Uebertragung bei Sarbemann, Geschichte ber erften Beseleter Classe, S. 68—1 abgebruck.

Anhänger berfelben loszuwerben, ließ ber Magiftrat bas ben Wallonen int Jahre 1545 vorgelegte melanchthonische Bekenntnik im ftreng lutherischen Sinne überarbeiten und (1561) mit ber Drohung publiziren, baß alle Einwohner ber Stadt entweder biefes Befenutnik amunehmen ober binnen brei Tagen bie Stadt zu raumen batten. Als fpezifisch lutherischer Beisat mar in biefes Bekenntniß bie Erklärung mit aufgenommen, baf bie Taufe ber Rinder (nicht "um angeborener Beiligkeit willen ihrer Eltern unnöthig" fon=" bern) absolut nothwendig fei, baf Chriftus im Abendmable an Sute wie an Bofe bie Substang feines "von ber reinen Jungfrau empfangenen" Leibes und Blutes und nicht blof bie Rraft feines abwefenden Leibes mittbeile, bak biefelbe Substanz nicht bloß geiftlich empfangen werbe, und bag bie Brivatbeichte beibehalten werben muffe. Schlieflich war in bem Befenntnif noch bie Berficherung ausgesprochen, bag fich bie Anhanger beffelben auch in allen übrigen Puntten ftreng an bie augsburgische Confession halten, alle beimlichen Zusammenkunfte unterlassen und sich durchaus in die kirchliche Sitte der Stadt Befel fügen wollten.

Allein selbst die beiben beutschen Prediger Iman Orzenius und Heidselb (Ioh. Papst), welche nach dem Abgange Bommels und Hollanders nach Wesel berufen waren, erklärten das lutheranisirte Bekenntnis nur insosern unterschreiben zu können, als es "mit Gottes Wort und der nach Gottes Wort recht verstandenen augsburgischen Consession und der cölnischen Resormation übereinstimme"; und als sich infolge der wahrgenommenen Renitenz der Gemeinde der Magistrat genöthigt sah, sein Bekenntnis an verschiedene Theologen und geistliche Ministerien zur Begutachtung zu schicken, sprachen sich mehrere der eingelieserten Gutachten so entschieden gegen das Bekenntnis ans, daß es der Magistrat für rathsam hielt, dasselbe ganz fallen zu lassen.

Schon dieses war ein Sieg, der den Muth aller melanchthonisch Gessinnten in Wesel immer höher hob, und bald such der Magistrat im geistlichen Ministerium der Stadt nur noch Einen, den Pfarrer Plateanus zu St. Antonius auf seiner Seite, mährend die Partei der Fremden einen begeisterten Führer in der Verson des ehemaligen Hofpredigers des Herzogs Wilhelm, Nicolaus Rollius, gesunden hatte, die endlich der 1562 zwischen Plateanus und Rollius ansbrechende Streit über den Exorcismus den Sieg der Melanchthonianer und der Fremden vollendete Der Magistrat sah sich gezwungen, die Anwendung des Exorcismus dei den Taussaublungen sier irrelevant zu ertlären. Die Herüberkunft des wüsten lutherischen Zeloten Heshus in seine Baterstadt (1563) konnte dem Interesse des Lutherthums nur schaden, und kaum war die Reform der Pfalz und der Heidelberger Catechismus bekannt geworden, als die Weseler Gemeinden einsahen, wohin sie die im stürmischen Tosen der Zeit immer noch hell und klar ertönende Stimme des reinen

Brotestantismus rief. Plateanus warnte vor dem trügerischen Blendwerf bes pfälzer Catechismus; aber unter dem Borwande, daß seine Stimme zum Bredigen zu schwach sei, und daß er alle Andersglaubenden nicht dulden wolle, ward er aus Wesel entsernt, — ebenso wie Heshus, der in seiner Baterstadt vergedens eine neue Zussuchtstätte gesucht hatte. Auch der zelotische Rector der Stadtschule ward genöthigt sein Amt niederzulegen, so daß im 3. 1564, wo der Heidelberger Catechismus in den Kirchen und Schulen der Stadt gesehliche Einführung erhielt, der Anschluß Wesels an die reformirte Kirche vollendet war. — Die unermüdlichen Anstrengungen, welche Dr. von Bert machte, durch Herausgade zahlreicher Schriften deutscher, streng lutherischer Theologen in holländischer Sprache unter den Emigranten das lutherische Interesse zu wahren, blieben völlig erfolglos\*).

Somit war also die Einwanderung ber Fremben in Wesel für die firchliche Aufunft biefer Stadt entscheibend geworben. Aber eine noch weit größere Bebeutung erlangte bie Einwanderung der calvinistischen Flüchtlinge in Deutschland, als in Rolge ber Schredensberrichaft bes Bergogs Alba im Jahre 1566 fast die ganze Kirchengemeinschaft der Niederländer und Wallonen aus ihrer heimath flüchtete und sich in größeren Massen langs bes Nieberrheins ansiebelte. Die Fremben fanben jest in Befel, sowie in ber Graffchaft Meurs, we Graf Bilbelm feit 1560 mit Gulfe bes von Wefel vertriebenen Beinrich Bommel die Reformation nach deutschreformirtem Styl eingeführt hatte, das beutschreformirte Rirchenwesen und ben feit 1564 in Wefel eingeführten Beibelberger Catechismus vor. Allein das Bewuftsein, daß das reformirte Kirchenthum an Befel und in Meurs auf relativ anderen geschichtlichen Grundlagen rube als ber Calvinismus ber Eingewanderten, war auf wallouischer wie auf beutscher Seite ftark genug, um vorläufig eine Bermengung bes beiberseitigen Kirchenwesens als unthunlich erscheinen zu laffen. Ihre kirchliche Ordnung hatten die Eingewanderten mit aus der fernen Heimath gebracht\*\*). selben saben es baber als selbstverständlich an, daß sie sich in vollständiger Abfonderung von ben beutschreformirten Rirchengemeinschaften, in beren Bebiet und Nachbarfchaft fie fich nieberließen, burchaus felbftanbig und in national-firchlicher Abgefchloffenbeit organifirten. Es gefcah biefes in vor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, Jahrg. 1865, S. 361-362.

<sup>\*\*)</sup> Die niedertändischen Gemeinden, welche sich im Rheinland niederließen, hatten die den Lasco versaßte Kirchenordhung: Forma ac ratio totains ecclesiastici ministerii, potissimum vero Germanorum ecclesiae, instituta Londini in Anglia, per pientissimum Principem Angliae, Regem Eduardum, eius nominis sextum, anno p. Chr. n. 1550. Autore Joanne a Lasco, Poloniae Barone. Die Franzosen brachten die von Balerandus Bolanus versaßte Liturgia sacra sive ritus ministerii in ecclesia peregrinorum persugorum propter evangelium Christi mit.

bereitender Weise auf bem Nationalconvente zu Befel (3. Rov. 1568), und befinitiv im Jahre 1571 (4.—13. October) auf ber Synobe ber "niederländischen Rirchen, die unter bem Kreuze sigen und burd Deutschland und Oftfriesland verspreiet sind", zu Emben, wo die (lateinisch gesasten) Beschlüsse bes Befeler Conventes bestätigt wurden.

An dem letteren, der aus sechsundvierzig Predigern und Aeltesten der niederländischen Gemeinden bestand, hatte sich keine deutschresormirte Gemeinde betheiligt; nur Beter Dathenus aus Ppern, Hofprediger des Curfürsten Friedrich III. von der Pfalz, der ohnehin von seiner Geburt her den Exulanten nahe stand, hatte auf den Wunsch derselben als Borsitzender Theil genommen.

Die zu Wesel gesaßten Beschlüsse\*) bezogen sich auf die vier Aemter der Kirche, nemlich auf das Prediger-, das Lehrer- (oder Propheten-), das Aeltesten- und das Diaconenamt, sowie auf die Einrichtung der Tauf- und Abendmahlshandlung, der Eheschließung und insbesondere der Kirchenzucht. Was hier vorbereitet war, wurde sodann auf der Synode zu Emden 1571 endgültig sestgestellt. Die ganze Kirchengemeinschaft der Exulanten ward in drei Provinzen, eine deutsche (zu Frankfurt, Schönhosen, Heidelberg, Frankenthal, Aachen, Cöln, Mastricht, Wesel, Emmerich, Goch, Emden 2c.), eine belgische "unter dem Krenze" in den vier Quartieren von Bradant, Deutschund Welsch-Flandern und Holland, und in eine (noch nicht errichtete) englische Provinz eingetheilt. Zugleich wurden wöchentliche Consistorischen steile, jährliche Provinzialspnoden für die Provinzen und zweisährige Generalspnoden für die ganze Kirchengemeinschaft angeordnet.

Somit hatten sich jest die "ecclesiae peregrinorum" in Deutschland als ein Kirchenwesen organisirt, das nicht eine Landeskirche war, das nicht auf Tause, Geburt, geschichtlichem Berhältniß und Landesangehörigkeit sondern auf freiwilliger Betheiligung und auf Kirchenzucht beruhte. Bum ersten Male hatte jest der Calvinismus in Deutschland eine wirkliche heimath gefunden, und zwar in der vollen, ungefärdten Eigenthümlichkeit seiner Institutionen in Lehre, Cultus, Bersassung und Disciplin.

Als gemeinsames Bekenntniß wurden in den Weseler Beschlissen, die belgische und die gallicanische Confession anerkannt. Für den katescheischen Gebrauch wurde in den Weseler Decreten der Genfer Catechismus (Calvins) approbirt, woneben den bentsch redenden Gemeinden der Gebrauch des heidelberger Catechismus gestattet fein sollte.

Die außerordentliche Bedeutung biefes am beutschen Rieberrhein organi-

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Richters Regeften, B. II. G. 339 ff.

firten nieberlandischen Rirchenwefens für bie baffelbe umgebenbe beutich. protestantifche Rirche trat nun bereits im Jahre 1579 bervor. In biefem Babre folof fich nemlich bie Befeler beutiche Stadtgemeinde unter ihrem Baftor Beibfelb ber (am 29. Juli 1572 conftituirten) nieberlanbifden clevifden Spnobe an, nahm burch beputirte Brediger, Aeltefte und Digconen an ben Berhandlungen berfelben (30. April 1579) Theil, unterwarf fich ber Embener Rirchenordnung und war somit als Blied ber nieberlandischen Rirche aner-Indem nun einerseits bie übrigen niederrheinisch-reformirten Gemeinden allmählich bem Borgange Wefels folgten und fich bem Organismus der niederländischen Rationalkirche einfügten, und da andrerseits viele Riederlander fpaterbin (1578) in die Beimath gurudtehrten, fo gefcah es, baft bie urfprfinglich nieberlanbifche clevische Synobe in ber Maffe ihrer Gemeinben deutsch wurde. Als baber die clevische Spnobe nach langer Unterbrechung ibrer Berfammlungen im Jahre 1603 wieder aufammentrat, gebrauchte bieselbe nicht mehr bie hollanbische, sonbern bie bochbeutsche Sprache. erfannte jeboch bie Spnode ihren inneren Zusammenbang mit ber reformirten Rirde Nieberlands, beren Spuoben fie beschidte und beren Rirdenordnungen (namentlich bie von ben Synoben ju Dortrecht 1578 und Dibbelburg 1581 aufgestellten) fle annahm, nach wie vor bantbar an.

## b) Die Befeler Claffical-Synobe.

Seinen Mittelpunkt hatte bas ursprünglich nieberländisch - reformirte Kirchenwesen bes Nieberrheins in ber Befeler Claffical-Spnobe, beren eigenthümliche Einrichtungen, beren scharf ausgeprägtes Leben auf die Gestaltung des reformirten Rirchenwesens der gefammten julich eleve bergischen Lande ben bedeutendften Einfluß ausübte. Die Befeler Classis Vesaliensis) nimmt baher unser ganz besonderes Augenmert in Anspruch\*).

Das Fundament ihrer Berfaffung hatte die Claffe in den Presbyterien ihrer einzelnen Gemeinden. Das Amt ber Presbyterien und ihrer Mitglieder, ber Aelteften, galt als wesentlich geiftliches, seelsorgerliches Amt, weshalb die Aeltesten auch in denjenigen Gemeinden, welche Prediger hatten (benn nicht bei allen Gemeinden war dieses der Fall.) die Functionen eines Seelsorgers mitausübten, indem sie Kranke besuchten, Angesochtene trösteten, mit Solchen, die am Glanden irre wurden, Unterredungen austellten, Sammige jum Gennsse des beiligen Abendmahls ermahnten ic. Die Menge von Arbeiten, Mühen und selbst großen Gesahren, welche nicht selten mit der

<sup>\*)</sup> Wir berichten über ordelbe mit mörnichen Auszugen aus ver ehr vert reflechen Utinen Schrift bes Pfanzers Gerb. Sandern aum gu Weld. "Geldichte ver eiter Beleier Claffer.

Berwaltung des Aeltestenamtes verbunden waren, macht es erklärlich, daß in Wesel, in Gemäßheit der Bestimmungen der ersten Synode von 1568, ausgangs alle halbe Jahre, im März und September, neu gewählt wurde. Späterhin wurde die Amtsdauer der Aeltesten auf ein Jahr verlängert. Die Wahl der Aeltesten (und Diaconen) ward von den Presbyterien mit Gebet und Fasten vorbereitet. Aur solche Gemeindeglieder galten als wählbar, die in Leben und Lehre rein waren und die sich in die Kirchenzucht fügten. Seit 1573 wurde in Wesel in der Weise gewählt, daß das Presbyterium an die Stelle der Austretenden (die wiedergewählt werden konnten,) eine doppelte Auzahl zur Wahl vorschlug.

Jebe größere Gemeinde mar in einzelne Bezirke mit gesonderten Bresbyterien getheilt. Die Gemeinde zu Besel umfaste bie vier Quartiere ober Stationen von Brabant, Flanbern, holland und Gelbern. Die Ramen ber neugewählten Aeltesten wurden acht Tage por ihrer Einflibrung ber Gemeinde jur Renntnif und etwaigen Remonstration mitgetheilt. Die Ginführung ins Amt geschat vor versammeltem Bresbyterium, vor welchem bie Neugewählten ben Glauben zu bekennen und burch Sanbichlag Treue zu geloben hatten. Darauf warb bie Gefchaftsordnung vorgelefen, welche für jebe Boche eine mit Gebet zu eröffnende und zu foliegende Situng vorschrieb, die verschiednen Functionen wurden an die einzelnen Aeltesten vertheilt, und das gesammte Bresbyterium wurde überhaupt burch Wahl von Borfitenden und Dienern neu organisirt. Ber eine Situng bes Bresbyteriums ohne Entschuldigung verfäumte, eine ihm aufgetragene Arbeit in ber bestimmten Zeit nicht ausführte ober fonft die Ordnung verlette, mufte eine Strafe von 7 Albus zahlen, bie in manchen Källen verbopvelt marb.

Schon die Synode von 1568 hatte bestimmt, daß sich die Aeltesten nur im äußersten Nothfall ohne Prediger versammeln sollten; allein in der niedersländischen Gemeinde Wesel bestand das Presbyterium dis um 1589, ohne daß die Prediger den Sigungen desselben beiwohnten. Indessen hatte dies hier lediglich in localen Verhältnissen, nicht aber etwa in einer falschen Stellung, welche das Presbyterium zum Pfarreramt eingenommen hätte, seinen Grund.

Die Bereinigung der Presbyterien oder Confistorien der einzelnen Gemeinden, welche zur Weseler Classe gehörten, war die Classicalsunode. Die Einladung zu derselben ging von dem Borort der Classe, von dem Pressbyterium der Gemeinde zu Wesel aus, welches zugleich für die gastliche Aufnahme der Deputirten bei Gliedern der Gemeinde (gewöhnlich des Presbyteriums) Sorge trug. Eingeladen wurden Pastoren, Aelteste und Diaconen; die Zahl scheint sich nach der Größe der Gemeinden gerichtet zu haben. Hatte die Gemeinde keinen Pfarrer, so beschiefte das Presbyterium die Synode durch Aelteste und Diaconen. Gewöhnlich trat die Synode zweimal im Jahre zu-

fammen; nur in febr gefährlichen Reiten tam es vor, bag man beschloß, es bei einer Spnobe bewenden zu laffen. Angelegenheiten, Die burchaus feinen Auffoub erleiben fonnten, wurden bann burch Bermittelung bes Befeler Bresbyteriums auf schriftlichem Wege burch Abstimmung der einzelnen Bresbuterien wr Erledigung gebracht. Eröffnet wurde bie Shnobe mit einem Bebet, morauf die auswärtigen Deputirten ihre Beglaubigungsschreiben vorlegten, ober, wenn bie Gefährlichfeit ber Zeitläufte bas Mitfichführen eines folden Briefes bebenklich machte, in anderer Beise, seit 1603 oft burch Borzeigung eines Abdrude bes Rirchenfiegels fich legitimirten. Deputirte, welche ohne gegrunbete Entschuldigung ausblieben, hatten nach Beschluft vom 8. October 1576 eine Strafe von vier Thalern ju gablen, welche ben Armen berjenigen Bemeinden zugewiesen wurden, die am bedürftigsten und beren Deputirte er-Schienen waren. Darauf gefchah die Frage, ob die Busammentunft fur eine Classicalfpnobe gehalten werben follte, und erft wenn hierauf bas Ja ber Berfammlung erfolgt war, wurde zur Wahl eines Bräftbenten, eines Affesfors und eines Scriba vorgeschritten, und zwar fo, bag man bie beiben erfteren aus ben anwesenden Bfarrern, ben lettern aus ber Rahl der Aeltesten mählte. Sobann legte ber Bräfibent folgende Fragen vor: 1) ob bie Synobe fich ju bem Bekenntnig bes Glaubens bekenne, welches 1562 von ber Rirche im Rieberland bem Ronige von Spanien übergeben fei; 2) ob fie bie Artifel von Emben für gut halte und banach fich mit ihren Gemeinden richten wollte; 3) ob in den Gemeinden auch Consistorien gehalten würden; 4) ob auch die Airdengucht im Bange fei; 5) ob bie Bemeinde von Regern bennruhigt werbe; 6) wie es mit ber Sorge fur die Armen und 7) wie es mit ben Schulen flebe. - Die Acten ber gehaltnen Synobe, in benen man um ber Gefährlichkeit ber Zeiten willen Gemeinden und Personen zuweilen mit R. N. bezeichnete, wurden allen Gemeinden ber Claffe gur Renntnignahme zugeschickt.

Der streng presbyteriale Charatter bes ganzen Kirchenwesens trat vor Allem in der in demselben heimischen Auffassung des Predigtamtes hervor. Die Synode vom 29. Juli 1572 traf bezüglich desselben folgende Bestimmungen: Riemand soll, auch wenn er auf gesehlichem Wege berusen ist, in einer Gemeinde als Prediger zugelassen werden, so lange er nicht ein Zengnis der früheren Gemeinde vorgelegt und durch Namensunterschrift seine Uebereinstimmung mit dem Besenntnis der Kirche und mit den Emdener Beschlüssen bezugt hat. Wer ohne Zengnis tommt, soll auf Ersordern des Presbyteriums der früheren Gemeinde suspendigt werden. Uebrigens dars, wer zu einem Umte berusen ist, diesen Beruf ohne genügenden Grund nicht ablehnen.

Andererseits waren sich aber auch die Presbyterien ebenso ihres pastoralen und geistlichen Bernses vollkommen bewust, weshalb sie es bei tem sast überall in empfindlichster Beise hervortretenden Mangel an Predigern, als Deppe. Beisiche. 1. ihre felbstverftanbliche Bflicht anfaben, aus ihrer eignen Mitte und aus bem Schoofe ber Bemeinden für benfelben einen thunlichft geeigneten Erfat gu Es gefchah biefes nicht bloß infofern in benjenigen Gemeinben, welche teinen Bfarrer hatten, ber Gottesbienft burch ein Mitglied bes Bresbyteriums gehalten murbe, in beffen Saus fich bie Glieber ber Gemeinde gum gemeinsamen Gebet und zum Anhören einer gebruckten Predigt versammelten, - fondern insbesondere auch burch bas Institut ber "Broposanten", au beffen Ausbildung schon die Synode ju Emden den erften Anlag gegeben batte. Diefelbe hatte nemlich angeordnet, auf ben Clafficalfpnoben follte ber Brafes einige "von ben fürnehmften Buntten, fo in ber Religion zwischen uns und ben Bapiften ober auch Anbern ftreitig, proponiren und auf folche Beife fich untereinander zu lehren und zu ftubiren bewegen". Diefes veranlafte bie Bresbyterien ju Befel und Duisburg, einzelne ihrer Mitglieder und andere Gemeindeangeborige burch aufgegebene Bropositionen gur forgfaltigeren Beschäftigung mit ber Lebre und zu Besprechungen über biefelbe, welche von ben Predigern geleitet wurden, ju veranlaffen. Aus biefer Ginrichtung gestaltete fich nun bas Amt ber Bropofanten, als welche man biejenigen Aeltesten bezeichnete, bie an einem bestimmten Bochentage Bemeinbeglieber um fich versammelten, welche in ber Lehre unterrichtet und jur Bertretung ber Prebiger verbreitet wurden. Die Gemeinde zu Besel hatte im Jahre 1576 feche folder Bropofanten, beren Propositionen bamals aus bem Evangelium Johannis Cap. 11-15 entlehnt waren. Ginzelne Aeltefte und Gemeinbeglieder, welche in biefer Beife vorbereitet worden waren, gingen späterhin in bas eigentliche Bredigtamt über.

Die Beise des Gottesdienstes war natürlich im Allgemeinen die bei den Reformirten in Niederland übliche. Indessen galt es als Grundsatz, daß sich die "heimlichen" Gemeinden, um nicht entdeckt und verstört zu werden, des Gesanges enthielten. Die Gemeinde von Kanten, welche fragte, ob sie bei ihren Gottesdiensten Psalmen singen sollte, wurde daher von der Synode vom 12. October 1592 beschieden, daß sie sich darin nach Zeit und Gelegensheit richten möchte. Es gebe viele Gemeinden, die ihr Exercitium ohne Gessang ausübten, indem derselbe namentlich in den heimlichen Gemeinden gar nicht gebräuchlich sei. — In Zeiten besonderer Noth und Entscheidung für die ganze Kirche oder einzelne Gemeinden wurden besondere Bets oder Fast tage verordnet. So ward z. B. am 28. Mai 1579 zu Eleve ein Fests und Bettag für die Noth der Stadt Wastricht bestimmt und basselbe geschah auch, wenn die eigne Gemeinde von besonderer Noth heimgesucht ward.

In ber Berwaltung ber Sacramente bemabrte bie Spnobe ihren ftreng reformirten Charafter. Die Taufe sollte nur vor versammelter Gemeinde, ober wo eine vorbandene Gefahr bieses untbunlich erscheinen liek, wenigstens vor versammeltem Breschterium gespendet werden. Haustausen waren nur ausnahmsweise der Gesahr wegen gestattet, aber wo sie vorkommen, sollte vorher eine Belehrung darüber stattsinden, daß man sie nur um der Roth und Schwachheit willen zulasse. Immer aber sollte (Beschluß vom 30. April 1576) darauf gesehen werden, daß man darin kein Ansehen der Berson gelten sasse und dem Reichen nicht mehr zu Willen sei als dem Armen. Die Synode vom 6. October 1579 besahl die Anwesenheit des Baters bei der Tause. In Wesel wurde später der Bater, welcher bei der Tause seines Kindes nicht zugegen war, mit einer Strasse von zwei Gulden belegt. Ein Ausschluß der Tause sollte nicht stattsinden (Beschluß rom 17. April 1584), und zur Tauszengenschaft sollten weder Kinder noch Ungläubige genommen werden, da man Kinder anch bei anderen Gelegenheiten nicht zu Zeugen nehme und da ein Ungläubiger, d. h. ein solcher, der nicht zur Kirche gehöre, einen anderen den Glauben nicht lehren könne.

Die Feier bes beiligen Abendmahle gefcah nach Ablauf von je breizehn Wochen, also alljährlich viermal. Acht Tage vor berfelben trat bas Bresbnterium gur Cenfur aufammen und übte an fich felbst bie ernstefte Bucht aus, indem die Brüder untereinander sich ihre Fehler vorhielten und fich gemeinsam vor Gott beugten. Dann gingen bie Aeltesten burch bie Gemeinde bin, die einzelnen Glieder berfelben tröftend, belehrend, ftrafend und jum Genuf bes herrnmables ermahnend ober auch von bemfelben abmahnend, worauf am Abend bes Samftag bie firchliche Borbereitung, bie Bermahnung Bei ber Feier felbst wurde die Ordnung beobachtet, daß die Prebiger, die Melteften und Diaconen fich "voran gur Tafel bes Beren begaben, ben Anbern zu einem Erempel". Dann bielten bie Aelteften ftrenge Aufficht, barauf achtend, wer bei bes Herrn Abendmahl fehlte oder wer unbefugt zu bemfelben gebe, um bernach beibe gebührend ftrafen zu können. Rieberlander zu Cleve enthielten fich bes Abendmablgenuffes, weil in ber ftabtischen Kirche, bei welcher bie Nieberlander in Ermangelung eines eignen Gotteshaufes und Predigers communigirten, einzelne ihnen frembe und bebenkliche Gebräuche vortamen. Diefe Sache tam auf ber Synobe wieberholt gur Sprache. Mit befonderer Strenge aber fab biefelbe auf die Fernhaltung Unwärdiger vom Abendmahl bes Herrn.

Denn wie alle Lebensbeziehungen ber Gemeinden, so war auch das Cultusleben berselben von der Disciplin der Kirche auf das engste umsspannt, indem das ganze Kirchenwesen vor allem auf die Disciplin gegründet war. Als Glieder der Kirche galten alle Diejenigen, welche gelobt hatten, sich in die Kirchenzucht fügen zu wollen. Die ausübende Hand der Kirchenzucht war das Aeltestenamt, weshalb wohl eine Gemeinde ohne Pfarrer, nicht aber ohne Presbyterium und Kirchenzucht gedacht werden konnte. Hatte eine Ge-

meinde aber einen Bfarrer, fo nahm berfelbe als Mitglied bes Bresbyteriums natürlich an ber Ausübung ber Kirchenzucht Theil, war aber babei felbst ber Disciplin bes Bresbyteriums ebenfo unterworfen, wie jebes andere Gemeinbe-Nach Beschluß vom 25. August 1578 galten als biejenigen Gunben, gegen welche bisciplingrifch einzuschreiten war: Abgötterei, Aberglaube, (wozu namentlich ber Gebrauch abergläubischer Mittel gegen Krantheiten gerechnet marb), Berachtung Gottes, Reperei, Gottesläfterung, Ungehorfam gegen Meltern und Obrigfeit, Betrugerei (wozu nach Befoluf vom 3. Juli 1595 auch bas Schulbenmachen geborte), Raub, Truntfucht, Santhieren in Berbergen, überfluffige Mablzeiten, Bracht in Kleibern und Sausgerathen, Dufiggang und Unbarmherzigkeit gegen bie Armen. Daneben wurden aber gang befonbere bie Gunben gegen bas fiebente Bebot bisciplingrifc verfolgt. lette Grad ber Disciplin war die Ercommunication. Trat fie ein wegen Sünben, die tein öffentliches Aegerniß gegeben hatten, fo wurde fie "beimlich im Confistorio in Anwesenheit etlider Bruber" ausgesprochen und bann bem Ercommunizirten burch Deputirte bes Bresbyteriums angezeigt. Lag bagegen ein öffentliches Aegerniß vor, fo mußte auch Buge und Ercommunication eine öffentliche fein.

Ein weitreichendes Mittel ber Kirchenzucht hatte die Kirche in ben Kirchenzeugnissen und in den firchlichen Correspondenzen. Berließ ein Semeindeglied seine Semeinde ohne Kirchenzeugniß, so solgte ihm alsbald ein Schreiben des Presbyteriums in die neue Gemeinde nach, von der er übrigens auch nicht ohne beigebrachtes Kirchenzeugniß als Gemeindeglied aufgenommen ward \*). Nicht selten unterwarf sich dann der Betreffende in der neuen Gemeinde der Disciplin, um auf das Zeugniß derselben hin noch ein Attest seines früheren Presbyteriums zu erhalten.

Der strenge Ernst ber resormirten Kirche, ber sich in ihrer Auffassung und Ausübung ber Zucht kund gab, führte nach manchen Seiten hin zu einer düsteren Weltslucht, welche in anderen Consessionen auch dem entschieden frommen und gläubigen Gemüth unfaßlich war. Daher galt die Runst nicht selten als sufpect. In der Classicalspnode vom 27. April 1579 z. B. wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Christ sich dürfe abkonterseien lassen. Es wurde geantwortet, man sollte dem folgen, was das Consistorium zu Wesel darüber beschlossen habe. In diesem war nemlich am 27. März 1579 dieselbe

<sup>\*)</sup> In jener bewegten, gefahrvollen Zeit, wo solche Kirchenzeugniffe nicht bloß beim Scheiben aus einer Gemeinbe, sonbern auch für längere ober kürzere Reisen gegeben wurden, hatten bieselben ganz die Bedeutung ber altfirchlichen literae formatae, indem sie zugleich brüberliche Empfehlungs und Schuthriese waren, die ihren Ueberbringern bei fremden Gemeinden freundliche Aufnahme und handreichung guficherten.

Frage zur Berhandlung gekommen, und es war dabei vor Allem decretirt worden, daß jede Abbildung des einigen Gottes, als eines unendlichen und unsichtbaren Wesens dem ausdrücklichen Gebote Gottes widerstreite. Auch sollten in den Kirchen und Häusern keine Bilder, weder gemalte noch geschnittene oder gegossene zu dem Zwecke angebracht werden, ihnen einige Ehre oder Gottesdienst zu erzeigen. Indessen, so erklärte man weiter, sollte hieraus nicht solgen, "daß die ganze Kunst sollte unfrei sein, — zumal sie an sich selbst gut sei und darum auch einen guten Gebrauch habe".

Aber Eine Seite bot bas firchliche Leben ber Gemeinden bar, welche and bas Berbe und Duftere beffelben in einem lieblichen Lichte erscheinen ließ, - bas war ber Beift ber berglichsten Barmbergigfeit, mit ber fich bie Gemeinben nicht allein ihren eignen Armen, fonbern auch bebrangten fremben Glaubensgenoffen zuwendeten. Der armen Gemeinde Maftricht z. B. verwilligte bas Confistorium zu Wefel am 19. October 1579 eine Gabe von hundert Thalern, und eine gleiche Gabe erhielt am 7. December 1579 bie Bemeinbe zu Aachen. Cbenfo fanden Reisenbe, Die um ihres reformirten Glaubens willen flüchtig geworben maren (wie z. B. ber ehemalige Prediger zu Beibelberg, Johannes Brunerus am 18. August 1578) in Cleve jederzeit die gastlichste Aufnahme. Die Fürforge für die eignen Armen galt als eine ber wesentlichften Bflichten einer jeden Gemeinde, weshalb auf ben Clafficalsynoben regelmäßig alle Gemeinden befragt murben, ob bei ihnen auch die Armen wohl verforgt würden. Der rechte Sinn driftlicher Armenpflege und bie rechte Burbigung berfelben als eine ber wefentlichften Chriftenpflichten gab fich bierbei vor Allem in ber allgemein üblichen Bezeichnung ber Armen als ber \_armen Glieber Christi" in febr charafteristischer Beise tunb. Die Thätigkeit, welche bie Gemeinden grade in dieser Beziehung entfalteten, ift gang insbesondere aus dem zu erseben, mas damals in ber niederländischen Gemeinbe zu Befel geschab. Die bier vorhandene, von Jaques van ber Sagen, berrn von Gottem im Jahre 1573 ober 1575 aufgestellte Armenordnung wurde ber erften Armenordnung ber beutschreformirten Gemeinde Wesels von 1581 fast gang jum Grunde gelegt. Rach berfelben mar bie ausübenbe Sand der Armen - und Rrantenpflege bas Diaconen - und Diaconissen amt. Den Diaconen lag es ob, bie Almofen und anbere Spenben, welche für bie Nothburft ber Armen gegeben wurden, einzusammeln, bas Gesammelte burd ben "Buchbalter" verwalten ju laffen und es feiner Reit treulich und vorsichtig auszuspenden. Außerbem murben fie aber auch verpflichtet, bie Rranten und Betummerten zu befuchen, zu tröften und zu pflegen sowie ernftlich barauf zu feben, baf die Armen bie ihnen gespendeten Gaben nicht migbrauchten. Die Sammlung ber Almofen geschah bei bem Gottesbienfte mit bent "Sadchen" (Klingelbeutel), sowie am Sonntag Morgen in verschlesten Büchsen an ben Hänsern; auch ward alle Bierteljahre eine Collecte mit der sogenannten Schale erhoben. In den Herbergen, in denen fremde Kanfleute logirten, hingen ebenfalls Büchsen zur Aufnahme milder Gaben, die vlertelsährlich gesammelt wurden. Bei eintretender großer Noth wurde in auswärtigen Gemeinden durch einen Collectanten oder brieflich collectirt. Jedes Quartier hatte zwei Diaconen für die Armenpslege. Ber seine Sammslung nicht abhielt, mußte den Ertrag der zuletzt vorgenommenen aus eignen Mitteln als Strafe zahlen. Außerdem flossen alle Strafgelder des Preschsteriums in die Armenkasse.

Die Babl ber Digconen geschah in berfelben Beise wie bie ber Melte-Bei ihrer Bestätigung legten auch fie bas Befenntnif ab, baf fie an die beilige Schrift als an Gottes Wort glaubten, worauf ihnen die Frage vorgelegt ward, ob fie willig und bereit wären, mit allem möglichen Meifte ibr Amt wahrzunehmen, damit die armen Glieber Christi nach aller Nothburft versorgt und in allen Ansechtungen getröstet würden, und ob sie selbst burch ein gottseliges und frommes Leben die Gemeinde Christi erbauen, fich aber auch, wo es nothig fein follte, aus bem Worte Gottes ermabnen, besfern und strafen laffen wollten. War biese Frage mit Ja beantwortet, so erfolgte bie firchliche Bestätigung ber Gemablten mit bem Gebete, bag Gott auch biefen Seinen Dienern, die er zu Berforgern Seiner Gemeinde berufen und bestellt habe, Alles, was ihnen zur Bollbringung ihres Amtes dienlich sei, mittheilen und burch Seinen Segen Mittel verleihen wolle, womit fie ber Rothburft ihrer Brüber und Schwestern möchten zuvorkommen, zur Berberrlichung Seines Namens! So ward bie Diaconie als ein Gemeinbevater-Amt aufgefaßt, bas im Ramen bes herrn Jefu Chrifti an ben burftigen Gliebern Chrifti auszullben fei. Mit mahrhaft vaterlicher Aurforge batten barum bas Bresbyterium und die Diaconen fortwährend alle Einzelnbedürfniffe der Gemeindearmen im Auge. Rahte ber Winter heran, so gingen (im October) bie Diaconen und Diaconiffen durch die Häufer ber Gemeinde und besahen sich bie Rleibung der Armen, forschten aber auch vorsichtig nach, daß nichts Unnothiges begehrt würde. Bei bem Buchhalter war aber fcon vorher für Alles geforgt, indem Leinen und Bolle (nothigenfalls mit hinguziehung ber Diaconiffen) gefauft und aufgespeichert mar. Ebenfo marb aber auch fur alle anberen Beburfuiffe Sorge getragen. Denn im Sommer forgten bie Diaconen für ben Binterbrand, indem fie Solz, Torf und Roblen auffauften, ebenfo für ben Ankauf von Korn und anderen Nahrungsmitteln. Wurde aber die Gemeinde von Seuchen beimgesucht, fo lag es ben Diaconen ob, biejenigen Familien, welche fich zur Bereitung von Rrantenspeifen bereit erklarten, aufauzeichnen und die Speifen ben Rranten augutragen. Die firchliche Fürforge für bie Armen und Dürftigen ging fogar noch weiter. Die Armenordnung fcbrieb

nemlich vor: "Die Frauen, die gottlose Männer haben, fromm und gläubig sind, sollen von den Diaconen nicht verlassen werden; und damit der Mann nicht vertrinke und unnüglich verzehre, was den Hausgenossen des Glaubens allein zukommt, so sollen die Diaconen Mittel suchen, um der Frau und den Kindern zu helsen, und zwar so heimlich als möglich, indem sie ihnen statt Geldes Brot, Brand oder Kleider geben, je nachdem es die Noth erfordert.

— Die Diaconen sollen sich auch besleißigen, daß die armen Kinder auf Handwerke, zu denen sie tauglich zu sein schienen, gebracht würden, und zwar zu frommen und gottseligen Leuten; und wenn die Meister Geld verlangten, die Eltern aber keins zahlen könnten, so sollte man sie mit Geld versorgen". Ebenso sollten die Töchter der Armen bei gottessürchtigen Herrschaften in Dienste gebracht werden 2c.

Wenn die Zeit des heiligen Abendmahles herannahte und die Aeltesten durch die Gemeinde gingen, die Einzelnen zur Theilnahme an demselben zu ermahnen und vorzubereiten, dann gingen sie auch in die Wohnungen der Armen, die sich am Sonntag vor der hehren Feier mit den Diaconen ihres Quartiers in dem Hause des Aeltesten versammelten, wo sie besonders vermahnt, über ihre Noth getröstet, aber auch nach Besund mit ernsten Worten gestraft und überhaupt aufgesordert wurden, ihr Gewissen zu prüfen und beim Mahle des Herrn das Brot des Lebens zu suchen. Für Diesenigen, die in grober Unwissendeit besangen waren, gab es eine Sonntagsschule, in welcher der Meister sie im Lesen, namentlich aber in den fünf Hauptstüden des Glaubens unterrichtete.

So gewährte bie Armenpflege ber Gemeinde ju Befel bas Bilb eines bauslichen Lebens, über welchem ein Sauch berginniger Beilandeliebe lag, einer Liebe, Die auch bas Gewöhnlichste mit ihrem weihnachtlichen Schimmer verklarte und auch ben geringften Bruderdienst zu einem Gottesbienfte weihte. Aber auch ber Liebestienst ber Diaconen war von bem strengen Ernfte ber Rirdenzucht getragen, ber bas Rirdenwesen ber Gemeinden in allen Studen Stand baber &. B. ein Gemeinbeglied in Disciplin und war tennzeichnete. ohne Erfolg ermahnt worden, so bekam ber Diacon bes Quartiers ben Auftrag, zu biefem Gemeindegliede am Morgen ber Sonntage, wo mittelst ver-Schlossener Büchsen an ben Bäusern Gaben für die Armen gesammelt wurden, mit der Buchse nicht zu geben. Daß dieses Berfahren nicht ohne Erfolg angewendet wurde, zeigen bie Confistorialverhandlungen, indem oft über einzelne Gemeindeglieder berichtet wird, welche, in der angegebnen Beise gemaßregelt, vor bem Presbyterium erschienen und Befferung gelobten. Denn für bie Armenpflege beizutragen, galt als eine Ehrensache jedes Gemeindegliedes.

Reben bem Diaconenamt erwuchs aus bem Leben ber Weseler Gemeinde auch bas Amt ber Diaconiffen. In ber Armenordnung ber niederländischen

Gemeinde (von 1573 oder 1575) heifit es: "Man foll auch bei ber Sand haben etliche fromme Wittwen ober verheirathete Frauen mit Zustimmung ihrer Manner, welche ein gutes Zeugnig haben, um fie in Zeiten ber Noth bei ben Kranken zu gebrauchen, biefe zu bewahren und zu pflegen". aber ihre Thätigkeit eine ausgebehntere war, zeigt ihre bereits erwähnte Mitwirtung in ber Armenpflege. Sie waren in bemselben Sinne bie Band ber Kirche zur Ausübung ber Armen- und Krankenpflege an dem weiblichen Theil ber Gemeinde, wie die Diaconen biefelbe an ben mannlichen Armen und Kranken auszuüben hatten \*). Ihr Amt, für welches man die Wittwen ober Frauen angesehener Gemeinbeglieber zu gewinnen suchte, galt als ein tirchliches Amt, weshalb die Diaconissen von dem Presbyterium unmittelbar nach stattgehabter Aeltestenwahl gemählt wurden. Mitglieder bes Bresbyteriums zeigten hierauf ben betreffenden Frauen ober Wittwen die auf fie gefallene Bahl an, und ersuchten fie im Namen ber Gemeinde bas ihnen zugebachte Amt zu übernehmen. Es fteht zu vermuthen, bag bie Uebernahme bes Diaconissenamtes in ber Korm eines firchlichen Confirmationsattes erfolate. Anfangs hatte bie Gemeinde vier, späterhin nur zwei Diaconissen. Die Diaconiffenwahl von 1578 erregte in ber Bemeinde Bebenken, weil bie apostolische Borschrift 1 Tim. 5, 9, daß teine Witwe unter 60 Jahren erwählt werben follte, nicht eingehalten war. Die Clafficalinnobe, vor welche bie Sache gebracht wurde, approbirte die Wahl und die ganze Einrichtung, rieth jedoch, daß man sich bemühen möchte, der von dem Apostel gegebenen Borschrift so nahe als möglich zu bleiben. Außerdem wurde beschloffen, bei ber nächsten Provinzialsnobe zu Middelburg 1581 bie Anfrage zu stellen, ob es nicht gut sei, das Amt auch in anderen Gemeinden einzuführen. Diese jedoch erklärte sich bagegen, und so scheint bas Diaconissenamt nur in ber nieberländischen Bemeinde zu Befel bestanden zu haben. hier erhielt es fich trot bes ungunftigen Beschluffes von Midbelburg bis jum Jahre 1610. Als aber in biefem Jahre bie beutsche Gemeinde zu Wefel, mit welcher fich inzwischen bie nieberlandische vereinigt hatte, eine neue Armenordnung erhielt, nach welcher die Armenpflege aufhörte eine rein firchliche Angelegenheit zu fein, indem fie zugleich zur städtischen gemacht wurde, ging bas Diaconissenamt alsbald zu Grabe.

Ueber die Schulen enthalten die Clafficalatten Beniges. Daß beren in den Gemeinden bestanden, und daß, wo die Mittel zur Anstellung eines besonderen Lehrers fehlten oder andere in der Lage der heimlichen Gemeinden beruhende Umstände dieselbe verhinderten, die Aeltesten selbst oft die Kinder,

<sup>\*)</sup> Bgl. Kranten-Freund von Th. Fliebner, 1854, heft für Mai und Juni, S. 4. Das Diaconiffenamt in ber reformirten Gemeinbe zu Wefel von 1575 — 1610.

besonders in den Hauptstüden des Glaubens unterrichteten, geht aus den Berhandlungen hervor. Die niederländische Gemeinde zu Wesel hatte mehrere Schulen, auch eine (bereits erwähnte) Armenschule, deren Schüler und Lehrer sich jeden Sonntag vor einigen Aeltesten versammelten, damit die Kinder examinirt und vermahnt würden, man auch sähe, ob sie im Schreiben und anderen Unterrichtsgegenständen weitergetommen wären. Die Beaufsichtigung der Schule lag überhaupt in der Hand des Preschyteriums; in jeder Situng wurden zwei Aelteste deputirt, sie zu besuchen. Nach der von dem Preschyterium ausgestellten Schulordnung sollten "die Kinder, die nicht bei Zeiten in die Schule kamen, oder ihren Fleiß nicht im Lernen thun, ernstlich vermahnt werden, und so sie sich nicht besser, und so selbiges nichts helfe, sollte der Schulmeister ihre Namen den Aeltesten übergeben, um nach Nothdurft Weiteres darin zu versehen".

Die Stellung, welche bie Bemeinden ju anderen Confessionen einnahmen, ift ans ben Zeitverhältniffen, aber auch aus bem Ernfte zu begreifen, mit bem die Gemeinden in diefer foweren und versuchlichen Zeit fich felbft überwachten. Bur tatholischen Rirche wußten fich bie Gemeinden im foroffften Gegensat Begen benjenigen, ber fein Rind von einem romischen Briefter taufen ließ, follte baber (nach Beschluß vom 14. October 1577) mit ber Disciplin eingeschritten werben; ebenso gegen ben, welcher fich an einer tatholijden Taufbandlung als Bathe betheiligte. In folden reformirten Gemeinben, in benen tein Bredigtamt bestand und die Obrigkeit die Rinder nicht als ehelich geboren anerkannte, wenn die Eltern por ihrer Trauung nicht von der (römischen) Ranzel bes Ortes berab proclamirt waren, durfte allerdings (nach Beschluß vom 6. October 1579) bie Broclamation von römischen Geistlichen vollzogen werden (weil die Broclamation ein Werk der Obrigkeit sei), nicht aber bie Einfegnung. Bon ber Eingehung gemischter Eben murbe (10. Dctober 1581) ernstlich abgerathen. Es galt baber in Cleve ganz als selbstverständlich, was die Classicalversammlung vom 27. Mai 1586 auf die Frage ber Brüber zu Kanten, ob ein Handwerksmann von guter und reiner Religion auch bei einem römischen Priester um Lohn arbeiten dürfe, decretirte, indem bieselbe mit Ja antwortete, wofern der Betreffende sich vorher seine Freiheit in ber Religion ausbedungen habe. Doch fei berfelbe zu vermahnen, daß er fich mit Betrus bei der Briefter Feuer nicht zu Falle wärme.

Bon Conflicten mit der lutherischen Kirche ift in den Berhandlungen des Presbyteriums der niederdeutschen Gemeinde taum einmal die Rede. Rach den heftigen Streitigkeiten der früheren Zeit, hatten sich die reformirten und lutherischen Gemeinden, wie es scheint, auseinander gesetht; erst im Anfange des solgenden Jahrhunderts trat neuer Haber hervor. Aber mochte es nun den Lutheranern gegenüber oder sonstwie nöthig werden, — ihr eignes kirch-

liches Herkommen, und ihren reformirten Thous wahrten sich die Gemeinden mit der servoulösesten Borsicht. In Betreff der Begräbnisse z. B. gab die Spnode vom 10. October 1577 den Brüdern zu Rees den Rath, wenn ein Kreuz vorgetragen würde und andere Superstitionen vorkämen, auch den Schein der Billigung zu meiden und daher dem Begräbnissalt nicht beizuwohnen. Nur das Hutabnehmen am Grabe, meinte die Spnode, wäre unbedentlich, wenn sonst nichts Anstößiges dabei vorkomme. — Als in der Spnode vom 14. October 1577 die von Kanten angaben, vor dem dortigen Gericht werde bei der Eidesleistung die Formel gebraucht: "so helse mir Gott und sein heiliges Evangelium", erklärte die Spnode, diese Formel sei nicht zu empsehlen. Allerdings wolle man den Magistrat hierin nicht meistern; die Brüder sollten jedoch bei einer Zeugenschaft schlechtweg sagen: "so wahr mir Gott helse", und sollten den Rest der Forwel weglassen.

Fortwährende Roth hatten die Bresbyterien mit der Wiedertäuferei und fonstigen separatistischen Bestrebungen, Die von biefer ober jener Seite ber unter ihnen Eingang zu gewinnen suchten. Go tamen von Antwerpen aus awei Angehörige ber bortigen Gemeinbe, Sans be Reite, Cassirer ber Diaconie, und Albert, ein Aeltester, welche bort ihres separatistischen Treibens wegen von ber Gemeinde ercommunizirt waren, in die Umgegend von Cleve. Hier aber waren fie bereits vor ihrer Antunft von Antwerpen aus als Separatisten (Schoermaker) brieflich annoncirt, weshalb die Spnode vom 8. Dctober 1576 eiligst biefe Nachricht an alle benachbarten Gemeinden weiter beförderte und diefelben vor den beiden gefährlichen Eindringlingen verwarnte. - In Emmerich hielt fich eine Zeit lang (1578) ein Junter von Gillich auf, ber die Lehre eines Bernd Arent von der Berfectie, von der Möglichkeit und Nothwendigkeit volltommener Beiligkeit bes Chriften ichon bier auf Erben mit großem Eifer trieb und für biefelbe Anhänger zu gewinnen wußte. beffen verschwand biefes Treiben balb wieber. Bon größerer Bebeutung war bagegen bas Eindringen von Biebertäufern, die (um 1580) von dem benachbarten Rieberland ber tamen und die Gemeinden um fo mehr beunruhigten, als die Erinnerung an Johann Wilmsen und beren Rotte noch lebendig genug In ber muftesten Beife hatten nemlich biefelben bie munfterfchen Birren und Gräuel wieder berbeizuführen gesucht und bazu auch Schriften verbreitet, wie bas 1574 ju Emmerich gebrudte Buch , von ben großen und lafterlichen Digbrauch bes unreinen Cheftanbes", worin unumwunden bie Polygamie gelehrt und zur Auflösung bestehender Ehen aufgefordert ward. Außerdem waren die Grundfate des brutalften Communismus nicht bloß gelehrt, sondern auch in der Beraubung von Burgfigen der Ebellente, Pfarthäusern zc. praktisch ausgeübt worden. Man hatte sich auch nicht gescheut, biejenigen, welche fich zur Rettung ihrer Sabe zur Wehr fetten, bafur mit

ihren Leben bugen zu laffen. Am entjehlichken war bas Treiben bes Panples ber Bethörten, bes Joh. Wilmsen, ber nach Dinstaken in Past gebracht, nech im Kerker sich Opfer seines Sunbenlebens zu verschaffen wuste. Ein schnighriges Mädchen, bas im Gefängniß seine Königin nicht werben und welches er barum erwürgen wollte, stüchtete sich Rachts ans bem Kerker und Wesel und zeigte bem bortigen Magistrat die ihm angemutheten Grenel an. Im Blute der zu Wesel, Cleve und an anderen Orten hingerichteten iklibrer erstickte das gransige Unwesen der Rotte.

## c) Die julichiche und die bergifde Provinglalfundte.

Diefes urfprunglich nieberlandisch reformirte Rirdenwelen am Vlieberrhein erweiterte fich nun fehr frube, indem gur clevifden Ennobe nuch bie julichiche und bergische bingulam. Auch diefe gingen urfprunglich von niererlanbifden Glementen aus, welche in ben Stabten gerftreut maren, illichiche Spnobe batte ibre Sauptfite in Nachen unt Giln; aber ju theer eigentlichen Organisation gelangte fie erft badurch, baft bie Gruffchult Illeuis in ben reformirten Rirdenverband eintrat. Graf Bermann aus tem Caule Rumar batte bier nemlich feit 1560 mit Gulfe bes aus Welel berteulenen Rieberländers heinrich Bommel (wie schon oben bewerft marien ift) bie Nefermation eingeführt, und unter tem Schute tet Grofen Megleh aus libenus war im Jahre 1571 auf beffen Gebiet ju Betburgeeilreichen, net eifte julide ide Glaffenconvent ber Gemeinten gu Maden, istlich, Abren, Gi'n nach Reng gehalten, woram im Jabre 1572 bie erfte gliediche Pann ngenfe "Rere minumenter im meider tumple und bie beig iden Weine abeid geberten, melde die Emidener Arickel, bie beligtige Confestion, towa bestorbie be Destroken und die Mittelberger Behaltlich unnichen.

In Brigister was die reference kiede (non und universitée) pung thuisted aux formationer Clementer productées. Lance (dimense Original in in including aux des differences des formations de la complete des differences des formations des formations des formations des formations des formations des formations de la complete de la complete

traten bald erleuchtete, glaubensstarte Führer, wie ber noch jugendliche Thomas Roblhagen, ber (etwa feit 1589) von Bald aus in Solingen, Benrath, Urbenbach, ja burch bas gange bergische Land mit aukerorbentlichem Erfolge wirfte \*), ebenfo Caspar Leuneflad (Cobn bes Erbvogts auf bem abelichen ritterfreien, in ber Berrichaft Barbenberg gelegenen Gute Leuneflat, Jacob Leuneflad) Baftor zu Sonborn († 1613), ber trot aller Berfolgungen. bie er wegen seines evangelischen Befenntniffes von Duffelborf aus zu erleiben hatte, nicht aufhörte, namentlich in das Bupperthal die Facel des Glanbens zu halten und ringsumber, bis nach Ratingen, Mettmann und Duffelborf bin bas Evangelium zu predigen \*\*). Während baber bie einzelnen Gemeinden mit unwandelbarer Treue und raftlosem Eifer burch ftete Rucht und Lehre wie burd Bethätigung bienender Liebe an ihrer Selbstbefferung arbeiteten, mehrte fich die Zahl der Gläubigen unaufhaltsam aller Orten. Auch fehlte es ben Gemeinden nicht an einflugreichen Gonnern, welche bie Sand ichutend über sie hielten und ihnen allerlei Borschub leisteten. Namentlich geschah Diefes vonfeiten des Solinger Amtmanns Wilhelm von Bernfau, Freiherrn von Harbenberg. Der Gemahlin bes letteren, ber reformirten Grafin Magdalena von Dhaun und Faltenstein zu Broich, sowie bem Bruber berfelben, bem Grafen Wyrich von Dhaun ju Falkenstein hatte namentlich auch Caspar Leuneflad feine Rettung zu banten, ber, nachbem wiederholte Nachftellungen an ber Wachsamteit ber Freunde gescheitert, endlich in die Bande seiner Berfolger gefallen mar, welche ibn, ben schwer verwundeten Mann, eben an ben Füßen aufhängen wollten, ale fie an ber Ausführung ihrer Schandthat gehindert wurden. Auch gefcah es eben unter bem Schute Bilbelms von Bernfau, baß am 21. Juli 1598 zu Neviges in ber herrschaft harbenberg (alfo nicht im Bergischen) in der Behausung des dafigen Baftors Joh. Blangenius, der colnische Prediger Badius, der broichsche Hofprediger, sowie fünf andere Brediger und zwei Aeltefte ber Bemeinden Reviges, Somborn, Schöller, Elberfeld und Mettmann ausammentraten und bie reformirte bergifde Brovingialfunobe constituirten, - jedoch ohne fofort ben bisherigen Busammenhang mit Nachen und ber julichschen Spuode aufzugeben. Befenntnift erkanute Die neue Rirchengemeinschaft ben beibelberger Catechis-Die Taufen follten Sonntage in ber Rirche nach gehaltener mus an. Predigt verrichtet, jum Genuffe bes Abendmahls follte Riemand ohne vorgangige Untersuchung zugelaffen, zur Unterftugung bes Bfarres in ber Sand-

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn bie von B. G. A. Bengftenberg in ber Schrift "Reformations: und Kirchengeschichte von Solingen, Balb und Gräfrath" G. 15 ff. mitgetheilten Rad: richten.

<sup>\*\*)</sup> Boutermet, Befch. ber lateinischen Schule zu Elberfelb, G. 17.

babung ber Kirchenzucht follten Aelteste bestellt, und auf jeber (alle zwei Monate geheim zu versammelnden) Synobe sollte eine Bredigt gehalten und benrtbeilt werben. Späterbin rezipirte bie bergifche Synobe auch bie embener Bestimmungen und gestaltete ben Cultus in ihren Gemeinden mehr und mehr nach bem Mufter ber reformirten Rirche bes Rieberrheins. 1595 ward beschlossen, daß bei der Abendmahlsfeier fatt der bisber üblich gewesenen Boftien, ordentliches Weifebrot gebraucht werben follte. Auch follte tunftig auf ben Synoden neben bem Brafes noch ein Affessor und Scriba gemablt werben. Auf ber im folgenben Jahre zu Neviges gehaltenen Synobe, wurden in der Saudtsache icon biefelben Fragen proponirt, welche fpaterbin bei allen Spnodalverhandlungen vorkamen: 1) ob das Wort Gottes rein und lauter gepredigt, 2) ob die Sacramente nach Chriffi Anordnung verwaltet, 3) ob die Armen verforgt, 4) ob die Kirchenzucht gehandhabt und 5) ob die Jugend fleiftig tatechifirt werde. — Die Synode von 1597 (schon bie 25.) machte es allen Bredigern ber bergifden Spnobe gur Bflicht, allfonntäglich in ben Rachmittagsgottesbiensten über ben beibelberger Catechismus ju predigen und zu tatechistren. Ein Jahr fpater ward bie Ginführung von Rirchenzeugniffen beschloffen \*). - Aber noch immer mußten bie Synoben oft in tieffter Berborgenheit gehalten und bie zu benfelben gekommenen Brüber burch Sanbichlag verpflichtet werben, bie Berhandlungen vor Niemanbem ju offenbaren, "bamit biefes burch bie Bnabe Gottes angefangene Bert nicht wieberum gerftreut werbe" \*\*).

# d) Gemeinsamer Charakter ber reformirten Kirche in Julich=Cleve=Berg.

Die ganze in der clevischen, jülichschen und bergischen Provinzialspnode repräsentirte, in ihrem Bekenntniß vollständig klare und einige Kirche (an welche sich allmählich auch einzelne reformirte Gemeinden der Mark und ansberer umliegender Gebiete in freier Beise anlehnten), \*\*\*) war nun in Deutsch-

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Rachrichten hierüber f. bei Redlinghaufen, Reformations: 346. B. II. S. 341 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bouterwet, a. a. D. S. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Stephanus Jaaci (einem ursprünglich jübischen Geschlecht angehörig), ber h. Schrift Licentiat und gewesener Canonicus zu St. Ursula, auch Pastor zu St. Marien in Edln hatte im Jahre 1586 eine Geschichte seines brei Jahre früher erfolgten Ueberstritts zur evangelischen Kirche mit einem entschieden reformirten Bekenntnis veröffentlicht. Als nun im Jahre 1592 M. Joh. Morih Berger, Pastor zu Effen, mit dem lutherisch gestunten Theile der dasigen Einwohnerschaft in confessionellen Constict kam, produzirte berselbe das Bekenntnis des ösner Convertiten und konnte babei hervorheben, daß dass

land bie erfte und einzige Rirchengemeinschaft biefer Art, - eine nach Gottes Wort reformirte Kirche im ftrengsten Sinne bes Bortes. hatte biefelbe allein auf bem freien Willen ihrer Mitglieber und auf ber Strenge, mit ber bie auf bem freien Billen ber Ginzelnen berubenbe firchliche Repräsentation bie Kirchenzucht handhabte. Hierau tam die andauernbe Läuterung, welche biese reformirte Rirche burch ben auf ihr laftenben äuferen Drud und burch bie fie fortwährend beimfuchenben Berfolgungen "Daburch nahm biefe Rirche nothwendiger Beife ein fehr entschiebenes, von jeber weltlichen Gewalt unabbangiges und ihren Eingriffen fic ftanbhaft widersependes freies und republitanisches Befen an. - Die Glieber biefer gang ungbhängig vom Boben und vom Lanbe entftanbenen freien Bemiffens = und Glaubensfirchen ("Rirchen Gottes") hielten und nannten fich im Gegensage gegen bie Ungläubigen und Nichtdriften vorzugeweise und ausschlieflich "Gläubige" und "(freiwillige) Chriften". Unter ber fortwährenden Aufficht der fleißig und ftreng ausgeübten Rirchenzucht, bielten fich biefe reformirten Chriften nicht nur fern von allem Aergeeniß, z. B. von öffentlichen Bergnugungen und Spielen (Ball = und Bogenschiefen), namentlich an Sonntagen, vom Tanzen und von aller Theilnahme am fatholischen Aberglauben, sondern richteten auch ihr Leben möglichst nach Borschrift des Wortes Gottes ein, 3. B. burch Entfernung aller Bilber und Symbole jeglicher Art, burch ftrenges Bermeiben jeglichen Fluchens und Schwörens, wogu selbst ber Gebrauch bes Wortes "wahrhaftig" gerechnet wurde, und burch eine große außere Chrbarkeit und Sittenreinheit" \*). Es mar eben eine Gemeinschaft, welche fich wirklich insoweit auf mabre Wiebergeburt ihrer einzelnen Glieber grundete, als bieselbe burchaus fein Lebenselement in fich dulbete, welches mit ber Boraussetzung wirklicher Wiebergeburt im Wiberspruch Das Leben biefer Gemeinschaft follte baber ben bewuften Bruch ber Einzelnen mit ber Belt, aus ber fie ausgetreten waren, um Chriften zu werben, erkennen laffen, und da nun die reformirte Kirche Niederlands alle ihre einzelnen Mitglieder badurch gewonnen hatte, daß diefelben aus dem Reiche des Bapftes ausgetreten maren, fo ftellten fich berfelben Bapftthum, Belt und Sunde als gang ibentische Begriffe bar. Dieses erhellt g. B. aus ben Spnobalbefdluffen ber nieberrheinisch - reformirten Rirche jener Beit, aus

selbe von 23 Prebigern in Befel, Duisburg, Hamm, Unna, Schwerte, Elberfeld, Kettwig, Bulffrath, Haen, Bermelstirchen, Rabe vorm Balb, Burg, Dortmund und Hides wagen als mit ben Kirchenspmbolis übereinstimmend befunden und von ihnen burch Namensunterschrift approbirt sei. (Bouterwel, Gesch. ber lateinischen Schule zu Elberfeld 2c. S. 9.)

<sup>\*)</sup> Bobel, I. G. 412.

benen wir folgende hervorheben\*): "Rein Maler barf bas Bildniß Christi und seiner Mutter abmalen und verkaufen. Christliche Werkleute dürsen an päpstlichen Kirchen nicht arbeiten; kein Schreiner darf den Papisten Kreuze machen. Daß ein Christ auf päpstlichen Hochzeiten und Kindtausen koch, ist wenigstens nicht rathsam. Eine christliche Obrigkeit, welche sich der christlichen Disciplin unterworsen hat, darf mit gutem Gewissen keinen Juden in ihrem Gebiete leiden. Kein Christ darf 'am Sonntage Hochzeit oder Kindtause anstellen, auch nicht auf Kirmessen gehen. Die Feste der Apostel sind abzuschaffen. Auch Reisen der Fuhrleute und Schießen profanirt den Sonntage. Die Prediger sollen das Bogelschießen strafen. Das üppige und unzüchtige Tanzen ist allen Christgläubigen verboten. Halsstarrige Trunkenbolde sind zu excommuniziren; öffentliche Trunkenheit fordert öffentliche Kirchenbuße. Was Jemand, ehe er sich bekehrt, durch Spiel gewonnen hat, soll er ersehen. Gläubige Knechte sollen nicht bei ungläubigen Herrn dienen, die ercommunizirte Knechte haben "20.

Es lag in ber Natur ber Berhältnisse, daß bieser Rigorismus ber Sitte bei ben bergischen Gemeinden, welche ursprünglich aus der deutschen Resormation hervorgegangen und von lutherischen Gemeinden umgeben waren, ansangs weniger stark hervortrat, — namentlich bezüglich der äußeren kirchlichen Riten und Gebräuche; aber eben dadurch geriethen auch die bergischen Brediger bei den Jülichschen in den Berdacht der Irrlehre, und mußten daher, von dem strengen Geiste, der die ganze Kirchengemeinschaft beseelte, überswältigt, sich nothwendig in die herrschende Sitte und Weise bes Lebens fügen.

Späterhin, als der äußere Druck nachließ, als das Leben nicht mehr die Brobe des Märthrerthums zu bestehen hatte, ist in diesen Gemeinden vieles anders geworden: die Strenge der Zucht ist geschwunden, der Fleiß in der heiligung hat nachgelassen. Aber allezeit erhielt sich doch in diesem Lebenstreise das Bewußtsein, daß die Kirche eine Gemeinde der Heiligen oder der zu heiligenden sein musse, und eben daher erklärt sich der dem reformirten Leben am Niederrhein eigenthümliche und zu allen Zeiten hervorgetretene Drang nach einer kirchlichen Separation, welche den Zweck wirksamerer Pflege hristlichen Lebens im engeren Kreise bat.

e) Organisation bes lutherischen und reformirten Rirchen = wesens in ber Mark und Umgegenb.

Ganz anders gestaltete sich bas evangelische Leben und Kirchenwesen in Bestphalen. Während die niederrheinischen Gemeinden sich an Niederland anlehnten und darum fich bas reformirte Bekenntnif aneigneten, hatte West-

<sup>\*)</sup> Göbel, I. S. 445.

phalen seinen tirchlichen Rüchalt an Riebersachsen und war barum frühzeitig bem Lutherthum zugethan; und mahrend fich bie nieberrheinische Kirche in ihrem (nieberlandischen) Grundstamme aus einzelnen, mehr ober weniger burch bas Märthrerthum hindurchgegangenen Individuen erbaute, gestaltete sich bie evangelische Kirche Westphalens — ber übrigens Gottes Geist in Noth und Trübial auch ben rechten Zeugenmuth gegeben batte\*). — als Angelegenheit ber burgerlichen Gemeinden, welche fich evangelisch gefinnte Brabicanten beriefen, in ihrem Cultus ben Meffcanon und bie Beiligenanrufung abstellten, ben Genug bes Abendmablskelches einführten, Luthers Lieber fangen, ihre Kinder nach Luthers Catechismus ober gleichartigen Lehrbuchern unterrichten liefen, und die Berwaltung ber firchlichen Interessen ben burgerlichen Obrigkeiten, Burgermeifter und Rath überließen, welche unmittelbar ober burch ftabtisch eingesetzte geistliche Ministerien ober Confistorien eine teibliche Rirchenzucht handhabten und in zweifelhaften Fällen fich ben bochangesehenen Rath ber theologischen Facultäten zu Bittenberg, Leipzig, Rostod, Belmstädt ober ber ehrwürdigen Ministerien ber einflußreichen freien Stabte Nieberfachfens einholten.

Die Besetzung ber Bfarreien tam fast überall auf fehr einfachem Bege in die Bande ber Bresbyterien ober ber Gemeinden. Als nemlich die Gemeinden evangelisch geworben waren, pflegten biefelben, wenn ihnen von Coln ober von tatholischen Batronen tatholische Briefter als Bfarrer jugeschickt wurden, biese kurzer Sand jurudzuweisen und ftatt ihrer fich evangelische Seelforger zu mablen. Ihre Ordination erhielten biefelben, wenn fle fich noch auf Universitäten aufhielten, eben auf biefen, ober in Soeft, fpater auch in Dortmund. Dabei war es felbstverftanblich, bag bie fleineren Bemeinschaften Weftphalens in ber Ginrichtung ihrer firchlichen Berhaltniffe bem Borgange ber angeseheneren Stäbte (Soeft, Lippstadt, Denabrud, Berford, Bielefeld, Lemgo, Dortmund, Effen) folgten. Man richtete bier auch Synoben ein; aber an benfelben hatten eigentlich nur Beiftliche, überaus felten auch Meltefte Theil; und grundfätlich legte man ben Spnoben nur eine berathenbe, nicht aber eine beschließenbe Auctorität bei. Denn bas gange Rirchenwesen hatte fich ale Sache ber burgerlichen Gemeinden gestaltet, beren Obrigfeit als oberfte Trager ber Rirchengewalt angeseben warb. In Altena an ber Lenne 3. B. hatte ber Magistrat bas Recht ben ersten lutherischen Baftor felbständig zn ernennen und zur Befetzung ber zweiten Bredigerstelle ber Gemeinde brei Canbidaten vorzuschlagen. Auch mar der Consul primarius regelmäßig praeses presbyterii. Daffelbe Berhältniß stellte fich auch in ben Einrichtungen der größeren Städte Soest, Dortmund, Lippstadt, Essen 2c. dar.

<sup>\*)</sup> Bie z. B. ben Evangelischen zu Effen (f. oben).

In Soeft batte Bergog Julius von Braunschweig fic bemubt, feine Rirchenordnung von 1569 jur Ginführung ju bringen; allein Dr. Gimen Dufans, ber im Jahre 1574 auf Empfehlung bes bochangefebenen braunidweigifden Stadtfuperintenbenten Martin Themnit jum Superintenbenten ernannt war, bewirfte es, bag man auf bie alte Rirchenordnung Deniedens jurud tam. Doch fab man fich veranlagt berfelben eine von Mufdus auf Grund ber braunichweigischen Rirchenordnung ausgearbeltete "Rurge Erinnerung und Berzeichnif etlicher Unordnung in biefer Rirde eingeriffen" Daber tam bie alte Soefter Rirchenordnung jest unter bem Titel "Rirchenordnung ber Stadt Soeft, erftlich geftellt burd Werb, Demeden a. 32, barnach folgenbe repetirt und gebeffert burch ben ehrwurdigen und gelahrten herrn Simon Mufaum D. und ber Rirden ju Goeft Cuperintenbent 1575" jest zu erneuter Geltung. Spaterbin marb biefelbe für bie Borbe, ba fie fich bier nach einer im Jahre 1608 veranstalteten Bifftation als ungenügend erwiefen hatte, burch Bufate vom 19. (26.) Dai 1609 wedmäßig erweitert.

Demgemäß war ber Magistrat die firchliche Obrigseit der Stadt, beren Cognition insbesondere die Shesachen unterlagen. Indem jedoch schon frührzeitig zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten der Superintendent hinzugigen ward, dem die eigentlichen Gewissensfälle ansichliehlich überlussen wurden, so gestaltete sich allmählich eine besendere Kirchenbehliche, ein aus wei weltsichen Gliedern, dem Superintendenten und zwei Binroein besiehen bes "Consisterium und Gegericht" als besendere Abrheitung des Munitende. Dabei verblieb jedoch ber Muzikrat die eigentliche sechliche Oberhieben, der namentlich die Baht und Bekinigung der Breitzen und fehrer und sen Allem die firchliche Gesenseinen mehant.

Der Arministration des Einstellungs mar die gefannte Geof. M. in Statt und Sütze (2006 Ministerium urbanden und 1% und volerekomment 10 Kant volerekomment 10 Kant volerekomment 10 Kant volerekomment 10 Kantlichen underheilt, welche zusch einen Sunstalierskand sern auf war. Der nichte Burgefespe derfelden (zugleich Säulinkturen, nor der dam Magikrat (unfangs gung irei, indiseiten und den dan der Bourspillichkeitergefölligenen Galijeiten berufeine Gunenutenbene. Ber Connection da Littlichen Ministerium fund under Boofig des Saperinsenbenten allennuss. Es fine

Un der Songe der ausgemen Vomentien famt du mit von Process und der Vermiftungen Templineren. Läudigeren, Kribentunkfeldern gefolkenen Rostund, welchen mit ihne die Beid der Process und die Vermiftlichtung der Vermiftlichtung der Vermiftlichtung der Vermiftlicher in mentlicher Begebung gestann. Kand die Rectualisang der Vermiftlicher aus mentlicher Begebung gestann. Kand die Rectualisang der Vermiftlichen aus Kribenigment auf der Vermiftlichen und Kribenigment auf der Vermiftlichen und Kribenigment auf Generalisang gestannt.

Die Schattlaftenordnung von 1534 enthielt die barauf bezüglichen Be-ftimmungen.

Aehnlicher Art waren die Einrichtungen in ben übrigen Stäbten, wennidon natürlich überall mancherlei Eigentbümlichkeiten vorfamen. In Dortmund 3. B. regierte ber Rath bas (vier lutherische Pfarrfirden in ber Stabt und eine in bem Stadtgebiet, in Brechten umfaffende) Kirchenwefen, ohne daß hier eine besondere Abtheilung des Raths als Confistorium ober Chegericht bestand. Dem Rath unmittelbar untergeben war bas Ministerium, ju welchem fammtliche (pon ben Gemeinden gewählte) Prebiger, auch ber ju Brechten und die ber Filialfirchen gehörten. An ber Spipe bes Ministeriums ftand anfangs ber Bafter au S. Reinoldi als Senior, fpater ein Superinten-Die Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten (namentlich auch bes Rirdenvermogens) fignd einem Gemeindevorftand gu, ju welchem ber (ober bie) Bfarrer und die pon ber Gemeinde gewählten Brovisoren (gewöhnlich mit einem Juriften ober Rathsheurn an ber Spite) gehörten. - In Effen mar an ber S. Gertrubenfirche ein besonberes aus bem jungeren Burgermeister, bem Bfarrer, bem Brovisor ad pios usus und bem Rirchmeister beftebembes Kirchengericht ober Confistorium errichtet. Für gewiffe Angelegenheiten wurde auch der Stadtsyndicus hinzugezogen. Als Norm ber Rirchenverwaltung galt die Zweibrucker Riechenordnung mit ben elf Artifeln Barenbrods.

Unter allen biefen Städten ragte jedoch Soest, welches auch unter ber clevischen Oberhoheit seine Selbständigkeit zu behaupten wußte, durch Ausehen und Bedeutung hervor. Ein geregeltes Kirchenwesen war hier zuerst zu Stande gekommen, weshalb die kirchlichen Einrichtungen Soests für die benachbarten Städte und für die Mark maßgebend waren, und zwar nicht blos bezüglich der Berfassussäusände, soudern auch hinsichtlich der inneren Angelegenheiten der Stadt.

Sanz insbesondere tam dieses Berhältniß für die confessionelle Haltung der märkischen Kirche in Betracht. Ursprünglich war diese natürlich ganz dieselbe wie in den anderen evangelischen Territorien Deutschlands. Bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein war auch hier ein confessionelles Lutherthum nicht vorhanden. Man gebrauchte Luthers deutsche Messe, Catechismus, Tauf- und Traubsichlein 2c., allein als der eigentliche "Bräzeptor" galt auch hier wie im übrigen evangelischen Deutschland — Melanchthon. Derselbe war in Bonn gewesen und hatte au der Borbereitung der Resormation Theil genommen, die hermann von Söln einzusühren gedachte; er war vom Herzog Wilhelm zu Cleve ersucht worden, nach Cleve zu kommen und dort die Resormation zu sördern, und mit heresbach hatte er seit dem Jahre 1527 bis zu seinem Tode im vertrautesten Brieswechsel gestanden; an

ihn hatten sich mehrere evangelische Gemeinden jener Lande, wie Wesel und Soest gewandt und hatten sich seinen gutachtlichen Rath eingeholt, und viele Prediger (wie Thomas Plateauus) und Sdelleute konnten sich rühmen, seine Schüler gewesen zu sein. Als sich Welanchthon im Jahre 1543 zu Göln und Bonn aushielt, besuchte ihn daselbst Heinrich v. Steinen, Pastor zu Frömern in der Grafschaft Mark, besprach sich mit ihm über die Resormation, die er in seiner Gemeinde bereits begonnen hatte und wurde durch ihn in seinem Borhaben wesentlich gestärkt\*). Es bestand also eine unmittelbare Beziehung Melanchthons zu den Resormationsbestrebungen und zu dem Protestantismus der clevischen Lande, und wie an allen anderen Orten Deutschlands, so waren es auch hier Melanchthons Lehrschriften, aus denen die Diener der Kirche ihre theologische Bildung gewonnen hatten\*\*).

Indem man daher die augsburgische Confession als eigentliches und alleiniges Rirchenbetenntniß geltend machte, geschah dieses in einer Weise, welche der später auswuchenden lutherischen Richtung durchaus fremd war.

In evidentester Weise zeigt sich bieses in der Kirchenordnung, welche die Stadt Renenrade an der Lenne im Jahre 1564 publizirte.

Bon einem Schüler Melanchthons, welcher an der reformirten Univerfität Heidelberg unter Curf. Friedrich III. ein Lehramt bekleidet hatte, versfaßt\*\*\*), beurkundet diese "Kirchenordnung der christlichen Gemeinde zu Neuensrade", (welche im Jahre 1564 zu Dortmund gedruckt wurde) durchweg ihren

<sup>\*)</sup> So berichten J. D. von Steinen in seiner westphäl. Gesch. Stlick XII. S. 793 und von Oven, die Entstehung und Fortbildung des evangel. Cultus in Rulich, Berg, Cleve, Mark S. 24.

Daher ertennt auch Bolters in ber Abhandlung "Hermann Bilden, genannt Bitefind und seine Rirchenordnung von Renenrade (Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins B. II. S. 58) an, baß es ber "melanchthonische Charafter war, welcher bamals in allen clevischen Gebieten, soweit fie ber evangelischen Kirche angeshörten, herrschte".

Berfasser ber Neuenraber Kirchenordnung ift Hermann Wilden, mit seinem lateinischen Namen Witekindus Witekind genannt. Ueber benselben giebt Bolters in ber bereits angezogenen Abhanblung ber Zeitsche. des bergischen Geschichtsvereins (S. 45 ff.) folgende Nachricht: Wilden, im Jahre 1522 zu Neuenrabe geboren, machte leine academischen Studien zu Wittenberg unter Melanchthon. Bon dem letzteren zum Nector der lateinischen Schule in Riga empsohlen, blieb er in Riga dis 1561. Bon da kam Wilden nach heibelberg, wo er ansangs am Päbagogium, bernach (seit 1563) als Prosesso der griechischen Sprache an der Universität wirke. Als späterhin (1578) Eurs. Ludwig VI. von den Prosessonen ber Universität die Unterschrift der Concordienssomel sordere, wanderte Wilden mit vielen seiner Collegen von heibelberg aus und sand (wiederum als Prosessor der griechischen Sprache) an der resormirten Academie des Pfalzgrasen Cassmir zu Reustadt a. d. hardt eine neue Stellung. Nach Ludwigs VI. Tode (1583) kam Wilden nach heibelberg zurück, wo er eine Prosessonen

auf ber fächfichen Reformation berubenben beutscherbrotestantischen Charafter. weshalb es in bem Abschnitt "von Lehre und Leben unferes Baftors" beifit: "Wir wollen uns halten nach ben Kirchen, die der augsburgischen Confession folgen und anhangen, welche Confession wir halten, daß sie gemäß sei und übereinkomme mit göttlicher Schrift und mit unserem alten, wahren Glauben . Dabei aber ift die Erläuterung, welche die Kirchenordnung bezüglich ber Sacramente giebt, ber (augsb. Confession und beren) Apologie genau entfprechend, entschieben reformirt, indem fie lehrt, Gott habe neben seinem Bort allezeit (b. h. auch im alten Testament) verorbnet "äußerliche Zeichen und Geberben, bie man Sacramente nennt, und find im neuen Teftament burch unfern herrn Christum zwei Sacramente eingesett, die Taufe und das Abendmahl, auf bag er uns fein Berbienft und feine Guter nicht allein burch bas Bort, fonbern auch burch fichtbarliche Beiden zueigne und uns berfelbigen verfichere". Auch ift richtig bervorgehoben worben\*), daß geradeso wie der heibelberger Catechismus (zum ersten Mal) die Werte bes Befetes in feinem britten Theil gurudichob und zu Fruchten ber Dantbarteit machte, bie neuenraber Rirchenordnung lebrt, baf bas Gefet Denjenigen, welche zuvor burch ben Glauben vor Gott gerecht geworben find, ein Wegweiser ber Beiligung werbe.

Diese Kirchenordnung ber Stadt Neuenrade darf um so mehr als getreuer Ansbruck des ursprünglichen confessionellen Bewustseins der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mark angesehen werden, als dieselbe (vor Allem bezüglich ihrer präzeptiven Bestimmungen über das Sacrament) zwar nicht mit dem Dogma der lutherischen Spstematik des siedzehnten Jahrhunderts, aber mit dem der Apologie der augsburgischen Consession auf das Genaueste übereinstimmte. Allein die consessionelle Stimmung und Richtung der Stimmssührer der evangelischen — nacher sich "lutherisch" nennenden — Gemeinsden der Mark ward doch frühzeitig eine andere. Der seit den adiaphoristischen Streitigkeiten (1548) im gesammten Gebiete des deutschen Protestantismus immer weiter um sich greisende Flacianismus, welcher mit dem namentlich seit 1559 von Würtemberg her hervortretenden Ubiquitismus sich amalgamirend zur Ausgestaltung des spezisischen "Lutherthums" führte\*\*), gewann

Mathematik erhielt. Er blieb unverheirathet, und ftarb am 7. Febr. 1603. — Außer verschiebenen Schriften physikalischen und historischen Inhalts hinterließ B. ein Gebetbuch und die "Kerdenordeninge der Christillen Gemeine tho Niggen Rade. Angebauen im Jar vnses Heren Dusent visst hundert veer und sestig up Bingsten. Gebruckt tho Dörtmilub (börch Albert Sartor) MDLXIII.

<sup>\*)</sup> Bon Bolters a. a. D. G. 67.

<sup>\*\*)</sup> Die Art und Beise, wie bieses geschap, erhellt urtunblich aus meiner Schrift: "Die Entstehung und Fortbilbung des Lutherthums und bie kirchlichen Bekenntußsschriften besselben von 1548—1576" (Caffel, 1863).

allmählich auch in ber Mart Raum. Und awar geschah biefes gang befonbers burd ben Ginfluk, ben Soeft auf bas martifche Rirchenwesen ausübte. Rachbem es nemlich bem Bergog Julius von Braunschweig gelungen war, Soeft für ben Anschluß an bie lutherische Concordie zu gewinnen. begann man im Jahre 1577 auch hier im foroffften Gegenfat jum reformirten Betenntnif von einer "unverfälschten" augsburgischen Confession\*) — welcher Ausbrud vorbem in Soeft wie allerwarts unerhort gewesen war, - ju reben und ben "lutherischen" Ramen als einen tirchlich-sombolischen zu gebranden. Demgemäß warb fpater (22. Ang. 1594) in Soeft ein besonderes fummarifches Corpus doctringe aufgestellt, welches ben ftrenasten lutherischen Lehrhegriff fombolisirte\*\*), und nicht nur von allen Bredigern in Stadt und Börde unterzeichnet werden mußte, sondern auch außerhalb der Stadt als kirchliche Lehrnorm anerkannt warb, weshalb es in ber Mark und in ben umliegenben Stäbten gang gewöhnlich mar, baf von bort bie Brebigtamtscandibaten nach Soeft geschickt wurden, um fich von dem bafigen Ministerium examiniren und ordiniren ju laffen. Auch war es Sitte in bebenklichen Fällen ben gutachtlichen Rath des Ministeriums der Stadt Soest einzuholen. Im Anfange des flebzehnten Jahrhunderts erbat fich 3. B. Effen ein Gutachten bes Soefter Ministeriums über die Taufformel und ben Exorcismus, nachdem die Stadt barüber im Jahre 1617 schon bei ber theologischen Facultät zu Giegen angefragt batte.

Der Gottesbienst war in allen größeren Städten nach der sächsischen Form eingerichtet\*\*\*), weshalb man einen sorgfältig ausgebildeten Altardienst wit Intonationen, Responsorien, Collecten 2c. hatte. Reben dem Choralgesang war hier und da (3. B. in Neuenrade) auch die alte psalmodirende Weise des Gesanges noch üblich. In Dortmund wurde im Jahre 1585 eine niederzbeutsche Liturgie mit einem Gesangbuch herausgegeben, welches viele lateiz

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. bie Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 210.

<sup>\*\*)</sup> Im Borwort besselben heißt es: "Es ift hochnötig, daß man ein gewiß Corpus doctrinae habe; — bieß ift aber die heil. Bibel, die 3 Symbola, augsburgische unversänderte Consession und Apologie, die beiden Catochismi Lutheri sammt andern dazu gehörigen Büchern, — auf welches Corpus die Prediger zu Soest eraminirt, geordinirt und von E. E. Nate bestellt werden und wobei Prediger und Schuldiener die ans Ende beharren wollen". — Nach einzelnen Bestimmungen gegen Wiedertäuser, Arianer, gegen die Variata der Calvinisten solgen hierauf vier Artikel vom Abendmahl, von der Berson Christi, von der Taufe und ewigen Borsehung und Bahl Gottes, welche sämmtslich den freng lutherischen Lehrbegriff im Gegensatz zum reformirten Dogma darlegen.

Del. die Auszilge aus einzelnen Agenden jener Zeit bei v. Oven, die Entsfiehung und Fortbildung bes evangelischen Cultus, G. 101 ff. und bei Bolters in ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsbereins B. II. G. 68 ff.

nische Lieder (auch Bolkslieder) enthielt\*). In den Landgemeinden dagegen hatte der Gottesdienst von Ansang an eine einsachere Gestalt. — Die Antstracht der Geistlichen war das schwarze Chorkleid, aber schon 1692 wurde auf einem Classenowent zu Schwelm die Abschaffung desselben beantragt. Indessen blieb in den Städten immer noch nicht allein das schwarze Chortleid, sondern auch das weiße Chorhemd siblich. — Eine eigenthümliche Einrichtung waren die seit Ansang des 17. Jahrhunderts (vielleicht schon früher) in Soest üblichen Cirkelpredigten, indem in der Hanptkirche S. Pauli sämmtliche Stadtpsarrer nach einem bestimmten Turnus, und die Prediger von der Börde jährlich einmal vor dem Inspector und zwei Stadtpsarrern predigen mußten, "daß man höre, ob sie auch sleißig daheim studiern".

Auch das (lateinische) Schulwesen gestaltete sich nach sächsischem Muster, indem Melanchthous Schulordnung im Allgemeinen als Richtschnur galt. Die Schule zu Soest ward im Jahre 1558 neu hergestellt, worauf sich dieselbe bald zu Blüthe und Ansehen erhob. Im Jahre 1578 (23. October) erließ der Rath für die Schule eine disciplinarische Barschrift, welche von allen Lehrern eigenhändig unterzeichnet werden mußte. — Eine Kirchenordnung, welche der Magistrat am 19. Mai 1609 für die Börde publizirte (und am 20. Novbr. 1619 erneuerte) machte es allen Küstern zur Pflicht, Schulen einzurichten, auf welche die Pastoren ein wachsames Ange haben sollten. Küster, welche nicht Schule hielten oder halten könnten, sollten fernerhin gar nicht mehr geduldet werden.

Unter ben theologischen Schriftsellern, welche mährend ber zweiten Halfte bes 16. Jahrhunderts aus der lutherischen Kirche Westphalens hervorgingen, war keiner so fruchtbar und wirksam als der renommirte Licentiat der heil. Schrift Hermann Hamelmann, der im Jahre 1525 in Osnabrud als Sohn eines dortigen Canonicus geboren und katholisch erzogen, seit 1552 als evangelischer Prediger zu Camen in der Mark, seit 1553 in gleicher Eigenschaft zu Bieleseld thätig war, und nach wiederholten Wandelungen seines inneren und äußeren Lebens, und nachdem er über fünfzig verschiedene Schriften polemischen, geschichtlichen und erbaulichen Inhaltes — sämmtlich in lateinischer Sprache und in lutherisch-confessionellem Interesse — gesschrieden hatte, im Jahre 1595 als Superintendent zu Oldenburg starb. Seine Resonnationsgeschichte der rheinisch-westphälischen Lande\*\*) beweist

<sup>\*)</sup> Der Titel biefes (sich wefentlich auf bas Bonner Gesangbuch gründenten) Gesangbuches ift: "Geistlite Leber unde Psalmen D. Martini Lutheri und anderer frommer Christen na Ordninge der Jartybe und Feste, uppet nye tho gerichtet; Dortmund Albert Sartor und Arnt Westhoff 1585".

<sup>\*\*)</sup> Hermanni Hamelmanni Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori. Lemgo, 1711.

zwar hinlänglich, daß ihn seine confessionelle Unfreiheit zu einer unbefangenen Würdigung der historischen Berhältnisse kaum kommen ließ, giebt aber doch über mancherlei Dinge, z. B. über das, was am hose vorging und über die mannigsachen hindernisse ber Resormation sehr dankenswerthe Aufschlässe. Aber unendlich gesegneter als das Andersten hamelmanns blieb bis auf diese Tage das des Bastors Philipp Nicolai, der im Jahre 1540 zu Mengeringhausen in der Grafschaft Walbed geboren, als Pfarrer zu Unna in der Grafschaft Mark im Jahre 1597 die beiden herrlichen Lieder "Wie schön leucht't uns der Morgenstern!" und "Wachet auf! ruft uns die Stimme" bichtete und 1608 als Pastor zu S. Catherinen in Hamburg starb.

Die Bildung reformirter Gemeinden konnte in der Mark nur unter ben größten Schwierigkeiten zu Stande kommen, indem es landläufige Meinung war, daß reformirtes Bekenntniß mit wiedertäuserischer, schwenkseldischer und sonstiger kirchen= und skaatsgefährlicher Irrlehre identisch und daß es überbaupt die Reberei der Zeit sei, weshalb die lutherischen Gemeinden zu den reformirten aller Orten im schroffften Gegensat standen\*). Wie in anderen Gebieten des evangelischen Dentschlands, so war es aber auch in der Mark gerade das Lutherthum der Concordiensormel, welches die am alten (melanchsthonischen) Protestantismus festhaltenden Prediger und Gemeinden zum Anschluß an die resormirte Rirche drängte. Daher entstanden resormirte Gesmeinden\*\*) allmählich hier und da, z. B. zu hamm, Camen, Heeren, Schwerte,

<sup>&</sup>quot;) In wabrhaft grausiger Beise sprach sich ber Haß bes Lutherthums gegen die Reformirten in dem Catechismus des eben erwähnten Pastors Nicolai zu Unna "Ueber der Calvinisten Gott" aus. In diesem Catechismus kommen nemlich solgende Fragen und Antworten vor: "Bas hat der Calvinisten Gott für ein Angesicht? — Er sieht aus, wie ein Brüllochs und Bucherstier. — Bo steht das geschrieben? — Also schreibt dieses Ochsengottes erstgeborene Creatur, Ulrich Zwingli. — Bohin gehört dieser Ochsengott? — Gen Calicut in Indien. — So glaubest du denn doch, daß die Calvinisten anstatt des wahren Gottes den lebendigen Teusel andeten? — Ja, das glaube ich von ganzem Herzen". — Uebrigens brachte Nicolai die Gemeinde, welche schon früher die Resormirten vertrieben hatte, durch sein Toben so semiende, welche schon früher die Aksormirten vertrieben hatte, durch sein Toben so sewissen, daß sogar die katholische Regierung des Herzogs von Cleve sich dazwischen legen und ihm die Ranzel verbieten mußte. Daher ging Nicolai von Unna nach Hamburg, wohin er berusen war.

Daß diese resormirten Gemeinden theilweise noch die in das siedzehnte Jahrbumbert hinein bei der Abendmahlsseier Hostien gebrauchten, ift oft, aber mit Unrecht, als Beweis dafür hervorgehoben worden, daß dieselben ursprünglich "lutherisch" geweien und erst späterhin zum resormirten Bekenninis abgesallen wären. Ift doch von der ftreng resormirten bergischen Synode die Abschaffung der Hostien erst im Jahre 1590 besollen worden!

Westhosen, Neuenrade, Berdohl zc. Auch hatten sich die ältesten und angessehensten Freiherrn-Geschlechter der Mark (z. B. die von Bobelschwingh, von Plettenberg, von Stründebe, von Sieberg, von der Rede oder von Reck, von Romberg) frühzeitig dem reformirten Bekenntniß zugewendet. — Kurzwei Pfarrkirchen der Mark, Abhnern bei Hamm und Alt-Lünen an der Lippe, das Domstift in Soest und 10 Klöster waren katholisch geblieben.

## Zweiter Abschnitt.

Der Erbfolgestreit und die Theilung der jülich=
clevischen Lande.

Als Herzog Johann Wilhelm am 25. März 1609 — gerade zu ber Zeit, wo in den Niederlanden ein zwölfjähriger Waffenstillstand geschlossen wurde, — gestorben und mit ihm die männliche Linie des Hauses Cleve erloschen war, trat alsbald eine ganze Reihe von Prätendenten auf, welche das große, schöne und gesegnete Land ganz oder theilweise als ihr Erbe in Anspruch nahmen\*). Zur Erlänterung dieser Ansprüche, welche die solgensichwersten Ereignisse mit sich führten, sind die Familienbeziehungen der letzten herzöge von Cleve und andere mit denselben im Zusammenhang stehende Berhältnisse ins Auge zu fassen.

Bei ber Cheschlieftung bes Herzogs Johann III. von Cleve mit ber einzigen Tochter und Erbin bes Bergogs Wilhelm von Julich, Berg und Ravensberg im Jahre 1510 war nicht nur bie Erbverbrüberung von 1496 bestätigt, sonbern es war auch ausbrücklich vereinbart worden, daß alle erheiratheten Lande auf ewige Zeiten bei einander erhalten und ungetheilt auf ben erftgeborenen Sohn, bei bem Abgange bes Mannesstammes aber auf bie erftgeborene Tochter vererbt werben follten. Diese mit Zuziehung ber Stänbe getroffene Bereinbarung wurde von den Kaifern Carl V., Maximilian II. und Rudolph II. bestätigt. Die bem Bergog Albert für ben Fall, daß bie jülichschen Lande dem Reiche anheimfallen sollten, ertheilte Anwartschaft auf dieselbe wurde auf Berlangen bes Herzogs Wilhelm von Jülich im Jahre 1509 wieder aufgehoben. Als baber ber Letigenannte im Jahre 1511 ftarb, folgte ihm feine Tochter Marie, Gemablin bes Bergogs Johann III. von Cleve. 3war suchte jett bas haus Sachsen seine angeblichen Ansprüche geltenb zu machen, allein Herzog Johann erhielt die taiferliche Belehnung. Um jedoch Sachsen thunlichft zufrieben zu ftellen, murbe bie alteste Tochter bes Bergogs

<sup>\*)</sup> Bgl. ben trefflichen Auflat "bie Rechtsanspriiche ber bei ber jülich-clevischen Erbichaft betheiligten Fürsten und bie Berhanblungen dwischen ihnen vor ber Erlebigung ber Lanbe" in ber Zeitschr. bes bergifchen Geschichtsvereins, B. I. S. 113—169.

Johann von Cleve, Sibhlla, dem damaligen Curprinzen Johann Friedrich von Sachsen mit der Zusicherung verlobt, daß wenn die Eltern der Braut ohne Hinterlassung männlicher Descendenz sterben würden, sämmtliche Lande berselben an die Prinzessin Sibhlle und deren Gemahl sallen sollten. Indessen derzog Johann III. einen Prinzen, Wilhelm, hinterließ, welcher sich mit Maria, Tochter des römischen Königs Ferdinand, vermählte. Kaiser Carl V. bestätigte nun in dem zu Regensburg erlassenen Privilegium successionis vom 19. Juli 1546 nicht nur das alte Haus- und Grundgeset, sondern sügte auch noch die Bestimmung hinzu, daß wenn Herzog Wilhelm oder bessen ohne Hinterlassung männlicher Leibeserben sterben würden, die "Töchter" und beren "eheliche männliche Leibeserben" in allen Herzogthümern und Lehen solgen sollten.

Aus dieser She gingen zwei Prinzen, Carl Friedrich (ber frühzeitig in Italien starb), und Johann Wilhelm, sowie fünf Prinzessunen hervor. Die älteste der letzteren, Marie Eleonore, wurde mit dem Herzog Albert Friedrich von Preußen vermählt, wobei man das Uebereinkommen traf, daß wenn Herzog Wilhelm und Marie ohne männliche Erben zu hinterlassen, mit Tode abgehen, oder wenn die beiden Prinzen Carl Friedrich und Johann Wilhelm ohne Leibeserben sterben würden, — daß dann die Prinzessin Marie Eleonore und ihr Semahl, Herzog von Preußen und beren "eherliche Leibeserben" die Lande erhalten sollten. Marie Eleonore starb 1608, zehn Monate vor dem Tode ihres Bruders Johann Wilhelm, hinterließ aber die Prinzessin Anna, Semahlin des Curfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, die Stammmutter des preußischen Königshauses.

Anna, die zweite Prinzessin, wurde 1574 an den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg vermählt, wobei sie mit einer bedeutenden Summe Geldes und mit der Zusicherung abgefunden ward, daß sie, wenn ihre ältere Schwester keine Leibeserben hinterlassen würde, derselben substituirt werden sollte. Auf alle Ansprüche auf Land und Leute leistete sie ausdrücklich Berzgicht und starb im Jahre 1633 mit hinterlassung des Prinzen Wolfgang Wilhelm.

Die britte Prinzessin war Magdalene, Gemahlin bes Herzogs Johann von Zweibrüden, beren Descendenz 1661 mit Johann IL, 1681 mit Friedrich Casimir und 1718 mit Carl XII. von Schweden erlosch.

Die vierte Prinzessin, Sibylle, heirathete erft ben Markgrafen Philipp von Baben und bann ben (bem hause Desterreich entsproffenen) Markgrafen Carl von Burgau. Ihre Descenbenz erlosch im Jahre 1618.

Die fünfte Prinzessin starb unverheirathet.

Auf Grund biefer Berhältniffe trat nun nach bem Tobe bes Bergogs Johann. Wilhelm eine Anzahl von Bratendenten auf\*), unter benen fich namentlich zwei, nemlich Curfurft Johann Sigismund von Brandenburg und Bialzgraf Bolfgang Bilhelm von Nenburg geltenb machten. Der Curfürft bob bervor, baf burch die Chestiftung von 1572 ber Bringeffin Marie Eleonore und ihren "ehelichen Leibeserben" bie alleinige Rachfolge mit Ausschliekung ber brei jungeren Schwestern augesichert und bak ber bierburch begrundete Rechtsanspruch nach bem Tobe berfelben auf beren altefte Tochter Anna übergegangen sei. Der Pfalzgraf bagegen wendete ein, daß Marie Eleonore foon acht Monate vor bem Tobe ihres Brubers gestorben und bak femit beren Rechtsanfpruch auf beren Schwester Anna, feine Gemablin übergegangen fei. Anbrerfeits machten bie beiben übrigen Schweftern bes verftorbenen Herzogs (Magbalene, bes Grafen von Ameibruden Witwe und Sibulle, bie Gemablin bes Markgrafen von Burgau) geltenb, bag bas Recht ber Brimogenitur in bem bergoglichen Saufe niemals gegolten babe, bak nach dem von Kaiser Carl V. ertheilten Brivilegium die Töchter erbberechtigt wären und daß somit die Länder unter dieselben getheilt werden müßten. Daneben behauptete auch ber Curfurft Christian II. von Sachsen als Haupt ber Albertinischen Linie ein Erbrecht, welches er aus einer von bem Raifer Friedrich III. 1483 ertheilten, von Maximilian I. im Jahre 1486 und 1495 bestätigten Anwartschaft auf bie Bergogthumer Julich und Berg, sowie aus einer von Carl V. empfangenen Anwartichaft auf Cleve, falls ber Mannesftamm aussterben würde, ableitete. Ankerdem tauchten aber auch noch drei tleinere herrn auf, beren Ansprüche jeboch, weil ihnen tein wirksamer Rachbrud gegeben werden konnte, wenig beachtet wurden: nemlich ber Herzog von Revers und Mantua, Carl von Gonzaga, ber allerbings von bem Bergog Ishann I. von Eleve abstammte und barum wenigstens einen Theil von Cleve und Mark für fich in Anspruch nehmen zu können glaubte; und endlich ber Graf Ernst von Manderscheid und ber Bergog Beinrich be la Tour von Bourbon, welche beibe ihre Abtunft von ben Grafen Engelbert II. und Eberhard II. von Altena ableiteten und baber bie Graffchaft Mark als ein ihnen jugefallenes Manuleben anfaben. Inbeffen tam teiner ber letigenannten fonderlich in Betracht. Als ein bochft gefährlicher Competent machte fich bagegen späterhin ber Raifer Rubolph II. geltenb, welcher um nicht bas

<sup>\*)</sup> Die zahlreichen Actenstüde, welche sich auf die von den Prätendenten geltend gemachten Ausprüche beziehen, sinden sich am Bollständigsten in der Schrift zusammensestlellt: Lucii Veronensis de successione in iura ditionesque Juliae, Cliviae, Montium, Marchiae et Ravensbergae etc. Dissertatio, Resutatio, Apologia, 1653. Näheres über diese Schrift wird in dem vorgenannten Aussatz der Zeitschr. des bergischen Geschichtsvereins S. 114—115 mitgetheilt.

große, schöne Land in protestantische Hände fallen zu lassen und um aus der factischen Strittigkeit der Erbsolge seinen Bortheil zu ziehen, die ganze Hinterlassenschaft als erledigtes Reichslehen zu sequestriren für gut sand.

Die beiben Sauptprätenbenten, welche als folche von Anfang an in ben Borbergrund traten, wußten beide recht wohl, daß bier rasches Borgeben und thatfächliches Zugreifen jebenfalls bas ersprieklichste sei. Ohnehin von ber Rechtmäßigfeit feiner Unfpruche überzengt, tam baber ber Curfurft von Branbenburg allen anderen Competenten zuvor, indem er nach bem eben erfolgten Ableben bes Bergogs fofort burch ben curfürftlichen Rath Stephan von Bartefelb jum Rolde, ben er icon im Boraus für biefen Fall inftruirt hatte, von bem Lande Befit ergreifen ließ\*). Am 4. April, also zehn Tage nach bem Tobe bes Herzogs, vollzog Hartefeld in Begleitung bes Dr. jur. Conrad von Brynen und einiger Zeugen in Cleve die förmliche Besitzergreifung mittels aweimaligen Auf- und Buschlagens ber Stadt- und Schlofthore, öffentlicher Anheftung bes brandenburgischen Bappens und Berlefung bes Batentes. und begab sich sodann über Urbem und Loo nach Düffelborf, wo er am Abende bes folgenden Tages zwischen sechs und fieben Uhr eintraf. bie brandenburgischen Commissare indessen nur unvolltommen ihren Zwed, indem daselbst bereits auch die Ankunft des Pfalzgrafen erwartet wurde und fie beshalb mehrere Thore auf Befehl ber berzoglichen Rathe gesperrt fanden. Am 6. April murbe burd biefelbe symbolische Bandlung und andere bei folden Gelegenheiten gebräuchliche Formalitäten Ratingen. Elberfelb und Gräfrath occupirt, am 7. Solingen und Bensherg, am 8. Mihlheim an ber Ruhr. wo zugleich eine notarielle Urtunde über bie getroffenen Magregeln aufgefest wurde. Bon da an laffen fich bie Spuren über ben Weg, ben Hartefeld mit feinen Begleitern genommen, nicht weiter verfolgen, weshalb fich auch nicht mit Bestimmtheit fagen lakt, ob icon bamals eine abnliche formelle Befitzergreifung ber martischen Stabte vor fich gegangen fei und ob vielleicht Hartefeld burch ben Drang ber Umftanbe verhindert wurde, seine weiteren Schritte urkundlich zu conftatiren. Denn Gile that allerdings noth, ba auch bereits am 5. April bes Pfalzgrafen Philipp Ludwig Sohn, Wolfgang Bilbelm, nach einer möglichst beschlennigten Reise in Duffelborf angelangt war, am 8. April von Benrath aus gleichfalls eine Befitzergreifungs-Erklärung erlaffen und barauf ben Befehl gegeben hatte, daß sein Patent gleich bem brandenburgischen in benjenigen Orten angeschlagen werben sollte, welche noch nicht von Brandenburg besetzt waren. Sartefeld sowohl als auch Bolfgang Wilhelm liegen Drudidriften erscheinen, in welchen fie beiberfeitig

<sup>\*)</sup> Das junachft Folgenbe wirb nach ber genauen Darftellung, welche Ratorp in feiner Dentidrift von 1859 giebt, mitgetheilt.

wien die Bestigergreisung Proces erboten und jugesch die Abstrachlichen iner eigenen Ausprüche machinnersen indren. Die Lunchlunde und Aluberigegen gaben sehm am 9. Amil mach Lungung des kasserindem Abunkere vom 2. April 1609, welches die Fertsübrung der Abstreumz bereh die zwischen Wilde anordnete, die Erklung ab, daß sie vorläusig bis zu rechtlichem oder guttlichem Austrag der Substeinen der Interessenung zur Regierung zuzulassen Alillens wären und daß sie beshalb ergangenen kaiserlichen Besehle genau besolgen würden. Dem zwähle wurde ebensowahl einerseits dem Psalzgrafen der längere Ausenhalt in Diffeldorf verweigert, als man andererseits vor den brandenburglichen Abzerdneten, welche am 25. April nach Olisselvorf kamen, das Erhluß gerert bielt.

Bunachft entfpann fich nun ein beftiger Peberfrieg, in welchem bei Pfalzgraf vor Allem anszuführen suchte, bag nach ben Vrivilenten, melibe tem Bergoge Johann Bilbelm in ben Jahren 1546 und 1560 ertheilt mitten. tie Lander ungetheilt an bie Tochter bes Bergoge fommen follten, und taft alfo feine Mutter, ba bie altefte Tochter bereits geftorben fel, nin bie altefte ber noch lebenben bie fammtlichen lander erben milffe. Coffen tennels warbe fich wohl biefe literarische Febbe in einen bluttnen Rumpt mit bom Sowerte verwandelt haben, wenn nicht beibe Theile Die felbfiffichilgen Ab fichten bes Raifers, ber gern fequeftriven wollte, ner Augen gehahl hallan, und baburch ju verfohnlichen Schritten geneigt gemarten maten. Aber ber finatelinge Landgraf Moris von Gellen ertunnte es, ben melder Vielentung für bas Intereffe bes Broteftantismus une bae fum 1 Mil 11/1/14 ye nificien) protestantischen Union es mur, buf nuch som Arlafd,on son logion latbelifden Grbbanfes in Rorrbenifalung, bis Wog einnig bet affen gion Frahe in preteftantifder Sant gefichert mach. Briber Ereinen gertin' Mas granne, übernahm es baber ber Lant gent, gurlichen nentithen ein Reine eine polije. tiden mit bie verläufige Berkellung nars forelichen Ablamment ger bies ta fürfien und Ständen ju senfichen

ber bem einen wie bem anbern nachtheiligen Einmischung bes Raifers (ber burch ein Bonalmanbat vom 24. Mai 1609, welches ber Oberft und Etle hans Reinhard von Schonenburg als taiferlicher Abgefandter überbrachte, beiben Fürsten untersagte, sich willfürlich in ben Befit ber fireitigen Erbfchaft zu feten und ihnen befahl, binnen vier Bochen in Berfon ober burch Bevollmächtigte am taiferlichen Soflager zu erscheinen, bafelbft ihre vermeintlichen Rechtsanspruche bargulegen und bes richterlichen Erkenntnifies gewärtig zu sein), bewirkte es, daß sich beide Fürsten wirklich mit einander verglichen. In bem Dortmunder Bertrag vom 31. Mai (10. Juni), burd melden bie Fürsten von ber ftreitig gewesenen Erbicaft gemein am Besit ergriffen, verpflichteten fich biefelben, "gegen alle übrigen Bratenbenten qusammen zu halten, die Länder gemeinschaftlich zu regieren und gemeinschaftlich gegen jebe Befahr zu ichuten. Ueber ihre eignen beiberfeitigen Anspruche mollten fie fich entweber in Gute vergleichen ober gemeinschaftlich gemählte Richter entscheiben laffen. Die Bergogin-Bitme follte mit 25,000 Kronenthalern abgefunden, Die Leiche ihres verstorbenen Gemable feierlich beigefett Die beiben Kürsten begaben fich von Dortmund nach Düffelborf, bevollmächtigten einige von den Lanbfländen gemeinfam mit den berzoglichen Rathen die Regierung des Landes fortzuführen und gaben ben Lebensleuten Indult. Das Archiv ward versiegelt und fammtliche Beamte und Unterthanen murben aufgeforbert, beiben Furften ben Sulbigungseib in ber Art an leiften, baf fie bemjenigen ber beiben Baufer Treue und Gehorfam fcmorten, welches fünftig für ben rechtmäßigen Erben erflärt werben würbe".

Um 6. Juni hielten nun "bie possibirenben Fürsten" ihren seierlichen Einzug in Duffelborf, wo fie am 15. Juni ein (Cleve 15. Juni batirtes) Ausschreiben an die Landstände von Cleve Mart erließen, welches den Landtag auf ben 2. Juli nach Duisburg berief, mit bem Beifügen, daß bafelbft ben Ständen bie abgeschloffenen Bertrage vorgelegt und über bie weitere Einrichtung bes Regiments berathen werben follte. Gine Sauptproposition bildete bier wie bei ben julich-bergischen Standen, Die ungefahr um Diejelbe Reit einberufen wurden, bas Berlangen ber Sulbigung. Indeffen zeigten Die Stände beider Landestheile nach ihrem Zusammentritt in letterer Beziehung große Bebeuten, jumal als am 24. Juni ber Graf Johann Georg von Sobenzollern als kaiserlicher Commissar erschien, ber an vielen Orten (in ber Mark geschah dieses am 25. Juli zu Lünen) die Mandate und Inhibitorien bes Kaisers verkundigen liek und den versammelten Ständen verfönlich eröffnete, daß berfelbe (burch Erlaß vom 7. Juni) ben Dortmunder Bergleich für null Dazu tam, bag am 12. Juni auch eine Gefandts und nichtig erklärt babe. schaft des Curfürsten von Sachsen in Düsseldorf eintraf, und daß sich außertem sogar noch eine Abordnung des Grafen von Manderscheid daselbst einfand. Alle diese Umstände bestärtten die Stände in dem Bunsche, daß tie Huldigung dis zum nächsten Landtage verschoben werden möchte, weshalb man schließlich sich dahin einigte, daß die Stände statt des Huldigungseides einen blosen Handschlag geben sollten, was seitens der cleve-märkischen Stände am  $\frac{4}{14}$ . Juli, seitens der Stände von Rilich-Berg am  $\frac{12}{22}$ . Juli 1609 (jedoch zegen ten Widerspruch vieler einzelner Ritter) geschah. Dafür stellten die Fürsten den Ständen aller Landestheile einen Revers aus, in welchem sie ten römisch-katholischen und anderen Christen freie Ausübung ihrer Religion zusicherten, alle früher ertheilten Privilegien und fürstlichen Begnadigungen bestätigten, die Unterthanen gegen jede fremde Gewalt zu schüten vund tie hergebrachte Untheilbarkeit sämmtlicher Lande aufrecht zu halten versprachen.

Aber das habsburgische und das tatholische Interesse Desterreichs verlangte es, daß gerade an dem an das Niederland grenzenden Niederrhein keine protestantische Macht heimisch würde. Denn da zur Stunde hier der Katholizismus noch die herrschende kirchliche Macht war, so war, wenn dieser Stand der Dinge aufrecht erhalten wurde, immerhin noch die Aussicht offen, daß von hier aus nach Osten und nach Westen hin der Protestantismus wirksam bekämpft und daß somit Oesterreich hier zur Erweiterung seiner Macht die vortheilhafteste Position gewinnen konnte. Daher verbot der Kaiser nicht nur den Ständen und Beamten des Landes die brandenburgische und neuburgische Bestigergreifung anzuerkennen, sondern trug sogar dem Bischof von Passan, Erzherzog Leopold, auf, die Lande so lange von Reichswegen in Bestig zu nehmen, bis über die Gerechtsame der Fürsten entschieden sein würde.

Schlimmer jedoch als die von seiten des Kaisers drohende Gefahr war bas Unheil, welches in der Duffeldorfer Regentschaft selbst lag. Allerdings wohnte der Markgraf Ernst und nach bessen am 13. Septbr. 1613 erfolgtem

<sup>&</sup>quot;) In den Reversalen, welche für Cleves Mart zu Duisburg am 4. Juli, für Inlich-Berg am 11. Juli zu Diffeldorf ertheilt wurden, versprachen die Fürsten "die latholische römische wie auch andere driftliche Religion, wie sowohl im röm. Reich als diese Fürstenthümern und Grafschaften an einem jeden Ort in öffentlichem Gebrauch und Uebung zu continuiren, zu manuteniren und zu zulassen und darüber Niemand in seinem Gewissen noch au derrüben; — daß auch die Stifte, Klöster und alle anderen Collegia durch Landsässische befeht, in esse zelassen, gehalten und Niemand daselbst in seinem Gewissen betrübt möge werden". — Irluitsche Hintersist wollte später behaupten, statt "zuzulassen" heiße es in den Reverslaten "zu lassen".

Tobe ber Curpring Georg Bilbelm mit bem Pfalzgrafen Bolfgang Bilbelm in ben beiben Alugeln bes Schloffes zu Duffelborf unter Ginem Dache ideinbar friedlich aufammen und regierten bie Lande in Gemakheit bes aufgerichteten Bertrages als Statthalter ihrer Berrn, bes Curfürsten ju Branbenburg und des Pfalzgrafen zu Neuburg. Aber boch war es nur die gemeinsame, von feiten bes Raifers brobenbe Befahr, welche bie beiben Regenten in Eintracht zusammenhielt, indem keiner berfelben gewillt mar, seine Anspruche auf bie gange und ungetheilte Erbichaft zu Bunften bes Underen fallen zu laffen. hierzu tam noch bie Differeng bes confessionellen Interesses, welche beibe Fürstenhäuser trennte, indem Curbrandenburg bas reformirte, Bfalg-Reuburg bas lutherische Bekenntnig begünftigte. Bennschon baber biefelben bem Raifer gegenüber wie Gin Mann zusammenftanben und in biefer Stellung gegen ben gefährlichsten Reind burch ben König Beinrich IV. von Frankreich (ber fich übrigens von beiben Fürften bie Berficherung geben lief, bag bie katholischen Unterthanen in der Ausübung ihrer Religion in keiner Beise beeinträchtigt werben follten.) in wirksamster Beise unterstützt wurden, so machte fich boch die innere Unwahrheit jener Berbrüberung fo augenfällig wahrnehmbar, daß endlich England und bie vereinigten Staaten von Solland bie Bermählung bes jungen Pfalggrafen mit ber altesten Tochter bes Curfürsten Johann Sigismund als bas einzige Mittel zur Besserung bes Berhältnisses erkannten. Der Pfalzgraf ging auch bereitwilligst auf dieses Project ein, stellte aber bie Bebingung, baf ibm ber Curfurft Julid und Cleve theils als Mitgift theils gegen eine ansehnliche Gelbsumme ganz überließ, auf welche Bedingung einzugeben biefer fich weigerte. Der junge Bfalggraf aber wiederholte feine Forberung namentlich bei einem Gastmahl im Schloffe gu Duffelborf (1613), wo der Curfurft hierüber fo aufgebracht ward, bag fic berfelbe mit einer Ohrfeige an jenem vergriff. hiermit waren bie Burfel gefallen. Der Bfalggraf fcwur Rache und entwarf einen Blan, nach welchem er bie ganze Erbschaft an fich zu bringen hoffte. Noch in bemselben Jahre (gegen Enbe bes November) beirathete er bie baierifche Bringeffin Magbas lena, die Schwester bes Bergogs Maximilian von Baiern und bes Curfürsten Ferdinand von Coln, und trat, um fich ber Sulfe Defterreichs, Baierns und Spaniens zu verfichern anfangs (14. Juli 1613 zu München) beimlich, ber nach am 23. Mai 1614 ju Duffelborf öffentlich, jum größten Leibwefen feines greisen Baters, jum tatholischen Glauben über. Der Bfalggraf fagte, er fei burch bes Canisius Summa bekehrt worben.

Das ganze evangelische Deutschland erschrat, als sich die Kunde von einem Ereignis verbreitete, welches nicht blos dem (später mit Gewalt zur katholischen Kirche zuruckgeführten) Stammlande des Pfalzgrafen, sondern dem protestantischen Interesse überhaupt Berderben brobte. Bor Allem mußten

es nun die beraoglichen Lande am Riederrhein erfahren, baf fie zum Tummelplat ber politischen Intereffen auswärtiger Mächte geworben maren. Demn nachdem ber Eurpring Johann Georg Wilhelm, ber im Jahre 1613 an ber Stelle bes verftorbenen Markarafen Ernft bie Statthalterei in ben nieberrbeinischen Landen übernommen batte, in demselben Jahre bei ben Reformirten in Wefel bas Abendmahl empfangen und ben reformirten Glauben angenommen hatte, und nachdem ein Jahr fpater ber Curfürst Johann Sigismund felbft bem Beispiel bes Sobnes gefolgt mar, fab fich bas reformirte Rieberland ebenso bemuffigt für ben Curfürsten einzutreten, als bie tatholischen Dachte fic bes Bfalgrafen annahmen. Allerdings batte einstweisen bie gemeinschaftliche Regierung ber beiben Fürsten ihren Fortgang, aber vom Süden ber brang der spanische General Ambrosio Spinola und vom Norden und Beften Bring Morit von Naffan mit ben Rieberlanbern in bas land ein, weshalb alle festen Blate beffelben allmählich in frembe Gewalt tamen. Ein am 12. Novbr. 1614 zu Kanten abgeschloffener Bergleich, welchen bie englische und frangöfische Diplomatie amischen ben beiben Fürsten au Stanbe brachte, blieb obne alle Bedeutung. Denn ber Sauvtbunkt Diefes Bertrags, Die Theilung ber Erbländer (mit welcher die gemeinschaftliche Regierung aufboren follte), konnte nicht zur Ausführung gebracht werden, weil die Spanier und ebenso die Rieberländer die von ihnen besetten Städte nicht berausgeben wollten. Bald aber wurde ber gemeinschaftlichen Regierung auf anderem Bege ein Ende gemacht. Der Eurpring wurde gezwungen Duffelborf zu verlaffen und in Cleve Refibeng zu nehmen, Die brandenburgifche Befatung. welche in Duffelborf verblieben war, wurde von dem Bfalgrafen mit Gewalt aus der Stadt beransgeworfen, und die Drangfale, welche der breifigjährige Rrieg in alle bentiden Baue brachte, suchten bie rheinisch-westphälischen Lanbe in ber graufigften Beife beim, indem bier au bem Buthen ber feindlichen Kriegevöller noch ber innere Rampf ber mit größter Erbitterung fich verfolgenten Religionsparteien tam. Natürlich hatte es Defterreich, mit Bfalg-Neuburg im Bunbe, jest auf bievöllige Ausrottung bes Brotestantismus im gangen Lande abgesehen. Ueberall, wohin die tatholischen Waffen tamen, wurden baber bie protestantischen Brediger verjagt und die Kirchen für ben Refigottesbienst aufs Neue eingerichtet. In Wesel 3. B. wurden alle Kirchen von den Ratholiten wieder eingenommen, und die Prediger mußten in Zeit von vier Stunden Haus und Bof verlaffen. Da wo ber Pfalzgraf und beffen Berbundete fich nur vorübergebend festfetten, mabrte es natürlich mit ber herrschaft bes Ratholizismus nicht lange, indem fich nach bem Abzug ber liquistischen Truppen sofort bas evangelische Bolt erhob und sein früheres Rirchenwefen herftellte. Aber an ben meiften Orten bauerte bie fatholifche Berrichaft ber Spanier bis aum Jahre 1632.

Der fühliche Theil ber Mart\*) warb von biefen unheilvollen Borgangen im Allgemeinen weniger berührt als bas offene Land bes Bellweges, und bie Berfuche, welche bort von tatholifder Seite gemacht murben, batten nur ein porübergebendes Refultat: fo in bem Amte Wetter, wo burch ben Jefuiten Boos ben protestantischen Bredigern in Better, Bengern und anderen Orten Die Ausübung ihres Amtes unterfagt wurde; in Schwelm, wo bie Spanier auf Befehl bes Curfürften von Branbenburg icon im Jahre 1623 burd ben Droften von Romberg vertrieben, und wo an bie Stelle bes bisberigen fatholifden Brieftere ber lutherifde Brediger Joh. Dogger eingefett murbe; in Altena und Borbe, in welchen Orten Die Spanier auch nur turze Reit verweilten, in Stiepel, wo bie erlebigte Bfarre bem tatholifch geworbenen Göreden von Bolfgang Wilhelm zwar übertragen murbe, wo fich jedoch ber Berichtsherr Bennemar von ber Red feiner Ginführung mit allen Rraften wibersette, in Blankenftein und Rieberwengern, wo fich bie Gemeinden ben ihnen aufgebrängten tatholischen Beiftlichen nicht fügen wollten. Rampfe erfolgten in Berbede, bervorgerufen burch ben Rudtritt ber Aebtiffin Chriftine Bellenberg von Schwansbel jum Ratholizismus und burch bie Occupation ber Spanier, welche erst im Jahre 1631 ben Branbenburgern wichen. Auch in Sagen und Dabl behaupteten fich jene mit Unterbrechungen und ber Katholik herman Cafareus rühmte fich, freilich ohne Grund, letteres bem Rachen ber Reger entriffen zu haben. Sattingen befand fich feche Jahre in ben Banden bes tatholischen Rriegsvolls und hatte vor und nach 6925 Reichsthaler Contribution zu zahlen.

Trauriger stand es um die Städte und Dörfer des Hellwegs. In Litzgendortmund war der Prediger Bullen von dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, als er im Jahre 1609 auf seiner Reise nach Dortmund durch diese Gegend gekommen und von demselben am Wege begrüßt worden war, persönlich aufgefordert worden, an dem nächsten Sonntage das Lied "Erhalt und herr bei Deinem Wort" von der Gemeinde singen zu lassen, was damals ein protestantischer Bekenntnisact war, und trotzem wurde er jetzt seines Amtes entsetzt und aus der Gemeinde vertrieden. Er sich nach Dortmund, von wo aus er noch eine Zeit lang heimlich den verwaisten Gemeindegliedern mit den Tröstungen des Evangeliums beistand. Hörde, das schon 1614 von staatischen Truppen besetzt worden war, siel im Jahre 1624 in die Hände der Spanier, denen am 1. Nooder. besselben Jahres die Brandenburger und kurz darauf pfalz-neudurgische Truppen solgten. Den buntesten Wechsel ihrer Schicksle erduldeten die Städte Lünen und Camen. Lünen war schon im Jahre 1614 von den Niederländern unter Graf Heinrich von Rassau mit

<sup>\*)</sup> Bir theilen hier wieberum mit, was Ratorp in feiner Dentschrift "bie Graffcaft Mart" G. 44 ff. nach hanbschriftlichen Quellen berichtet.

30 Compagnien ju Bferd und 6 ju fuß eingenommen und bann mit ber Compagnie Abolfe von Gelbern belegt worben, bie fieben Jahre bort blieb, bis fie durch ben Grafen Beinrich von bem Berge am 15. Mai 1622 berausgeworfen und neuburgische Truppen hineingelegt wurden, welche am 19. Novbr. beffelben Jahres wieberum Spaniern Blat machten. Das Winterquartier. welches biefe in ber Stadt machten, brachte berfelben eine Schulbenmaffe von Bir feben bann gunen abmechselnb 1624 in ber Dacht ber Spanier, Brandenburger und Reuburger, 1625 in ber ber Spanier, 1626 wieder von ben Brandenburgern befett, welche aber gleich barauf von bem Grafen von Ifenburg barans vertrieben wurden. Aehnlich erging es Camen. welches in ben Jahren 1622 - 1626 fcwer unter ben Drangfalen, bie ber Krieg mit fich brachte, ju leiben hatte, sowie in hamm, Lippftabt, Soeft, Dortmund zc. In Dortmund gebot ein faiferliches (an bie Rirchthuren angeheftetes) Mandat vom 14. Febr. 1628 bei Strafe von 60 Mart die Berftellung ber geiftlichen Jurisdiction und bie Rudgabe aller geiftlichen Bebande und Guter an die Ratholischen. Das Mandat tam nun awar nicht jur Ausführung, vielmehr ward baffelbe von den Kirchthuren abgeriffen und ber Magistrat erklärte, baß in ber Stadt außer ben Klosterleuten nur 7 ber alten Religion zugethane Familien vorhanden maren, welche billig in ber Alostertirche ihren Gottesbienst haben könnten, weshalb man um ihretwillen nicht bie gange Burgerschaft zu beschweren brauche. Aber im folgenden Jahre verlangte ber Raifer, bag bas Restitutionsebict vom 6. Marg 1629 auch auf Dortmund angewendet werbe, und wenn icon ber Rath auch diefen Befehl mit Erfolg zurudweisen konnte, so war bie Stadt boch durch die andauernde faiserliche Besatzung fortwährend auf bas schwerste geplagt. — Noch schlimmer jeboch erging es ber Stadt Effen. Bier ließ die Infantin von Spanien als Gouvernantin ber Nieberlande im Jahre 1627 zehn Compagnien spanischer und feche Compagnien beutscher Reiterei in die Stadt einruden und ein Jahr fpater auf Anhalten ber bamaligen Aebtiffin noch fünf Compagnien Italiener nachfolgen. Diese, bei ben Evangelischen auf Discretion einquartirt, nahmen nun ohne Beiteres die Marktirche, bas Sospital und die Bicarien in Befit und trieben bie evangelischen Brebiger Erlesberg und Witgen aus ber Stabt. Allerdings gelang es bem Magiftrat ein an die Aebtiffin gerichtetes taiferliches Manbat zu erwirken, worin bie Entfernung ber Garnison und Erfat alles Schabens befohlen murbe; allein es blieb nicht allein Alles, wie es mar, sondern eine neue taiferliche Commission erklärte, unter Anordnung eines tatholischen Gemeinbevorstandes, ben Magistrat ber Stadt für abgesett\*).

<sup>\*)</sup> hernach anderte fich in Effen bie Lage ber Dinge. Als bie hollander im Jahre 1629 herzogenbusch belagerten und mabrend biefer Belagerung Befel überrumpelten, wurden die feindlichen Truppen genöthigt, Effen wieder zu verlaffen. Die hollander,

In Werben, wo der Abt Conrad II. seit 1603 sich zur Ausrottung des Protestantismus angeschickt und den eifrigen Prediger Franz homberg im Jahre 1607 verjagt hatte, gelang es nur der Standhaftigkeit und Treue des saus lauter evangelischen Mitgliedern bestehenden) Wagistrats, den Evangelischen den Fortbestand ihres Cultus zu erkämpsen.

Wieberholt hatten Die Stände bes Landes Die Fürften mit ber Bitte angegangen, bem mit jedem Jahre wiedertehrenden und immer graufiger anwachsenben Elend burch Berftellung bes Friedens ein Ende zu machen und wirklich hatten ber brandenhurgische Bevollmächtigte Abam von Schwarzenberg und Bfaly-Neuburg am 11. Mai 1624 einen Bergleich abgeschloffen. wongd Brandenburg ben awischen Ifielburg und Winnegenbont gelegenen Theil bes Bergogthums Cleve, Die Graffchaften Mart und Ravensberg und bas bergische Amt Winbed an ber Sieg, Bfalg-Reuburg bagegen bas Uebrige erhalten follte. Daneben mar jedem ber paciszirenden Theile Titel und Wappen fammtlicher Erbländer und für ben Fall bes Aussterbens bes einen Theils ber rechtliche Anspruch auf die ganze Erbschaft zuerkannt. Aber ber aufgerichtete Bergleich tonnte wieberum nicht zur Bollziehung tommen, indem bie Spanjer und Niederlander bie von ihnen besetzten festen Blate nicht herausgeben; und als nun, von der endlosen Priegsnoth gedrängt die Ritterschaft und die übrigen Stande bes Landes im Jahre 1628 eine Deputation nach Wien abordneten, und die Gulfe bes Raifers anriefen, benutte biefer bie fehr ermunichte Belegenheit, fich aufs Reue zu feinem eignen Bortheil in die Erbstreitigkeit einzumischen, indem er fogleich durch den Grafen Tilly das Land fequestriren, alle Rirchenguter ber Brotestanten einziehen, Die Rirchenund Schulgebaube ber protestantischen Gemeinden ben Ratholifen übergeben und allen Bratenbenten befehlen ließ, an feinem Doflager gu erfcheinen und baselbft fein richterliches Ertenntniß zu empfangen.

Es mar eben damals die Zeit, wo die kaiserlichen Waffen den König Christian von Dänemark gedemüthigt hatten, wo derfelbe das ganze Reich zu seinen Füßen liegen sah und (6. März 1629) das Restitutionsehiet unterzeichnete, welches den Protestantismus im Reiche geradezu für rechtlos erklärte.

welche eine Garnison in die Stadt legten, verschafften nun den Evangelischen Alles wieder, mas ihnen genommen war. Bitgen hielt am 1. Dezhr. auf den nenen Lindhose zum ersten Male wieder evangelischen Gottesdienst; am 5. Mai erhielten die Evangelischen die Marktirche, das hospital und Zubehör zurüd und Rath und Bürgerschaft
wurden in den Besith aller ihrer Rechte und in den Genus voller Religionsfreiheit wieder
eingesett. — Uedrigens war Essen von allen Reichsstädten diejenige, welche ihre taiserliche Einquartirung zuleht, — nemlich erst am 9. Septbr. 1650 — los wurde. Zur Erinnerung an diese endliche Erstung der Stadt von der peinlichen Occupation ordnete der Magistrat ein jährliches Danlsest für den auf den 9. Septbr. folgenden Freitag an.

Auch tie tatholischen Aurften bes Reiches ertannten jest bie Gefahr, welche ibrer fürftlichen Freiheit brobte, und am' 9. Marg 1629 tam baber gu Duffelborf wifden ben poffebirenten Fürften abermale ein " Provifional Bergleich" auf 25 Jahre zu Stanbe, ber freilich für Branbenburg ungunftiger mar ale bie früheren Bertrage. Rach biefem Bergleich follte nemlich für bie nachften fünfundzwanzig Jahre (mofern vor Ablanf berfelben ber Succeffioneffreit nicht burch gutliche Mittel beigelegt ober burch rechtliches Erkenntnif entidieben werben wurde,) ber Curfurft bas Bergogthum Cleve und bie Graficaft Mart, ber Bfalgeraf bagegen bie Bergogthumer Julich und Berg, Ravenftein und alle Anspruche auf bie veräußerten brabantischen und flanbrifden Guter erhalten; bie Graffdaft Ravensberg follte in allen Studen (Sobeit, Jurisbiction und Gintommen) beiben Fürften gemeinsam angeboren. Aber auch biesmal wurde bie Bollgiehung bes Bertrage burch bie Spanier und die Generalstaaten aufgehalten, beren Truppen bie besetten Lande nicht raumen wollten, weshalb fich ber Bfalggraf perfonlich nach Bruffel begab und die Infantin wie (brieflich) ben Raifer auf bas bringenofte bat, fich ber ungludlichen Lander zu erbarmen. Diefes wirfte. Die öfterreichischen und spanischen Truppen wurden ebenso wie die ftaatischen aus bem Lande gurlidgezogen, so baß baffetbe im April 1631 völlig geräumt war. Am 12. Mai 1631 unterzeichnete ber Pfalggraf Wolfgang Wilhelm bas Batent, burch welches bie Mart an ben Curfurften von Branbenburg übertragen murbe. -Gludlicherweise mat es inzwischen ben Rieberlanbern gelungen (im Jahre 1629) bas fünfzehn Jahre lang von ben Spaniern befest gehaltene und gedrangfalte Wefel zu überrumpeln und baburch bem Proteftantismus ant Rieberrhein wieberum einen feften Stubbuntt zu gewinnen.

Aber ber lange, schreckliche Krieg dauerte im Reiche fort und machte es ben Fürsten unmöglich ihren Landen die Wohlthaten des aufgerichteten Bergleiches zu Sute kommen zu lassen. In den Jahren 1637—1640 hatte die Kriegsbedrängniß so zugenommen, daß in manchen Gegenden der Grafschaft Mark der Gottesdienst in Höhlen und Wäldern gehalten werden mußte. Im Jahre 1644 war es sogar keiner jülichschen Gemeinde mehr möglich ihre Brediger zu unterhalten. Die kirchenordnungsmäßigen Spusden waren baher längst eingestellt. Hierzu kam noch, daß die Reformirten in den neuburgischen Landen auch von seiten ihrer Landesregierung die schmählichsten Beeinträchtigungen ersuhren. Als der Pfalzgraf katholisch geworden war und sich einen katholischen Hosprediger angenommen hatte, geschah es, daß der lettere, Jacob Reibig, ein Iesuit, indem er in seiner nenen Stellung mit der evangelischen Lehre bekannt ward, in die evangelische Kirche übertrat. Der Pfalzgraf aber begann alsbalt seine bisherigen Glandensgenossen mit dem vollen Jorn des Convertiten zu verfelgen und setzte biese Berfelgungen tret aller

Broteste Brandenburge und ber Gemeinden und trot wiederholt von ibm gegebener Bersprechungen in immer größerem Umfang fort. Im Jahre 1631 wurden au Bruggen fieben Burger, weil fie ihre Rinder reformirt hatten taufen laffen, zu einer Gefängnige und Gelbstrafe von 50 Rthlr. verurtheilt. Drei Jahre fpater befahl ber Bergog, baf wer in feinem Saufe einen proteftantischen Brabicanten prebigen laffe, 50 Golbgulben, wer fich von einem folden trauen laffe, 25 Golbgulben, und wer außer feinem Wohnort eine protestantische Bredigt bore, ober bei einem protestantischen Prediger bas Abendmabl genieße, 4 Goldgulden Bruchte zu zahlen habe. Und nur allzuoft wurden biefe Strafandrohungen in ber rudfichtelofeften Beife vollzogen. Außerbem ichlog man die Protestauten von allen Staates und Ehrenämtern aus und zwang fie zum Rachtheil ihrer Fabriten und Geschäfte alle ronisiden Festtage zu feiern, Die Maigloden zu lauten, bei Brozessionen Maien aufzuftellen, mit bem Bewehr zu erscheinen, Fahnen zu tragen u. bgl. m.\*) Diefen Bebrückungen gegenüber nahmen baber Branbenburg und bie Generalftaaten, - ba ben Glaubensgenoffen auf anderem Wege gar nicht zu helfen war, oft zu Repressalien ihre Zuflucht. 3m Jahre 1647 z. B. hielten bie Nieberlander einige tatholische Beiftliche fo lange gefangen, bis bie bamalige Bebrudung ber Reformirten burd bie neuburgifde Regierung aufgehört batte. In biefem Jahre (8. April) einigten fich nemlich bie beiben Landesregierungen zu einer beiberseitigen Rectifizirung ber kirchlichen Berhaltniffe, wobei bas firdliche Eigenthum nach bem (ben Ratholiten gunftigen) Jahre 1609. bas Recht bes öffentlichen und ftillen Gottesbienftes nach bem (ben Evangelischen am meiften gunftigen) Jahre 1612 bestimmt werben follte.

Demgemäß stellte man auf katholischer Seite ein Berzeichniß der Kirchen und Benefizien auf, welche ihnen von den Protestanten zurückgegeben werden sollten. Am 2. März 1648 wurde dieses Berzeichniß in Duisdurg proponirt, aber von Seiten der Evangelischen zurückgewiesen, worauf die Regierung eine Commission niedersetze, welche in jeder in Anspruch genommenen Gemeinde durch eidliche Bernehmung der ältesten Gemeindeglieder sessstellen sollte, ob im Jahre 1609 die Katholisten oder die Protestanten im Besitz gewesen wären. Aber auch da, wo sich nur vier oder fünf katholische Familien vorsänden, sollte ein Simultancultus mit gleichmäßiger Theilung alles kirchlichen Besitzes und Einsommens eingerichtet, und wo zwei Kirchen oder Capellen vorhanden wären, sollten dieselben zwischen beiden Consessionen vertheilt werden.

Die von den Ratholiten in Anspruch genommenen Rirchen und Benefizien ber Mark waren folgende:

<sup>\*)</sup> v. Redlinghaufen, Reformationsgefc. B. I. S. 118-119.

Bu Gelsenkirchen die Pfarrkirche sammt ber Catharinen- und Annen- Bicarie.

Bu Battenscheib bie Kirchspiels-Bicarie. Auch follte bier bie protestan= tische Religionsubung völlig ceffiren.

Zu Cichel das Filial von Bochum mit zwei Bicarien.

Bu Bochum ber Behnte, ber Defhaber und vier Bicarien.

Bu Langenbreer bas Filial von Lütgenbortmunb.

Bu Uemmingen bas Filial von Bochum fammt ber Bicarie.

Bu Weitmar die Kirche.

Bu Berne die Parodialfirche und die Kirche zu Strundebe.

Bu Stiepel die Rirche.

Bu Berbebe bie Rirche.

Bu Berne bas Filial von Lütgenbortmunb.

Bu Barpen die Rirche und die Cosmus= und Damiansvicarie.

Bu Lutgenbortmund bie Rirche und bie Bicarie.

Bu Wefthaufen bie Capelle.

Bu Clarenberg follte nur eine tatholifche Aebtiffin bestellt werben.

Bu Bellinghofen Die Barochialfirche und Bicarie.

Bu Schwerte die Parochialfirche mit allen Bicarien.

Bu Lunen die Bicarie.

Bu Camen die Bicarie; auch follten die Nonnen das Recht der Aufnahme von Novigen erhalten.

Bu hamm zwei Bicarien, die Einkunfte bes Nonnenklosters und bes hospitals; auch follten die Observanten das Recht haben die Sacramente verwalten und terminiren zu burfen.

Bu Flirich die Barochialtirche und zwei Bicarien.

Bu Hilbed bie Pfarrfirche.

Bu Drechen bie Filialfirche von Rynern.

Bu Oftonne bie Ginfünfte ber Rirche.

Bu Unna zwei Bicarien und die Ginfunfte bes Schwesterhaufes.

Bu Delwig die Pfarrfirche und zwei Bicarien.

Bu Meller follte bem tatholifden Bicar bas Religionsexercitium ges flattet werben.

Bu Scheba bas Bramonftratenferflofter.

Bu Frondenberg sollte bie lutherische Aebtissin entfernt und bas Stift nur mit tatholischen Jungfrauen besetzt werden.

Bu Rerlohn die Parodialfirche und Diejenige Bicarie, welche der Pastor 3u Menden bis 1630 besessen.

Bu Deilinghofen Die Bfarrtirche.

Bu Neuenrabe bie Pfarrfirche.

Bu Barenborf follten bie Katholiten freie Religionstibung haben.

Bu Werbohl bie Pfarrfirche.

Bu Bennen bas Filial von Menben und zwei Bicarien.

Bu Gerkenbahl bie Filialcapelle von Menben.

Bu Elfei die Stifte und Pfarrtirche und die nach Limburg verlegte Capelle.

Bu Schwelm und zu Hagen bie Pfarrfirche und bie Bicarien.

Bu Borbe bie Filialtirche von hagen und Bicarie.

Bu Dahl die Pfarrkirche und die Catharinen-Bicarie.

Bu Boele die Bicarie ber heil. Imgfrau.

Bu Enbe bie Rirde.

Bu Wetter bie Capelle und Bicarie.

Bu Herbeke bas Stift und die Canonicate sammt ben Vicarien für bie Ratholiken ausschließlich.

Bu Gevelsberg bas Stift und bie Bicarien.

Bu Blankenftein bie Pfarrkirche.

Bu Nieber-Benigern die Bicarie.

Bu Linden die Capelle und Aufhebung des lutherischen Religionsserreitiums.

Bu Lübenscheib bie Pfarrfirche.

Bu Berfchebe bie Bfarrtirche.

Bu Halver bie Bfarrfirche und eine Bicarie.

Zu Weinerzhagen die Kirche.

Bu Valbert bie Rirche.

Bu Brederfeld die Jacobicapelle außer ber Stadt.

Bu Gummersbach bie Pfarrfirche, Bicarie und Filialfirche.

Bu Liberhausen die Pfarrkirche.

Bu Runderoth die Rirche.

Zu Soest zwei Bicarien, brei Capellen und das Hospital. Auch sollte bie Präsentation zu Borgeln und Weslar und die Collation von sechs Pfarreien in der Stadt bem Capitel, und von zehn Pfarreien außer der Stadt verschiedenen Prälaten wiedergegeben werden. Ferner verlangte man für die Katholiten das Kloster Welwer und die Pfarrkirche. Auch sollte das Walpurgisstift nur eine katholische Aebtissen haben.

Bu Lippstadt soute bie Prapositur bem Abt Berewordt mit allen Gin- fünften wiedergegeben werben.

Dieses waren bie umfassenden Ansprüche, welche die Ratholiken geltend machten. Allein das Beugenverhör der zur Prüfung biefer Ansprüche verordneten Commission ergab, daß diese Ansprüche fast in allen Fällen durchaus unbegründet waren, indem sich nur an wenigen Orten ber Besitz ber

Ratholiten im Jahre 1609 feftftellen lieft. Bonfeiten Branbenburgs mar man bacher nicht geneigt, auf bie erhobenen Ansprüche einzugeben, und als im Laufe bes Jahres ber Osnabruder Friede geschloffen mar, lieft auch Renburg bie angefnstoften Berbandlungen insofern fallen, als man behauptete. daß, ba ber westphälische Friedensschluß ganz allgemein und unbedingt bas (ben Evangelifden bochft ungunftige) Jahr 1624 als Normaliabr bezeichnet babe, and im vorliegenden Falle ber Bestteftand von biefem Jahre bergeftellt werben muffe. hieruber tam es zu neuen Bebrudungen ber Reformirten im Renburgischen und zu nenen Repressalien Brandenburgs; und ba bieselben erfolglos waren, ging ber Curfitrft, ber fich noch immer im Besit von Ansprüchen auf bas ganze Land wußte, sogar so weit, baß er in einem Ebict vom 18. Juni 1651 bie Stände von Bulid und Berg aufforberte, nur ibn als ihren Herrn anzuerkennen, ba fich ber Pfalzgraf von Neuburg über alle mit ihm getroffenen Bereinbarungen binwegfete. Der Schritt war allerbings fühn und ber Raifer mabnte von ihm ab. Aber ber Curfürst beharrte bei seinem Entschluß, der bis dahin trot aller Berhandlungen und Bereinbarungen immer größer gewordenen Berwirrung und Unflderheit ber Berhältniffe ein für allemal ein Ende zu machen, und ließ es daher abermals zu einem Kriege fommen, ber unfägliches Elend über bie Mart und die anderen Lande brachte. Da riefen die clevischen und martischen Stande flebentlich die Bermittlung ber Rieberlander an, beren Borftellungen endlich ber Curfurft Gebor gab. Rach längeren Berhandlungen tam baber am 9. Septbr. 1666 ein Friedensvertrag zu Stande, ber bas lange ichredliche Wirrfal zu Enbe führte. Titel und Wappen fammtlicher Lander fich beiberfeits vorbehaltend, vertrugen fich bie beiden Fürsten babin, bag bas curfürstliche Saus im vollen Befige bes berzogthums Cleve und ber Graficaften Mart und Ravensberg mit allen Berechtigkeiten, Ginfünften und Lehnen, ber Bergog von Neuburg bagegen im Befit ber Bergogthumer Julich und Berg wie ber Berricaften Winnenbahl und Brestefand anerkannt wurde. Späterhin wurde biefe Auseinandersetzung in ber Beise modifizirt, daß ber Curfurft im Jahre 1671 seine Ansprüche auf die Berrichaft Ravenstein bem Pfalzgrafen für die Abstandsjumme von 50,000 Rthlr. überließ und fich bagegen bie bamale noch in ben handen der Niederlander befindliche Grafichaft Meurs vorbehielt. Die Confessioneverhältnisse betreffend hatte man sich bereits burch einen Interime= vergleich zu Dorften am 4. Febr. 1665 zu einigen gefucht, worauf im folgenben Jahre ber Rebenreceft über bie Religionsangelegenheiten nachfolgte. Derfelbe murbe in einem von beiben Theilen approbirten Auszuge vom 26. April 1668 ben Beamten zur Befolgung mitgetheilt. pfalz-neuburgifden ganbe mar bas bem tatholifden Intereffe überans gunftige

Jahr 1624 als Normaljahr angenommen\*). Im brandenburger Gebiet sollten die jeder Confession im Jahre 1609 zugehörig gewesenen "Rirchen, Gemeinden oder Schulen", die seitdem dis 1624 "entsetz, folgends aber restituirt und noch sind", in ihrem gegenwärtigen Zustand gelassen werden. Die Kirchengüter betreffend, sollte in den pfälzischen Landestheilen der 1. Januar 1624 maßgebend sein; in dem brandenburger Lande sollte Alles, was vor 1651 protestantischen Kirchen und Schulen gehört habe, denselben verbleiben. In den übrigen Bergleichsbestimmungen suchte man den Grundsatz der Parität in religiösen und bürgerlichen Dingen thunlichst geltend zu machen.

Aber die Ausführung des Bergleichs batte ihre großen Schwierigkeiten, indem einerseits die in Betracht zu ziehenden factischen Berhältniffe nicht immer ficher zu ermitteln waren, und andererfeits bie Ratholiken bie maßlofesten Ansprüche geltend machten und sich fogar fortwährend bie ärgsten Bebrudungen ber Evangelischen erlaubten. Inbem baber bie Conferengen ber mit ber Ausführung bes Religionsvergleichs beauftragten Commiffarien zu Münftereifel, Linnich, Samm, Lanten, Mors und Duisburg ohne Resultat blieben, so saben sich beibe Theile genothigt, burch eine mit neuen Instructionen versebene Commission zu Bielefelb (Januar 1671) einen neuen Religionsvergleich vorbereiten zu laffen, welcher am 26. April 1672 gu Coln an ber Spree aufgestellt und mit einigen Rachtragen d. d. Duffelborf 11. Juni (20. Juli) 1672 und Haus Sparenberg 10. Januar 1673 rati-Der Besitzstand beiber Confessionen in beiben Landestheilen war nun genau geregelt. Allen Unterthanen war volle Religions = und Bewiffensfreiheit zuerkannt, b. h. an ben zur öffentlichen Religionsubung nicht berechtigten Orten Hausandacht mit dem Hausgesinde und Privattaufe (aber nicht Privatgottesbienst mehrerer Familien), bas Recht ber Auswandes rung und Befreiung von frembem Parochialzwang und geistlichem Gericht. Alle protestantischen wie katholischen Pfarrer, Schullehrer und Rufter, sollten fowohl für ihre Personen ale für ihre Rirchen, Schulen und bazu gehörigen Bohnungen, von allen Landsteuern, Ginquartirungen und bergleichen Laften befreit sein. Den Consistorien war bas Recht ber Censurirung ihrer Gemeinbeglieber und ben Moberatoren ber Spnoben und Claffen bas ber Absetzung ber ihnen untergebenen Prediger, und zwar in voller Unabhängigkeit von ber Landesobrigfeit (welche fich nöthigenfalls jur Ausführung ber firchlichen Befcluffe verpflichtete,) - zuerkannt.

Die Reformirten erhielten burch ben Bergleich im Bulichschen an 34 Orten, bie Lutheraner an 7 Orten freie Religionstibung. Jeboch wurde nur Einer

<sup>\*)</sup> Julich 3. B. hatte im Jahre 1573 icon 63 Pfarrer und im Jahre 1672 nur noch 28 Gemeinben.

Bemeinde, nemlich ber ju Abeibt, ihre Rirche jurudgegeben. Im Bergifchen wurde ben Lutheranern an 34, ben Reformirten an 30 Orten bas Recht eines freien Religionsexercitiums zuerkannt; außerbem erhielten bie Reformirten noch 3 Capellen in ben Kirchfpielen Solingen, Repiges und Langenberg, sowie bas Recht auf 6 abeligen Banfern Gottesbienft zu halten. - In ber Mark wurde ben Ratholiten ihr Befitftand von 1672 garantirt. Allerdings mußten tiefelben alle Ansprüche auf bas Simultaneum in mehreren lutherischen Kirchen aufgeben; bagegen gestattete ihnen ber Curfürst an 5 Orten (Hagen. Schwelm, Mengebe, Gidel und Oftonnen) neue Rirchen zu bauen, zu welchem 3mede er ihnen 10,000 Thaler fchentte. Die Ratholiten in Schwerte erhielten die bortige Capelle, und ben Katholiken in Blankenstein murbe gestattet in bem Rathhanse Gottesbienst zu halten. Auch auf ben abeligen Baufern Bemer, Opberdiete und Rordberringen follte öffentlicher tatholifder Gottesbienft lohne Barodialrecht) gehalten werben burfen. Den übrigen fatholischen Ebellenten wurde zwar ebenfalls bas Recht bes Cultus in ihren Saufern eingeräumt, jedoch nur mit ihren Sausgenoffen. — Augerbem waren folgende Bestimmungen getroffen :

Die Katholiken sollen siberall, wo sie im Jahre 1672 bazu berechtigt waren, Processionen halten bürsen. Bei gemischen Berlöbnissen gebürt die Trauung dem Pfarrer des Bräutigams. In den adeligen Stiften, Walpurgis zu Soest und Clarenberg vor Hörde soll ein Dritttheil der Prädenden an Katholiken gegeben werden, und die dritte Aebtissin soll katholisch sein. In dem Nordenstift vor Hamm soll das Jahr 1624 als Normaljahr gelten und soll demgemäß ein Dritttheil der Prädenden den Evangelischen, zwei Dritttheile den Katholiken gehören. In den Stiften Fröndenberg, Herdede und Gevelsberg soll ein Viertheil der Prädenden den Katholiken gegeben werden und die vierte Aebtissin soll katholisch sein. In Clarenberg behielten die katholischen Fräulein die alte Stisskriche allein, und ebenso auch im Nordenstift; in Herbede bekamen sie eine Capelle und in Fröndenberg das Simultaneum in der alten Stisskriche \*).

<sup>\*)</sup> Rachftebenbe Ueberficht über bie abeligen Stifte ber Graffchaft Mart möge bier einen Plat finden:

<sup>1.</sup> Lippftabt, ursprünglich ein Ronnenklofter, ward zur Zeit ber Reformation in ein weltliches Stift für 17 abelige Frankein evangelischen Bekenntuisses umgewandelt.

<sup>2.</sup> Balpurgis in Soeft, zuerft ein Ronnenklofter, seit bem sechszehnten Jahrsbundert ein Stift für abelige Fraulein ber brei Confessionen. Der britte Theil ber Prabenden mußte an Ratholische vergeben werben und die je britte Aebtissin mußte katholisch sein. Die Stiftskirche geborte allein ben beiben evangelischen Confessionen.

<sup>3.</sup> Paradies bei Soeft war im Jahre 1249 als Ronnenflofter gestiftet. 3m 16. Jahrh. nahmen bie meisten Ronnen bie Reformation an, so baß im Jahre 1606 neben

In dem Bergleiche von 1672 wurde ferner vereinbart, daß die Protestanten in Itilich und Berg nicht mehr gezwungen werden sollten, die kathoslischen Festiage zu halten, bei Prozessivnen zu käuten, Gras zu streuen, Maien zu setzen, das Gewehr zu präfentiren zc. Dazegen sollten sie verpstichtet sein, bei Prozessionen, oder wenn ihnen fonst ein Priester mit der Monstranz begegne, vor derselben entweder den Hut abzunehmen oder aus dem Wege zu gehen. Auch sollten die Evangelischen an katholischen Feiertagen (selbst in ganz protestantischen Orten) nur bei verschlossenen Thüren und Fenstern, außer den Bäusern aber gar nicht, arbeiten dürsen, welche Bestimmung jedoch im Inter-

- 4. Clarenberg vor Hörbe war zuerft ein Clariffen Ronnenklofter, hernach ein Stift für Abelige aller brei Confessionen. Der britte Theil ber Podbenben wurde an Ratholiten vergeben und die je britte Aebtissin war latholisch. Die Stiftstirche gehörte allein den Ratholisen. Gegenwärtig ift dieselbe die Pfarrkirche der bortigen Ratholisen.
- 5. Fröndenberg, ein sehr reiches Cifterzienser-Ronnentloster, ward späterhin ein weltliches Stift für Abelige aller brei Confessionen. Der vierte Theil der Präbenden gehörte den Katholisen und die je vierte Aebtissin war latholisch. Die Kirche war Sismultankirche der brei Confessionen. Gegenwärtig ift Viefelbe die Pfarritrche der evangelischen und ber katholischen Gemeinde.
- 6. herbede, ein altes Augustinerinnen-Ronnentloster, war später ein Stift für Abelige ber brei Confessionen. Der vierte Theil ber Prabenben wurde an Katholiten gegeben und die je vierte Aebtissen war tatholisch. Jede Confession hatte ihre eigene Kirche, welche zugleich Pfarrstrehe einer ber brei Confessionent war.
- 7. Gevelsberg, ein (im 13. Jahrh. gestiftetes) Cisterziensexinene Roumenkloster, gehörte ebenfalls ben brei Consessionen an. Den Katholisen eignete ber vierte Theil ber Einkunste und bemgemäß war auch bie je vierte Aebtissin tatholisch. Die Kirche gehörte ausschlich ben beiden evangetischen Consessionen. Dieselbe mat zugleich die Pfarrtirche ber beiden evangetischen Consessionen zu Gevelsberg.
- 8. Rooben firft vor Hann; im Jahre 1280 für 24 Burgmands und Bürgerstöcher gestistet, nahm im Jahre 1565 bas evangelische Bekeinneiß an. Im Jusährigen Kriege nahmen die Rutholiken von dem Rioster wiederum Besty. Späterhin ward den Evangelischen ein Drittheit der Priibenden zurächgezelen; allein die Kirche verbsied im Besty der Ratholiken. Im Jahre 1806 hob der König das Rioster auf und schenkte die Fonds besselben der Armenanstatten zu hamm.

Folgende Rister ber Wart zc. haben fich im 16. Jahrh. erhalten und find erft im 19. Jahrh. aufgehoben worden: ein Dominicaner: und Minoritenkloftet in Soeft; das

<sup>17</sup> lutherischen nur noch 5 latholische Fraulein im Aloster waren. In ben nächstolgenden Jahren gewannen die Katholisen mehr und mehr die Oberhand. Im Jahre 1624 hatten beibe Consessionen bieselbe Anzahl von Mitgliedern des Klosterconvents. Späterhin bemächtigten sich die Katholisen der Gebände und der meisten Revensien des Klosters. Zusolge eines Bergleiches, welcher im Jahre 1660 abgeschlossen ward, erhielten die Katholisen die Kirche, die Elausur und drei Biertheile der Einfünste, die Evangelischen das gegen einen Theil der Gebände und ein Biertel der Revenilen. Seitdem bestanden zu Baradies ein latholisches Nonnenkloster und ein abeligsweltlichsevangelisches Stift neben einander.

effe der Fabrikthätigkeit zu Gunsten der ausschließlich reformirten Städte Solingen und Elberfeld (mit Barmen) aufgehoben wurde\*). Wo im Jahre 1624 Reformirte oder Lutheraner in den Stadträthen gewesen, sollten diese Religionsparteien auch ferner das Recht der Bertretung in den Magistraten behalten.

So war endlich der unselige Erbfolgestreit, der länger als ein halbes Jahrhundert hindurch die gesegnetsten Gesilde Deutschlands verwüstet hatte, beigelegt.

abelige Rasmonklofter Welaver bei Gook; bas abelige Ciferzienser-Nomentloster Kentrop vor Hamm (1811 aufgehoben); bas Franzistaner-Ronnentloster Marien bof in Rhynern bei Hamm; bas Franzistanertloster in Hamm (1824 aufgehoben, die Kirche blieb die Pfarrfirche der Katholiten); das Augustiner-Ronnentloster in Unna; das Ronnentloster Marienborn in Littgendortmund; das Franzistaner-Ronnentloster in Camen (1818 aufgehoben); das Dominicanertloster Marien beide bei Gummersbach.

In der Reichsftadt Dortmund waren 2 Alfer. Eine Alofterlirche blieb Pfartlirche für die katholische Gemeinde. In der Grafschaft Limburg war ein abeliges Präsmonstratenser Nonnentwere in Else, welches später in ein evangel. abeliges Stift ungewandelt ward. Die Stiftslirche war von jeher zugleich Pfartlirche für die luth. Gemeinde daselbst. Un der märkische sollischen Grenze lag das reiche adelige Prämonkratenser Mönchstloster Scheda. Urspringlich war dasselbe ein gräsliches Schloß, und war dasselbe im 13. Jahrhundert von einer Gräfin zu einem Aloster gemacht. Das reichte Aloster in Westphalen und eins der reichsten in Deutschland war das adelige Prämonkratenser Mönchstloster Cappenberg, unweit der Lippe im Bisthum Minster. Dasselbe war zuerk ein Schloß der Grafen von Cappenberg und war von einem Grafen in ein Aloster umgewandelt. Das Kloster war reichsunmittelbar. Im Jahre 1803 wurde es ausgehoben und tam an Preußen.

\*) Erft im Jahre 1804 gab ber Curffirft Mar Joseph von Pfalz und Baiern ben Evangelischen an allen Orten bas Recht ber öffentlichen Arbeit an tatholischen Feierstagen.

## Dritter Abschnitt.

Geschichte bes evangelischen Kirchenwesens in Cleve=Mark im 17. Jahrhundert.

§. 1.

## Staat und Rirde.

Die brandenburgische Monarchie war, als ihr ble niederrheinisch-westphälische Erbschaft zufiel, in ein burchaus neues, hoffnungereiches Stadium ihrer politischen Entwicklung eingetreten und mußte baber jest nothwendig eine wefentlich neue politische und firchliche Miffion übernehmen. Staat beherrschend, welcher aus brei völlig getrennten Ländergruppen (Offpreußen, Brandenburg, Cleve) bestand, mußte das Curhaus vor Allem auf innere Ginigung, auf thunlichfte Centralisation bes politischen Lebens feiner einzelnen Beftandtheile Bedacht nehmen, - wenn ber Staat überhaupt eine Dem wiberftrebten allerdings bie Intentionen ber Bukunft haben follte. Stände in den clevischen Landen, welche einerseits die althergebrachte Einheit ber jest von den beiben Fürsten beherrschten Länder betonten und andererseits ihren Rechten und Freiheiten eine folche Ausbehnung gaben, daß sie ben Landesherrn nur als primus inter pares, als Bertreter des Landes vor Kaiser und Reich und als Beerführer anertannten, bemgemäß fie auch in dem clevifchmartifden Saupt-Landesreceffe von 1649 ben Curfürften zu ber ausbrudlich en Anerkennung nöthigten, bag ben Ständen bes Landes bas Recht ber Steuerbewilligung ausschließlich zusteben und daß nur Gingeborne auf Beamten- und Offizierstellen beförbert werben follten. Aber eine folde Berfaffung, welche ben Schwerpunkt bes Regimentes in die Stande ber einzelnen Landestheile legte und welche jeben berfelben im Berhaltniß zu ben anderen ifolirte, tonnte biefelben nimmermehr zu einem lebenbigen Bangen zusammenwachfen laffen. Bohl ertennend, mas ihm die Bolitit jur Pflicht machte, warf baber ber große Curfürft, erft (1654) ben Wiberftand ber brandenburgifden, bann (1660) ben ber preußifchen und endlich (in bemfelben Jahre 1660) ben ber clevischen Stanbe nieber und octrojirte eine Berfassung, auf welche sich eine wirklich einheitliche

Monarchie und die Zukunft und Größe derselben gründen konnte. Büßten baher bie einzelnen Landestheile nun ihre provinzielle Besonderheit ein, so wurden dieselben durch ihre Theilnahme an dem neuen, großen Staatswesen, in welschem für sie eine ganz neue Geschichte begann, reichlich entschädigt.

Zugleich war es aber für das brandenburgische Curhaus nothwendig, politische Berbindungen einzugehen, durch welche es das weit entfernte clevische Land in wirksamer Weise schilten konnte. Auf das Engste schloß sich daher Curbrandenburg an Riederland und dessen Politik an, ließ bis zum Jahre 1679 die clevischen Festungen Orsop, Gennep, Wesel, Rees und Emmerich durch niederländische Wassen deseth halten und sah es gern, daß die Riederlande die reformirten Gemeinden am Niederrhein fortwährend als zu ihrer Staatskirche gehörig betrachteten, sie mit reichlichen Liedesgaben unterstützten\*) und sie sogar (bis zur französsischen Revolution) in ihrem kirchlichen Handbuch als niederländische Kirchengemeinden aufführten.

Andererseits war der brandenburgischen Regierung, in deren Landen jett die drei im Reiche 'anerkannten Bekenntnisse sammtlich in einer großen Jahl von Gemeinden vertreten waren, durch die politische Situation zur Pslicht gemacht, in ihrer Auffassung und Behandlung der verschiedenen Conssessionen die größtmögliche Toleranz zu bevbachten. Allerdings unterließen es die Curfürsten nicht das Interesse der reformirten Kirche, zu welcher sie selbst gebörten, vielsach zu begünstigen. Curfürst Friedrich Wilhelm der Große that dieses vor Allem, indem er im Jahre 1655 die Errichtung einer reformirten Universität in dem (durch seine Lage zwischen Cleve, Mörs Cöln, Berg, Werden und Essen sürchen stürchen ges Protestantismus überaus günstig situirten) Duisburg durchsete, — wo schon Herzog Wilhelm von Cleve im Jahre 1560 eine Hochschuse zu errichten den Beschluß gesaßt hatte\*\*). Auch verordnete Curfürst Friedrich Wilhelm d. G. durch Besehl vom 9. Mai 1682, daß die Einkünste der in den jülich-clevischen Landen vacant werdenden Canonicate, welche das Eurhaus zusolge Bergleichs mit Psalz=Neuburg in

<sup>\*)</sup> Die hollänbische Generalspnobe vertheilte jährlich 6492 Gulben 6 Stbr. (Zinsen von Bermächtnissen) unter arme reform. Gemeinben in andern Ländern. Die Resormitten in der Pfalz erhielten jährlich 800 Gulben, die Resorm. in Groß: Polen 488 Gulben, die Res. in Lithauen 624 und in Ungarn 294 Gulben, die Baldenser 1118 Gulben, die jülichschen Kirchen erhielten 495 Gulben. Auch einzelne Gemeinden in Curland, Balded, Medlenburg, Bürzburg, Holstein, Nassau, hessen, Braunschweig, im Cölnischen und Münsterischen, in Cleve, Berg und Mart betamen jährlich Unterstäungen. Als die Franzosen 1795 Holland eroberten, nahmen sie alle kirchliche Fonde weg, und seitbem sind diese Liebesgaben nicht mehr gezahlt worden. — Näheres barüber bei Reclinghausen, Resormationsgesch. B. I. S. 126—128.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1563 hatte ber Papft und im Jahre 1566 ber Raifer icon bie Genehmigung baqu ertheilt.

sechs bestimmten Monaten zu vergeben hatte, zu drei Biertheilen (als Aerarium occlemiasticum) den resormirten Kirchen und Schulen dieser Lande und zu einem Biertheil der neu gestisteten Universität zu Duisburg zugewendet werden sollten. Aber gerade der das Gemeinsame der gesonderten evangelischen Beseuntnisse betonende und allezeit nach Siwigung derselben hinstrebende Geist der resormirten Kirche, machte es dem Eurhaus möglich, einem Gebote der Staatsweisheit zu solgen, welches von der damaligen, in schrossster Exclusivität einhergehenden lutherischen Orthodoxie unbedingt verurtheilt wurde. Bei aller Fürforge, welche die cursurstliche Regierung den resormixten Gemeinden der neuen
Landestheile zuwendete, erfreuten sich daher doch ebenso die lutherischen und
tatholischen Unterthanen der vollkommensten Freiheit ihres Bestenntnisses\*).

Als nach bem wefiphälischen Friedensschinft die Ratholden in Dagen, Schwelm und an anderen Orten auf bas Simultaneum in den Intherischen Lirchen Anspruch machten und als ihre Ansprücke nicht ganz unbegründet waren, taufte der große Curfiltst dieselben damit ab, daß er ihnen an 5 Orten, nemlich in Dagen, Schwelm, Mengebe, Eidel und Oftonnen freie Religionsübung gab und 10,000 Thaler schenkte.

Als die Lutheraner zu Steele im Stift Effen aus der Pfarrfirche verdrängt waren. gab ihnen Curf. Friedrich IV. im Jahre 1695 die Erlaubniß, auf märtischem Boden, auf dem Steeler Berge eine Kirche und Schule zu erbauen. Die Aebtissin zu Effen verstot nun zwar ihren kutherischen Unterthanen den Besuch dieser Kirche, allein der Curfürst wuste benselben dennoch zum Genuß eines freien Religionsexercitiums zu verhelfen.

Als Curf. Georg Bilhelm ben tatholifchen Grafen Schwarzenberg mit bem gur Grafichaft Mart geborigen Amt Reuft abt belehnte, machte er es ihm gur Pflicht, bie in biefem Amte wohnenben Lutheraner nicht zu befchweren ober zu benachtheiligen.

In Werben an ber Auhr waren die Lutheraner burch die katholischen Tebte aus ihren Kirchen verbrängt worden. Da war es der große Cursurst, der dieselben wieder in den Bestig der Mimstertuche setzte, und der, als sie diese nicht behaupten konnten, es dahim brachte, daß der Abt (traft eines kaiserlich bestätigten Bergleiches) den Bau einer lutherischen Kirche genehmigte. Anch schenkte er der Gemeinde zum Bau der Kirche ein Cavital von 200 Thalern.

<sup>\*)</sup> Schon unter dem 29. Mai 1614 hatte Markgraf Georg Wilhelm als curbrandenburgischer Gewalthaber ein Edict erlassen, in welchem er zur Widerlegung des ausgeskreuten Gerlichts, als werde die curbrandenburgische Regierung die Freiheit der Gewissen nicht anerkennen, sämmtlichen Unterthanen in den jülichschen Landen die Bersicherung ertheilte, daß ein Jeder bei der Uedung seiner Religion trästigst geschützt und die gesammten Lande zusolge der gegebenen Reverse dei ihren politischen und religiösen Privislegien, Freiheiten und Bersassungen erhalten werden sollte. — In demsessen Sinne verklindete die Regierung zu Cleve in einem Edict vom 20. Mai 1660, sie sei "nicht geweint, den Pastoren, Predigern und Riechenkehrern, zu welcher Religion sie auch unter erwähnten dreien sich bekennen mägen, in ihr Gewissen oder desselben Freiheit zu greisen, wider das Bort Gottes etwas zu gebieten, oder eigentlich die Form und Art des Predigtamtes vorzuschreiben" 2c. (Scotti, cleve-märkische Prodinzialgesete Nr. 160 und 260).

— Diese Hochherzigkeit der brandenburgischen Regierung kam insbesondere den lutherischen Gemeinden zu gute, wie aus solgenden Thatsachen hervorgeht:

Ja selbst allerlei Religionsgemeinschaften, welche reichsgesestlich als verponte Secten galten, erfreuten sich des Schutzes einer Staatbregierung, welche mit einer in damaliger Zeit unerhörten Beitherzigkeit allen Attentaten auf die Freiheit der Gewissen energisch entgegentrat, und in unzähligen Fällen in das Treiben der sich oft mit größter Erbitterung aneinander reibenden Confessionen schulend, mahnend und versöhnend einzugreisen wußte.

Die Curfürsten Johann Sigismund, welcher sich am 5. Februar 1615 seierlich bes Reformationsrechtes als "bes höchsten Regales" begab, und beffen Sohn Georg Wilhelm, welcher nach dem Tode des Baters († 1619) den katholischen Grafen Abam von Schwarzenberg als ersten Minister annahm, repräsentiren baber den Beginn eines ganz neuen Staatslebens und einer ganz neuen Auffassung des Staates überhaupt.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche hatten in ben Reversalen von 1609 ihre Basis. Brandenburg und Pfalz-Reuburg fanden in ben rheinischen Landen ein Rirchenwesen vor, welches sich fast ganz im Berborgenen, im fortwähresben Kampfe mit seinen Drängern und somit in

In Sowe Im waren die Lutheraner burch die Spanier aus der Kirche verbrangt worden. Wieberum war es ber Curf. von Brandenburg (Georg Wilhelm), welcher halfe brachte, indem berfelbe burch den Droften von Romberg die Kirche den Katholiken nehmen und barauf lutherische Prediger anstellen ließ.

In Borbe hatten mahrend bes breifigjährigen Arieges tatholische Priefter bie Kirche eingenommen; ba war es ber Curfürft, welcher bieselbe im Jahre 1637 ben Entheranern zurfichtellen ließ.

Sbenfo gab ber Curfürft in hagen, Dahl und Gelfentirchen ihre von ben Bapiften occupirten Gottesbaufer gnrud.

In Bochum hatten bie Spanier ben Ratholiten bie lutherische Rirche gegeben, und biefe behielten biefelbe bleibenb; allein ber große Curfürft gab ben Lutheranern ihre Aeligionsfreiheit jurud und bewirfte es, baß fie aus bem Fouds ber Kirche zwei Bicarien, eine Schule und ben Mitgebrauch ber Gloden und bes Kirchofs erhielten.

Ebenso gab ber Curfürft ben Lutheranern ju Battenscheibt, welche im Jahre 1623 von ben Katholiken aus ihrer Kirche verbrängt waren, bas freie Religionserercitium wieder und verschaffte ihnen zwei Bicarien ber Kirche.

In Caftrop waren bie Lutheraner im Jahre 1622 burch bie Spanier aus ihrer Kirche verbrängt worben; ber Curfürft gab ihnen jeboch ihre Religionsfreiheit wieber, war ihnen bei bem Kirchenbau behlissich und schützte fie gegen mancherlei Anfeinbungen.

In Blantenftein wurde ben Lutheranern die Kirche burch ben latholisch gewordnen Pfalggrafen Bolfgang Bilhelm von Reuburg, ber an berselben einen Megpriefter auftellte, genommen; burch ben großen Curffirften wurde ihnen die Kirche zuruchgegeben.

In Riebers Benigern, wo ber Pfalzgraf die Lutheraner aus ber Kirche gewiesen batte, ließ ber große Curfürst dieselben im Jahre 1654 durch den Amtmann von Blankenstein bahin zurücksühren. Da sich jedoch die Antheraner im Bestige der Kirche nicht bebaupten konnten und eine eigene Kirche zu bauen genöthigt waren, so bewilligte ihnen Enrsteft Kriedrich III. einen jährlichen Beitrag von 100 Thir. zum Pfarzgehalt.

beppe, Befdicte. I.

voller Unabhängigkeit von der früheren Staatsgewalt selbständig herausgebildet hatte. Durch die Reversalen war nun der vorhandene status quo anerkannt und garantirt; somit war die Unabhängigkeit der Kirche und das Recht der Selbstregierung derselben verbrieft.

Die aus ben Berhaltniffen bes 16. Jahrhunderts zu erklarende Thatfache, baf bie evangelischen Gemeinden ber Mart zc. ihre Brediger felbft mablten, murbe baber jest als ein Recht ber Gemeinben ausbrudlich und formlich an= erkannt. Indessen gestaltete sich boch der Wahlmodus in verschiedener Weise. Im Allgemeinen wurde es üblich, daß das Bresbyterium (Confistorium) ber Gemeinde brei Candidaten empfahl, von benen bann bie Gemeinde burch Stimmenmehrheit Einen als Pfarrer erwählte. In einigen wenigen Bemeinden mählten blok die Mitglieder des Bresbyteriums und alle diejenigen Männer, welche jemals im Bresbyterium gewesen waren (bas fogen. große In ben Gemeinden auf bem Bellwege (zwischen Ruhr und Bresbyterium). Lippe) batten fast überall nur bie altcontribuablen Gingefessenen bas Recht Dagegen waren im Guberland (b.oh. im fublichen Theile ber ber Babl. Mark) alle Familienväter und alle selbständigen Bersonen stimmberechtigt. Das Wahlprotocoll wurde von dem Inspector der Regierung eingefandt, welche baffelbe prufte und die Wahl, wenn fie fich als ordnungsmäßig vollzogen berausstellte, regelmäßig bestätigte. Ramen aber bei ber Bahl (was nicht felten ber Fall mar) Streitigfeiten vor, welche bie zeitige Befetung ber erledigten Pfarrei mit einem erwählten Brediger hinderten, so ernannte ber Landesherr den Pfarrer ex iure devoluto.

Mannigsache Beschränkungen erlitt bas Wahlrecht ber Gemeinden burch das althergebrachte Patronatsrecht. Doch bilbeten sich auch in dieser Hinsicht allerlei besondere Observanzen. Einige wenige Patrone behielten das Recht, die Pfarrstellen (zu Bodelschwingh, Bladenhorst, Strünkebe, Witten, Rech, Dahl\*) an der Bolme bei hagen) ohne irgendwelche Mitwirkung der Gemeinden zu besetzen. Andere erhielten das Recht, den Gemeinden drei Candidaten vorzulchlagen oder auch aus dreien von der Gemeinde vorgeschlagenen Candidaten einen zum Pfarrer zu ernennen. So wurde es herkömmlich, daß die reformirte Gemeinde in Schwerte dem Patron, dem Besitzer des Hauses Villigst, drei Candidaten vorschlug. Dasselbe thaten die reformirte Gemeinde Wellinghosen gegenüber ihren beiden Patronen, dem Fürsten von Bentheim-Tecklendurg-Limburg und dem Besitzer des Hauses Prünninghausen, und die reformirte Gemeinde Heeren gegenüber dem Besitzer des Hauses Peren. Andererseits schulg der Besitzer des Hauses Brud der reformirten Gemeinde in Hattingen drei Candidaten vor. In den Gemeinden Ober-Wenigern, Hilbed, Flirich,

<sup>\*)</sup> Der Patron von Dahl hat neuerbings fein Recht ber Gemeinbe abgetreten.

Opherbide, Ende, Herne, Uemmingen, Weitmar und Ohle verblieb den Batronen nur das Collationsrecht, indem sie die Pfarrei dem von der Gemeinde erwählten Prediger zu conferiren hatte \*). Ueber die Kirche zu Syburg hatte der Fürst zu Limburg das Patronatsrecht. Da jedoch später die Pfarrei zu Syburg erlosch und die dasige Gemeinde von dem Pfarrer zu Westhosen amirt ward, so ertheilte der Fürst diesem die Collation. Die Pfarrei zu Frömern ward ansangs von dem Besitzer des Hauses Rech besetzt, dem die Gemeinde späterhin dieses Recht abkanste.

Biele einzelne Patronatberechtigungen erloschen im Laufe ber Zeit ober waren schon früher erloschen. Namentlich war dieses in Betreff des von Stiften, Orden ober Kirchen ausgeübten Patronates der Fall\*\*).

<sup>\*)</sup> Für die Ertheilung ber Collation mußte bem Collator (welches herlommen fich erhalten hat) "Gold und Silber", b. h. eine Gold's und eine Silbermunge gegeben werben.

<sup>\*\*)</sup> Die Ribfter, welche in ber Mart ein Patronatrecht hatten, waren folgenbe:

<sup>1.</sup> Das ehemals reichsunmittelbare, abelige Prämonstratenserkloster Cappenberg im Stift Münster, unweit der Lippe, hatte ben Patronat über die Pfarreien zu hamm, Mart, Metheler und Widebe. (Den Patronat über die brei ersten Kirchen hatte Graf Engelbert von der Mart bem Kloster geschenkt.) Diese Berechtigung ift erloschen. So lange jedoch das Kloster bestand, ertheilte es bem Pastor zu Metheler, nachdem er von der Gemeinde gewählt war, die Collation.

<sup>2.</sup> Das abelige Prämonstratenserklofter Scheba an der Grenze der Mark und des herzogthums Bestiphalen (2 St. von Unna entsernt) hatte das Patronatrecht über Bausenhagen (wo es den katholischen Pastor ernannte und dem lutherischen nur die Collation ertheilte), hemmerde (ebenso wie bei Bausenhagen), Nengede und Werdahl.

<sup>3.</sup> Das Benebittinerflofter Graffchaft (im Ereise Meschebe) alternirte mit bem lanbesherrn in ber Besetung ber Pfarrei Blettenberg.

<sup>4.</sup> Die Benediftinerabtei St. heribert zu Deutz am Rieberrhein, hatte ben Batronat über die Kirchen in Unna (bis 1564), herringen und Kierspe und theilweise über die zu hattingen, indem hier der Magistrat das ius praesentandi, die Gemeinde das ius electionis und Deutz das ius collationis hatte.

<sup>5.</sup> Das gefürftete Benebiftinerinnenftift ju Effen hatte bas Batronatrecht über bie Richen in Gelfenfirchen und Brechten.

Die Pfarrei zu Brackel wurde ehebem von bem beutschen Orben besetzt, ber baselbft eine Comthurei hatte. Späterhin erhielt bie Gemeinde bas Bahlrecht.

Ebenso besetzten früher die Aebtisstn zu S. Ursula in Coln die Pfarrei zu Hagen und das Kapitel ad gradus beatae Mariae virginis in Coln die Pfarrei zu Schwelm. Alle diese Rechte sind längst exloschen. — Die abeligen Stifte in Fröndenberg und Ecelsberg (ursprünglich adelige Ronnenklöster) extheilten den dasigen Predigern die Collation. Späterdin, als die Stisse aufgehoben wurden, schlug der Landesherr der Semeinde drei Candidaten vor.

Angerbem hatten einzelne Kirchen in ben größeren Stäbten bas Patronatrecht über Kirchen auf bem Lanbe. Dieses Rechtsverhältniß hatte in ber Entstehung ber Lanbgemeinben seinen Ursprung, welche von ben größeren Stabtgemeinben abgezweigt

Uebrigens war die Stellung ber Staatsregierung zur Kirche von bem Batronatverhältniß nicht wesentlich berührt; vielmehr tam baffelbe nur für die einzelnen Gemeinden in Betracht, in benen es eben vorhanden war und eine Beschränkung der kirchlichen Gemeinde-Autonomie begründete, welche fast durchweg ben sonst vorhandenen Einrichtungen gegenüber nur als Ansnahme erschien.

Im Allgemeinen galt es als felbstverständlich, bag fich in ben clevischen Lanben die Gemeinde und Rirche felbst regiere, weshalb bier die Stellung ber Staatsgewalt zur Rirche nothwendig eine andere fein mußte als in ben anberen Reichsländern. - Ihre Rirchenordnungen gaben beibe Confessionsfirchen fich felbst, indem die reformirte Kirche ihre Kirchenordnung um 1654, bie lutherische ihre XVH. leges ministeriales im Jahre 1655, und bann 1677 auf ber Generalibnobe ju Bolberg ben "Summarifchen Begriff" fo aufstellte, daß biefe Constitutionen ber Rirche lediglich auf ber Thatigkeit ber Spnoben beruhten, beren Befoluffe in ihnen geordnet zusammengestellt maren. Doch wurde es auch von ben Spnoben nicht bestritten, baf bie von ihnen aufgestellten Rirchenordnungen ber landesberrlichen Bestätigung bedurftig waren, indem bie Rirche bem Staate anfangs nur bas Recht ber Anerkennung und Genehmigung ihres Statuts, ber Aufrechthaltung ber gesetlichen Orbnung, ber außeren Bucht, ber Unterftutung bes firchlichen Intereffes burch ben weltlichen Arm zuerkennen konnte, - eine Rechtsanschauung, bie fich in ben pfalz-neuburgischen Landestheilen auch langere Zeit prattifch zu machen wußte. Dabei brang jedoch im branbenburgischen Gebiete fcon in frühefter Beit bie im gangen Umfange ber evangelischen Rirche bes Reichs zur Anerkennung getommene 3bee von ber oberftbifcoflichen Befugnig bes Lanbesberrn infofern

wurden und hierdurch in ein Abhangigfeiteverhaltniß ju biefen traten, infolge beffen biefelben fich jur Befetjung ber Landpfarreien berechtigt erachteten.

Außerbem hatte die Rirche in Lübenscheib über die Pfarreien zu halver und hilfschib, und die Rirche zu Menden im herzogthum Westphalen über die Pfarreien zu Deilinghofen und Dellwig das Collationsrecht. Die Stadtstriche zu Ifersohn, welche über die dortige Kirchspielskirche den Batronat hatte, ertheilt dem Kirchspielspastor noch jetzt die Collation.

So hatte die große Reinoldifirche in Dortmund das Collationsrecht über die Kirchen in Eichlinghofen, Aplerbed und Barop, und über die Kirche in Kirchhörde das ius investiturae erlangt. An der Pfarrei zu Ribdinghausen übten die Reinoldifirche und das haus Witten das ius collationis gemeinschaftlich aus. Seit uralter Jeit mußten die Eingesessenen dieser Gemeinden sich in der Reinoldifirche ausbieten und trauen lassen und an dieselbe das Missaticum entrichten. Durch den großen Cursursten wurde dieses jedoch geändert, indem derselbe besahl, daß die Gemeindeglieder sich in ihren eignen Kirchen trauen lassen und an ihre eignen Seelsorger das Missaticum entrichten sollten.

burch, ale bie Curfurften ihr ius episcopale wieberholt geltend machten \*). und als die Rirche es geschehen ließ, baf bie landesberrliche Gewalt in allen äukeren Berhältnissen als die oberfte Auctorit der Rirche bervortrat. zeigt fich biefes zunächst in ben Anordnungen, welche bie Curfürsten in Sachen des Cultus trafen. 3m Jahre 1609 den 22. September befahlen Markgraf Ernft von Brandenburg und Bfalgaraf Bolfgang Bilbelm bie wochentliche Abhaltung eines Buß- und Bettage und veröffentlichten augleich ein babei au gebrauchenbes Gebet. 1655 ordnete bie Regierung ju Cleve einen allgemeinen Buß - ober Bettag an, für welchen fie auch ben Text vorschrieb. 1658 befahl die Regierung ein allgemeines Dankgebet wegen stattgefundener Ermablung Leopolde I. jum romifchen Ronig, 1664 wochentliche Betftunben wegen bes Türkentrieges zc. Die Sanbhabung bes großen Rirchen-Bannes machten die Curfürsten (in beiden Kirchenordnungen, in der reformirten wie in ber lutherischen) von ihrer landesherrlichen Cognition abhängig; und neben ben Synoben und ihren Moberamen bestand zu Cleve unter bem Borfit bes dortigen Hofpredigers und bem Beisite bes jedesmaligen Brafes der Generalspnode eine beständige Rirchencommission mit fieben weltlichen Rathen, welche monatlich Sitzung hielt und alle an bie Regierung gelangenden Kirchensachen erledigte, wobei jedoch (wenigstens nach bem Antrag ber Spnoben) ihre Protocolle nach Berlin gefandt werben mußten \*\*).

Allerdings war die amtliche Befugniß und Unabhängigkeit der Presbyterien von Seiten der Staatsgewalt anerkannt, und bei der eigenthümlichen Ratur der in den clevischen Landen geschichtlich gewordenen Berhältnisse läßt sich ein präzifer Ausdruck zur Darstellung der zwischen beiden Gewalten bestehenden rechtlichen Beziehung kaum sinden. Aber thatsächlich war das Berhältnis der landesherrlichen Gewalt zur kirchlichen Repräsentation doch das, daß der Landesherr, — was namentlich in dem Bersahren des großen Cursürsten zu sehen war, — sich verpslichtet und berechtigt erachtete, nur da, wo das Interesse der Aufrechthaltung der Kirchenverfassung und der bestehenden kirchlichen Ordnung es erforderte, — hier aber auch nach seinem persönlichen Gewissen völlig frei und unabhängig — in die kirchlichen Dinge einzugreisen \*\*\*\*). — In

<sup>&</sup>quot;) In curflirfiliden Ebieten vom 24. Aug. 1616, 7. Septbr. 1661 2c. wird bas ius episcopale als "ein wohlhergebrachtes und jederzeit ruhig beibehaltenes" bezeichnet.

") Bgl. Mar Gabel in der Bonner Monatsschrift 1850, Abth. I. S. 243.

Etaltung ber Rube bei ben Predigerwahlen, bie im Uebrigen ganz nach ber Kirchensordung gehalten werden follten (f. Scotti Nr. 461). Außerbem erftredten fie sich in Beroften.

ben Städten, welche wie z. B. Soest, bis dahin ihr Kirchenwesen durch ihre eignen Obrigkeiten regiert hatten, mußte nathrlich die Richtachtung der landesherrlichen Rechte, welche der Magistrat früher im Kampse mit der katholischen Regierung bekundet hatte, jetzt aufhören. Allerdings verblieb dem Magistrat
zu Soest die — namentlich in der Besetzung der Pfarrstellen und in der Handhabung der inneren kirchlichen Ordnung hervortretende Leitung der
kirchlichen Angelegenheiten, aber "vorbehaltlich der höchsten Landesobrigkeit
und Territorialrechte, sowol in Ecclesiasticis als Politicis", wie es z. B. bei
Bestätigung des 1663 zwischen der Regierung zu Eleve und der Stadt Soest
geschlossenen Bergleiches (25. August 1665) heißt\*).

Hier wie im eigentlichen Cleve-Mark nahm baher ber Curfürst vor Allem jederzeit das Recht für sich in Anspruch, die eigentliche Kirchen ordnung (— aber nicht die Kirchen verfassung —) als ein von landesfürstlicher Auctorität fanctionirtes Statut ganz ebenso wie jedes andere Landesgesetz behandeln zu können, — wennschon die Kirche dieselbe als ein auf ihrer
eignen Geschichte und ihrem eignen Recht beruhendes spezisisches Kirchengesetz
ansah. Auch ward diese landesherrliche Kirchengewalt, welcher z. B. die reformirten Geistlichen der Mark seit dem 30. Januar 1646 ihre Steuerfreiheit
verdankten, von den eleve-märkischen Kirchen factisch auf das Bereitwillizste
anerkannt, indem die Synoden den Eursürsten nicht selten um die Erledigung
kirchlicher Fragen angingen. Ja selbst die jülich-bergischen Kirchen suchen
sich mehr und mehr an den brandenburgischen Kirchenpatronat um so mehr
anzuschließen, als es ihnen eine Uebertretung der apostolischen Borschrift zu
sein schien, wenn sie die Bestriedigung kirchlicher Desiderien bei einer andersgländigen Obrigkeit suchen würden \*\*). Das schon seit 1614 bei den landes-

nur auf besondere Fürbitten wegen Krantheit hoher Personen, Bochenbetten, Kriegssetten, Friedensschlüssen und bergleichen politische Borfälle; ober auf Berbote religionsewidriger Bücher, 3. B. Socinianischer und Weigesianischer Schriften, mit der ausdrücklichen Angabe eines politischen Grundes, nemlich "zur Aufrechthaltung der im westphälischen Friedensschlusse rücksicht bes Religionswesens enthaltenen Bestimmungen".

<sup>\*)</sup> Diese Berhältnisse erhielten ihre Feststellung infolge einer Differenz, welche kezikglich der kirchlichen Rechte der Stadt zwischen dem Magistrat und dem Richter Dietr. Schmitz bervorgetreten war. Die Stadt suchte sich (mit Erfolg) durch ein von der juristischen Facultät zu Gießen requirirtes Gutachten (vom 1. Februar 1662) zu schützen. Demgemäß heißt es in dem Rezes von 1665: "Bolizeiordnungen auszurichten steht S. Enrf. Gnaden allein zu, wiewohl dem Magistrat und der Stadt hierdurch nicht benommen sein soll, dem alten herkommen gemäß allerhand Sahungen, so deren Einwohner und Mitblirger concerniren, zu ihrem Besten — auszurichten, jedoch vordehaltlich S. Durchlaucht Oberinspection und hohen landessstücklichen Obrigkeit".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. darüber bas in ber Bonner Monatsschrift Jahrg. 1844 (Abth. I.) S. 190 mitgetheilte intereffante Actenstild.

herrlichen Rathen bestehenbe Amt eines Synbiken und Abvocaten ber reformirten Kirchen warb baher (nachdem es in Cleve auf den Hofprediger übergegangen war, durch welchen alle Kirchensachen an die Regierung gelangten), für Jülich-Berg in das Amt eines von Brandenburg ernannten Residenten und Borstehers der reformirten Kirche (in Düsseldorf) verwandelt, wofür die Synoden höchst dankbar waren\*).

Eine Schranke ihres kirchenhoheitlichen Rechtes in Cleve-Mark erkannte bie Staatsgewalt nur insofern an, als sie — und bas unterschied eben bie in Rede stehenden Rechtsverhältnisse von den in anderen evangelischen beutschen Landen vorhandenen Zuständen, — zur Respectirung des ganzen Baues der Kirche, d. h. der presbyterialen und spnodalen Berfassung dersselben sich verpflichtet erachtete, weshalb es die Curfürsten nicht wagten durch Einrichtung von Consistorien die kirchliche Autonomie zu beeinträchtigen.

Und gerade diese eigenthumliche Stellung der Staatsgewalt zur firchlichen Organisation machte es möglich, daß auch nach dem Jahre 1609 oder vielmehr erst gerade seit dieser Zeit die unter neudurgischer Herrschaft stehenben resormirten Gemeinden sich mit dem kirchlichen Gemeinwesen in den brandenburgischen Landestheilen zu Einem Rirchenkörper vereinigen und daß diese somit das Beispiel einer in Deutschland unvergleichlichen, nicht territorialen sondern fresen Kirchengemeinschaft geben konnte.

Allerdings machte die pfalz-neuburgische Regierung wiederholt ben Berfud, die firchlichen Angelegenheiten ber Protestanten in Bulich und Berg von ihrer Cognition abhängig zu machen; allein ber Curfürst von Brandenburg, welcher von ben Evangelischen biefer Lande als Schutherr anerkannt mar, ließ burch einen in Duffelborf bestellten Residenten mit größter Achtsamkeit barüber machen, daß ber Religionsrezeß in Jülich-Berg unverlett aufrecht erhalten wurde und brachte erforderlichen Falls zur Befeitigung vorgetommener Bedrückungen seiner Glaubensgenoffen bas ihm anerkanntermaßen zustebende ius retorsionis zu geeigneter Anwendung. Dieses Schutrecht, welches Branbenburg über die Evangelischen in Jülich-Berg ausübte, bewirkte es daber, daß sich das kirchliche Leben baselbst in gewisser Beziehung sogar noch unabbangiger gestalten konnte als in Cleve-Mark. Namentlich sicherte Brandenburg ben Evangelischen in Rilich-Berg burch einen im Jahre 1677 zu Wesel geschloffenen Bergleich die Rechtsgültigkeit ihrer Synodalbeschluffe, zu beren Auerkennung und Bollziehung sich die neuburgische Regierung unbedingt verpflichtete (ohne banach zu fragen, ob bie betreffende Synobe recht ober unrecht genrtheilt babe\*\*), und ebenso erwirfte ber große Curfurft in einem zweiten,

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsichr. 1851, Abth. I. G. 244.

<sup>\*\*)</sup> Ungliidliche Berwirfniffe, welche ju Solingen namentlich feit 1674 awifden bem Pfarrer Abraham von Leunefolog und ber Gemeinde hervorgetreten maren,

1682 zu Rheinberg abgeschlossenen Bergleich bie Unabhängigkeit und Freis beit ber kirchlichen Bistationen in Julich-Berg\*).

batten es veranlafit, bag bie am 21. Abril 1676 zu Miblbeim versammelte bergifche Spnobe ben von seiner Gemeinbe angeschulbigten, bom Convente icon für abgefest erflärten Pfarrer vom Amte fuspenbirte, und zwar unter Androhung völliger Remotion. Da Leuneschloft fich ber Bollziehung biefer Sentenz auf bas hartnadigfte wiberfette und an bie Generalspnobe Berufung einlegte, fo warb bemgemäß im Juli 1676 bas Moberamen berfelben nach Solingen convogirt, von welchem Leuneschlof befinitiv für abgefett erflatt warb. Trot ber ärgerlichften tumultuarischen Auftritte, welche bie Bibersetlichkeit bes bei ber Gemeinde über alle Maken verhakten Pfarrers bervorrief, fuchte nun bie Lanbesberrichaft benfelben mit Gewalt gegen bie Synobe in Schutz gu nehmen. Inbem baber biefe an bie Regierung ju Cleve Recurs ergriff, tam infolge ber baburch veranlaften Berbanblungen ber beiberfeitigen Regierungen im Jahre 1677 an Befel ein Bergleich ju Stanbe, worin fic ber Pfalgaraf verpflichtete, fich funftig in bie inneren Angelegenheiten ber Evangelischen nicht mehr zu mischen und ben Synoben jur Bollziehung ihrer Beschluffe und jur Ausübung ber Cenfur jebesmal bas brachium saeculare jur Berfügung ju ftellen, obne fich ein Urtheil barüber ju erlauben, ob Spnobus recht ober unrecht geurtheilt habe.

\*) Der Psalzgraf hatte verlangt, daß die Evangelischen in Islich und Berg zur Abhaltung einer jeden Kirchenvisitation ihn um Erlaubniß angehen und an derselben regelmäßig einen von ihm ernannten Commissar Theil nehmen lassen sollten. Eine Zeit lang fügten sich die Evangelischen diesem Anstanen, welches jedoch denselben um so lästiger war, als die zur Bornahme der Bistationen nachgesuchte Erlaubniß mitunter versagt wurde und die Commissare sich die ärgerlichsten Uebergriffe erlauben. Da mußte wiederum die brandenburgische Regierung helsen, welche im Jahre 1682 in einem zu Rheinberg abgeschossen Bergleich dem Psalzgrasen das Bersprechen absnöhigte, daß die Evangelischen in Islich-Berg sernerbin auch ohne seine Erlaubniß und ohne von einem sandesberrlichen Commissar beaussichtigt zu werden, ihre Bistationen sollten balten können

Der Bollftänbigfeit halber theilen wir bie betreffenben Stellen ber erwähnten Religionsvergleiche wörtlich mit:

1. Religionsvergleich zwischen Curf. Friebrich Bilhelm von Brans benburg und Pfalzgr. Philipp Bilhelm d. d. Cbin a. b. Spree ben 26. April 1672 und Duffelborf ben 20. Juli 1673. Art. VIII. §. 4:

"Denen Praesidibus et Moderatoribus Synodorum et Inspectoribus Classium soll in ben vorgebachten unirten Herzogthümern und Grafschften zugelassen sein, bem in ben evangelischen Kirchen üblichen Gebrauch, Observanz und Ordnung zusolge zu visitiren und ad correctionem vitae et morum zu schreiten, die geistliche Disciplin zu unterhalten auch gegen die verbrechenden Glieder zu versahren. Sehe und bevor sie aber diese Particular-Bistationen vornehmen, sollen sie solches, und ein jeder, der nöthig hält, zu visitiren, Ihrer Fürstl. Durchl. oder in Derselben Abwesen der Regierung bei Beiten es unterthänigst und gedührend zu wissen machen, damit Jemand verordnet werden könne, der wegen Ihrer Fürstl. Durchl. als Landessürsten der Bistation beiwohne, sonst aber dahin sehe und Acht habe, daß nichts geschehe ober vorgenommen werde, welches der sandesssärstl. Hoheit, Botmäßigkeit und Jurisdiction entgegen, nachtbeisig und präjudizirlich sei; und wollen Ihre Fürstl. Durchl. jedesmal Ihretwegen

Aber auch in anderen benachbarten evangelischen Gemeinden, welche unter katholischer Territorialgewalt standen, galt die brandenburgische Regierung so selbstverständlich als "schutherrliche" Auctorität, daß sich 3. B.

einen ber evangelischen Religion zugethanen Bistator auf Dero Kosten verordnen, welcher jedoch, wenn Sachen vorgehen, die ad interius conclave gehören und wenn die censura ecclesiastica vorgenommen wird, sich so lange absentiren und diesen actibus nicht beiwohnen soll".

"Die weltliche Obrigkeit soll in bem, was von bem Praeside et Moderatoribus Synodi und Inspectoribus Classium nach kirchlichem Brauch und ber Kirchenordnung gemäß bei der Bistation statuirt ift, nicht verhindern noch aufhalten, viel weniger die Corrigendos als Correctos dawider schützen, wosern diese auch an die weltliche Obrigkeit ohne genugsame und erhebliche Ursachen sich wenden würden, dieseleben abweisen und den geistlichen Bistatoren in Bollziehung der Execution gegen den Correctum die Hand bieten und behälsstich erscheinen".

II. Befeler Rezeg vom 6. April 1677:

"Obwohl in bem amifchen Ihrer Curfl. Durchl. ju Branbenburg und Ihrer Fürfil. Durchl. ju Pfalgeneurg am 26. April 1672 aufgerichteten Religionerezeg unter Anberem enthalten ift, bag, mofern ein Corrigendus vel Correctus ber einen ober anberen Religion wegen ber Bifitation an bie weltliche Obrigfeit ohne genugsame unb erhebliche Urfachen fich wenden würde, berfelbe abgewiesen und ben ihm vorgesetzten geiftlichen Visitatoribus in Bollgiehung ber Erecution gegen ben per Censuram ecclesiasticam correctum bie Band geboten und Gulfe geleiftet werben foll, und bann bie gebachte Claufel, wenn ber Correctus obne genugfame und erhebliche Urfacen an bie weltliche Obrigkeit fich wenden würbe, allerhand Aufenthalt und Irrungen in ber Cenfur gebaren tonnte: fo haben Bochftgebachte Ihre Curf. unb Surfil. Durchl. ju befferer Berrichtung ber Cenfur und jur Abichneibung funftiger Irrungen fich barüber naber verglichen, bergestalt und alfo, bag bie angeregte Clanfel aufgehoben unb, als ob fie nicht bereingerudt mare, geachtet, und bemaufolge bie correcti vel corrigendi sowohl römischer als evangelischer Religion jedesmal abgewiesen und ben vorgesetzten geiftlichen Visitatoribus in Bollziehung ber Emfur und was berfelben anbangig, jebesmal ber Lauf gelaffen und fie barin teineswegs, unter was für Pratert es fei, gehindert werben follen. Gollten aber die Visitawres ober Synodi Classis und Inspectores nothig befinden ber boben Obrigfeit brachium saeculare jur Execution ber Cenfur angurufen, foll ihnen bie Sanb barunter von ber boben Lanbesobrigfeit geboten werben; jeboch wirb biefelbe teine Dijubication ober Cognition, ob ubel ober mohl fententionirt ober cenfurirt fei, fich anmagen, fonbern bie gefuchte Erecution allein berorbnen".

III. Rheinbergifder Erecutionerezeg vom 7. Marg 1682:

"Ratione visitationis ecclesiasticae wird mit hinblid auf Art. VIII. §, 4 bes Atligionsvergleiche feftgestellt, baß bei ber Bifitation ber Römifche Rathos lifchen sowohl ale ber Evangelischen in ben gedachten herzogthumern teine Rachsuchung ber Abjunction eines obrigkeitlichen Commissarii ferner nothig fei. Rur wenn im Lande wohnende Geistliche visitiren wollen, sollen sie sich ben Religionsrezessen gemäß angeben und nach Inhalt ber Religionsvergleiche versahren".

bie evangelische Gemeinde zu Werden infolge bessen ohne Beiteres als Mitglied der märkischen Synode ansah und sich von dem Inspector derselben visitiren ließ. Allerdings glaubte der Abt zu Werden, als sich der Inspector Davidis im Jahre 1668 zur Bornahme der Bistation daselbst von der cleveschen Regierung bevollmächtigen ließ, dagegen remonstriren zu müssen; allein die Regierung erklärte, daß dem Inspector vorhin ausgegeben gewesen, "seine Bistation dem Abte zu notissziren, sich in dessen Jurisdictionalia nicht zu mischen und denselben nöthigen Falls um die Execution gebührend zu belangen. Die Consirmation (des Inspectors) wäre indessen nicht als vom Landessürsten, sondern als Erbschutzherrn geschehen, und gedächte man des Abts habende Hoh= und Obrigseit nicht zu schwächen". — Das Episcopalzecht über die Evangelischen zu Werden nahm also die Regierung des Eurssuftlichen ganz entschieden sur Kanspruch.

### §. 2.

## Organisation ber reformirten Rirche in Jülich:Clebe:Berg und Mart seit 1610.

Als Cleve-Mark im Jahre 1610 unter brandenburgische Herrschaft getommen war, hatte fich eben hierburch die Situation ber reformirten Rirche nicht allein biefer Lande, fonbern überhaupt bes gesammten früheren Staates Julich-Cleve-Berg und Mark mit Einem Schlage geanbert. Schwer hatte bis babin bas Kreuz bie Gemeinden im Clevischen gebruckt. Als bie clevische Claffe im Jahre 1603 in erneuter Gestalt wieder aufammengetreten mar, hatten bie Abgeordneten ber Bresbyterien über die Lage ihrer Gemeinden nur Trauriges zu berichten gehabt. Die Schulen waren zerftört; außer Wefel hatte taum noch eine andere Gemeinde eine folche, weshalb die Kinder zum Besuche ber katholischen Schulen gezwungen wurden. Rur ganz verstoblen wagten es bin und wieder einzelne Aelteste, Die Rinder um fich zu verfammeln und fie im Catechismus zu unterrichten. Die Bemeinden seufzten unter ber Laft ber ihnen auferlegten Gelb= und Gefängnifistrafen, Bfanbungen und andern Qualereien, und wo noch ein Pfarrer mar, ba magte es berfelbe nicht leicht seinen Ort zu verlaffen, um auf ber Spnobe zu erscheinen. Go hatten bie Gemeinden Jahrzehnte lang gebulbet und gefämpft und wurden erlegen fein, wenn ber Berr fie nicht burch glaubensmuthige Brediger, Meltefte und Diaconen immer von Neuem gestärft und aufrecht erhalten hatte\*).

Da tam bas Jahr 1609 und ließ bas Morgenroth einer neuen glud-

<sup>\*)</sup> Sarbemann, a. a. D. G. 63.

lichen Zeit über bie so schwer geprüften Gemeinden aussenchten. Die Situation der reformirten Gemeinden im Clevischen schien jest eine von Grund aus neue werden zu follen, und zwar nicht blos, indem diese jest die Freiheit ihres Glaubens und Gottesbienstes gesichert sahen, sondern auch nach einer ganz anderen Seite hin.

Bis dahin hatte das reformirte Kirchenwesen am Niederrhein an der niederländischen Generalspnobe, mit der es als besondere Classe in organischem Zusammenhang gestanden, seinen Rüchalt gehabt: von jetzt an dagegen sah sich dasselbe urplöglich auf eine ganz andere Stütze hingewiesen, welche es ihm ermöglichte sich als selbständiges Ganzes zu gestalten. Denn seine Sympathien für die reformirte Kirche hatte Curfürst Iohann Sigismund von Brandenburg längst schon so bestimmt hervortreten lassen, daß dessen Ulebertritt zu derselben am Weihnachtssest 1613 Niemanden befremden konnte. Am Riederrhein war es daher Niemandem zweiselhaft, daß das dortige reformirte Kirchenwesen sich jetzt unter brandenburgischem Schutze als selbständiger sirchelicher Organismus neu zu gestalten habe.

In biefem Sinne trat am 17. August 1610 ju Duren ein außerorbent= licher Convent gufammen, auf welchem ber Blan gur Ginrichtung einer "allgemeinen Spnobe ber reformirten Rirchen in ben brei Fürstenthumern Julich, Cleve und Berg fammt angehörigen Graf- und herrichaften" entworfen Dan befchlog bier, bag am 6. Septbr. beffelben Jahres in Duisburg eine Synobe versammelt werden sollte, zu welcher aus jedem ber genannten Fürstenthumer je 4 Minister und 2 Meltefte zu beputiren maren. Doch follte auch ben übrigen reformirten Rirchen ber nieberrheinischen Lanbe Die Betheiligung an biefer Generalspnobe gestattet fein. Auf berfelben follte verhandelt werben, "1. vom fonderlichen Symbol ober außerlichen Mertzeichen ber einhellig befannten Lehre; 2. von Gleichheit ber Ceremonien und Lirdendisciplin; 3. vom orbentlichen Beruf, Confirmation und Brafentation der Kirchendiener; 4. vom Unterhalt berselben; 5. von Aufrichtung der Shulen und beren Diener Unterhalt; 6. von einhelliger Form, wie man General= und Particularspnoben ober Convente in biesem Fürstenthum halten und unterhalten folle".

Demgemäß berief ber curbrandenburgische Statthalter Markgraf Ernst die projectirte Generalspnode alsbald nach Duisburg ein, wo dieselbe am 7. Septbr. 1610 zu einer dreitägigen Berathung zusammentrat. Bersammelt waren die deputirten Prediger und Aeltesten der drei Fürstenthümer, der Henten Wevelinghosen, Widratsberg, Rheidt, Obenkirchen, Nachen, Harbeing, der Grafschaft Mörs, der Prediger zu Arnheim, Joh. Fontanus und der Hosprediger des Curfürsten Friedrich V. von der Pfalz, Abraham Scultetus. In das Moderamen wurden gewählt die Bastoren Wilhelm

Stephani zu Wesel (Prases), Beter Curtenius zu Elberfelb (Affessor) und Beter Scriverius zu Duisburg (Scriba).

Sechs Bunkte waren es, mit beren Erörterung und Feststellung fich bie Spnobe beschäftigte. Die Sicherstellung ber reinen Lehre, die Einführung möglichster Conformität in ben Cultusformen und die Beförberung der Rirchenzucht, die Berufung der Prediger, die Berforgung berfelben, die Einrichtung der Schulen und die Organistrung der Presbyterien und Spnoden. Die Spnode vereinigte sich hierüber zu folgenden Bestimmungen:

I. Die "einige Regel bes Glaubens und ber Lehre" ist die heil. Schrift. Da aber "die Summe der in Gottes Wort gegründeten Religion im heidelbergischen Catechismus wohl gefaßt", so soll dieser Catechismus nach wie vor in allen Kirchen und Schulen sleißig getrieben werden. Neuerungen in der Lehre oder andere Catechismen einzusühren ist Niemandem gestattet.

II. Diejenigen Kirchen, welche sich bis bahin ber curpfälzischen Agenbe bebient haben, mögen bieselbe auch fernerhin beibehalten; ebenso mögen bie Kirchen im clevischen Lande bei ber von ihnen in Gebrauch genommenen niederländischen Agende verbleiben. Doch soll die Obrigkeit zu gelegener Zeit um Beseitigung aller "Bilber, Altare und anderer abgöttischer Reliquien" angegangen werden. — Wo die Kirchenzucht noch nicht eingeführt ober in Berfall gekommen ift, ist dieselbe sofort berzustellen.

III. Die Gemeinben, "welche ihre Kirchendiener selbst unterhalten und beswegen berufen", sollen auf ihre erledigten Pfarreien "mit Borwissen und Gntachten ihrer Classen" nur solche Bersonen berusen, "die wegen ihrer Wissenschaft und Geschicklichkeit dazu tüchtig und bequem sind, und die ein gutes Zeugniß ihrer Lehre von den Academien und Schulen, da sie studirt, wie auch ihres vorigen Wandels und Abzugs mitbringen, sie seine Ministerium gewesen oder nicht". Nicht ordinirte Prediger sind vor ihrem Amtsantritt zu prüsen und zu ordiniren. Auch haben die Prediger in jedem Falle, ehe sie das Amt antreten, "diese Conformität und Spnodalvereinigung" zu unterzeichnen.

IV. Die Gemeinden, welche bisher ihre Prediger selbst unterhalten haben, haben dieses "bis auf bessere Anordnung unfrer gnädigen Fürsten" auch ferner zu thun. Doch haben ihnen nöthigen Falles die benachbarten Kirchen und die Classe, ber sie angehören, Beihülfe zu leisten. Stirbt ein Prediger mit hinterlassung einer Witwe, so haben die Classenprediger zum Bortheil der letzteren während eines ganzen Jahres die erledigte Pfarrei zu versehen.

V. Es ift durchaus nothig, daß in jeder Gemeinde neben bem Brediger ein Schullehrer bestellt werbe, ber "in ber driftlichen Lehre gesund und rein und mit ber Rirche einig sei". Fallt es einer Gemeinde zu schwer einen Schullehrer allein zu unterhalten, fo hat fich biefelbe mit einer benachbarten Bemeinte zu biefem Zwede zu vereinigen.

VI. "Die anwesenden Brüber halten bafur, bag ju Fortpflanzung und Erhaltung ber Rirchen fehr bienlich, bag bie bisher unter bem Rreug geubten Busammentunfte ber Rirchenbiener und Melteften continuirt werben". In allen Gemeinden find baber Bresbyterien und in allen Claffen find Claffenconvente einzurichten, welche bie Provinzialfpnoben regelmäßig beschiden. Auch find Generalspnoden zu halten. Die Presbyterien haben fich alle 8 ober 14 Tage, Die Claffenconvente nach je 2 Monaten, Die Brovinzialspnoben alljährlich und bie Generalspnobe nach je brei Jahren zu versammeln. Zum Classenconvent ift aus jedem Bresbyterium ein Brediger und ein Aeltefter, jur Provinzialspnobe find aus jeder Claffe 2 Brediger und 2 Aeltefte, jur Beneralfpnobe aus jeber Brovingialfpnobe 4 Brediger und 2 Meltefte gu Deputirten zu mablen. Dabei ift barauf zu feben, bag regelmäßig bie Balfte ber Deputirten aus ben Mitgliedern ber vorigen Synobe genommen wirb. Bon bem Bresbyterium geht burch ben Claffenconvent und die Provinzialspnode ein Juftangengug bis jur Generalfpnobe, indem jede engere Berfammlung ber weiteren untergeordnet ift. Auf teiner ber letteren barf vorgebracht werben, was nicht icon auf ber junachst untergeordneten Berfammlung jur Berhandlung gekommen ift. Bolitische Dinge find von benfelben burchaus fern zu halten. - Am 1. Abvent ift in allen Kirchen ein Saft- und Bettag zu balten ic. - "Endlich und jum Befchluß, bag teinem freifteben folle, wiber biefe vorgemelbten beschloffenen Buntte etwas zu thun, ober biefelben zu veränbern, es sei in Presbyterio, Classico Conventu ober Provinciali Synodo, es werbe benn vom General-Synodo befchloffen, welcher ihm bie Bemalt bavon ober bagu gu thun, gu minbern ober gu vermehren, nachbem es der Rirchen Rugen zu sein verspürt werden mochte, hiermit wolle vorbehalten baben ". -

Indem nun diese Bereinbarung der Generalspnode im ganzen Umfange bes in ihr repräsentirten Kirchenwesens als Grundlage der Berfassung besselben anerkannt und geltend gemacht wurde, so betrachtete sich die reformirte Kirche des brandenburgischen und des neuburgischen kandes als Ein organisch in sich zusammenhängendes und der lutherischen Kirche schroff gegenüberstehendes Ganze, dessen Organisation wesentlich auf dem Begriffe der Gemeinde als eines in seinem Presbyterium repräsentirten kirchenregimentlichen Subjectes beruhte, — eine Auffassung der Gemeinde, welche durchaus von dem Gedanken getragen war, daß jedes einzelne Gemeindeglied sich mit völlig freier Entschließung in den Gemeindeverband eingesügt, und sich der in demselben bestehenden Zucht und Ordnung unterworsen habe. Da es nun in jeder Gemeinde auch solche Gemeindeglieder gab, die eben nur äußerlich

an ben Gottesbiensten berfelben Theil nahmen, ohne sich in ihre innere Gemeinschaft einleben zu wollen, so war es ganz gewöhnlich, bag man zwischen freiwilligen Christen ober Gemeinbegliebern im strengeren Sinne bes Wortes und Kirchspielsgenoffen unterschieb.

Ihre Spite batte bie Organisation ber reformirten Rirche in ber Generalspnobe, an welche fich schon im Jahre 1611 auch bas reformirte Ministerium ber Graffcaft Mart anschloft. Die Roth ber Zeit verursachte es, baf bie Generalspnobe bis jum Jahre 1638 nur mit großen Unterbrechungen zusammentreten tonnte. Bon ba an erfolgte ihre Biebertehr in regelmäßiger Ordnung. - Die Einrichtung ber Generalspnoben blieb in ber Bauptfache zu allen Zeiten biefelbe. In ber Regel bauerte bie Generalfpnobe brei Tage. An ber Spite berfelben ftant ein nach ber Reihenfolge ber Länber Julich, Cleve, Berg und Mart wechselnbes, freiermabltes Moberamen, beffen vier Mitglieber (Brafes, Affestor, Scriba primarius und Scriba secundarius) aus je einem ber vier Lande gewählt wurden. In bem Credenzbrief, ben jeber Brediger und jeber Aeltefte ber Spnobe vorzulegen batte, mufite bie ausbrudliche Erlarung enthalten fein, baf bie Gemeinde (Claffe, Spnode), welche ihn abgeordnet hatte, fich im Boraus ben von ber Versamm lung zu faffenden Beschluffen unterwerfe. Späterhin ward in ber Ginrich tung ber Generalfpnoben Einzelnes modifizirt. So wurde im Jahre 1674 bei ber Babl ber Moberatoren einhellig beschloffen, "baß, wie bereits auf ber letten Spnode geschehen, forthin zu Unterhaltung guter Orbnung bas Brafibium nach bem Turnus ber Spnoben umgehen, und aus welcher Provinzialspnobe ber abgebende Brafes gemefen, aus berfelben in nachfter Beneralversammlung ber Affessor, aus ben Uebrigen aber bie Seribao erwählt werben follten".

Regelmäßig wurden auf jeder Generalspnobe drei Predigten von Deputirten aus derjenigen Provinzialspnobe gehalten, welcher der Präses angehörte, nemlich eine Borbereitungspredigt am Samstag Nachmittags, eine Abendmahlspredigt am Sonntag Morgens und die Dankfagungspredigt am Sonntag Nachmittags. Auch wurde es seit 1674 üblich, daß vor dem Zusammentritt jeder Spnode (oder Classe) im Sonntagsgottesdienst aller betheiligten Gemeinden Gott um Berleihung seines Segens zu derselben angerusen ward.

Als perennirende Behörde galt die Generalspnobe nicht; vielmehr übte bieselbe ihre Thätigkeit eigentlich nur mahrend ihrer Bersammlung aus\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. das in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1844, Abth. I. S. 190 ff. mitgetheilte Actenstille von 1670. — Ein Collegium qualificatum war bamale noch nicht vorbanden.

Indessen stand dem Präses in der Zwischenzeit von einer Generalversammlung zur andern das Recht zu, zur Erledigung unaufschieblicher controverser Fragen die Moderatoren und andere kirchliche Beamte sowie etwa auch die streitigen Parteien zu einem außerordentlichen Convent zu versammeln, eine Einrichtung, welche auch in den Provinzialspnoden und Classen ihre Rachahmung fand.

In bem Zeitraum von 1610 bis 1677 fanden folgende 19 Generals spnoben ftatt:

```
1. 1610 au Duisburg; Brafes mar Baftor Stephani au Befel.
2. 1611 = Duisburg:
                                      Curten au Elberfelb.
                              =
3. 1619 - Duisburg;
                                      Böppinghaus zu Duffelborf.
4. 1622 = Duisburg;
                                      Scriver zu Duisburg.
5. 1633 - Duisburg:
                                      Balbuin zu Duisburg.
                                      von Lüneschloß ju Golingen.
6. 1638 = Wefel;
7. 1641 = Befel;
                                      Büle zu Befel.
8. 1644 = Duisburg:
                                      Bule ju Befel.
                                   =
9. 1647 = Duisburg;
                                      von Gusborf zu Duisburg.
10. 1650 = Duisburg;
                                      Bitten zu Rheibt.
11. 1653 = Duisburg;
                                      Hundius zu Cleve.
12. 1656 = Duisburg:
                                   = Buls zu Wefel.
13. 1659 = Duisburg;
                                      Tefdenmacher ju Elberfelb.
14. 1662 = Duisburg;
                                      von Gusborf zu Duisburg.
15. 1665 = Duisburg;
                                      Bitten zu Rheidt.
16. 1668 - Duisburg;
                                      Splvius zu Düren.
17. 1671 = Duisburg;
                                   - Hundius zu Cleve.
                                   . Bungarb zu Mettmann.
18. 1674 = Duisburg:
19. 1677 = Duisburg;
                                      Lennich zu hamm.
```

#### §. 3.

# Aeußere Ausbreitung und innere Ginrichtung ber reformirten Rirchengemeinschaft von 1610-1677.

Mit dem Beginne der brandenburgischen Herrschaft über Cleve-Mark begann auch die reformirte Kirche daselbst mehr und mehr an Ausdehnung zu gewinnen. Freisich ersaubten es sich die Eurfürsten niemals ihre Macht zum Rachteil der lutherischen Kirche oder zur Berringerung der Zahl der lutherischen Gemeinden anzuwenden, und noch viel weniger kann von ihnen gesagt werden, daß durch sie erst die reformirte Kirche in Eleve-Mark heimisch

gemacht worden sei\*); aber freilich mußte die Thatsache, daß die Landesherrschaft dem reformirten Bekenntniß huldigte, in vielen Fällen als Ermunterung zur Sammlung und Begründung reformirter Gemeinden wirken, weshalb nach und nach an einzelnen Orten (Schwerte 1621, Bellinghosen, Bruch-Hattingen 1629, Bochum 1634, Königsstehle 1631, Red 1655, Schwelm 1655 zc.) ganz neue reformirte Gemeinden hervortraten, während an anderen Orten (Bönen 1611, Berdohl vor 1620, Besthosen und Sphurg 1624, Rhynern, Herringen 1635, Orechen, Flirich 1641, Uentrop, Lütgendortmund, Better (Freiheit) 1657, Plettenberg 1657, Gevelsberg 1661), die lutherischen Gemeinden in resormirte übergingen oder den Resormirten wenigstens ein Simultaneum gewährten. Dabei gelang es jedoch vielen Ge-

Ebenso ift auch oft gesagt worben, bag in Cleve-Mart vor bem Uebertritt bes Curf. Johann Sigismund reformirte Bemeinden gar nicht vorbanden gewesen maren, und bag es ben brei erften reformirten Curfürften und beren Beamten nur burd Lift und Gewalt gelungen fei, einzelne lutherifche Gemeinden gum reformirten Bekenntniß ju verleiten. Aber auch biefes ift ein Irrthum. In Cleve waren bie meiften reformirten Gemeinden icon im 16. Jahrbundert vorbanden; und aus ber Mart nahmen icon an ber zweiten reformirten Generalfpnobe von Cleve-Bulid. Berg im Jahre 1611 gu Duisburg 5 Deputirte Theil. Auch ift wohl ju beachten, bag fich unter ben Unterfdriften ber erften lutherifden Spnobe ber Mart, welche Bfalggraf Bolfgang Wilhelm im Jahre 1612 ju Unna halten ließ, fich nicht ein einziger Prebiger ber jest reformirten Gemeinden, welche vorber lutherifch gewesen fein follen, vorfindet. Ber sonbere auffallend ift es, bag von ben reformirten Gemeinden in ber nachften Rabe von Unna (Camen, Beeren, Widebe, Wefthofen), tein einziger Prebiger biefe Sonobe besucht bat, ba boch auch biese Gemeinden erft burch brandenburgischen Ginfluß jum reformirten Befenntniß gebracht fein follen. Johann Sigismund, ber erft am 25. Degbr. 1613 convertirte, war ja bamals felbft noch lutherifch.

Auch von bem Curfürften Georg Wilhelm (1619—1640) tann nicht gefagt werben, baß berfelbe zum Nachtheil ber Lutheraner die Reformirten begünstigt habe. Als Georg Wilhelm ftarb, waren in ganz Brandenburg und Breußen nur brei reformirte Germeinben in Berlin, Königsberg und Frankfurt a. D. vorhanden, von denen die beiden letzteren noch nicht einmal eigne Kirchen befaßen. In der Graffchaft Mark wurde unter seiner Regierung nur Eine reformirte Gemeinde, nemlich die zu Bochum, gestiftet.

<sup>\*)</sup> Es ist vielsach behauptet worben, Curf. Johann Sigismund habe auf seinen Reisen durch die clevischen Lande eine Menge reformirter Prediger in seiner Begleitung gehabt, und habe durch diese hin und wieder den lutherischen Gemeinden das reformirte Belenntnis aufgedrängt. Allein man weiß ja, daß der Curf. außer seinen beiden melanchthonisch gesinnten Hofpredigern Füsel und Fink in Berlin und Pelargus in Frankfurt a. D. gar keinen resormirten Theologen in Brandenburg und Preußen hatte. Mußte er doch, um den resormirten Cultus in seiner Hostische einsuhren zu können, von dem Curfürsten von der Pfalz und dem Landgrasen von Hessen in ganz Brandendurg und Preußen nur 6 öffentlich bestellte resormirte Theologen vorhanden, nemlich 4 Hosprediger in Berlin und 2 Prosessoren in Frankfurt!

meinden fich vorläufig nur das Recht eines Privaterercitiums an verfchaffen. Einzelne Gemeinden tonnten erft gang am Ende Diefer Beriode zu einer vollig freien Religionsubung gelangen (fo Altena und Frondenberg 1686, Mart 1672). In Lippftabt, wo ben Reformirten bie leerstebenbe Rirche bes Anaustiner Hofters eingeraumt warb, beriefen biefelben im Jahre 1662 ihren erften Baftor. - In Goeft ließ ber branbenburgifche Dbrift von Genth in ben Jahren 1629-1631 für feine reformirten Golbaten burch feinen felbprebiger und einen anberen Beiftlichen, Chriftoph Dibbans, reformirten Bottesbienft balten, welchem bie reformirten Ginwohner ber Stabt beimobnten. Rach bem Abzuge ber branbenburgifchen Befatung baten biefelben ben Magiftrat, ihr Religionserercitium fortfeten zu burfen, mas biefer jeboch unterfagte. Dabei hielt es inbeffen ber Dagiftrat für rathfam, um es nicht ju einem fofortigen Ginfdreiten bes Curfurften ju Bunften ber Reformirten tommen ju laffen, bemfelben unter bem 17. Darg 1632 fcbriftlich vorzustellen, er moge in Soeft Alles in statu quo laffen bis zu einhelliger Erflarung gemeiner Landstände und bis die Religion im romifchen Reiche überhaupt auf einen beständigen guß gebracht sein wurde. Daber mußten fich bie Reformirten lange Jahre bindurch mit einem Brivaterercitium zufrieden geben, bis ihnen endlich Curfürst Friedrich Wilhelm am 19. Novbr. 1662 bas Recht öffentlicher Religionsubung gewährte. In ber Capelle St. Nicolai, welche ben Reformirten überwiesen wurde, hielt ber Brediger Bernhard Avermann aus hamm am erften Bfingfttage 1664 ben erften reformirten Gottesbienft mit Communion.

In Dortmund hatten sich schon im sechszehnten Jahrhundert Resormirte eingefunden, waren aber nicht geduldet worden. Da kamen im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts abermals Resormirte in die Stadt, welche sich swar in derselben niederlassen dursten, sich aber jedes eigenthümlichen Religionsexercitiums enthalten mußten. Nach der Meinung des Magistrats gehörten die Resormirten als Sacramentschänder mit den Wiedertäusern und Schwenkselbianern zusammen, weshalb derselbe durch Edict vom 25. Septbr. 1611 die heimlichen Zusammenkussel, Winkelpredigten, Kindtausen und Communionen der Calvinisten streng untersagte. Auch sollten sie nicht das Recht der Pathenschaft dei Kindtausen haben, wosern sie sich nicht durch genügende Erklärungen wegen ihres Glaubens rechtsertigen würden. Sogar das ehrliche Begräbnis war den Resormirten versagt. Als der Dr. Joh. Cambach, welcher der Stadt dreisig Jahre lang als Shndicus treu gedient

<sup>\*)</sup> Defters findet sich baber in ben Rirchenbüchern bie Bemertung: "N. N. cum de corum religione dubitaretur, dociles et magistratus decreto conformes se declararunt. Bogt, Reformationsgesch, von Dortmund, S. 42.

Beppe, Gefdicte. I.

und sich, namentlich auch wegen seiner ernsten Frömmigkeit, die allgemeinste Achtung erworben hatte, im Jahre 1627 starb, weigerte sich das geistliche Ministerium hartnädig, ihm als Calvinisten die Ehre eines kirchlichen Bezgräbnisses zu gewähren, und nur mit vieler Mühe war es zu erreichen, daß Cambach mit Glodengeläute und Gesang (aber ohne Begleitung eines Geistlichen und ohne Predigt) beerdigt werden durfte. Erst am 16. Septbr. 1663 entschof sich das geistliche Ministerium dazu den Resormirten das Recht seierlichen Begrähnisses, jedoch ohne Leichenpredigt, ein für allemal zu gestatten.

Nach Effen, wo im Jahre 1571 ber zweite evangelifde Brediger, Caspar von Iffelburg, als bes Zwinglianismus verbächtig, seines Amtes entfett worben mar, tam am 23. Dezbr. 1629 Bartholomaus Bellius als Brediger ber bamaligen hollandischen Besatung ber Stadt und blieb baselbst nach bem Abzug ber letteren (1631) als orbentlicher reformirter Brediger, bis er nach Cleve berufen warb. Aus Dantbarteit für bie ber Stadt von ben hollandern zu Theil gewordene Befreiung glaubte ber Magistrat einige Jahre nachher bem ausgesprochenen Buniche ber Generalftagten und bes Curfürften von Brandenburg entgegentommen und ben Reformirten freie Religioneübung gestatten zu muffen, mas auch im Jahre 1635 wirklich geschah. Allein wie früher ber haß ber Lutheraner ben Reformirten hinderlich gewesen mar, fo trat benfelben jest ber Born ber tatholifden fürft-Aebtiffin in ben Beg. Unter Anbrohung von 1000 Sg. Brüchten und fonftigen Strafen unterfagte biefelbe bie Aufnahme von Reformirten. Bugleich erwirtte fie ein abnliches Strafmanbat (30 Mart löthigen Golbes) vom faiserlichen Bofe, welches zwar reichsverfaffungswidrig mar und barum ohne Rraft blieb, aber boch den Bau des reformirten Gotteshauses aushielt., Die gewährte Religionsfreiheit kam baher immer noch nicht zum Bollzug; und selbst als bie Reformirten biefelbe burch bie Befanbten ihrer Confession, welche bei Belegenheit bes hier nach bem westphälischen Friedensschluß unter fcutherrlicher Bermittlung awischen Stift und Stadt aufgerichteten Friedenstractates\*) in Effen versammelt waren, aufs Rene sollizitirten, tonnten fie nur bie Erlaubniß erwirten, daß ihnen ein auswärtiger, in Effen nicht wohnhafter Prediger Gottesbienst und Leichenpredigten halten und bas Abendmahl fpenden burfte. Dagegen mußten fie Taufen und Copulationen von ben lutherifden Beiftlichen verrichten laffen und ihre Rinder auch in die (lutherischen) Schulen ber Stadt schiden. Erst im Jahre 1655, (in welchem Jahre ber Bring Friedrich

<sup>\*)</sup> Auf Grund eines Bertrages von 1495, burch welchen ber herzog Johann zu Cleve als Erbvogt und Schirmherr bes Stifts Effen anertannt war, hatte ber Curfürft von Brandenburg in dem am 12. Marz 1648 mit ber Aebtiffin zu Effen flipulirten Schutz und Schirmse Pacten die erbliche Schutzvogtei fiber bas Stift fibernommen.

von Rassan-Oranien der Gemeinde einen Schutbrief (2. Juni 1655) ertheilte,) gelang es der eruftlichen Fürsprache, welche der Eursürst Friedrich Wilhelm bei dem Kaiser einlegte, den Resormirten durchans freie Religionsübung zu erwirten. In Gemäßheit eines von dem Curfürsten und dem Magistrat ausgerichteten Bergleiches sand dieselbe vorläusig in dem eurbrandenburgischen Hof statt, dis es endlich im Jahre 1669 zum Ban einer reformirten Kirche kam<sup>8</sup>). — Früher der elevischen Spnode angehörig, kam die Gemeinde später zur märkischen Classe Unna-Camen.

Die Berfassungsverbaltnisse ber reformirten Mart begannen fich seit 1611 fefter und bestimmter zu gestalten, indem fich biefelbe in biefem Jahre in ben Organismus ber reformirten Kirche von Jülich-Cleve-Berg befinitiv einfligte. Die Auregung bierzu ging von ber erften Generalsvnobe ber genannten Lande aus. Da nemlich bie reformirte Mart an ber Generalsbuobe von 1610 nicht Theil genommen hatte, so war von der letteren beschlossen worben, bie martifchen Gemeinden zur Betheiligung an bem gemeinsamen Spnobalverband schriftlich einzulaben. Gine (erfte) Spnobe ber martifchen Prediger, welche hierauf (1611) ju Unna ftattfand, befchlof ber Ginladung ju entsprechen. Demgemäß erschienen auf ber zweiten Generalspnobe (Duisburg, 6-8. Septbr. 1611) bie Brebiger Beinrich Rappard (Rappans) aus hamm, Joh. Eichelberg ans Bonen, Bernh. Decanus aus Reumart und als Acttefte ber Burgermeifter Cherhard von Cherswein und ber Dr. T. U. Albrecht von Berkenfeld aus hamm. Dieselben erkannten die Rechtsverbindlichleit der auf der vorigen General-Spnode gefaßten Beschluffe auch für die martifden Gemeinden an, baten aber "wegen ber Disciplin, Rinderlebre und etlicher Lirchenceremonien mit ihnen fich noch etwas zu gebulben, mit angehefteter Berheißung, fobalb es and erbanlich fein würde, biefelbe nach gottlichem Bort zu verbeffern". Begen ber groken Entfernung ber Mart von der Malstatt der Generalspnoden (Duisburg) wurde es den markischen Deputirten auch gestattet, fich einstweilen auf bie jährliche Beschickung einer ber brei Brovingialfpnoben gu beschräufen, wogegen auch gur Correspondeng ans biefen ein Deputirter abwechselnd auf ihrer eignen Dienstags nach Trinitatis zu haltenben Synobe erscheinen follte.

Bon ba an wurden die Beschlüffe ber Generalspnoben auch von ben märtischen Reformirten als schlechthin gultig anerkannt, weshalb bieselben sofort zur Einrichtung von Claffenconventen ze. vorgingen.

<sup>\*)</sup> Diesetbe ift jetzt, nach ber Bereinigung ber reformirten mit ber lutherischen Gemeinbe, jur Elementarschule eingerichtet. — Bgl. Funde, Gesch. bes Fürstentbums unb ber Stadt Effen, S. 123—124.

Diese Classen, über beren Conventen sich als Spite bes Provinzial-Kirchenregimentes die Provinzialspnobe erhob, waren folgende vier:

- 1. Claffe Samm mit: Samm, Bonen, Silbed, Uevntrop, Soeft, Beltum, Rhynern, Flirich, Drechen, Berringen, Mart. Auch Lippftabt geborte bagu.
- 2. Claffe Unna-Camen mit: Unna, Camen, Linen, Beren, Bidebe, Red, Frebenberg.
- 3. Classe Ruhr mit: Bodum, Schwerte, Westhofen und Spberg, Schwelm, Gevelsberg, Bladenhorst, Wetter, Bruch und Hattingen, Caftrop, Wellinghofen, Wattenscheib.
- 4. Claffe Süberland mit: Neuenrade, Heebfeld (Hilfcheid), Berdohl, Blettenberg, Altena.

So lange einzelne dieser Gemeinden noch keine öffentliche Religionsübung hatten, scheinen sie abwechselnd durch Aelteste an den Spnoden Theil genommen zu haben. Bon den (vor 1673) jährlich gehaltenen Spnoden sinden wir gelegentlich erwähnt 1665 zu Werdohl, 1666 zu Camen, 1667 zu Bochun, 1668 (12.—14. Juni) zu Hamn, 1669 zu Unna, 1670 (17.—18. Juni) zu Effen), 1671 zu Altena, 1672 (28.—30. Mai) zu Hamn .

Indessen konnte sich die ganze kirchliche Organisation in der Mark nur langsam befestigen. Auf den Generalspnoden sah man sich nach Abgeordneten der Mark in der Regel vergeblich um, weshalb die Generalspnode von 1622 hierüber dem märkischen Ministerium den ernstellen Borhalt that. Damals trug allerdings der Präses der märkischen Provinzialspnode die Schuld, indem derselbe trot der von dem damaligen Affessor Rappäus wiederholt erhaltenen Erinnerungen, die Einberusung der Provinzialspnode unterlassen hatte. Hernach machte es der Krieg und das mit demselben in das Land einziehende Elend den Predigern und Aeltesten geradezu unmöglich, zu Versammlungen zusammenzutreten und Abgeordnete zur Generalspnode zu deputiren \*\*).

<sup>\*)</sup> Jacobion, S. 161-162.

<sup>\*\*)</sup> Bon welcher Art bie bamatigen Buftanbe ber Mart waren, erhellt aus folgenbem Entichulbigungsichreiben, welches ber Magiftrat zu hamm bem geiftlichen Minifterium ber Mart ausstellte:

<sup>&</sup>quot;Bir Bürgermeister und Rath ber Stadt hamm urkunden hiermit für Jedermanniglich: Obwohl unsere und andere herren Prediger der Grafschaft Mark ihres Mittels sichere Bersonen zu dem angestellten Synodo zu Dnichurg beputirt gehabt, dieselben auch sich borthin in Person zu erheben resolvirt gewesen, daß dennoch solche große Gesahr sowohl dieser Stadt als auch der ganzen Grafschaft Mark unterdessen ansgebrochen, daß sowohl wegen unterschiedlicher hin und wieder ohne Unterschied streifender Parteien, als auch wegen annahender, grausamlich hausender laiserlicher Truppen tein Meusch ohne Leibes- und Lebensgesahr sicherlich über Feld reisen kann, diese Stadt aber in spocie also besährt, daß taum ein Bürger aus der Pforte geben und ftehen darf. Und weil dann die obgedachten Abgeordneten große und ebehafte Ursachen haben, sich, wie-

Natürlich mußte bieser Nothstand, in welchem sich die martische Kirche befand, allmählich zu immer größerer Bernachlässigung der kirchlichen Ordnung führen, weshalb sich die Generalspnode von 1641 zu dem Beschliß versanlaßt sah: "Beil Bericht einkommt, daß in der Grafschaft Mark keine Classificalordnung wie auch keine Conststoria angestellt noch gehalten werden, hat Synodus nöthig erachtet, selbige fratres per deputatos deswegen ernstlich zu erinnern".

Aur festeren Begrundung ber bie vier Bropingen umfaffenben firchlichen Organifation trug wesentlich bie in biefer Beriode erfolgte Aufstellung einer gemeinschaftlichen Rirden ord nung bei. Seit 1610 hatte man allerbinge in ben Befdlüffen ber Generalinnobe biefes Jahres eine allgemein anertannte firchliche Conftitution; allein biefelben enthielten mur bie Grundzuge einer Rirchenordnung und bedurften nothwendig einer bestimmteren Ausführung. Auch bie von ber Duisburger Generalspnobe im Jahre 1610 regipirte curpfälgifche reformirte Agende (querft 1563 beransgegeben, bernach in ben Jahren 1585, 1601 und 1652 mehrfach revidirt und ernenert), welche seitbem allgemein gebraucht warb, konnte bie fehlende Kirchenordnung nicht ersetzen, ba fie eben nur Agende mar. Wieberholt wurde baber, querft von bem außerorbentlichen clevischen Convent vom 6. November 1612, baun von den clevis ichen und bergischen Brovinzialfpnoben seit 1612, bas Bebürfnif einer "volltommlichen Rirchensebnung" bervorgehoben. Much fprach fich bie Regierung zu Cleve, an welche die Sache gebracht war, in einem Rescript vom 21. (31.) Mai 1616 gang zu Gunften berfelben aus. Allein, wennschon zur Berathung bes Entwurfs einer Kirchenordnung zweimal (1612 und 1617) Commissionen gebildet murben, fo tam es boch einstweilen zu gar nichts. Erft bie clevische außerobentliche Synobe vom 2. und 3. October 1631 brachte die Angelegenheit wieder in Anregung, worauf der Curfürst eine aus mehreren Beiftlichen bestehenbe Commission nieberfette, welche mit ber Arbeit betraut war. 3m Jahre 1634 legte baber Baftor Repbtwerb, ber an ber Spipe ber Commission ftand, fein Concept ber clevischen Spnode por, welche nun eine Revision beffelben burch Deputirte anordnete. Allein jest legte ber Rath qu Befel, ber in ber Aufstellung einer Rirchemordnung eine Beeintrachtigung bes lichlichen Bertommens feiner Stadt fab, gegen bas gange Unternehmen Broteft ein, und wenuschon im Jahre 1637 eine (aus ben Predigern Joh. Stöver pr Emmerich, Joh. Wilhelmi ju Rees und Michael Schwartz zu Duisburg

wohl gegen besseren Willen, einzuhalten und die vor Augen schwebende Gesabr zu versmeiden, uns auch dieses Alles offenen Schein anbegehrt, als haben benselben zur Wahrsbeit Zeugniß unter unserem Stadtsecreto hiermit wohlwissentlich ertheilen wollen. Actum Hamm am 2. Septembris Anno 1633.

bestehende) neue Commission niebergesett und mit der Revision des vorliegenden Entwurfs beauftragt ward, so tam das Ganze doch wieder ins Stocken.

Indem man fich beshalb nach wie por an die Beschluffe ber Generalspnobe von 1610 hielt, becretirte die clevische Brovinzialspnobe von 1644, "bak fünftig in allen Bersammlungen bie Acta synodi gener. L. ante contestationem orthodoxiae, wie auch bei ben julich bergifchen Brübern au gefcheben pflege, verlefen werben follten", bis enblich im Jahre 1650 bie Generalspnobe wieber ernstlich ans Wert ging, und im Jahre 1653 ben Befoluk fakte. "bak bie Rirdenordnung, nachbem fie aufgesett, von einem jeben Spnobo abgeschrieben und copeilich mitgenommen werbe, um folche in einem absonderlichen Convent mit ben herrn Fratribus zu eraminiren, bester Maken zu angiren und mit ihren auten Concepten zu verbeffern, alsbann burch einen ober zwei Deputirte ben 10. September zu Cleve erfcheinen und bas gange Wert ad confirmandum überreichen an laffen". Infolge beffen hielten bie von ber Synobe bagu bevollmächtigten Abgeordneten einen außerorbentlichen Generalconvent zu Cleve vom 10. bis 23. September 1653, welcher, ba man mit bem letten Abschnitt ber in vier Capitel vertheilten Arbeit nicht fertig geworben war, am 15. und 16. Januar 1654 in Duisburg fortgeset warb. Jest endlich lag bie "aus Gottes Wort und insgemein aus ben firchlichen Spnobal- und Classical-Aften ausgezogene, aufgefeste und zusammengetragene Rirchenordnung" vollendet vor und konnte (19. Februar) bem Curfurften ale "Bater und Bfleger biefer Rirchen" gur Genehmigung überfandt werden. Diefer ließ sodann die vorgelegte Arbeit durch Martin Stuting "in einen einträchtigen Sthlum bringen (b. h. mannigfach mobifigiren), worüber wieder viele Jahre vergingen, bis biefelbe endlich am 21. Mai 1662 von bem Curfürsten Friedrich Wilhelm genehmigt murbe, jedoch mit bem Borbehalte, "für fich und feine Rachkommen fie ju jeber Zeit verminbern und vermehren und nach Gelegenheit aufheben zu wollen". Auf ber Generalinnobe bes Jahres 1662 (am 11. Juli) wurde fobann bie Rirchenordnung "von Wort zu Wort anftatt ber Acta synodi gener, primae vorgelefen" und burch bie Regierung ju Cleve am 13. Februar jur allgemeinen Ginführung in ben reformirten Rirchen von Cleve-Mart publigirt.

Indessen war hiermit das, was die Generalspnobe gehofft hatte, boch noch nicht sogleich erreicht. Der Borbehalt, mit welchem der Eurfürst (offenbar im Gegensatz zu der von der ersten Generalspnobe abgegebenen Erklärungdaß nur den Generalspnoben das Recht zustehen follte, ihre Beschlüsse zu mindern oder zu mehren) die Kirchenordnung genehmigt hatte, erregte Besorgniß, weshalb die Generalspnobe von 1665 darauf antrug, "die Deputati sollten occasione commoda zusehen, ob nicht die Clausula der Kirchenordnung gnädigst möchte moderirt werden, damit den Kirchen kein Präjudiz daraus zuwachsen

the within this while at the first wife in the interest in the L'angrang much Triching som 24 July & A Ale Butter and Common ! th with the home from the problem of the court and the court and the court the properties and the secretary of the second sections and second sections are the Anestronome and Lindenseyman residence medice, he had him he electricale Energy remaining, selves beriefen noch der Elifablicht bis eithen ellement in the the sea sea cintretesten Oliceren bet Ministrumen und fine there the inicarn. Roch bedenfticher waren jeboch bie Pinterniffe, welche bir entfalf lide Dirdenordung (wie man fie in ber UNII in hennen bilegte in Balid = Berg fant. Dier batten bie Brouinglalfunnben alleibenige feben im Babre 1654 ben Entwurf ber Rirdenvehnung angenommen, allein in bet ratifizirten Girdenordnung nabm man allertet Wellinmungen fenti. Herlie in Berg und Julid "nicht practicable" befunden murben. In aber bud bir Rirdenordnung als gemeinfames Band ber vereinigten tefnemitten Bruningial firchen gelten follte, fo begann bie Generallynube febr balb an bie Uniarbet tung ber Rirchenordnung ju benten, welche im itabis liff im Westenilleben auf einem bamale vom 15 .- . 17. April ju Dunin gehnlenen aufgernet entlichen Convent) auch wirklich zu Stande fam \*). Allein mennighen in tom Aleligiene regeg von 1672 (Art. VIII, & 3.) ben Evangeliffen berheiten mer, fie fellen bei ihren Lirchenordnungen und Ctututen gefalfen meinen, nur fallten biefelben nur zuvor bem Landesfürsten einzelden, buint auffinen mites ale landesfürftliche Dobeit nichts Nuchtheiligen gelunden marce, mervul bis die flätigung unmeigerlich erfolgen follte, fo mung bach bie Viemuhungen ber Comgelifden in Bilich-Berg, sie luntenferritche Profictigung der menen Ritchenerdung zu erwirfen, erfolglos. Allereings antonnte ein in anauftigung ven 1677 vielethe authetidlich sis "gemeine birdirentennig" un, plien in Billich Berg bereifte fie micht gewendt erfcheinen, nachhalt fo ber im Allmin nen werig befrent mar unt Luiger nat geringe Botonipag biller benab, mit s Cieve Mant frecht maar fish frechlist mie vie in graffen 1897 baffint yn de is Cansecuring, is perodo, suf man manus and or immeripaction distintioning the transme Member rechellers in estables les bentitys "")

Berfiglick von vorleiberenden Korlistigungsbeuligtemilte der Korlist und in der Korlist Die Merchanderende un gelost Arthologie, und werden genland Korlistien gefolge eine

The same by 1500 marked grades but applications but depositions in the same and the

The Martiner Halletter Est to butfolian or distance to the States of the

geltend. Wie die Spaode zu Emben, so schrieb darum auch die Kirchenordnung (§. 31) vor: "Es soll keine Kirche über die andere, kein Prediger über den anderen Prediger, kein Aeltester oder Diaconus über den andern seines Amts halber einige Herrschaft haben". Diese Borschrift war nichts anderes als die Anerkennung des thatsächlichen Charakters der reformirten Landeskirche; denn nach allen Seiten hin war dieselbe so organisitt, daß die Idee des allgemeinen Priesterthums allen Gläubigen als die Seele aller ihrer Einrichtungen erschien.

Bebe Gemeinde hatte ordnungsmäßig ihr Organ im Presbyterium (Rirdenrath, Confistorium), an beffen Spite ber Baftor ftanb. Die Wahl bes letteren erfolgte in ber Regel fo, bag biejenigen Canbibaten, welche fic anr Uebernahme bes erlebigten Pfarramtes melbeten, junachft bor ber Gemeinde predigten, worauf bas Bresbyterium mit Hinzuziehung ber früheren Aeltesten und anderer angesebener Gemeindeglieder aus der Bahl biefer Canbibaten Einen erwählte, welcher an brei aufeinanberfolgenben Sonntagen als ermählter Brediger proclamirt warb, bamit jebes Gemeindeglied etwaige Bebenten, bie es gegen bie geschehene Babl baben möchte, zeitig genug anzeigen könnte. hier und ba tamen babei mancherlei eigenthumliche Observangen por: überall aber war tief im Bewuftsein ber Gemeinden die Ueberzeugung lebenbig, baf bie Babl und beren Annahme zwifden bem Prebiger und feiner Gemeinde ein Berhaltnif begrunde, bas burch feine Willfur wieber geloft werben burfe. Daber gebot bie Rirchenordnung (§. 7): "Benn Jemand orbentlich von ber Gemeinde berufen worben, ber foll fich erinnern, bag ein folder Beruf ibn bie Tage feines Lebens verbinde".

Dem Baftor zur Seite ftanben bie Aelteften und bie Digconen. - Der Aeltesten Amt war nach ber Kirchenordnung (§. 56), "neben bem Brediger zu machen über bie ganze Beerbe, fleiftige Aufsicht zu haben auf bie Lehre, Leben und Wandel beides ber Prediger und Zuhörer; alles mas zum Ban ber Rirchen nothig ift, in Acht zu nehmen, als ba ift: bie Rranten, Armen, Witwen und Waisen zu besuchen, die Kleinmuthigen und Angefochtenen zu tröften, bie, fo ein argerliches Leben führen, ju ftrafen, für ben Unterhalt bes Rirchendieners zu forgen, ba es vonnöthen ift, in der Gemeinde vorzulesen, ju fingen, ju catechiftren, in Absenz ber Brediger ju beten, und mo tein öffentlich Exercitium ift, die Gemeinde zu berufen, vor Austheilung bes beiligen Abendmahles sammt dem Prediger die Glieder der Gemeinde zu besuchen, bei Bedienung ber heiligen Sacramente und Ausspendung der Almosen auf Alles gute Acht zu haben, auch endlich bie driftliche Buffgucht, nach bem Befehle Christi und bes Apostels, neben bem Prediger ju üben". Das Aelteftenamt bezog fich alfo nicht auf die Aeuferlichteiten bes tirchlichen Lebens allein, fondern es galt burch und burch als geiftliches Amt, weshalb bie Melteften

fogar verpflichtet waren, nothigenfalls ben Baftor (bem nur bie Bredigt und die Spendung ber Sacramente ausschlieflich zustand) felbft in ber Leitung bes Gottesbienftes au vertreten. Doch war es ihnen burch einen Befchluß der bergifchen Spnode 1672 unterfagt, ohne Borwiffen des Bfarrers Conventifel an balten. Auch befahl bie Generalspnobe von 1672, baf bie Aelteften nur bann ohne Borwiffen bes Bfarrers zur Erledigung firchlicher Angelegenheiten follten aufammentommen burfen, wenn entweber ber Brebiger abwefend und bie vorliegenbe Sache eilig fei, ober wenn man ben Brediger wegen einer Angelegenheit zu erinnern habe und biefer ben Rirchenrath nicht balten wollte, ober wenn bie Aeltesten in Angelegenheiten, bie im fünftigen Confistorium zu erledigen wären, mit einander beliberiren wollten. Auch burften die Aeltesten nach Beschluß ber Generalspuode von 1659 bei ber Bahl ber Abgeordneten für bie Spnoden nur aus fehr erheblichen Urfachen ihren Brebigern fubstituirt, burften aber nicht jum Moberamen ber Spnoben jugelaffen und follten fogar gang abgewiefen werben, wenn im Crebengidreiben nicht ber Grund ber Substitution angegeben war.

Aljährlich trat die Salfte ber Aelteften ans dem Presbyterium aus, welches fich bann in der Regel burch Cooptation wieder ergangte.

Den (theils innerhalb, theils außerhalb bes Presbyteriums stehenden) Diaconen lag die Pflicht ob, die Almosen zu sammeln und an die Armen zu vertheilen. Nach Beschluß der Generalspnode von 1641 sollte das letztere von den Diaconen immer in Gemeinschaft mit den Pfarrern geschehen.

hin und wieder tam es vor, baß, wenn Gemeinden von Seuchen heimgesucht wurden, bas Presbyterium dem Pfarrer sogenannte "Siechen- ober Kranten-Tröster" zur Afstikenz beigab. Diesen Krantentröstern war jedoch die Spendung der Sacramente und die Ertheilung der Absolution untersagt.

Bie die einzelne Gemeinde im Presbyterium; so war die Classe in dem Classenconvent repräsentirt. Zu demselden deputirte jede Gemeinde einen Prediger und einen Aeltesten; doch mußten in diesen Bollmachten, welche diese von ihren Presbyterien erhielten, ausdricklich erklärt werden, das man sich verpflichte, "dasjenige, was in den Bersammlungen nach Gottes Bort verhandelt wird, was zum Bau der Kirchen und Abschaffung allerhand Unordnungen in der Furcht des Herrn geseht werden möchte, für genehm zu halten". Bum Moderamen des Classenconvents, welcher jährlich ein- oder weimal zusammentrat, gehörte der Präses der Classe, ein Afsesor und ein Scriba. Eröffnet wurde der Convent durch den Präses der vorigen Classe, welcher das Gebet sprach, die Bollmachten der Anwesenden in Empfang nahm und prüste, alle Anwesenden "Orthodoxiam bezeugen" (d. h. ihre Zustimmung zur Kirchenordnung und zum Beidelberger Catechismus aussprechen) ließ und

vie in die Classe neu eingetretenen Prediger in den Classenverband rezipirte. Nachdem hierauf ein neues Moderamen erwählt war, berichtete zunächst der abgetretene Präses, in welchem Zustand er die Kirchen des Bezirks während seiner Amtössührung als Präses befunden habe, worauf die einzelnen Depuputirten referirten, ob und wie in ihren Gemeinden die Presshyterien, Sabbath-, Fast- und Bettage geseiert, die Catechisationen gehalten, die Kirchenzucht gehandhabt, die Armen und Schulen versehen würden oder was sonst hier und da besiderirt wurde. Sodann ging der Präses, nachdem alle diese Angelegenheiten erledigt waren, zur Censur über, ließ zwei Prediger und zwei Aelteste als Deputirte zur nächsten Synode erwählen und schloß die Handlung mit einem Gebet. — In ähnlicher Weise waren auch die Provinzial= und Generalspnoden eingerichtet, zu welchen letzteren aus zeder Provinz vier Prediger und zwei Aelteste (ober statt der Aeltesten noch zwei andere Prediger) beputirt werden sollten\*).

Als alleinige Duelle aller religiösen Erkenntniß galten bie canonischen Bücher Alten und Neuen Testaments, mit Ausschluß ber Apocrophen, weshalb die Kirchenordnung (§. 21) den Pastoren befahl, ihre Predigtterte lediglich den canonischen Büchern zu entlehnen. Als kirchliche Lehrnorm wurde daneben von der vereinigten resormirten Kirche (nicht mehr die gallicanische und die belgische Consession, sondern allein) der inzwischen auch in Holland zu kirchlicher Anerkennung gelangte Heidelberger Catechismus angesehen, indem die Generalspnode von 1610 erklärte, daß die Summe der in Gottes Wort gegründeten Religion im Heidelberger Catechismus wohl gesaßt und derentwegen derselbe "wie vorher also auch hinsort in Schulen und Kirchen zu behalten und zu treiben sei". Alle ministri sollten "auch ehe sie admittirt und angenommen werden, diese Consormität und Synodalvereinigung unterschreiben".

Diese Bestimmung, sowie die ganze kirchliche Gesetzebung, war namentlich auch für die Professoren der Hochschulen des Landes bindend. Eine solche wünschten die Städte der Mark in Hamm, der alten Hauptstadt des Landes, errichtet zu sehen, weshalb sich dieselben im Jahre 1642 (als die Universität zu Duisburg noch nicht begründet war) mit der Bitte um "Fundirung und Stiftung eines Symnassis" an den Curfürsten wandten. In demselben sollte die resormirte Kirche des Landes (so wünschten es die Städte) ihre Hochschule erhalten. Allein erst unter dem 16. Februar 1650 ertheilte der Curfürst von Betershagen aus auf wiederholten Antrag des Bürgermeisters und des Ma-

<sup>\*)</sup> Die Generalspnobe hatte ihr besonberes Siegel, in welchem eine aus einem Felsen ftrömenbe Quelle mit dem Motto war: Petra Christus; 1. Cor. 10. Das Siegel hatte die Umschrift: Sigill. Syn. generalis Jul. Cliv. Mont. et March.

giftrats ber Stadt hamm eine biefem Bunfche gunftige Refolution, fo bag, als die Universität zu Duisburg am 14. October 1655 eröffnet ward, auch bie Errichtung bes gcabemischen Gomnasiums (Gymnasium illustre) au Samm gefichert war. Seinen Sit hatte baffelbe in ber fogenannten Juntenburg auf ber Beftftrafe. Die Ernennung ber (brei) Profefforen erfolgte am 28. Mai 1657. Der erfte Brofessor ber Theologie war Anton Berizonius, bes berühmten Jacob Berigonius Bater. Außer bem Theologen waren an ber Anftalt regelmäßig ein Jurift und ein Philosoph, letterer gewöhnlich ein Rediciner, angestellt. Zuweilen tam auch noch ein außerordentlicher Professor bingu. Alle Brofefforen maren ftatutarifc verpflichtet, fich jum Seibelberger Catedismus zu bekennen \*). Daffelbe mar auch bezüglich ber Profefforen ju Duisburg ber Kall. Die auf ber Universität zu Duisburg berrschende Theologie war übrigens bie coccejanische, indem fich die Universität längere Beit hindurch vorherrichend an bas theologische Leben ber hollandischen Hochschulen anlebnte, mit benen bie buisburger Brofessoren ganz benselben Berkehr unterhielten, wie mit ben glaubensverwandten Afabemien Deutschlands.

In ben gottesbienstlichen Ginrichtungen ber Rirche war burchweg bie eble Ginfalt und nüchterne Biblicitat bes reformirten Beiftes mabrnehmbar. Die Orgeln waren aus allen Kirchen entfernt und fanden erst in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts bier und da wieder Eingang. Als Rirchenlieber kannte man nur die Bsalmen nach der Bearbeitung von Dathenus und Lob-3m Jahre 1639 ericbien eine neue Ausgabe biefes Bfalmbuches. Die liturgischen Handlungen wurden nach ber curpfälzischen Agende verrichtet, ju beren Ergänzung man noch befondere Formulare zur Confirmation (b. h. Ordination) ber Brediger, Aeltesten und Diaconen, sowie zur Ercommunication berer, welche burch grobe Laster ber Kirche Aergernif gaben, und jur Wieberaufnahme reniger Sünder aufstellte. Auf die Beobachtung der vorgeschriebenen Gottesbienstordnung ward streng gesehen. Freie Gebete im Gottesbienst du sprechen, war den Bredigern nicht gestattet. — Das Abendmahl ward alljahrlich viermal (in größeren Gemeinben jeboch auch öftere) gehalten. Borbereitung der Abendmahlsfeier nahmen die Prediger und Aeltesten bei allen Familien ihrer Gemeinden Hausbesuche vor, um fich zu überzeugen, ob bie Communicanten fich in ihrem Glauben aufrichtig, besgleichen in gottfeligem leben und Wandel, auch in Frieden und Einigkeit befänden, ober ob fonft ein hindernif zu diesem beiligen Tifch zu treten vorhanden sein möchte (Rirchenordnung §. 129).

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Programm "Inr Feier bes 200jährigen Inbilaums bes t. Gome nafiums zu hamm, Donnerstag ben 28. Mai 1857", worin ber Director Dr. Benbt eine Geschichte ber Anftalt mittheilt.

Bu Gunsten Derer, "so von Natur einen Abschen des Beines haben, bergestalt, daß sie weder Geruch noch Geschmad desselbigen ertragen können", gestattete die Kirchenordnung (§. 127) die Darreichung des Abendmahlstelches mit einem "solchen Trank, des sie gewöhnt, anstatt des Weines". Dagegen sollten (§. 130) "Diejenigen, so von vielen Jahren her in der Gemeinde gewesen und doch Bekenntniß ihres Glaubens noch nicht gethan, auch nicht thun wollten, wie dann auch Diejenigen, welche zwar anfangs ihr Besenntniß gethan, hernach aber sich etliche Jahre des Abendmahls des herrn enthalten haben, unaushörlich, erstlich insgeheim, darnach in Anwesen zweier oder dreier Personen, endlich öffentlich solches zu thun gebührlich ansemahnt, und, wenn sie die vielfältigen trenherzigen Bermahnungen muthwillig verwersen oder durch ihr gottloses Leben sich unwürdig machen, von der Gemeinde, nach Erkenntniß des Consistorii, abgeschnitten werden".

Im Leben der Gemeinden machte sich trot des im Bolte noch immer grafstrenden heidnischen Aberglaubens\*) und trot vielsacher Rohheit und Dissolution vor Allem ein in vielen auderen Gebieten der evangelischen Kirche nicht mit gleicher Stärke hervortretender Eiser für Gottes Wort und für die lebendige Wirksamkeit desselben wahrnehmbar. Die Gemeinden selbst wollten es, daß das Wort im Schwange gehe und die Herzen mehr und mehr zum Gehorsam wahren und lebendigen mit der Welt entschieden brechenden Glaubens sühre. Stärker als anderswo waren hier die Wassen von dem Gedanken berührt, daß das christliche Leben nicht ohne Bruch mit der Welt möglich sei, daß es auf eigenthümsichen, göttlichen Wurzeln beruhe und daß

<sup>\*)</sup> Ueber benfelben giebt eine (von Jacobson, Urfundensammlung, G. 225 mit getheilte) Berordnung des Curf. Friedrich Wilhelm d. d. Cleve, den 18. Juli 1669 Austunft. Dieselbe lautet nemlich:

<sup>&</sup>quot;Demnach wir erfahren, bag an etlichen Orten unferer Graffchaft (Mart) viele aberglänbische und bose Dinge annoch im Schwange geben, als baf auf Mattbai Abend Blatter ins Baffer gelegt, auf Betritag ber Sbloogel ausgetrieben, gewiffe trante Leute burch Anblafen von Erbichmieben gebentet, Schweinshaare ins Rener gelegt, am Reujahrstage bie Baume gebunden, Johannistrant ober Domerlauch auf Johannis tag in bie Banbe gestedt, Beifter verwiesen, Ofterfeuer angegunbet und babei allerlei Befange mit Migbrauch bes Ramens Gottes gefungen, auch viel Muthwille getrieben, bei Ginlegung bes fleifches ine Baffer zugleich Brot, Butter und Schmalz und ber gleichen eingebunden, Johannistrange ober Rronen angehangen, Obfer gebeten, bie Behreichen gebuget, Erbbrumen gegen gewöhnliche Krantbeiten gebrancht, auf Maitag , bas Bieb gequidt und bie Quidruthe an ben Thuren und Beden bes Bofes ausgestedt, auf 3 Feiertage gefegnet, bas haar gegen gewöhnliche Rrantheiten abgeschnitten und mit Feuer verbrannt, 2c. - und wir folche Sachen bei unferen Unterthanen ohne Unterschied ber Religion abgestellt baben wollen. - fo befehlen wir, baf, welche barwiber hanbeln, gebuhrend gu bestrafen, - und (ibr) biefes von ben Rangeln publigiren laffen follt".

es eben ein besonderes, mit der Welt in keinerlei Beise verwandtes, sondern ju bem Beltleben im Gegenfate ftebenbes Leben fei. Die Unterscheidung ber freiwilligen Chriften von ben Rirchfvielgenoffen erbielt baber namentlich burch bie Birkfamkeit ber Catechismuspredigten und burch bas jenen Gemeinben eigenthamliche Inftitut ber Confirmation (bas man aber nicht Confirmation\*), fondern "Ablegung bes Glaubensbetenntniffes", "Ablaffung", "Annahme", "öffentliche Borftellung" nannte), fortwährend ibre Bebeutung. Schon bie erfte Generalfpnobe batte angeordnet, baf in ben Rachmittagspredigten jedes Sonntags ber Beibelberger Catechismus erflart werben follte. ftanden öffentliche Catechifationen im Zusammenhange, neben benen man "jum Aufbau in der Ertenntniß der Babrheit und Gottfeligkeit nach einer jeben Gemeinde Gelegenheit" noch Privatcatechifationen einrichtete, beren Befuch als Bedingung ber Aufnahme in die mundige Gemeinde ber freis willigen Chriften galt. Diefe lettere gefchab anfangs fo, bag bie Rirchfpielsgenoffen in irgend einer Sitzung bes Presbyteriums ihr Glaubensbetenntnig ablegten und fich bereit erklärten fich in ben Gehorfam ber Rirche begeben au wollen, worauf ohne weitere Feierlichkeit die Aufnahme in den engeren Gemeindeverband erfolgte. Bierbei aber machte fich balb bas Beburfnig einer regelmäßigen und längere Zeit binburch andauernben Borbereitung ber gur Aufnahme fich Melbenben fühlbar. Daber beschloft die bergische Brovinzialspnobe im Jahre 1669, baf Riemand jum Genuffe bes beil. Abendmahls jugelaffen werben follte, ber nicht wenigstens ein halbes Jahr bie Catechisationen besucht und bieselben auch nachber noch ein ganzes Jahr zu besuchen Bugleich ward verordnet, daß fernerhin die Ablegung bes gelobt babe. Glaubensbekenntniffes öffentlich ftattfinden follte. - Noch in demfelben Jahre eignete fich bie julichide Brovingialinnobe biefe Befdluffe an, welche alsbald auch auf bie anderen Theile ber vereinigten Rirchen Ginfluß zu üben begannen. — Go gestaltete sich in jenen Gemeinden bas, mas andersmo Confirmation genannt wurde.

Der Ernst bes christlichen Lebens, welcher burch diese und andere Einrichtungen \*\*) sowie durch die Wirksamkeit einzelner hervorragender Prediger (eines Thomas Rolhagen zu Wald, eines Werner Teschenmacher zu Elberselb, eines Philipp von Poppinghausen zu Düsseldorf, eines Ichannes von Lüneslatt oder Lüneschloß zu Solingen 2c. \*\*\*), die in wahrhaft apostolischer

und Rampfgefdichte von Solingen, Balb und Grafrath."

<sup>\*)</sup> Unter ber "Confirmation" verstand man lebiglich bie Orbination ber Prediger.
\*\*) Bgl. Ther biefelben bie Schrift M. D. A. Deng ftenbergs, "Reformations

<sup>900)</sup> Dahin gehört 3. B. die Ginführung ber Kirchenzengniffe. Die R. D. gebot in §. 123: "Riemand foll ohne Schein und Zeugniß seiner Kirche, darunter er gehörig, ju andern Gemeinden zugelaffen, sondern zu seiner Gemeinde hingewiesen werden".

Beise an ben Gemeinden arbeiteten), in heilsamster Beise gepstegt ward, erwies sich einerseits in der strengen, auf alle Gebiete des Lebens sich erstreckenden Zucht, welche die Presbyterien und Spuoden handhabten und der sich die Gemeinden mit einer heutzutage kaum begreislichen Hingabe unterwarsen, und andererseits in allerlei Berken barmherziger Liebe, mit denen auf lutherischem Gebiete die Kirche als solche in der Regel gar nichts zu thun hatte. Richt nur übten die Presbyterien mit großem Eiser innerhalb ihrer Gemeinden die Armen- und Krankenpstege aus\*), sondern es wurden von diesen wie von den Classen und Synoden auch auswärtige Gemeinden, die der Hüsse bedurften, oft mit reichen Gaben unterstützt.

Gegen Sectirer, wie gegen die Wiedertäufer war freilich diefer schlechthin auf dem Bewußtsein der Bekenntnißgemeinschaft beruhende Gemeinschaftsflun unerdittlich, weshalb die clevische Synode von 1633 und 1634 sich
auf das Entschiedenste die Duldung der Mennoniten bei der cleveschen Regierung verbat. Diese aber dachte anders, weshalb die Mennoniten namentlich in der Mark seit 1654 (1670) geradezu tolerirt wurden, — während
die katholische Landesregierung in Jülich=Berg dieselben mit den grausamsten
Maßregeln, (jedoch ohne den Zweck zu erreichen), verfolgte.

### §. 4.

### Innere Ginrichtung ber lutherifden Rirde bon 1610-1687.

Unter weit ungunstigeren Berhältnissen als die reformirte, gestaltete sich bie lutherische Rirche ber nieberrheinischen Lande. Anfangs freilich, als die

<sup>\*)</sup> Ueber bie 3. B. in ber Stabt Befel eingerichtete Armenpflege vgl. ben Auffah bes Bfr. Sarbemann in ber Bonner Monatsfdrift, 1849 Abth. II. S. 75 ff. Befel hatte icon im Jahre 1581 eine Armenordnung aufgestellt, wonach bie Armenverwaltung aus einem Provifor und mehreren Digconen bestand. Die fpatere Armenordnung von 1614 bestimmte, bag bie Berwaltungsbeborbe aus einem Provisor und Unterprovisor, awölf Gemeinefreunden und vierzehn Diaconen bestehen follte. Provisor und Unterprovisor wurden vom Rathe ober Magiftrat eingesett, bie Diaconen bagegen murben in bopbelter Angabl vom Bresbyterium vorgeschlagen, von biefen bann bie tlichtigften angenommen und Dienstags nach Latare bei ber Brebigt "mit Anrufung bes Namens Gottes" ber Gemeinbe vorgestellt. Die Sitzungen wurden alle Sonntage nach bem Mittagsgottesbienft abgehalten. Das Presbyterium nahm von ben Berhanblungen ber Diaconie, welche fortwährend mit bemfelben in Correspondenz bleiben follte, baburch besondere Renntnig, daß wenigstens einmal in jedem Bierteljahr ber Praeses prosbyterii mit einigen beputirten Aelteften ben Sipungen ber Diaconie beiwohnte, um bie Acta zu revibiren und etwaigen Unrichtigkeiten abanbelfen. - Diefe Armenordnung mar von bem Magiftrat, aber "mit Rath und Buthun ber Riechendiener und Aelteften bes Presbyterii" aufgestellt worben. Daber war fie teine rein blirgerliche, aber auch feine eigentlich firchliche Ginrichtung, fonbern eine Bethätigung ber "driftlichen Commune", inbem fich bas burgerliche mit bem tirchlichen Intereffe vollftanbig verfcmolgen batte.

Erbiheilung eben erfolgt war, schien die lutherische Kirche einer ganz glüdlichen Gestaltung ihrer Zukunft entgegensehen zu dürfen, indem der Pfalzgraf im Jahre 1612 in allen vier Provinzen, and in den brandenburgischen, Provinzialspnoden einberief, und somit die gesammte lutherische Kirche der vier Lande unter seinen persönlichen Schutz nahm. Dieser aber hörte schon nach wenigen Jahren auf, als der Pfalzgraf katholisch geworden war, und die durch Constituirung der Provinzialspnoden beschafften Keime zu einer gesunden Entwicklung der kirchlichen Berhältnisse konnten nicht gedeihen, weil es der Pfalzgraf unterlassen hatte, die einzelnen Theile der Kirche zu Einer Generalspnode zu vereinigen und ihr so eine sich selbst zusammenhaltende und tragende kräftige Einheit zu geben.

Die vier Provinzialspnoben traten in Jülich, Dinslaken\*), Unna und Bielefeld unter bem Borsit pfalz-neuburgischer Commissare zusammen. Nur Prediger (nicht aber Aelteste) nahmen an benselben Theil. Um schwächsten scheint die clevische Spnobe (zu Dinslaken) besucht worden zu sein, indem sich nur zwölf Pfarrer zu berselben einfanden, wogegen die märkische und die ravensberger Spnobe ziemlich zahlreich besucht waren.

Alle vier Synoben traten von vornherein in schroffster Ausschließlichkeit der reformirten Kirche entgegen, indem dieselben recht eigentlich jum Zwede eines seindseligen Borgehens gegen die reformirte Kirche veranstaltet waren\*\*). Bereitwilligst nahmen daher die Synoden ein ihnen in diesem Sinne von dem Pfalzgrafen zngedachtes Bekenntniß als ihre gemeinsame

<sup>&</sup>quot;) Rachrichten über bie Synobe zu Dinstalen, welche zugleich auch über bie anberen Synoben mannigfachen Aufschluß geben s. bei Babeler, Beitrag zur Gesch. ber Synobalvers. bes märk. luth. Ministeriums. S. 22 ff. und in ber Schrift: "Die 200jährige Jubelseier ber märkisch-evangel. Synobe", S. 217 ff.

<sup>\*\*)</sup> In der Instruction der landesherrlichen Commissäre vom  $\frac{6}{16}$ . Septbr. 1612 beißt es von vornherein: die Commissare sollten bei Erössang der Spnode "Ursachen erzählen, warum wir dieser Zeit einen Spnodum zu convociren gnädig verwilligt und eine hohe unumgängliche Nothdurft erachtet: nemlich zuvörderst wegen der Caldinissen Importunität, welche viele Unvorsichtige betrisgen, pollicitationidus et minis an sich ziehen, an vielen Orten ohne der Semeinde Wissen und Willen Aenderung in doctrina et coremoniis, nicht ohne großes Aergerniß, auch unwiederbringlichen Schaden und Rachteis unsver Kirchen vornehmen" 20. — Die Berhandlungen der Symode zu Dinstalen wurden von dem Prediger Dessebein zu Wesel mit einer lateinischen Rede siber die Frage: An in causa et negotio roligionis vel articulis sidel cum Calvinianis colludore liceret? eingeleitet, und jeder Pfarrer wurde protocollarisch darüber befragt: "Ob auch Calvinistien im Kirchspiel und ob sie in negotio religionis bisher nichts attentirt ober noch zu attentiren gemeint sein möchten?"

Glaubens- und Lehrnorm an. Diefe gewöhnlich Confessio Clivio-Marcana genannte "Confessionis forma" war folgende \*):

- "Ich N. N. glaube, bekenne, lehre und werbe durch Gottes Gnade die mir anvertraute christliche Gemeinde künftighin alles Dasjenige lehren, was in den Schriften der Propheten und Apostel als Grund des Glaubens und des Bekenninisses aufgestellt, was in dem apostolischen, nicanischen, athanastanischen Glaubensbekenntnisse enthalten, in der unveränderten augsburgischen Confession, so wie solche im Jahre 1530 dem Kaiser Carl V. seierlich übergeben worden, in deren Apologie, in Luthers Catechismen und den schmalkaldischen Artikeln wiederholt und ausgesprochen ist; welche rein-evangelische Lehre gegenwärtig durch Gottes Gnade im Curstürstenthum Brandendurg und im Herzogthum Pfalz-Neuburg öffentlich vertündigt wird".
- "1. Bon Christo nemlich, unserem einzigen Heiland und Mittler, glaube, bekenne und lehre ich, es bestehe bessen Berson aus einer ursprünglich göttlichen und einer angenommenen menschlichen Natur, welche gegenseitig auf eine unaussprechliche und unzertrennliche Weise innigst vereinigt sind".
- "2. Christo schreibe ich auf das Gewisseste, auch nach seiner Menscheit, welche persönlich der Gottheit vereint und auf den Thron zur Rechten der göttlichen Majestät erhaben ist, göttliche und wahrhaft unendliche Gaben und Kräfte zu, z. B. alle Gewalt im himmel und auf Erden, Alwissenheit, die Macht das lette Gericht zu üben, die Kraft lebendig zu machen und von Sunden zu reinigen, göttliche Anbetung, die allgemeinste und unablässig gegenwärtige Herrschaft über die ganze unermeßliche Welt".

"Ferner glaube ich auf das Festeste, Christus sei Adam, unserem ersten Bater, und in ihm allen und jeden Menschen auf das Wahrhafteste geboren, und habe für sie Alle, ohne irgend eine Ausnahme, auf das Gewisseste, Wirfsamste und Genügendste gelitten und den Tod erduldet, dergestalt, daß Diesienigen, welche verloren gehen, nur durch ihre Schuld und Ungläubigkeit dem Verderben zum Raube werden. Und daraus, sowie aus anderen höchst klaren Stellen der heil. Schrift schließe ich, Gott wolke ernstlich aller Menschen heilsame Belehrung und dürste nach ihrer ewigen Seligkeit. Dagegen bin ich sehrzeugt, daß die Lehre von der Gnadenwahl, vermöge deren nur wenige

<sup>\*)</sup> Den lateinischen Text bieser Consession s. in den Beilagen Nr. II. Im Jahre 1717 wurde dieselbe von allen lutherischen Predigern der Mark unter dem Titel nochs mals unterschrieben: Beligionis capita in Lutheranorum synodo a. 1612 die 2. et 3. Octor. Unnae habita, ab ecclosiasta Aulae Palatinae oblata, tum temporis subscripta et iam denuo, et in posterum ab omnibus et singulis ecclosiae Luth. Marcanae Ministris subscribenda. Die damaligen Unterschristen der Consession sinden sich in der Schrift, Die 200jährige Jubelseier 20. \*\* 6. 63 ff. abgebruckt.

Menschen selig werben, alle anderen aber nach einem unbedingten Rathschluß Gottes verloren gehen sollen, — bem vollgültigsten, für Alle und Jeden zureichenden Berdienste Jesu, der allgemeinen Gnade Gottes, seiner ewigen Gerechtigseit, folglich dem Gesetz und dem Evangeslio, sowie den Anmahnungen, Abmahnungen und Berheißungen des heil. Geistes durchaus und unbedingt zuwider sei".

- "4. Daraus schließe ich auf bas Bunbigste und bekenne, ber sündige Mensch werbe vor bem göttlichen Richterstuhle gerechtfertigt ober von Sott sur gerecht erkannt, einzig und allein durch das vollgültigste Berdienst Jesu, das im wahren Glauben ober mit wahrer Zuversicht des herzens ergriffen wird, und bemgemäß einzig durch die Inade Sottes, ohne Rücksicht auf die vom heil. Geist mitgetheilten Eigenschaften, indem alle Tugend der Menschen unvollsommen und einem besteckten Tuche gleich ist!"
- "5. Diese von Christo uns erworbene Gerechtigkeit wird, wie ich glaube, ben fündigen Menschen dargeboten, zugeeignet und in ihnen versiegelt nicht allein durch das Berheißungswort des Evangelii, sondern auch durch die von Christo angeordneten Sacramente, durch die Tause nemlich, welche aus reinem Basser und göttlichem Wort besteht, in welcher und durch welche wir der göttlichen Ordnung gemäß wiedergeboren, von Sünden gereinigt und dadurch selig werden".
- "6. Auch durch den Genuß des heil. Abendmahls, von dem ich glaube, dasjenige, was uns in demfelben dargeboten werde, bestehe in einem irdischen Dinge, Brot und Wein, und in einem himmlischen Dinge, dem Leibe und Blute Jesu, welche Dinge eins und unzertrennlich sind. Durch leiblichen Genuß auf dieser Erbe, jedoch auf eine übernatürliche, himmlische Weise, wird dieses Sacrament uns vollständig zu Theil, d. h. mit dem gesegneten Brote der wahre Leib, mit dem gesegneten Wein das wahre Blut Christi. Bon den Frommen wird es als ein Unterpfand des ewigen Lebens, von den Gottlosen und Ungläubigen aber zum Gericht empfangen, nach den karen Worten der Einsehung".

"Ich bin überzeugt, daß dies Sacrament den Laien, — wie fie genannt zu werden pflegen, — vollständig oder unter beiden Gestalten gereicht werden muß, und das nach der obengenannten Einsetzung unseres herrn, nach dem Borbild der Apostel und nach dem löblichen Gebrauch der ersten, reineren Kirche".

"In biesen und in allen anderen Studen der driftlichen Religion stimmt mein Glaube mit der Lehre aufrichtiger, der unveränderten augsb. Confession zugethaner Theologen; ich bekenne und lehre sie. Dagegen verwerse und fliehe ich alle Meinungen und Irrthümer, welche der heil. Schrift, den vorgenaunten Symbolis und Bekenntnissen zuwider sind. Dies beurkunde

ich burch diese meine hand und Unterschrift, und in diesem Glauben und Bekenntnisse verspreche ich durch die Gnade Gottes unerschütterlich treu zu bleiben bis an meinen letten Athemaug".

Diefes mar bie "Confession", welche in bem fogenannten martischen "Confessionis ab omnibus et singulis Marcanis Ecclesiae Lutheranae ministris subscriptae ac imposterum a successoribus subcribendae) von allen zu Unng am 2. und 3. October 1612 versammelten lutherischen Bredigern ber Mart unterzeichnet ward und auch in Zukunft von jebem Beiftlichen bei feiner Orbination unterzeichnet werben follte\*). berfelben eigneten fich bie lutherischen Spnoben burch gemeinsamen Befcluf auf ben Bunich Bolfgang Bilhelms auch beffen, ben oberlandisch-lutherischen Thous tragende, (in ber Rirche zu Duffelborf bereits eingeführte) \*\*) 3 wei= bruder Rirchenordnung (querft 1557 ju Zweibruden, bann 1560 gu Neuburg, und 1570 ju Nurnberg gedruckt) an. Da biefelbe bie einzige lutherische Rirchenordnung mar, welche fur alle Bemeinden bie Einrichtung von Rirchenvorständen ober Rirchengerichten verlangte, fo mar burd bie Ginführung berfelben ein fehr wirtfames Mittel gegeben, burch welches bie lutherifden Gemeinden ben reformirten allmählich genähert und wenigstens in ben Interessen bes praftischen Lebens miteinander verfohnt werben tonnten.

Den Beschlüssen ber Synoben zufolge begann man nun in den versschiedenen Landestheilen den Ausbau des Kirchenwesens in Angriff zu nehmen. Ueberall wurden Bistationen veranstaltet, die Ministerien der einzelnen Lande wurden organisirt und die Gottesdienste thunlichst nach der neuen Kirchenordnung eingerichtet, — als der im Jahre 1614 erfolgte Uebertritt Bolfgang Wilhelms zum Katholizismus urplötzlich wiederum Alles in Berwirrung brachte.

Am augenfälligsten traten die verderblichen Folgen dieses Ereignisses in der Mark hervor. hier hatte Wolfgang Wilhelm im August 1612 den Pfarrer zu Unna, Thomas haver, zum Inspector der lutherischen Kirchen der Grafschaft bestellt\*\*\*), und hatte unter dem Borsit seines Commissars,

<sup>\*)</sup> Das später gebräuchliche Confessionsbuch war eine Abschrift bes früheren, indem bie eigenhändigen Unterschriften erst mit dem Convent zu Isersohn im Jahre 1644 begannen. Bor denselben befanden sich abschriftlich die Unterschriften der Confession von 1612 und die ber Classe Unna vom 9. April 1642.

<sup>\*\*)</sup> S. von Oven, Entflehung und Fortbilbung bes evangel. Cultus zc. S. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem Beftellungerefcript, welches ber Pfalggraf Bolfgang Bilbelm im Jahre 1612 bem Inspector haver ausgeftellt bat, beißt es:

<sup>— &</sup>quot;Daß wir bem wiltbigen und wohlgelahrten, unferem lieben, getreuen Thomae Haver, Pastori ju Unna, in gnabigem Befehl aufgeben, aller und jeber Kirchengemeinbe und Schule und berfelben Diener ber Grafichaft Mart, welche fich ju bemelbter ("ber

bes hofpredigers heilbrunner am 2. und 3. October beffelben Jahres bie Spnobe zu Unna halten laffen; aber von einem Erfolg berfelben ift in ben nachstfolgenden Jahrzehnten nichts mahrzunehmen. Bielmehr feben wir die lutherischen Gemeinden und Ministerien junachft in einem fortmahrenden Rampfe um ihre Existenz, in welchem an ben Aufbau und die Bflege einer firchlichen Ordnung gar nicht gebacht werben tonnte. Die Drangfale, welche der breißigjährige Krieg brachte, die listigen und gewaltthätigen Anläufe der Katholiken und das Andringen der Reformirten brachten die lutherische Kirche ter Mart fast ihrer ganglichen Auflösung nabe. Ratholische Batrone suchten überall bie Belegenheit jur Befetzung ihrer Batronatpfarreien (in Sagen, Belfenfirchen, Königeftehle, Meteler, Unna, Dahl, Delwig) mit tatholifden Brieftern rasch zu benuten. Ginzelne Kirchen, wie Boeln und Bausenhagen gingen für den Brotestantismus bleibend verloren; nur eine Bicarie konnten die Lutheraner an benfelben wiebergewinnen. In anderen Kirchen, beren sich die Katholiken bemächtigt hatten, 3. B. in Gelsenkirchen, wollten dieselben ben Lutheranern späterhin nur ein Simultaneum concediren. Indessen wußte der Eurfürft folieflich in ben meiften Fallen boch energisch burchzugreifen und den Lutheranern zu ihrem Rechte zu verhelfen. Daber mußten fich bie Katholiken bamit begnugen, bag fie an fünf Orten (hagen, Schwelm, Eidel, Mengebe, Oftonne) öffentliche Religionsubung und die Abfindungssumme von 5000 Thalern erhielten. Auch mußten sich die Lutheraner verpflichten, ben Katholiken in Blankenstein zur Reparatur ihrer Kirche 100 Thaler zu Bezüglich ber Stifte vertrugen fich beibe Theile babin, baf bie Lutheraner in den weltlichen Jungfrauenstiften zu Clarenberg und zu St. Balburg in Soest 2/3, und in den adligen Stiften zu Fröndenberg, Gevels= berg, Berbede 3/4 ber Stellen erhielten.

Nicht weniger als burch bie Katholifen wurde das Lutherthum aber auch durch das in der Mark immer weiter um fich greifende reformirte Kirchen-

wabren evangelischen") Religion bekennen, Inspection auf sich zu nehmen, und alles bassenige, was zur Ehre Gottes, Ausbreitung seines heil. Wortes und aller Menschen Seelenheil und Wohlsahrt dient, seinem besten Berstand nach und wie es gegen Gott zu verantworten, propagiren und sortpflanzen, auch allen verspsirenden Mangel verbessern belsen soll. Besehlen demnach allen und jeden unseren verpflichteten Obers und Untersamtsleuten, Dienern und Unterthanen, weß Standes oder Würden die sein mögen, Indig and ernstlich, daß sie ihm (dem) Haver, oder wen er an seine Stelle verordnen würde, nicht allein jedes Ortes, wo er anlangen und seinen Beruf zu vollziehen sich aumelden möchte, keinen Eintrag oder Berhinderung, sondern vielmehr guten Vorschub ihm und von Unsertwegen alle Liebe und Freundschaft erzeigen und, da es der Sache Rothdurft ersordert, die hilsstliche Hand bieten sollen". — Haver sungirte von 1612 die zu seinem Tode im Jahre 1624. Bon da die 1649, in welchem Jahre der Eursürst einen neuen Inspector bestellte, blieb die Stelle besselben undesetz.

wesen beeinträchtigt. Biele Kirchen gingen bem lutherischen Bekenntniß sür immer verloren, indem die Gemeinden reformirt wurden. An einzelnen Orten mußten sich die Lutheraner mit einem Simultaneum begnügen, zu dessen Gewährung sich die reformirten Ortsobrigkeiten mitunter nur schwer bewegen ließen. Nicht selten war nur der Machtspruch des Curfürsten im Stande, Lutheranern gegen Resormirte zu ihrem Rechte zu verhelsen, z. B. in Hamm, wo derselbe gegen den Willen des Raths im Jahre 1650 den Privatcultus gestattete und dem Rath, als dieser hiergegen remonstrirte, durch die Regierung zu Eleve am 5. Mai d. 3. eröffnen ließ, "daß da an so vielen Orten der Grafschaft Mark, wo die Resormirten neben deu Lutherischen kein öffentliches Exercitium gehabt, jenen solches zugestanden sei, auch mit allem Fug und Recht den Lutheranern dies gestattet werden müsse".

Bei einer solchen Unrube und Unsicherbeit des kirchlichen Lebens mukten natürlich die wirklichen Ruftande und Berhaltniffe ber Rirche binter ber gefetlichen Rirchenordnung weit jurudbleiben. Wie viele Generalfpnoben feit 1612 gehalten worden find, läßt sich nicht fagen, indem das erste Spnodal-Brotocollbuch in einem Brande zu Unna verloren gegangen ift. In bem fogenannten Confessionsbuche werben allerbings Synoben und Claffen-Convente erwähnt (ein Convent ju Unna am 9. April 1642, eine Generalfpnobe zu Jerlohn 1644, Convente zu Unna am 17. August 1644, zu Bochum am 11. Mai 1649, ein Generalconvent zu Unna am 7. Novbr. 1652 und ein Claffenconvent am 19. October 1654 baselbft); aber erft mit bem Jahre 1649, in welchem ber Curfürst bem lutherischen Rirchenwesen ber Mart in ber Person bes Pfarrers Thomas Davidis zu Unna wieder einen eigentlichen Generalbirector gab, bem zugleich zwei Affefforen zur Seite geftellt wurden, tonnte an einen planmäßigen Aufbau ber Kirche gebacht werben In biefer Beziehung mar namentlich bie am 9. Juli 1659 zu Unna gehaltene Spnobe von Bichtigfeit, aus beren Beschluffen wir bie bamalige Ginrichtung bes lutherifden Rirdenwefens ber Mart erfennen.

An der Spitze einer jeden Gemeinde sollte ein Presbyterium (Kirchenrath, Consistorium) stehen. Die nächste kirchliche Bereinigung der Gemeinden war die Classe. Da der Abgrenzung der Classen im Allgemeinen die alte Eintheilung des Landes in Amtsbezirke zu Grunde gelegt wurde, so hatte man solgende Classen: 1. Stadt Unna; 2. Amt Unna; 3. Amt Iserlohn (wozu sich seit 1657 auch die zwei lutherischen Gemeinden der Grafschaft Hohen-Limburg hielten)\*); 4. Amt Neuenrade; 5. Amt Altena; 6. Amt Wetter;

<sup>&</sup>quot;) Die Commembrirung ber beiben limburgischen Gemeinden mit bem markischen Ministerium bezog fich jedoch nur auf die Theilnahme berselben an den Conventen und Spnoben und an ber Bitwencasse besselben, sowie auf die gegenseitige Unterflühung bei der Nachjahrsbedienung.

7. Stadt und Amt Schwerte; 8. Amt Bochum; 9. Amt hörde; 10. Amt und Stadt Lünen; 11. die Gerichte Herbede, Witten, Stiepel; 12. Amt Blankenstein; 13. Amt Reufladt\*); 14. Amt hamm mit Mark. An der Spite jeder Classe stand ein Subbelegat, der die unmittelbare Inspection über alle Bfarreien seines Bezirks hatte und die jährlich ein oder zweimal zusammenstretenden Classical-Convente leitete. An den letzteren nahmen ebensowhl Aelteste als die Geistlichen Theil. — Die oberste Leitung des gesammten lutherischen Kirchenwesens der Mark stand dem Inspector oder Generalzdirector, der, von der Gesammtheit der Geistlichen (ansags auf Lebenszeit) zewählt, alljährlich die Generalconvente oder Spnoden\*\*) einberief und den Berkehr derselben sowie der Classen und Pfarrer mit den Staatsbehörden vermittelte.

Aber es war schwer, die Beschistse ber Spnode von 1659 zur Ausstührung zu bringen. In einzelnen Gemeinden war bis über das Ende des Jahrhunderts hinaus noch kein Presbyterium gebildet, weshalb hier nicht allein von der vorschriftsmäßigen Handhabung der Kirchenzucht keine Rede sein konnte, sondern auch eine wirkliche Bertretung der Gemeinden auf den Classenconventen und Spnoden nicht möglich war. Das Bild, welches die lutherische Kirche der Mark in der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhinderts bietet, ist daher wenig erfreulich, — namentlich seit dem Jahre 1672, wo das Land von dem niederländischen Krieg schwer heimgesucht wurde.

Eine Kirchenordnung war in der Mart nicht eingeführt, vielmehr berrschte in der Einrichtung des Cultus die größte Willkur, weshalb die zu Unna versammelte märkische Synode vom 9. Juli 1659 beschloß: "Bo nicht sächsische, so soll doch eine andere gedruckte rein evangelisch-lutherische Kirchenordnung bei einer jeglichen Gemeinde sowohl zu der Prediger als auch der Zuhörer nöthiger Information vorhanden sein". Wurde auch daher die Zweibrücker Kirchenordnung vielleicht hier und da gebraucht, so sehlte ihr doch die synodale Auctorität. Bielmehr gebrauchten die Pfarrer diejenigen Kirchenordnungen, welche sie eben gebrauchen wollten. Die Gemeinden zu Altena und Meinerzhagen hatten sich (jene im Jahre 1626, diese im Jahre 1687) eigne Kirchenordnungen ansertigen lassen. Zu Dortmund gebrauchte man die im Jahre 1585 daselbst gedruckte Agende in niederdeutschem Dialect. In der Stadt Reuenrade hatte man die von Hermann Wilche versasse und im Jahre 1564 zu Dortmund gedruckte Kirchenordnung. An vielen an-

<sup>\*)</sup> Der Zusammenhang bes neuftäbtischen Ministeriums mit ber Graffchaft Mart war burch ben Landvergleich vom 25. Mai 1658 anerkannt.

<sup>\*\*)</sup> Die in Betreff ber Einrichtung ber Generalconvente gegebene Instruction f. in ben Beitagen Nr. I.

beren Orten mar bie fachfische Agende beimisch. Für ben Catechismus= unterricht murben namentlich Luthers Buchlein und ber neue fachfifche Catechismus verwendet. Kur ben Rirchengefang mar aufer bem bonnischen und effenber Befangbuch (f. weiter unten) folgendes Buch am gebrauchlichften: "Geiftlike Leber onde Bfalmen D. Martini Lutheri ond anderer fromen Chriften, na Orbeninge ber Jartyben und Fefte, pppet nhe tho gerichtet. Dort. (Dortmund) Al. Sar. vn Urn. Weft. (Albert Sartor und Arnt Wefthoff). 1585 (160) \*). Der Gottesbienft hatte baber in ben verschiedenen Rirchen bes Landes wenig Barmonie und Gleichförmigfeit. Auch tamen bin und wieder noch Ueberbleibsel bes Katholizismus vor, welche bewiesen, wie febr es bem gangen Rirchenwesen noch an ftreng protestantischem Bewuftfein fehlte. Denn man gebrauchte nicht nur lateinische Rirchengefange, Chorhemden und anderes der Art, sondern man feierte hier und an vielen Orten auch bas Allerheiligen = und bas Frohnleichnamsfest. — Inbessen fing man boch jest ichon an, bie fachfischen Cultusformen vielfach abzustreifen. im Jahre 1626 beseitigte die lutherische Gemeinde zu Altena ben Erorcismus, bas Kreugschlagen u. bgl. m. Außer ben gewöhnlichen Morgenprebigten batte man auch Catechismuspredigten und Catechismusverbore, Die namentlich für ben jungeren Theil ber Gemeinte bestimmt maren. - Schulen follten auf allen Dörfern fein und von ben Pfarrern vierteljährlich wenigstens einmal visitirt werben; allein nur wenige Pfarrer und Rufter fummerten fich um ben Jugenbunterricht. — Die Taufen fanben ordnungsmäßig in ben Rirchen ftatt, und nur fur Nothfälle maren Saustaufen geftattet. Die Brediger maren angewiesen, bochftens brei Taufpathen zuzulaffen. Bur Berbütung aber= gläubigen Migbrauche, welchen bas Bolt mit bem Taufwaffer trieb, indem es fich baffelbe ale Beilmittel gegen allerlei lebel gern nach Saufe bolte, mußten bie Taufsteine überall verschloffen gehalten werben. Die Taufe unebelich geborener Rinder, suchte man thunlichst fo lange auszuseten, bis ber Bater ermittelt mar. - Die Brediger waren verpflichtet, sich aus bem Rreise ihrer Amtebrüder Beichtväter ju ermählen. — Die Cummunionen fanden corweise ftatt, indem Manner, - Frauen, - Jünglinge, - Jungfrauen als

<sup>\*)</sup> Das Bücklein ist ganz im niederdeutschen Dialect geschrieben. Ueber einigen Liedern stehen die Noten ber Melodie. Die Lieder sind ohne Nummern. Am Ende einer jeden Abtheilung sindet sich eine bahin gehörende Antiphonie nehst Collecte, welche benen in den älteren Agenden gleich sind. Einige Lieder sind noch lateinisch, z. B. Jam moesta quiesce querela; Quando Christus ascenderat; Resonet in laudidus. Angebängt sind im niederdeutschen Dialect Luthers deutsche Messe, bessen kleiner Catechismus, Taufe und Traublichein und einige Gebete. — Beitere Nachrichten über das Bücklein s. bei Oven, Ueber die Entstehung und Fortbildung des evanges. Cultus, S. 145 ss.

seinenten Anterlungen jum Anner jungen. Allen gereite im elektrocht file Anterständigen zugen fich der nicht Serfaul des kannen siehens seine file der file Serfaul des kannen siehen sein file dem file dem gewährlicht begehen fich mentich der Gestendelieben nicht file dem f

Rethwentig mußte baber, wenn bem firchlichen beben aufgeholfen werben fellte, für die Intherische Dart ebenso wie für die resonnirten Ruchen bes Cantes, vor Allem eine vollftantige Rirdenorbnung aufgestell und fat beren ftricte Durchführung Gorge getragen werben \*). Bibe en febeint, mar ber Entwurf einer folden Rirdenordnung icon vor bem Clabre Itiall and gearbeitet worben, ba ber in biefem Sabre ju Bagen verfammette Chaffen. convent foon baran bacte, bag bie Beftatigung berfetben gu ermiten tol. Die in eben biefem Jahre ju Schwerte gehaltene Gynebe fcheint bann ben vollenbeten Entwurf ben Glaffen nochmale vorgelegt gu haben, indem ber tuig barauf zu Schwelm gehaltene Claffenconvent nad gefchehener Worlefung ber Schwerteschen Acten refolvirte, bag man wegen Revision einiger Buntte in ber ber Rirchenordnung beigefügten Schulordnung an ten Infpector ju fdreiben babe. Gin außerorbentlicher Convent zu Witten hatte fchen furg vorher ben Befdluß gefaßt, wegen einzuholenter Beftatigung ber Mirchenordnung einen Brediger nach Berlin ju fchiden. Indeffen fcheint ber por gelegte Entwurf teinen Beifall gefunden ju baben; benn im Jahre 1654 ethielt ber Jufpector Davibis ben Auftrag, benfelben ganglich umguarteiten, und nachbem biefes geschehen mar, fo murbe Davidis im Jahre 1667 nach Cleve gernfen, um mit bem bortigen Inspector Bob. Sallervort, bem Bietiger 30b. Laufer und ben Regierungerathen v. b. Red und Bufthaus tie Arbeit ju revibiren und zu vollenben. Schlieflich ließ tann ter Qurfugt aufelle nodmals burdichen, and bin und wieber abandern, worauf endlich (d. d. Botsbam ben 6. Anguft 1687) die Bestätigung erfolgte 44), jedoch unt bem Borbehalt, "baf wir biefelbe gu jeber Beit vermindern, beimehren unt nuch Gelegenheit verandern und aufheben wollen".

<sup>\*)</sup> Neber bie Entfiehung ber Kirchenordnung von 1687 berichten wie nad Burel fen, E. 206-210.

<sup>&</sup>quot;) Diefe clevisch martifche Intherische Riechenordnung findet fich al gerandt bei Guethluge, bie alteren Bresbyteriaffirchenordnungen der Lander Julich, Brug, Eleu, Rat. S. 122-172.

Die lutherische Rirchenordnung ber Mart von 1687 beruht wesentlich auf ber reformirten von 1662, welche thunlichft in biefelbe aufgenommen ift, woher es tam, daß wie in keinem anderen beutschen Lande die lutherische Rirche in ber Mart - abgesehen von ihrer Lehre - einen wesentlich reformirten Typus erhielt. Die icon vorhandenen Berordnungen über bie Drganifation ber Presbyterien, Claffen und Synoben werben anertannt ober zwedmäßig mobifizirt. Bo bie Bresbyterien noch fehlen, find biefelben (in ben größeren Gemeinden mit 6, in ben kleineren mit 4 Aelteften) sofort ins Leben zu rufen und alle vierzehn Tage ober wenigstens monatlich einmal zu In jeder ber vier martischen Drofteien ift ein Subbelegat gu mablen, und bie in jedem Amte vorhandenen lutherifden Prediger und Bemeinden baben zusammen eine Claffe zu bilben. Da wo fich in einem Amte eine zu geringe Anzahl von Bredigern und Gemeinden vorfindet, baben fich biefelben mit bem nachsten Amte zu einer Claffe zu verbinden. Claffenconventen find "nach Befinden" auch Schulmeifter und Rufter gu beputiren, die jedoch nur nach erhaltener specieller Aufforderung in ben Sigungen berfelben ericbeinen burfen. Die Claffenconvente haben unter bem Borfit bes Subbelegaten jährlich ein ober zweimal, Die Provinzialibnoben jabrlich einmal zusammenzutreten. Alle Prediger muffen fich bei ihrer Ordination verpflichten die Brovinzialfonode zwei Jahre nach einander zu besuchen, "damit sie so in Kirchen- und Amtssachen besto besser angeführt und unterrichtet werben mogen". And eine Generalfpnobe aller lutherischen Claffen in gesammt Cleve-Mart foll als obere Instanz für die Brovingialsynoben eingerichtet werben (wozu es inbeffen niemals tam). Die Tanfe foll, von Rothfällen abgefeben, immer öffentlich gefpendet werben. communionen find nur um ber Noth willen zuläffig. Den Mittern außerehelich geborener Kinder barf nicht mehr gestattet werden bie Taufe berfelben bis jur Ermittelung bes Baters auszuseten. In ben großen und volfreichen Städten ift bas Abendmahl, wie berkommlich, an jedem Sonntage, in ben tleineren Orten wenigstens viermal im Jahre zu fpenben. Die Gemeinden find verpflichtet, für ein "ehrliches Anstommen" ber Brediger Gorge ju tragen. Wie in einzelnen biefer Bestimmungen, so tritt ber reformirte Grundcharafter dieser lutherischen Kirchenordnung auch in den über die Presbyterien aufgestellten Bestimmungen bervor, indem Diefelben ber reformirten Rirchenordnung von 1662 wörtlich entlehnt find. Indeffen zeigt fich boch gerabe hier die Einwirkung des lutherischen Elementes, wodurch die reformirte Auffassung bee Aeltestenamtes modifizirt ward, indem die Kirchenordnung von 1687 ben Aeltesten nicht gestattet in Nothfällen statt ber Brediger ben Gottesdienst zu halten. Auch follen die Aeltesten nicht "trösten" und nicht "ftrafen" (was ausschließlich bem Predigtamt vorbehalten wird) sondern nur "erinnern".

Daneben ist aber auch zu beachten, daß die lutherische Kirchenordnung ebenso wie die reformirte als oberste Instanz in Sachen der Kirchenzucht den Landesberrn hinstellt, indem beide zwar die Handhabung des kleinen Bannes den Breschterien überlassen, dagegen den großen Kirchenbann dem Ermessen des Landesherrn vorbehalten. — Bezüglich der Zulassung zur ersten Communion bestimmte die Kirchenordnung, daß die Ablegung des Glaubensbesenntnisses sür dieselbe unerläßliche Boraussehung sei. Die Kinder, welche zur ersten Communion zugelassen werden wollen, haben daher an einem für sie anderaumten Tage zu einem Spezial- oder Catechismusverhör vor dem Prediger zu erscheinen, wo sie ihrer heiligen Tause, auch Tausgestücken, auch über die Lehre vom heiligen Abendmahl befragt, und demnächst als vor öffentslicher Gemeinde dazu tüchtig erkannt, an einem besonderen darauf solzenden Sonntag, wenn auch gang allein, zum heiligen Abendmahle zugelassen werden.

Die Rirchenordnung von 1687 war nun bie Grundlage, auf ber fich bas lutherische Rirchenwesen ber Mart allmählich gestaltete. Rachbem biefelbe gebruckt war, ward im folgenben Sommer jeber Gemeinde ein Exemplar quaeschickt, aus welcher ber Inhalt ber Kirchenordnung an mehreren aufeinanderfolgenden Sonntagen öffentlich befannt gemacht warb. Die Bollziehung einzelner Borfdriften ber Kirchenordnung tonnte freilich nur nach und nach geideben. Ramentlich wollte ber presbyteriale Charafter ber Rirchenverfaffung nie recht lebendig werben. Allerdings tamen Claffical=Convente vor, an benen außer ben Predigern auch Presbyter Theil nahmen. In bem Protocoll bes Claffical = Convents ju Borbe von 1686 g. B. beift es: " Sammtliche Brediger find mit ben Aeltesten gegenwärtig gewesen". Allein die Generalfpnobe ju Unna von 1691 fab fich genothigt, nochmals zu becretiren : "Es follen auch bie Aelteften ber Gemeinden jum Convent mit eingeladen werben, bergefalt und alfo, baf ans jeder Gemeinde jum Claffical - Convent Giner, und jum General-Convent aus ben großer Claffen zwei und nicht beren geringer als . Einer hinzutomme". Auch bie in ber Rirchenordnung vorgeschriebene Abgrenzung ber Claffen tam nicht zu Stande, indem fich nicht alle Prediger in ben fleineren Aemtern, was boch bie Rirchenordnung vorschrieb, an bie in ben größeren anschließen wollten. Die Brediger in ben Jurisdictionsgerichten Bitten, Stiepel und Berbebe thaten es erft 1742 auf höheren Befehl. Auch bie Gemeinden ju Berben und Rellinghausen beanstandeten ihre Commembrirung mit bem martischen Ministerium, weshalb es mehrere tleine Claffen gab, die ohne Subdelegaten und somit ohne spezielle Aufsicht waren. Auch andere Boridriften ber Rirchenordnung konnten vorläufig noch nicht zur Bollgiebung tommen; aber im Sinne ber Lanbesberricaft batte bie Rirche jest in

ihrem neuen, trefflich ausgearbeiteten Gefetbuch bas wirffamfte Mittel zur Förberung ihrer Intereffen und zur Pflege ihres Lebens erhalten.

Der Geist Gottes hatte indessen schon bamals neue Bege gang anderer Art geschaffen, auf benen Er Rrafte gang neuen Lebens in Die Rirche einftromen ließ. Denn die Zeit war getommen, wo bas Leben ber Rirche in ben Feffeln ber Rirchenordnung und bes Befenntniffes zu erftarren und zu erfterben brobte - namentlich in ber lutherischen Rirche. Da erhob fich in ihr die Borlauferin bes fpateren acht evangelischen Bietismus, Die tief innerliche und gottfelige Doftit bes frommen Johann Arnbt († 1621), bie felbft ba, wo fie in ber verkehrten Gestalt eines Balentin Beigel († 1588) auftrat, bennoch für Ungahlige ein wirkfamer Mahnruf Gottes zur mahrhaftigen Bekehrung und Erneuerung bes gangen Lebens murbe. In ber Mart und ben umliegenben Landen war der Bertreter dieser lebensträftigen Mystik der ernste und liebesinnige Brediger M. Johann Jacob Fabrie ins in Schwelm. In Rostod, wo er flubirte, jur Erkenntnif feines naturlichen Gunbenelenbes und ber überschwenglichen Gnabe Gottes in Jesu Christo erwedt, war berfelbe im Alter von vierundzwanzig Jahren Bfarrer bes an ber martifchen Grenze gelegenen ausgebehnten Kirchspiels Schwelm geworben, von wo aus Fabricius seine Wirksamkeit weithin wie eine Fackel leuchten ließ. Seine Predigt war, baf bas Chriftenthum nicht in Rechtgläubigkeit, nicht in Bertrauen auf bas Sacrament, nicht in Befolgung ber Kirchenordnung, fonbern allein in einer Selbstverleugnung bes natürlichen Menschen bestehe, welche in williger Uebernahme bes Kreuzes Jesu Chrifti die Kraft eines neuen, gottseligen Lebens zu bethätigen habe. In diesem Sinne handhabte Fabricius eine strenge Kirchen= zucht, nahm sich der Schulen seines großen Kirchspiels mit einem damals für die Meisten ganz unverständlichen Gifer an, richtete für seine Confirmanden einen halbjährigen täglichen Catechismusunterricht ein und veröffentlichte eine gank Reihe von Schriften \*) (Bon ber Urfache alles Elendes; Auslegung ber Bergpredigt; Bon ber Wiebergeburt ober herzgründlichen Bufe, ben Frommen zu fernerer Brufung, ben heuchlern zur Warnung; Das vielgeplagte und boch verstockte Aegypten), von denen zwar die letzte ihm seine Bertreibung aus Schwelm zuzog (weshalb er erft in ben Nieberlanden, bernach bei bem Bfalggrafen von Sulzbach eine Zuflucht suchen mußte), die aber noch für spätere Befclechter ber Brunnquell einer lebendigen und lebendig machenden Erfenntnift bes Evangeliums murben.

In der Mark wurde damals gegen einzelne Gemeindeglieder, die sich dem kirchenordnungsmäßigen Leben entzogen, als gegen Atheisten und Epicuräer verfahren; das Kirchenregiment wußte aber dabei nicht, was es that.

<sup>\*) 93</sup>bel, B. II. S. 495 - 509.

In Soeft, Dortmund und Effen blieb bie firchliche Berfaffung im Befentlichen biefelbe wie früher. An ber Spite bes Minifteriums zu Coeft ftand nach wie vor ein Superintenbent, seit 1628 gewöhnlich Inspector genannt. Derfelbe veranstaltete bie berkömmlichen Bisitationen und versammelte am erften Tage jebes Monats bas ministerium urbanum, sowie zweimal im Jahre, ober wenn es fonft noth that, bas ministerium suburbanum jum Da fich bie im Jahre 1619 vollzogene Revision ber Spnobalconvent. "Rirchen-Agende ober Ordnung" febr bald als ungenügend erwies, fo entwarf ber Superintenbent Schwarz im Jahre 1628 eine neue Rirchenordnung, welche unter bem Titel publizirt marb: "Nöthige Kirchengefete - aus Mittel" tes Raths und Zwölfen, die der Stadt Deputirten, nachdem folches vorgelefen, gebort, erwogen und approbirt und mit ber Stadt Secreto confirmirt am An Diefelbe reihten fich noch verschiebene Borichriften bis-12. October". ciplinarer Art. — Unter bem 27. März 1677 verfündete ber Magistrat eine Ordnung für die Diaconen und für die Berforgung ber Urmen.

Auch in Dortmund wurde damals die Aufstellung einer Kirchenordnung versucht. Am 2. September 1613 verfügte nemlich der Rath, "daß das Ministerium auf eine gleichmäßige schriftliche Kirchenordnung sollte bedacht sein und dieselbe E. wohlachtbaren Rath übergeben", infolge deffen das geistliche Ministerium den Entwurf einer Kirchenordnung am 24. September 1615 vorlegte. Indessen scheint dieselbe niemals publizirt worden zu sein. Denn wenuschon bei Streitigkeiten auf die neue Kirchenordnung öfter Bezug genommen ward, so wurde doch bei Gelegenheit eines Kangstreites im Jahre 1637 bemerkt, "die Kirchenordnung sei in hoc casu niemals approbirt". Eine besondere Agende "ordo canendi ante altare", tam später in Gebrauch.

In Effen wurde erft in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts bie Aufftellung einer Rirchenordnung beschlossen, welche von bem Consistorium, unter Buziehung von zwei Ratheverwandten erweitert und am 23. Januar 1664 Diefer aufolge follte bas Confistorium monatlich am Mittbestätigt wart. woch vor ber Communion unter bem Borfit bes jungeren Burgermeisters versammelt werben. Die Beschluffe bes Confistoriums vollzog ber Rath; biejenigen Sachen jedoch, in benen ein eibliches Zeugniß erforberlich mar, follten an die weltliche Obrigkeit gewiesen werden. In Betreff ber Chefachen wurde in Gemäßheit ber älteren, auch in Dortmund bestehenden Bragis befimmt: wenn "zwischen ihren Burgern und Burgerinnen ober auch zwischen Ausländern und den Ihrigen Streit vorfällt, daß folde Sachen vor 2 Lehrer ber augsburgischen Confession und 2 ober 3 bazu beputirte Rathspersonen berhört und burch berfelben rechtliches Erkenntnig entschieden werben. Davon ist eine Revision an Gelehrte bei einer Universtät (wie in freien Reichsstädten gebräuchlich) gestattet". — Den Bredigern wurde aufgegeben, die 11 Artikel von 1563, die pfalz-neuburgische Kirchenordnung und die Confistorialordnung zu unterschreiben. Jede unbefugte Abweichung von der Lehre und Ordnung der Kirche ward den Predigern unter Androhung der Amtsentsetzung untersagt.

Das damals zu Effen übliche Gesangbuch war eine Ueberarbeitung bes 1582 zu Frankfurt gebruckten, auf Berordnung des Pfalzgrafen Bolfgang Bilhelm von bessen hofprediger Deilbronner im Jahre 1614 revidirten bonnischen Gesangbüchleins ("zusammengetragen durch etliche Diener der Kirchen zu Boun").

Einzelne Berordnungen, welche von Seiten ber Magiftrate zur Erganzung ber bestehenden Rirchenordnungen erlaffen wurden, hatten namentlich bie Bebung bes driftlichen Lebens und bie Scharfung ber Disciplin jum 3mede. So publizirte ber Magistrat zu Soest am 21. November 1643 eine Berordnung wegen Beilighaltung ber Sonn= und Festtage. Daffelbe that ber Magistrat zu Dortmund in ben Jahren 1659 und 1669. Unter bem 2. Dovember 1652, 3. December 1655, 29. April 1656 ac., erschienen in Soeft Berordnungen wegen großer Gaftereien. Aehnliche Mandate gegen die namentlich bei Sochzeiten und Rindtaufen üblichen Gelage, murben auch ju Dortmund (7. Marg 1647, 5. December 1653, 21. September 1662, 27. August 1672) publigirt. Andere baselbft am 8. September 1629 und 5. September 1633 publizirte Cbicte untersagten ben fleischlichen Umgang ber Brautleute vor erfolgter Trauung, die leichtfertige Berlaffung der Chegatten ac. Eine Dortmunder Berordnung vom 28. Juni 1655 verbot allerlei landesübliche Zauberei, bas fogen. Boiten, Segensprechen und Wiggen (Befprengen mit Beihwaffer) zur Seilung von Krantbeiten an Menfchen und Bieb. Diefe wie auch andere Mandate, 3. B. ber im Jahre 1654 ju Soeft publigirte Befehl, daß wegen ber bevorftebenben totalen Sonnenfinfterniß bie Betftunde frühmorgens gehalten und jeder beten und alle bigigen Getrante meiden folle, laffen uns an bem leben und Denten jener Beit mancherlei Gigenthumliches wahrnehmen, was mit ber fortidreitenben Beit fich mehr und mehr verlor ober fich anbers gestaltete.

## Vierter Abschnitt.

Geschichte bes evangelischen Kirchenwesens der Grafschaft Mark 1c. seit der Aufstellung der Kirchenordnungen bis zur Fremdherrschaft.

**§** 1.

## Rirge und Staat in Diefem Reitraume.

Einerseits die zunehmende Befestigung, welche das Territorialspstem im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts in allen evangelischen Ländern des Reichs erhielt, und andererseits das allmähliche Erschlaffen des preschyterialen und spnodalen Lebens in den jülich-clevischen Landen bewirkte es, daß die Staatsgewalt in die Berhältnisse der Rirche immer tiefer eingreisen und das Lirchenregiment in immer größerem Umfange ausstben konnte.

Anfangs freilich war bieses noch anders. Als z. B. die Landesherrschaft unter dem 24. October 1713 eine resormirte Inspections-, Presbyterial-, Classical-, Ghmnasial- und Schulordnung für das ganze Königreich ausgehen ließ, wurde dabei ausdrücklich bemerkt, daß dieselbe in Cleve, Mark und Ravensberg keine Anwendung zu sinden habe, "als bei deren disherigen Bersassungen es nach wie vor bleibt". Allein späterhin gingen die Synoden gar oft selbst die Staatsregierung um den Erlaß von Sabbathsmandaten und anderen Berordnungen an; und außerdem gaben nur allzu oft die heillosen Streitigkeiten zwischen den Resormirten und Lutheranern zu Einmischungen der Staatsbehörden in die Angelegenheiten der Kirche Anlaß. Die Autonomie der Synoden mußte daher — wenigstens in Cleve-Mark — mehr und mehr verkümmern. Ging doch König Friedrich II. so weit, daß er im Jahre 1763, trot aller Remonstrationen der Synoden das Himmelssahrtssest auf den nächstsgenden Sonntag verlegte und daß er durch Berordnung vom 9. Mai 1776 das examen peremtorium der resormirten Candidaten den Classen

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber erften Brufnng befahl bie Berordnung, "bag bas Examen ber Canbibaten jeberzeit bei Berfammlung ber gangen Claffe vorgenommen, und biefes

entzog und es ber birecten Aufficht bes (aus bem Sobeits-Senat und ben beiben reformirten Bredigern zu Cleve bestehenben) Consilium ecclesiasticum unterstellte, por welchem baffelbe von ben bazu beauftragten Bredigern und Spnobal=Brafibes gehalten marb! Allerdings mar biefe Anordnung bem firchlichen Intereffe insofern beilfam, ale bie Brufungen jest mit größerer Strenge gehalten murben; bagegen bem Berfaffungeleben ber Rirche fonnte biefelbe ebenfowenig forberlich fein als andere Maknahmen ber Regierung zu Cleve, welche nicht nur (feit 1703 und 1704) bie Aufficht über bie Bermaltung bes Rirchengutes für fich in Anspruch nahm, sondern auch (18. Juli 1775) bie Sufpenfion ber Prediger und Schulbiener von ihrer Buftimmung abhängig machte und fich (26. November 1784) bie Confirmation ber Brebiger arrogirte, so bag biefelbe mit ihrem Consilium ecclesiasticum allmählich geradezu bie firchenregimentliche Stelle eines Confistoriums einnahm. Generalspnobe mard baber jest von ber Regierung fo wenig respectirt, bag biefe 3. B. ber von jedem Zusammenhange mit ben Synoben losgeriffenen Ronsborfer Gemeinde gewaltsam Sit und Stimme auf ben Synoben gab.

Nicht anders gestaltete sich das Berhältniß der Staatskirchengewalt zu dem bis dahin ganz autonom gewesenen Kirchenregiment des Magistrats zu Soest. Wiederholt machte hier der immer von Neuem hervortretende Conslict beider neue Bereinbarungen des Magistrats mit dem Großrichter nöthig. Dabei sand ansangs die kirchenregimentliche Selbständigkeit der Stadt eine gewisse — wennschon durch allerlei Borbehalte eingeengte Anersennung. In einem declaratorischen Rezest d. d. Berlin den 28. Mai 1718 ward die Stadt unter Reservirung der "iura territorii Gr. Curf. Durchlaucht" bei den Borrechten vor anderen Munizipalstädten, "welche sie sich, als sie sich der Landeshoheit der Herzoge von Cleve untergeben, vorbehalten, — auch in Polizeisund geistlichen Sachen, sowie diese Rechte hergebracht, nach Inhalt der

bes Endes vom Praeside der Classe nicht an einem wilkfürlichen, sondern demjenigen Orte, wo sonst die gewöhnliche Classical-Bersammlung gehalten wird, ad terminum examinis verschrieben, auch die Examinatores benennt werden sollen, jedoch bleibt einem jeden Mitgliede der Classe frei, auch vor sich in solcher Bersammlung eine Prüfung mit den Candidaten anzustellen". Sei dann ein Candidat von einer Gemeinde als Prediger berusen, so sollte dieses sofort der Regierung angezeigt werden, damit diese "vor dem aus dem Hoheites Senat und den beiden hiesigen resormirten Predigern der stehenden Consilio occlesiastico dem Candidato einen Terminum examinis bestimmen und solches Examen von den geschicktesen Predigern mit Zuziehung der benachkarten Praesidum synodorum oder classium vornehmen lassen wird". — Die Generalhynobe sah in dieser Anordnung eine Beeinträchtigung der der Kirche zustehenden Gerechtsame und silhrte über dieselbe Beschwerde, jedoch ohne Ersos. — Die lutherischen Candidaten machten das examen rigorosum natstrich nach wie vor "vor dem zeitigen Inspector und einigen dazu von der Spnode ernannten Deputirten".

Rezesse zu ewigen Tagen gelassen". Die Börbe sollte ber Stadt unterworfen bleiben, und da die letztere das dem Eurfürsten zustehende ius episcopale und summum ius sacrorum anerkenne und in dasselbe durch die Direction der Bastoratwahlen nicht eingreisen werde, so sollte der Magistrat bei Präsentirung, Dirigirung und Approbirung der Pastoratwahlen wie auch bei sonstiger Bestellung der Kirchens und Schulbedienten, auch bei anderen geistlichen Sachen dem Herkommen gemäß geschützt werden. Auch sollte, um den bisherigen Klagen abzuhelsen, daß die Leute durch die für die Ehesachen verordneten Commissionen mit Kosten sehr beschwert würden, dem Magistrat verstattet iein, in Zukunst die Shesachen selbst zu hören und instruiren zu lassen. Würden indessen der Würden in Widerwillen lebende Eheselöbnisses nicht zu diesponiren oder würden in Widerwillen lebende Eheleute nicht zu verseinigen sein, so sollten Protocoll und Acten, sobald diese geschlossen, der elevischen Regierung zur Decision zugesandt werden.

Bon König Friedrich II. und dessen Nachsolgern (noch von Friedrich Wilhelm III. am 6. Juli 1798) wurden die alten Rechte und Freiheiten Soests, namentlich auch in kirchlicher Hinsicht, wiederholt bestätigt; aber nichts besto weniger griff die landesherrliche Auctorität in dieselben immer tieser ein, so daß von der früheren kitchlichen Autonomie der Stadt kaum noch ein Schein übrig blieb. Schon am 1. Juni 1752 ordnete nemlich der König, um die immer wiederkehrenden Zwistigkeiten zwischen dem Magistrat und dem Größrichter zu beseitigen, auf Grund der durch eine Untersuchungszommission beigebrachten Ermittelungen eine totale Umgestaltung der Berzsassungsverhältnisse der Stadt an. Die bisherigen Collegia wurden entlassen und das eigentliche Kirchenregiment wurde dem Großrichter und Stadtgericht, in höherer Instanz der Regierung übertragen. — Mit dem alten Soester Kirchenregiment war es nun zu Ende.

Dabei barf aber nicht übersehen werden, daß die Staatsgewalt ihre Einwirkung auf die kirchlichen Berhältnisse und Zustände in Eleve-Mark unzählige Male in solchen Fällen eintreten ließ, in denen die Executivgewalt der Synoden zur Wahrung der kirchlichen Interessen nicht ausreichte. Namentslich war dieses im Berhältniß der Rirche zum Abel und zu den Batronen des Landes der Fall. Der Art. 17 der reformirten Kirchenordnung hatte das Recht der Batrone bei Besehung der Pfarreien nicht mit der nöthigen Präcision bestimmt, weshalb manche Batrone sich bei der Bergebung der Bastorate die schreiendsten Wilkfürlichkeiten erlaubten. Als daher auf der im Juli 1695 zu Duisburg versammelten Generalspnode (sowie auch auf späteren Spnoden) darüber geklagt wurde, daß die Batrone die kirchenordnungsmäßige Wiederbesetzung ihrer erledigten Patronatpsarreien hinderten und ihre Patronatpsarreir vom Besuche der Spnoden zurücksielten, blieb der Kirche nichts

anderes übrig, als ben Schutz des brachium saeculare anzurufen und den Landesherrn um eine genauere Erläuterung des Art. 17 der Kirchenordnung anzugehen, die auch alsbald ganz im Sinne der Generalspnode erfolgte, indem in einer landesherrlichen Berordnung v. 28. Mai 1701 den Batronen eingeschärft wurde, daß die Wahl und Berufung der Prediger ganz allein den Gemeinden, und daß ihnen, den Batronen, nur die Consirmation des Erwählten zustehe.

Auch späterhin sah sich die Landesherrschaft mehrsach veranlaßt, im Interesse der Kirche gegen die Anmaßungen der Solleute einzuschreiten, z. B. im Jahre 1732. Wiederholt war nemlich darüber Rlage geführt worden, daß die Solleute ihre "Hansprediger" ganz als ihre Diener behandelten, sie willkürlich anstellten und dimittirten und den Synoden kein Aussichtsrecht über dieselben gestatten wollten. Durch Berordnung vom 30. August 1732 trat daher die Staatsgewalt diesem Unfug energisch entgegen, indem sie die Hansprediger der Willsür der Sdelleute entzog und zugleich bestimmte, daß dieselben ebenso wie alle anderen Prediger "unter Classen und Synoden stehen und deren Censur unterworsen sein sollten".

In Jülich-Berg machte die brandenburg-preußische Regierung freislich ganz andere Prinzipien geltend als im eignen Lande, indem sie hier kraft ihres rezesmäßig feststehnden Schützrechtes gegen jeden Bersuch einer Beschränkung der Spnoden und der Gemeinden, den sich die katholische Landescherrschaft etwa beikommen ließ, energisch einschritt (was namentlich die Gemeinden Hersche, Seelscheid, Ruppichterode, Jülich, Mühlheim a. Rhund Elberseld noch im Jahre 1754 zu ihrem großen Bortheil ersuhren), weshalb sich das Kirchenwesen dieser Lande sortwährend einer ganz unversgleichlichen Autonomie zu erfreuen hatte. — Als König Friedrich Wilhelm im Jahre 1788 in Hagen war und die ihn Empfangenden fragte: "Was machen unsre Brüder an der Wupper?" antwortete Pfarrer Dahlenkamp: "Es wird ihnen gut gehen, so lange Ew. Majestät sie schützen". Darum ward in allen evangelischen Kirchen des Landes an jedem Neujahrstag sür das preußische Königshaus gebetet.

Denn freilich ber eignen Lanbesherrschaft gegenüber war die evangelische Kirche in Jülich-Berg fortwährend occlesia pressa. Biederholt nahm die Landesherrschaft das Recht eines Einflusses auf Sachen der Kirchenzucht, namentlich auf die Remotion unwürdiger Prediger in Anspruch, der mit dem Weseler Rezes in Widerspruch stand. Daher sahen sich die Spuoden von Jülich und Berg im Jahre 1791 veranlaßt über ihre desfallsigen Gerechtsame sich Gutachten der Juristen-Facultät zu Göttingen einzuholen. Das erbetene "Rechtsgutachten über die Gerechtsame der protestantischen Spuoden in den Herzogthumern Jülich und Berg in Censur, Disciplin- und Matrismonial-Sachen, nach Inhalt der Religionsrezessesse von der Juristen-Facultät

30 Göttingen" (gebruckt zu Cleve, 1791, 4°) fiel in jeder Beziehung zu Gunsten der Rirche aus, indem in demfelben nachgewiesen ward, daß den Synoden die freie Austidung der Disciplin, insbesondere auch die Suspenfion und Remotion der Prediger gesehlich ganz unzweiselhaft zustehe.

Die Grundung neuer evangelischer Gemeinden mar in Julich-Berg nur baburd zu ermöglichen, bak Breuken bie Grundung neuer fatholischer Gemeinden in Cleve-Mark gestattete. Als gegen das Ende des 17. Jahrhunderts fich in Elberfeld eine lutherische Gemeinde bilbete, gemährte ber Curfürst ben Katholischen in Oftonnen freie Religionsubung, bamit nur die Luthergner in Elberfeld Religionsfreiheit erhielten; als bie Rirche in Bupperfeld gebaut werden follte, gab Breuken ben Ratholischen in Hattingen freies Religions= erercitium: und als späterbin die Ratholischen in allen Gegenden von Cleve-Rart Kirchen erhalten hatten, mußten bie Evangelischen in Julich-Berg für die Concession zum Kirchenbau Capitalien von 1500, 1000, 800 Rthlr. 2c. zahlen ober verzinsen. Dabei wurden den neuen Gemeinden noch allerlei läftige Bedingungen anderer Art gemacht. Ramentlich wurde Allen bas Glodengeläute am Charfreitag unterfagt. Auch waren in Julich=Berg bis jum Jahre 1799 bie Brotestanten fast von allen Aemtern ausgeschlossen. hierzu kamen sonstige Benachtheiligungen und Qualereien, welche bie Broteftanten gebulbig tragen mußten. Es tam vor, daß Rinder aus gemischten Eben gestohlen und in Rlöster gebracht wurden. Die Ratholiten veranstalteten in evangelischen Städten Brozessionen, bei benen Monche bie scandalofeften Controverspredigten auf ben Straken bielten, wogegen evangelische Brediger, welche gegen die tatholische Rirche polemisirten, auf bas Bartefte bestraft wurden. Roch bis in die neueste Zeit konnte man in den bergischen Butten allerlei Geschichten ergablen boren von evangelischen Batern, benen man nach bem Tobe ihrer tatholischen Frauen die Kinder geraubt, um fie in Alofter ju bringen, und von ben Bilgerfahrten, Die folche ungludliche Bater gemacht: - von ben Controverspredigten, Die bei Brozessionen auf freiem Felbe gehalten und mas die evangelischen Bfarrer hernach auf den Kanzeln erwidert; von den Predigten über die achtzigste Frage des Beidelberger Catechismus und wie man ben tunbschaftenben Katholiken burch Lieber ge= fagt, was ber Bfarrer nicht habe aussprechen burfen; von Abgefallenen, bie bernach reumuthig vor ber gangen Gemeinde um Wieberaufnahme gefleht; bon ben Aufopferungen einzelner Geiftlichen für Gemeinden und Gemeindeglieber, von dem wunderbaren Sout, den biefe oft erfahren, von den paffenben Antworten, bie ihnen burch Eingebung Gottes gegeben feien, wenn biefe vor bem Gericht ber Jesuiten gestanden 2c.\*)

<sup>\*)</sup> So berichtet Rausch enbusch in ber Schrift "Ueber bie religiösen Eigenthums lichleiten ber Evangelischen in ben Länbern bes ehemaligen julichschen Staates", S. 18 ff. \_ \$espe, Geschichte. I.

Im Sinne ber pfalz-nenburgifchen Regierung waren eben zwei gang verschiebene Claffen von Unterthanen vorhanden, die barum von ihr nach gang verschiebnen Grundsätzen behandelt wurden.

Noch jetzt weiß man in jenen Lanben Bielerlei aus jener Zeit bes Kreuzes und bes Kampfes zu berichten, was in treuer Trabition aufbewahrt worden ift, 3. B. Rolgenbes:

Da in allen reformirten Gemeinden der jillich-clevischen Lande nachmittags regelsmäßig über den heibelberger Catechismus gepredigt wurde, so wußten die Mönche (Capuziner 2c.), wann die 80. Frage von der papstischen Messe das Thema der Predigt war. Die Mönche samen dann in die Kirchen oder horchten vor den Thüren, und wehe dem Prediger, der ihrer Meinung nach zwiel gegen die Messe geredet hatte! Bon den Mönchen bei der Inquisition, mit welcher die Jesniten betraut waren, denunzirt, nusste er die höchsten Strafgelder zahlen, die den Mönchen zu Gute kamen. Als nun einst ein reformirter Pastor in Düsseldorf die Kanzel besteigt, um über die 80. Frage zu predigen, sieht er zwei Capuziner in der Lirche stehen. Er nimmt sich daher zusammen und sagt nichts, was die Mönche verletzen lönnte. Nach beendigter Predigt fordert er jedoch die Semeinde auf, Vers 1 von Psalm 39 (nach Lobwasser) zu singen, welcher suntete:

"Ich war bei mir beschloffen und bebacht, Bu haben wohl in hut und Acht, Daß meine Zunge nicht etwas rebe ungefähr, Das mir einige Gesahr gebär. Ich hab ein Schloß gelegt an meinen Mund, Dieweil ber Gottlos' vor mir stund."

Die Capuginer hörten ben Gefang ber Gemeinbe mit an, und follen ben Baftor in seinen Prebigten nie wieber beimgesucht haben.

In Lenned balt einft ein Mond bei einer Brozestion auf ber Straffe eine pobelhafte Controverspredigt, worin er in lügenhaftefter Beise fiber Enther herfallt unb namentlich beffen Tifchreben angreift. Am nachften Sonntag tommt baber bie Intherische Gemeinbe, in ber Erwartung, bag ihr Baftor auf biese Berunglimpfung Luthers antworten werbe, gablreich jur Rirche. Der Baftor befteigt bie Rangel und beginnt: "Ich habe gehört, daß mein Herr "Stiesbruber" in seiner Predigt den theueren Mann Gottes, Lutherum, angegriffen bat, und ihr feib heute getomnien, um zu boren, wie ich Lutherum vertheibigen werbe. Doch fold eine Bertheibigung ift überfüffig. Gott felbft bat bas Wert, bas Luther begonnen, bisher vertheibigt, und was Gott vertheibigt, bas bebarf nicht, bag es von Menfchen gerechtfertigt werbe. Doch Gins will ich bemerken: Mein herr Stiefbruder hat besonders Luthers Tischreben angegriffen. Diefe Tifdreben find nun nicht alle acht, und bagu find fie bas Werthlofefte von Allem, was Luther geschrieben bat. 3d vergleiche Luthers Schriften mit einem großen Garten. In bemfelben find fcone Blumen, Baume 2c. An einer abgelegenen Stelle bes Gartens finbet fich auch wohl eine Grube, worin Roth und Mift liegt. Die foonen Blumen, Baume 2c. find Luthers große Schriften; ber Roth find bie Tischreben. Rommt nun ein vernünftiger Mensch in ben Garten, fo bat er seine Freude an ben Blumen und Baumen. Rommt aber eine alte Sau, fo tennt fie michts anberes als Roth und Dift und wilhit fogleich barin herum".

Gang anders war bagegen bas Berhalten ber preußischen Staatsregierung zu ben verschiedenen Confessionen. Allerdings unterließ es die reformirte Landesregierung auch in dieser Periode nicht, den reformirten

Roch in biefem Jahrhundert griff ein Mönch in einer Controverspredigt die Evangelischen auf offenem Markte zu Elberfeld in pöbelhaftester Beise an, und zwar zunächt die Lutheraner, worauf er bezüglich der Calvinisten fortsuhr: "Bas für Leute diese sind, das können wir am besten aus ihrem beiligen Buche, dem Heidelberger Catechismus von ihnen selbst erfahren. Hört also (hier zog der Mönch einen Deidelb. Catech, hervor und las einen Theis der 60. Frage vor), was sie von sich sagen. Die Calvinisten bekennen selbst, daß ihr Gewissen sie anklagt, daß sie gegen alle Gebote Gottes schwerlich gesundigt, daß sie kein einziges jemals gehalten und daß sie immerdar zu allem Bösen geneigt sind. Solche Leute sind die Calviner. Gott Lob, daß die Katholisen doch andere Leute sind". —

Als ein Belfer und Beratber aller Derer, bie von ber Inquifition bebrängt murben, galt seiner Zeit ber ebenso gewandte als gelehrte resormirte Baftor Joh. herman Ovenius zu Kronenberg bei Elberselb (1693—1749), ber barum von allen Seiten um Rath angegangen wurde, 3. B. in folgenben Fällen:

Einft tommt an einem tatholifden Festtag ein teformirter, übermuthiger Burid ans Elberfelt in ein Birthshaus bortiger Gegenb, wo er bie latholifche Magb bes Saufes ben Rofentrang beten fieht. Der Burich nimmt, nachdem bie Magb ibre Anbacht verrichtet bat, ben Rofentrang und bangt ibn feinem hunde um ben hals. Die Magb, bie biefes mabrnimmt, macht bavon fofort ihrem Baftor Anzeige, ber ben Burfchen bei bem Inquifitionsgericht zu Duffelborf verflagt. Natürlich wurde ber Burich von bemfelben fofort zur Bernehmung vorgelaben. Richts Gutes abnend fucht ber Berflagte bei feinem Baftor in Elberfeld Rath, ber ibn aber mit ben Borten abweift: "Dir geschiebt gang recht; man muß die Wespen nicht neden, wenn man nicht gestochen werben will". In feiner Roth wendet fich baber ber Burich an Ovenius, ber ihm zwar feine Boffen ebenfalls verweist, ihm aber and zu belfen verspricht, indem er ihn über das, was er ber ber Inquifition ju fagen habe, genan inftruirt. Der Burich geht alfo nach Duffelborf, wo er ben Inquifftoren, bie in beftigfter Beife über ibn ber fallen, antwortet: "Podwürbige Berren, ich habe allerbings ben Rosentranz bem Punbe umgebangt, aber nicht aus Bosheit, fonbern aus Barmbergigkeit. Ich habe nemlich oft gehört, bag bie Rosentränze, an benen ber Segen so vieler Gebete hängt, die Kraft haben, franke Reufden und Shiere zu beilen. Rim batte ich einen hund, ein treues Thier, bas fo lange Zoit mit ber Hundefrantheit geplagt war. Alle Mittel, die ich anwandte, um bem Thier zu helfen, waren erfolglos. Als ich baber ben Rosentranz fab, tam ich auf ben Gebanden, benfelben bem hunbe umgnhangen und ihm baburch zu helfen; benn es fleht boch geschrieben: ber Gerechte erbarmt fich feines Biebes. Auch wurde ber hund, als er von bem Rosentranz taum berührt war, wirklich sofort gesund. Die Sade war also zur Ehre bes katholischen Glaubens". — Die Jesuiten sahen wohl, bag fich der Burfch Miglich berausgeredet batte, mochten ihn aber doch nicht Lägen firafen. Daber entließen fie ihn mit der Bemertung, bag man ihn biedmal feiner Bege geben laffen molle, aber ibn vor allen Boffen verwarnen milffe.

Auch ein junger lutherifder Baftor in Remidelt, ber auf ber Ranzel unbefonnen gegen bie Ratholiten polemifirt hatte und beshalb nach Duffelborf vorgelaben war, tam

Unterthanen ihren besonderen Schutz und Schirm angebeihen zu laffen. Als 3. B. der Magistrat zu Dortmund im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ben Resormirten bie Sauscommunion nicht gestatten wollte, schritt bie Regierung zu Cleve sofort mit einem Rescript vom 27. Juni 1715 dagegen ein, und sprach die Erwartung aus, daß der Magistrat die Evangelisch-Reformirten, welche trant ober am Rirchenbefuch gehindert maren, am Genuffe ber Hauscommunion fernerhin nicht bindern und den Reformirten keine "Gewissensbrangsal" bereiten murbe; und in einem Rescript vom 24. Juni 1739 machte Rönig Friedrich Wilhelm fogar mit besonderem Nachbruck erinnerlich, baf in allen breufischen ganben bie reformirte Gemeinbe, wennschon an ber Rahl geringer als andere, pro religione dominante zu achten fei. Aber an bem Grundfat ber Gleichberechtigung aller driftlichen Confessionen bielt bie prenkische Staateregierung jeber Zeit mit groker Strenge fest\*); barum batte bas Fürftenhaus auf bie Ginigung ber beiben evangelischen Bekenntniffe fortmabrend sein gang besonderes Augenmert gerichtet; barum wurde wiederholt ben Bredigern aller Bekenntniffe bas gegenseitige Laftern aufs Strengste verboten; barum batte icon ber große Curfurft bie Freiheit bes acabemifchen Lehramtes und der wissenschaftlichen Forschung, gegen unberechtigte Forberungen, welche im Intereffe kirchlicher Orthoboxie gestellt wurden, in

einft nach Kronenberg zu Ovenius und erhat fich beffen Rath und Sulfe. Ovenins rebet ihm Muth ein, und verspricht ihm felbft mit nach Duffelborf zu geben, um bie Befuiten wo möglich ju überliften. Beibe reifen alfo nach Duffelborf. Der junge Baftor kommt in fehr anständiger Kleibung vor bas Jesuitenklofter, Ovenius geht in einem abgetragenen Rod und mit einer Bibel unter bem Arm binter ibm ber. Der junge Baftor wirb ins Rlofter gelaffen, Ovenius bagegen gurudgewiefen. Diefer aber proteftirt gegen bie Burudweisung mit ber Bemertung, er fei bes Baftore Rufter und folge biefem nad; benn ber Berr Jejus fage: wo ich bin, ba foll mein Diener auch fein. Darauf wird Ovenius eingelaffen. Das Berhör beginnt, und die Jesuiten legen bem Paftor allerlei verfängliche Fragen vor, die biesen verlegen machen. Als Ovenius bies bemerkt, fällt er ben Jesuiten mit ben Worten in bie Rebe, er muffe boch febr bitten, seinen Berm Baftor mit bergleichen Fragen zu verschonen, inbem ja er, ein fimpler Rufter, auf biefelben antworten tonne. Ovenius giebt nun ben Jesuiten eine Antwort, ju welcher fie schweigen muffen und beantwortet auch noch einige andere Fragen ber Inquifitoren fo scharf und schlagend, bag biefelben bas Berbor alsbalb aufheben und ben Baftor entlaffen.

<sup>\*)</sup> König Friedrich II. erklärte in einem Cabinetsbefehl von 1783: "Meine Willens, meinung ift, daß alle die Religionen, die ihren Gottesbienst hier im Lande haben, sollen das so haben, wie sie wollen, ohne sie zu flören. Die Lutheraner auf ihre Weise, und die Resormirten ebenso gut wie die andern; überdies ist diese ja die Familienreligion".

— In demselben Sinne hatten sich schon vor Friedrich II. alle Fürsten des Landes erklärt.

Sing genommen": durum war den prensischen Unterthanen ber Keind ber Universäuft Wittenberg, auf welcher das erclusde Luchertham boministe, nührend des gangen achtzehnten Jahrhunderts verboten: darum zog Euri. diebrich III. den von der lucherischen Orthodogie aus Sachien vertriedenen Svener im Juhre 1691 nach Verlin, und darum siche berselbe (1694) die minerische Universäuft zu Halle, wo das Lutherthum von vornderein in einem ber Rechtgländigkeitstheologie entgegengesesten Sinne gehlegt ward; darum unterfingte es die Stantsragierung den reformirten Prodigern, die reformirte Lebre von der Gundenwahl, — die bech zur Zeit als die Kern- und Sternlicher des resonnirten Mandensschlichen galt, — zum Gegenftund ärzerlicher famzelpelemis zu machen Mandensschlichen galt, — zum Gegenftund ärzerlicher famzelpelemis zu machen der, darum ließ die Regierung nicht selben ihren

<sup>&</sup>quot;) Charafteriftifc ift felgender Rall, ber fic auf dem academiichen Ummaffum m Damm gutrug. Der Bref. b. Eberd. Tilemann und bie beiben Prebiger Avermann = Darr batten ben Bref, ber Philosophie und Cleaneng 3ob. Meier, ber qualeich außerorbentlicher Brofeffor ber Theologie mar, bei Bofe benungirt, baft er in feinen Borleiungen und bei öffentlichen Dieputationen Gabe aufftelle, "fo bem beibelbergifchen Catedismus, ber Dortrechter Spnobe, auch Calvins Meinung, ben beitigen Batern und ber beil. Schrift entgegen" maren. Deier babe baburch großes Mergernif erregt, "io baß felbft gottfelige Beiber nicht mehr ruben tonnten". Auch erfolgte wirflich unter bem 15. Mai 1683 aus Berlin ein vom Curpringen Friedrich unterzeichneter Befehl au bie clevifde Regierung, burd welchen berfelben befohlen murbe, ben Brof. Deier ansubalten, baf er in ben Schranten feines Berufes und ber reformirten Confession gu bleiben babe. Jest aber verantwortete fich Meier, und wies nach, baf fic bie Theologen ohne allen Grund über ibn ereifert batten, ba er über Antonii lo Grand inatirationes lefe, bie auf vielen reformirten Acabemicen angenommen maren. Schon zwei Jahre habe er barüber gelefen, und nun falle es ploplic ben Berren ein, ibn unter bem Borwande, baf biefer Autor carteffanischen Prinzipien folge, zu molestiren. Bugleich fügte Meier feiner Erflärung bie Drobung bei, baß er bei fernerer Beläftigung fic genothigt feben werbe hamm zu verlaffen und anberemo ein Amt anzunehmen. -Diefes gab ber Sache fofort eine andere Wenbung, inbem ber Curfurft fcon am 28. Juli 1683 eigenhanbig ein Refcript unterzeichnete, worin er refolvirte : ,, Wir feben nicht ab, warum man ein philosophisches Buch, welches ber mahren Theologie leines. mege prajubigiren tann, fintemal Bbilofopbie und Theologie auf unterfchiebnen Bringipien befteben, auf boben Soulen ju lefen und baraus ju bogiren verwehren wolle. Ale befehlen Bir Euch hiermit bie Berfehung ju thun, baf obgebachter Johann Meier aus ben institutiones Antonii le Grand Bbilofophiam ju lebren von Riemand, wer er auch fei, ferner gehindert noch besfalls beeintrachtigt werbe".

<sup>\*\*)</sup> In einer landesherrlichen Berordnung vom 6. Mai 1619 murbe ben reformiten Predigern in Cleve und Mart befohlen, "bei Bermeidung der Suspenston und dem Besinden noch anderer härterer, arbiträrer Strasen auf der Kangel von dieser Raterie (nemlich von der Gnadenwahl) gänglich zu abstrahten und in bseulichen Berlammlungen und deren Predigten fic alles unnöthigen Rasonnirens, Widerlegung der gegenseitigen Meinungen und Disputirens über diesen fireitigen Punkt gänglich zu embalten, nud vielmehr die ihnen anvertranten Gemeinden in der Kurcht des Deren von

fräftigsten Schutz ben Lutheranern gegen unberechtigte Ansprüche ber Reformitten angebeiben "); barum machte es sich Breuken sogar zur Aufgabe firch-

beneu zu ihrer Seligkeit udigigen und bienenben Dingen und bem thatigen Christenthum nach ber beutlichen Borfchrift bes Bortes Gottes zu unterweisen". — Da die reformirte Spnobe in biefer Berordnung einen Eingriff in ihre Freiheit sah und gegen bieselbe remonstrirte, so ließ König Friedrich Wilhelm noch im Jahre 1719 unter bem 26. Juli ber clevischen Regierung folgenbes Edict zugehen:

"Unfern 2c. Ihr werbet aus bem cobeplicen Anschluft mit Mebrerem erfeben, was ber Synodus generalis ber evang, reform. Eirchen in benen eleve-mart-juliche und bergischen Landen occasione bes unterm 6. Mai a. c. wegen ber Gnabenwahl ergangenen Chicts allerunterthänigft vorgestellt und zu verordnen gebeten. Bie wir nun niemablen gesonnen gewesen Jemandes Gewissen zu binden, ober die freie Borftellung berer Lehr-Bunften, Die von ben fammtlichen evang, reform. Rirchen, als wogn wir uns felbft betennen, angenommen und in benen libris symbolicis und öffentlichen confessionibus berfelben enthalten sein, ju verbieten; so ift auch bei ber neulich publizirten Berordnung Unfere allergnäbigfte Intention nur biefe gewesen, bag von ber beftigen und bitteren Bertheidigung eines und bes anberen Brivatmeinung in biefer Materie auf benen Rangeln abstrabirt werben, und benen Prebigern bie verborgene Lebre von Gottes ewigem Rathidluß nach ibren barticularen Bernunftidluffen und eitler Oftentation weltlicher Gelehrtheit ober mit Seftigfeit und lieblofer Berurtheilung ber Diffentirenben abzuhandeln, als wodurch nur die Bubbrer verwirrt, die nothige Erbanung gebemmt und bas Band bes Friedens und ber Liebe unter Chriften getrennt wirb. Und gleichwie es uns jum Boblgefallen gereicht, bag biefe Lebre bis babin mit fo vieler Borfichtigfeit und Moberation von benen Predigern in unseren bortigen Landen tractirt worden, daß bieserthalben, wie fie selbst verfichern, noch nie Jemand bie geringfte Rlage geführt: also laffen Wir es gern geschehen, baf ferner fromme und in ber Schrift erfahrene Prebiger von biefen und anderen bamit vertnühften Lehrftliden nach Gottes Bort und bem Glaubensbekenntnig ber reformirten Kirchen, wann es bie Nothwendigkeit erforbert, zu ihrer Gemeinde reben, nur baß fie fich babei alles Begante und fündlichen Fürwiges, in bies tiefe Bebeimniß weiter einzufeben, als es bie beil. Schrift geoffenbart bat, fich ganglich enthalten, und ihre Borftellung mit Demuth, Liebe und Befdeibenbeit thum follen ac."

Einige Jahre fpater, unter bem 27. April 1722 fcarfte es ber König ben Predigern nochmals ein, baß fie die wegen ber Gnabenwahl und anderer Gegenftande obwaltenben Meinungsverschiebenheiten nicht auf die Kangeln bringen sollten.

\*) Diefes verdient gang besonders beachtet zu werben. Bir wollen bier nur auf folgenbe Thatsachen binweifen :

Als ber große Curfürst im Jahre 1660 ben Lutheranern in hamm freie Religionsübung ertheilte, beschwerte fich die bortige resormirte Gemeinde barüber, weil Curs.
Sigismund und Pfalggraf Bolfgang Wilhelm 1609 die schriftliche Bersicherung gegeben hatten, daß außer der reformirten Confession teine andere in hamm Parochialrechte haben sollte. Der Curfürst resolvirte jedoch, daß wie in lutherischen Orten der
Mart die Bilbung resormirter Gemeinden gestattet sein müßte, daß ebenso auch in
resormirten Orten die Lutheraner ihre volle Freiheit haben müßten. Als später die
lutherische Gemeinde eine Rirche baute, bemilligte der König bafür eine Collecte durch

lich-separatistische Bestrebungen und Gemeinschaften aller Art zu bulben und zu schwen, indem es nicht nur Mennoniten und Wiedertäuser zuließ, die mystisch-separatistischen Condentisel Terstegens in Berg und Mark schirmte, sendern sogar die Ellersche Societät und die Ronsdorfer Gemeinde zogen die vollsommen berechtigten Klagen der Spunden in Schutz nahm.

bas ganze Land und schenkte ber Gemeinde 8000 Thir. zum Bau des Thurmes. Auch besahl der König, daß Lutherauer in den Magistrat gewählt werden sollten.

Im Jahre 1714 erhielten auch die Lutheraner in Camen freie Religionsübung, und als die Reformirten sich barüber beschwerten, erklärte der König, daß überall, wo sich Lutheraner in genugsamer Anzahl zusammenfänden, denselben freies Exercitium gebildre.

Die reformirte Gemeinde in Bellinghofen hatte burch Urtel und Recht die bortige Rirche augesprochen erhalten; aber bennoch befahl der große Curfürst ben Lutheranern ben Mitgebrauch der Kirche au gestatten. Ebenso wurde im Aufange des 18. Jahrhunderts den Lutheranern in hennen durch preußische Bermittlung ein vollsftändiges Simultaneum au Theil.

In Bidebe hatten sich bie Lutberaner, nachbem bie Reformirten burch Urtel und Recht in den Bestig der basigen Kirche gekommen waren, eine eigne Kirche erbaut. Als nun später die letztere baufällig und unbrauchbar wurde, ertheilte der Kinig den Lutheranern das Simultaneum in der resormirten Kirche und schützte dieselben im Gesunsse Bechtes sogar durch Militär.

In Borbe fingen die Reformirten im Jahre 1697 an, ihre Leichen durch ihren Prediger auf bem lutherischen Kirchhof beerdigen zu lassen. Die Lutheraner beschwerten sich baber hierüber bei ber Regierung zu Cleve, von der sie abgewiesen wurden; ber König jedoch, an welchen die Lutheraner appellirten, gab ihnen Recht und untersagte die Beerdigungen durch ben reformirten Prediger auf dem lutherischen Kirchhofe.

In Werbohl murbe ber lutherifden Gemeinbe auf Befehl bes großen Curfürften bas Simultaneum in ber bortigen großen Rirche ertheilt.

In bem abligen Stift zu herbecke an ber Auhr, welches sür Fräulein von allen brei Confessionen bestimmt war, hatten bie Intherischen Fräulein bie Stiftskirche mit 2 Predigern, und die katholischen hatten eine Capelle mit einem Beichtiger, während die resormirten Fräulein weber eine Kirche noch einen Prediger hatten. Die letzteren trugen daher darauf an, daß auch ihnen freie Religionsübung gewährt und daß eine Pfarrei an der Stiftskirche mit einem resormirten Prediger besetzt werde. Die Resgierung in Cleve genehmigte diesen Antrag. Als sich jedoch die Gemeinde insolge bessen beschwerend an den König wandte und nachwies, daß die beiden lutherischen Prediger nicht blos für das Stift, sondern auch für die Gemeinde bestellt wären, besahl der Länig den Lutheranern beide Pfarreien zu belassen.

Als im Ansange bes siebzehnten Jahrhunderts ber Pastor von der Borgh in Ende aufing die reformirte Abendmahlslehre vorzutragen, und die Gemeinde auf deffen Absleung drang, gestattete ihr der Curfürst den Pastor v. d. Borgh zu entlassen und einen outhodoxen Lutheraner zu mählen.

Allen lutherischen Bredigern im Berzogthum Cleve ertheilte König Friedrich Wilbbelm im Jahre 1727 bas Recht, bei ben Lutheranern, bie in reformirten Gemeinden wohnten, bfarramtliche Sandlungen zu verrichten.

Einen grellen Difton lief Die preufische Staateregierung in ihrem Berbaltuig zur Rirche und zum leben berfelben nur Ginmal, nemlich in ben mit bem Religionsedict vom 9. Juli 1788 im Zusammenhang ftebenden Dagnahmen bervortreten"). Ronig Friedrich Wilhelm II. erließ biefes Ebict burch ben Minifter Bollner, ber bie Seele ber gangen Action mar. felbe mar auf eine Repriftinirung ber firchlichen Lehrform bes fechszehnten Jahrhunderts im Gegenfat jur aufflarerifden Reologie ber Beit gerichtet. Namentlich follte bas, was man fich als Socinianismus und Belagianismus bachte, burch bas Religionsebict aus ber Belt geschafft werben; und insofern war baffelbe volltommen berechtigt, indem es bie Emancipation bes driftlichen Beiftes von dem in fich felbst verworrenen Beifte der Zeit intendirte \*\*). Aber in awiefacher Beziehung war bie Böllner'iche Action verfehlt, inbem Diefelbe einerfeits eine Restauration ber altfirchlichen Symbolit lediglich burch bie Staatsgewalt, burch polizeiliche Magregeln, (und burch Böllner'sche Brutalität, welche namentlich das Oberconsistorium zu Berlin erfahren mußte,) anstrebte, und indem sie andrerseits in ihren Kundgebungen eben nur bie tobteste Lehrorthodoxie geltend zu machen vermochte. Fehlte boch benfelben auch jebe Ahnung von ber pringipiellen Bebeutung, welche fur ben evangelischen Christen bie Baulinische Lehre von Gnabe und Glauben, insbefonbre von der Rechtfertigung durch den Glauben an die freie Onade Gottes in Christo hat! Dieses zeigte fich gang insbesonbere in ben beiben von ber Staatbregierung jur Bollziehung bes Ebictes aufgestellten Lehrvorschriften, nemlich in bem Schema fur bie Canbibatenprufungen, und in ben Catechie-

König Friedrich Wilhelm I. ertheilte im Jahre 1727 ben Lutheranern in Lingen das Recht freier Religionstibung und schenkte ihnen zum Ban der Kirche 100 Thir. Im Jahre 1728 wurde sodann ein lutherischer Pastor angestellt, der aus der reformirten geistlichen Casse zu Lingen, aus welcher die reformirten Prediger ihre Besoldung erhielten, remunerirt ward. Auch wurde dem lutherischen Pastor in Lingen gestattet, in den reformirten Kirchen zu Ibbendüren, Tecklendurg, Lengerich und Cappelu den dortigen Lutheranern das Abendmabl auszutbeilen.

<sup>\*)</sup> Das Edict ift öfter abgebruckt worden, z. B. in den Acta hist. eccles. nostri temporis von 1789, S. 461, in Haupt's Handbuch über die Religionse, Kircheus, geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten im Königreich Breußen, B. III. S. 304 ff.

— Eine "Beurtheilung aller Schriften, welche durch das K. Pr. Religions. 2c. versanlaßt sind" hat Hente (Riel, 1793) herausgegeben. Das Wichtigste jedoch, was über diese Angelegenheit veröffentlicht ist, sind die "Urtunblichen Berhandlungen betr. die Einführung des preuß. Religionsedicts v. J. 1788, mitgetheilt von Oberconssisterath Dr. R. H. Sad" in Niedner's Zeitscher für d. histor. Theol. 1859, S. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Daher begreift es sich, baß bas Ebict in einer im liberalsten Geiste redigirten Zeitschrift, nemlich in den Acta dist. eccles., mit Jubel begrüßt werden konnte.

men, weltbe sie publizirte"). Der in Gemästbeit eines Cabinetsbeiehtes rom 19. Januar 1790 unter bem Titel: "Die ersten Grünte ber driftlichen Lehre" (Auf Besehl und mit Allergnädigstem Kön. Hr. Privilegie. Berlin, 1790) edirte Catechismus war nemtich nichts als ein zwar recht zut gemeinter aber sehr übel gelungener Bersuch, den altsirchlichen Glauben, ohne bast man die Seele und den Lebensathem desselben hatte, zur Darstellung zu bringen. Bie dieser Catechismus in den lutherischen, so sollte ein (auch ziemlich tedtes, aber doch etwas besseres) Lehrbuch von Hering in Breslau "Anzer Unterricht in der christlichen Lehre" neben dem Heidelberger Catechismus in den reformirten Schulen des Königreichs gebraucht werden. — Bon dem durch Cabinetsordre vom 9. December vorgeschriebenen Schema, nach welchem die Brüsung der Predigtamts-Candidaten eingerichtet werden sollte, ist zu kemerken, daß darin der Bezriff und das Wort der Rechtsertigung durch den Glauben vergebens gesucht wird.

Böllner selbst mußte sich von der völligen Birlungslosigkeit aller bieser polizeilichen Anordnungen überzeugen; und mit dem Regierungsantritt bes Königs Friedrich Bilhelm III. (1797) traten dieselben ohne Beiteres außer Kraft. Die preußische Staatsregierung lenkte auf die von Böllner verlassene Spur ihrer inneren Politik wieder ein, und bewährte nach wie vor den in ihr beimischen Geist einer ächt christlichen Humanität, welche die Bedingung jeder wahren und lebendigen Entwicklung christlichen Culturlebens ist.

Wie es sich nun der Staat zur Aufgabe machte, mit ebler und weiser Freisinnigkeit die verschiedensten kirchlichen Kreise und Denominationen zu schützen und keinen Uebergriff der einen in die Rechtssphäre der anderen zu dulden, so sah es die Kirche als ihre Pflicht an, jedem Eingriff des geistlichen Amts in die Interessen des Staates, in die Sphäre der Politik zu wehren. Die im Jahre 1742 zu Hagen versammelte lutherische Spnode der Mark z. B., machte den Geistlichen die Meidung jeder Betheiligung an politischen Bestrebungen zur heiligsten Pflicht. Auch späterhin unterließen es die Spnoden nicht, den Predigern diese Pflicht auf das Ernstlichste einzuschärfen.

Außerbem konnte es nicht fehlen, daß biefer Geist ber Toleranz, ben bie Staatsregierung so wirksam bethätigte, allmählich auch auf die Stellung ber verschiedenen Confessionen zueinander Einfluß gewann. Das Berhältniß der Evangelischen zu ben Ratholiken war und blieb freilich fast durchweg ein feind-

<sup>&</sup>quot;) Die trefflichste Ausfunft hierüber hat Dr. Sad in ber Abhanblung "Jur Geichichte bes geiflichen Ministeriums Wöllner" (in Niebners Zeitschr. f. b. hift. Theol.
1862, S. 412 ff.) geliefert.

<sup>\*\*)</sup> Sad bezeichnet ben Catechismus als einen weitschweifigen, unbeholfenen Ausbrud redlicher Ueberzeugung und frommen Ernftes auf bem Standpuntt eines abgesichwächten ortboboren Supernaturalismus.

seliges. Die Prozessionen, welche die Evangelischen nicht durch Blumenstreuen, Maienseigen zc. respectirten, der Gebrauch der gemeinschaftlichen Airchhöfe, die Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen und Anderes gaben sortwährend zu den gehässigsten Reibereien Anlaß, denen die clevische Regierung im einzelnen Falle dadurch ein Ende zu machen suchte, daß sie den Anmaßungen der Ratholiten gegenüber zu Repressalien ihre Zuslucht nahm\*), — worauf natürlich die curpfälzische Regierung unter Umständen mit Maßnahmen ähnlicher Art antwortete \*\*).

\*) Die Könige von Preußen ließen durch bieses Mittel dem Protestantismus nicht bloß in Jülich-Berg, sondern auch anderswo ihren träftigen und wirksamen Schutz angedeihen.

Im Bisthum Münfter liegt eine kleine Stadt und herrschaft Werth, welche bem Fürsten von Walbed gehörte. Der Fürst von Walbed trat diesen Ort im Ansange bes 18. Jahrhunderts an den Fürstbischof von Münster ab unter der Bedingung, daß die reform. und luth. Gemeinde in Werth Religionsfreiheit und alle Rechte behalten sollten. Der Bischof versprach Alles, hob aber die Gemeinden auf, und verbot ihren Gottesdienst. Biele evangelische Fürsten, besonders Preußen, verwendeten sich für diese Gemeinden bei dem Fürstbischof, allein Alles war vergedens. Deshald legte der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen ein Interdict auf die kathol. Kirche in Allekunen an der Lippe in der Mark, und ließ die Kirche schießen. Der Fürstbischof wollte auch nun noch nicht nachgeben; es wurde 5 Jahre unterhandelt, dis endlich 1735 der Bischof den Evangelischen in Werth die Religionsfreiheit wieder gab, und nun wurde auch die Kirche in Allekünen wieder geöffnet.

Als die Evangel. in der Pfalz so arg versolgt wurden, ließ der König Friedrich 1. zweimal den katholischen Dom in Minden an der Weser und mehrere Klöster im Magdeburgischen schließen, was auch den besten Ersolg hatte. In Obenkirchen, dem Erzbischos von Edin untertham, waren die Resormirten 1628 gewaltsam ihrer Lirchen und aller Fonds beraudt. Biese Fürsten intercedirten für diese Gemeinde, allein es half nichts. Nachdem nun die Gemeinde über 100 Jahr um ihre Kirche gekämpst hatte, schrieb König Friedrich der Große an den Erzbischof, wenn er nicht sosort die Gemeinde zufrieden stelle, dann werde er Soldaten hinschiefen und den Unterdrückten helsen. Nun gad der Erzbischof nach. Die Resormirten bekamen völlige Resigionsfreiheit, die Pälste aller Fonds und 1,000 Thaler.

Im Jahre 1754 wurde der luth. Baftor Spithart in Elberfeld, welcher einen Catechismus geschrieben, und in demselben die Kathol. der Andetung der Heiligen beschuldigte, auf der Straße arretirt und zur Gesängnißstrase (3 Monate bei halb Basser und Brod) verurtheilt. Er sich nach Duisdurg, und nun wurde sein halb Beplindert und das Presbyterium gefangen nach Dusselung, und nun wurde sein habe verlangte sosont die Ausbedung der Execution, und als diese nicht ersolgte, schried der König an die Jesuiten in Emmerich: "Benn in 4 Bochen nicht Alles in Elberfeld wieder auf den vorigen Fuß geseht ist, hebe ich Eure Albster auf". Dies half. Spihbart sam wieder nach Elberfeld. Beil indessen die Katholiken ihm beständig aussauerten, versehr ihn der König nach Ragdeburg.

\*\*) Als 3. B. einst bei ber Pfalg-Reuburger Regierung baxüber gestagt murbe, bag im branbenburgifchen Lanbe ein Ratholit übel behandelt fei, so marb die Solinger The Decision of States Aregenments of anti-house products of and the states of the supplements of the supplement of the supplements of

Semeinbe gezwungen, einen ibr von ber Megierung ingewiefenen fiebeitiften Mittun

\*) Beispiels halber werden bier einige ffalle jaber Habanil pon beien in ifi-

The Man der deligation in the containing of the man person of the containing the second of the containing of the contain

Sect integration of Security and Artificial and Art

Dortmund, wo an dem bortigen Archigymnastum bie Bolemit gegen bie Reformirten im großartigsten Style getrieben marb, weshalb ber Befuch biefer Hochidule auf Berlangen ber markifden Spnode allen lutherischen Landestindern unterfagt ward. Indeffen feit bem Jahre 1780 begannen fich bie beiben Confessionen allmählich zu nähern. Seit 1788 wurde die bergische Spnobe jum Defteren von lutherischen Deputirten besucht, welche bie Bereitwilligfeit ihren Confessionsgenoffen, ben Reformirten, bie Bruberhand gu bieten, aussprachen und von der Spnode in brüderlichster Beise aufgenommen wurden. Bon ba an warb es üblich, baf bie beiben Confessionen au Unterhaltung brüberlicher Eintracht und gemeinschaftlicher Betreibung ber Religionsangelegenheiten gegenseitig ihre Synoben beschidten. 3m Jabre 1803 proponirte sogar die lutherische Spnobe, daß Cheleuten, von benen ein Theil lutherisch, ber andere reformirt mare, in ber einen ober ber anderen Confeffionstirche gemeinschaftlich follten communiziren burfen. Der Antrag tam freilich, — ba feitdem bie bergifchen Spnoben nur alle brei Jahre zusammentraten, - nicht weiter zur Sprache; aber im Leben und in ber Sitte gewann boch von ba an die Abendmahlsgemeinschaft beiber Confessionen mehr und mebr Raum.

## §. 2.

## Die reformirte Rirge von 1677-1806.

Unter bem Schutze ber reformirten Landesherrschaft war es natürlich bem reformirten Kirchenwesen in Cleve und Mark nicht schwer, sich im Ansfange dieser Periode noch zu erweitern. In der Mark schloß sich Hörde vor 1691 an die Classe Ruhr an. Allerdings ging Essen in dem genannten Jahre zur clevischen Spnode und im Jahre 1695 Hörde mit Schwerte zur Classe Unna-Camen über; allein die Classe Ruhr vergrößerte sich durch Hagen (1678), Strünckede (1686) und Herbecke (um 1700). Zur Classe Süberland kam Wiblingwerde (vor 1691), Breckerseld (1706), Iserlohn

um ben hals legen und sie an ben höchsten Galgen hangen; und wenn ich ein reformirtes Weib hatte, dann wollte ich, ebe ich meine Kinder mit ihr gehen ließ, mich lieber von ihr scheiden und Weib Weib sein saffen. Wenn ihr jetzt sterbt, dann fahrt ihr zum Teusel, denn die Resormirten haben eine Teuselslehre". — Natilrlich machte das resormirte Presbyterium, welches die Sache ersuhr, dieselbe sofort dei Gericht anhängig.

Der Prediger Borbelius zu Bochum rief einst in einer gegen die reformirte Abends mahlslehre gerichteten Predigt, nachdem er viel fiber die Herrlichteit der lutherischen Hostien geredet hatte, aus: "Run, ihr Calvinisten, holt euch Körbe voll Brod, frest euch die Mäuler voll, daß es euch zur Nase wieder herauskommt". — Die resormirte Synode ersubr diese Erclamation und verklagte den Bastor.

(1718) und Lübenscheid (Anfang bes 18. Jahrhunderts). Auch schloß sich 1687 bie aus ben fünf Gemeinden Limburg, Destrich, Ergste, Berchum und hennen bestehende, mitten im Märkischen gelegene reformirte Classe Hohen-Limburg an das reformirte märkische Ministerium an, welche Berbindung jedoch im Jahre 1788 wieder aufgehoben ward. — Reue Gemeinden entstanden 1742 zu Halver und nach 1773 zu Dahle. — Gegen das Ende der Beriode umfaste daher die reformirte märkische Spnode folgende 47 Gemeinden mit 52 Predigern:

L Classe hamm: hamm mit 3 Predigern, Soest mit 2 Pred., Bönen mit 2 Pred., Lippstadt, Mark, Rhynern, Hilbed, Drechen, Flirich, Belkum, herringen, Uentrop.

IL Claffe Unna-Camen: Camen mit 2 Bred., Unna, Beeren, Lunen, Bidebe, Borbe, Frondenberg, Schwerte, Dortmund (feit 1786), Red.

III. Classe Ruhr: Hagen, Gevelsberg, Schwelm, Better, Herbede, Befthofen mit Syburg, Bellinghofen, Bochum, Bladenhorft, Bobelschwingh, Battenscheib, Stründebe, Caftrop.

IV. Classe Süberland: Iferlohn, Altena, Neuenrade, Dahl, Berdohl, Plettenberg, Lüdenscheid, Halver, Brederfeld, Hulscheid, Wiblingwerbe.

In Soest gelang es ben Reformirten wenigstens allmählich die Parität mit den Lutheranern zu erlangen, indem ihnen im Jahre 1690 die Wählbarfeit in den Rath und 1691 das Simultaneum in der Walpurgiskirche gestattet ward\*).

Die größten Hindernisse wurden dagegen den Reformirten in Dortsmund bereitet. Kaum trat irgendwo der lutherische Haß gegen die "Reterei" der Reformirten so grell hervor, als gerade in dieser freien Stadt des Reichs, weshalb sich die reformirte märkische Spnode im Jahre 1708 zu der Rlage veranlaßt sah, "daß die Glaubensgenossen vor vielen Jahren in weit besserem Stand gewesen als de praesenti, und scheine die Ursache dessen zu sein, daß die Resormirten von den Lutherischen von der Ranzel herab häßlich traduzirt und ihnen das Bürgerrecht und bürgerliche Nahrung zu treiben verweigert werde". Die Spnode beschloß bei der Regierung darauf anzutragen, daß "die aus Dortmund gebürtigen, und im cleve-märkischen Lande vorhandenen Lutheraner auf eine gleiche Weise tractirt und die Unterthanen angehalten würden, ihre Kinder nicht nach Dortmund in die Schule zu schieden". Allein weder diese Klagen, noch die Borstellungen der preußischen Regierung, welche in den Jahren 1713 und 1715 nach Dortmund gelangten, hatten den mintesten Ersolg. Ein lutherischer Pastor zu Dortmund (Joch), welcher einen

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 250-251.

verstorbenen Reformirten als "selig" entschlafen bezeichnet hatte, wurde beshalb von dem ganzen Ministerium auf das heftigste angegriffen und einer seiner Collegen, Bastor Scheibler, suchte in einer besonderen Schrift klar zu beweisen, daß kein Reformirter selig werden konnte. Daher befahl die Regierung zu Cleve am 1. April 1734 wirkich, es sollten die jungen Leute der Grafschaft Mark nicht mehr das Symnasium zu Dortmund, wo sie "von dem Rectore mit vielen unrichtigen principiis eingenommen würden", sondern, wenn sie nicht preußische Schulen benutzen könnten, die zu Effen besuchen.

Nathrlich war von Cultusfreiheit ber wenigen Reformirten, Die fich ju Dortmund befanden, gar teine Rebe, weshalb fich biefelben glüdlich fchatten, fic au der 1/2 Meile entfernten reformirten Gemeinde in Hörde halten zu können. Erft feit 1783 begonn man in Dortmand einzusehen, daß es unthunlich fei, ben Reformirten bie Auslibung ihres Betenntniffes ferner zu verweigern. Unter bem 26. Juni 1783 legte nemlich ber Magistrat ben Ständen bie Frage vor, ob ben Reformirten das Bürgerrecht zu ertheilen fei. Aber erft unter bem 12. Januar 1786 (nachbem ber Bürgermeifter Schäffer am 7. October 1784 ben Antrag bes Raths wiederholt batte) erfolgte bas Batent, welches ben Reformirten bas Burgerrecht, freie Religionentbung, Bulaffung ju Gilben, Bunften, Staatsämtern, mit Ausnahme ber Rathsconvocenten = und Dreimannsftellen Rachbem ben Reformirten fobann, unter Borbehalt ber iura gewährte. opiscopalia bes Rathe, Die beilige Geiftlirche jum Mitgebrauch überlaffen war, hielt benfelben Baftor Schemmann aus Borbe am 2. Marg 1786 bie erfte Bredigt, worauf fie am 1. Juni jum erften Male bas beilige Abendmahl feierten und am 9. Juli fich ihren erften Brediger erwählten, welchem ber Magistrat durch Beschluß vom 21. Januar 1789 auch bas Bfarrecht übertrug \*).

Die kirchlichen Berfassungsformen ber vesormirten Mark bestanden am Ende dieser Periode noch ganz so wie am Ansanze derselben. Nur Weniges ward geändert. Schon im Jahre 1674 hatte die Generalspnode bei der Bahl der Moderatoren einheltig beschlossen, "daß wie bereits auf der letten Synode geschehen, forthin zu Unterhaltung guter Ordnung das Prässdium nach dem Turuns der Synoden umgehen, und aus welcher Provinzialspnode der abgehende Präses gewesen, aus derselben in nächster General-Bersammlung der Assess, aus den sibrigen aber die Scribae erwählt werden sollten". An die neunzehn

<sup>\*)</sup> Als Dortmund durch ben Reichsbeputationshauptschluß von 1803 seine Reichsteptieit verlor und dem Prinzen von Oranien, dem Erbstatthalter von Holland über: lassen wurde, schenkte dieser demeinde die Summe von 1239 Thir., wogegen ihm dieselbe das Recht zuerkannte, abwechselnd mit ihr die Pfarrstelle zu besetzen, von welchem Recht der Prinz im Jahre 1806 auch Gebrauch machte.

Generalspnobalversammlungen ber vorigen Periode reihteu fich in biefer solgenbe:

| 20. | 1680         | zu | Duisburg;   | Prafes | war | Pastor | v. Fallbrück zu Süchteln. |
|-----|--------------|----|-------------|--------|-----|--------|---------------------------|
| 21. | 1683         |    | Elberfeld;  | *      |     |        | Cochius zu Wefel.         |
| 22. | 1686         | *  | Duisburg;   |        | *   | "      | Ahlius zu Elberfeld.      |
| 23. | 1689         | *  |             |        |     | *      | Carp zu Hamm.             |
| 24. | 169 <b>2</b> | #  |             |        | *   | ,      | Anevels zu Linnich.       |
| 25. | 1695         |    |             |        | . " |        | v. Fallbrüd zu Rees.      |
|     |              |    | Gladbach;   | *      | . # | "      | Bolthaufen zu Budesmagen. |
|     |              |    | Budesmagen; | *      | `#  |        | Henzen zu Schwerte.       |
| 28. | 1704         | ~  | Hamm;       |        | *   |        | herminghaus zu Gladbach.  |
|     |              |    | Duisburg;   |        |     |        | Scheuermann zu Cleve.     |
|     | 1710         |    | •           | *      | *   |        | ab Hamm zu Düffeldorf.    |
|     | 1713         |    | •           | "      |     | ٠,     | Anevels zu Soest.         |
|     | 1716         |    | •           |        | *   | "      | Hölterhof zu Süchten.     |
|     | 1719         |    | •           |        |     |        | Mann zu Cleve.            |
|     | 1722         |    |             | *      |     | *      | Curten zu Wülfrath.       |
|     | 1725         |    | **          | *      | *   |        | Besser zu Soest.          |
|     | 1728         |    |             | *      | *   |        | Neuhaus zu Düren.         |
| 37. | 1731         |    | Stollberg;  |        | *   |        | Mann zu Cleve.            |
| 38. | 1734         | ,, | Düffelborf; | ~      |     |        | Halfmann zu Sonnborn.     |
|     |              |    | Duisburg;   | *      | "   |        | Remper zu Hamm.           |
|     | 1740         |    |             | *      | ,,, |        | Heimanns zu Openrath.     |
|     | 1743         |    |             | •      | *   |        | Mann zu Cleve.            |
|     | 1746         |    |             | *      |     |        | Shellenberg zu Wülfrath.  |
|     | 1749         |    |             | *      |     | •      | Neuhaus zu Beltum.        |
|     | 1752         |    | *           |        |     |        | Mertens ju Beinsberg.     |
| 45. | 1755         |    | *           |        | •   |        | Carp zu Büderich.         |
|     |              |    |             |        |     |        |                           |

In den nachstfolgenden Jahren mußten die Berfammlungen der Generalhnode wegen der Ariegsunruhen jener Zeit unterbleiben, bis dieselben endlich im Jahre 1763 wieder ihren Fortgang hatten:

| 46.             | 1763 | zu | Düffelborf; | Prafes | war | Paftor | Triesch zu Düffelborf.   |
|-----------------|------|----|-------------|--------|-----|--------|--------------------------|
| <del>1</del> 7. | 1766 | *  | i.          |        |     |        | Reuhaus zu Widebe.       |
| 48.             | 1769 | *  | Duisburg;   | *      | *   | "      | Beill zu Stollberg.      |
| 49.             | 1772 | *  | •           | *      |     |        | Shuchard zu Cleve.       |
|                 | 1775 |    |             |        | *   |        | Engels zu Solingen.      |
| 51,             | 1778 | ,  |             |        |     |        | Boltmann ju Plettenberg. |
| 5 <b>2</b> .    | 1781 | _  | _           | _      | _   |        | Cvenen zu Otsenrath.     |

- 53. 1784 ju Duffelborf; Brafes mar Baftor Schröber ju Calcar.
- 54. 1787 " Duisburg; " " Gidel zu Elberfelb.
- 55. 1790 " Elberfeld; " " Biebenhof zu Drechen.
- 56. 1793 " Duisburg; " " " Bobel ju Rheibt.

Da die Franzosen im Jahre 1794 das herzogthum Jülich, sowie ben auf bem linken Rheinufer gelegenen Theil von Cleve und die Graffchaft Mörs befetten und hier die Presbyterialverfassung abschafften ), so hörten die Generalspnoden seitdem auf. Schlimmer aber als dieses war der Umstand, daß der Geist, der die spnodale Berfassungsform geschaffen hatte, alle mählich aus der Kirche zu weichen begann.

Diefes zeigte fich junachft an ben Bresbyterien, beren Leben mehr und mehr erschlaffte. Die mabre Bebeutung und ben mahren Werth berfelben kannte man kaum noch; an vielen Orten pflegte man bie Aelteften nicht mehr firchenordnungsmäßig vor versammelter Gemeinde, sonbern nur privatim por bem Presbyterium zu confirmiren (weshalb bie martifche Spnobe von 1740 biefe Ordnungswidrigkeit verbot). Auch folich fich, wie in ber Elberfelber Classe bis 1740 fo auch sonft ber Digbrauch ein, bag bas Classen-Moberamen nur von ben Bredigern und nicht auch von den Aeltesten gewählt Während es baber bie martische Synobe im Jahre 1698 für gang unzulässig erklärt hatte, baf auf ben burch Deputirte besuchten Synoben Prediger statt ber Aeltesten erschienen, wurde biefes im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts allgemein üblich. Ueberhanpt war es schon in ben ersten Decennien in Cleve und Mark herrschende Sitte, daß die Synoben gar nicht mehr von allen Bredigern und Bresbyterien, sondern nur per deputatos gehalten wurden, — was in Itlich erft feit 1766 geschah.

Das Synoballeben ber Kirche mußte baher mehr und mehr verkümmern und erstarren, was sich zunächst darin zeigt, daß sich das gemeinsame Bant der Generalspnode loderte. Die clevisch-märkischen Synoden konnten mit den jülich-bergischen, welche von keiner Staatsgewalt eingeschnürt, vielmehr von der clevischen Regierung in ihrer Unabhängigkeit geschirmt wurden, nicht mehr in gleichem Schritt sort, weshalb sich unvermerkt ein Gegensaß dieser zu jenen herausbildete. — Nur auf Einem Punkte ist eine Bervollkommnung der spnodalen Einrichtungen der Kirche wahrzunehmen, die aber freilich nur durch die Beihülse der Staatsgewalt erwirkt werden konnte. In vielen abeligen Burgssigen waren nemlich sogenannte Hausprediger vorhanden, welche jeden Zussammenhang mit dem geistlichen Ministerium verschmähten oder auf Befehl ihrer adligen Herrn verschmähen nußten und dabei doch hier und da in der Umgegend ein eigentliches Parochialverhältniß zu begründen suchten. Wiederholt

<sup>\*)</sup> Die ihrer presbyterialen Berfaffung beraubten Gemeinden wurden in die fünf Confiftorialfreise Erefeld, More, Cleve, Obenkirchen und Stollberg eingetheilt.

hatte nun schon die märkische Sunobe verlangt, daß diese Hausprediger sich bem Berband des Ministeriums einverleiben sollten, aber immer ohne Ersolg, die endlich im Jahre 1732 die Regierung zu Cleve durchgriff und durch Erlaß vom 30. Angust 1732 verfügte, es sollten "die Hausprediger wie alle anderen Prediger unter Classen und Synoden stehen und deren Censur unterworfen sein", auch sollten sie nicht zugelassen werden, die sie die kirchensordnungsmäßige Bestätigung erhalten hätten.

Uebrigens hatten die Sproben und Classenconvente, wennschon ihre Birksamkeit immer mehr erlahmte, boch noch immer ihren regelmäßigen Fortgang. Nur während der Kriegsjahre 1756—1762 wurden die Generalsproden unterbrochen. Bon da an trat dagegen die Generalsprode wieder regelmäßig alle drei Jahre in Duisdurg zusammen, die dieselbe endlich seit der im Jahre 1794 erfolgten französischen Occupation und wegen der dauernden Kriegsunruhen einging. Bei außerordentlichen Borkommnissen, welche eine schlemige und einhellige Beschlußnahme veranlaßten, kamen nicht selten auch außerordentliche Generalconvente ober auch Deputationen der Generalsproden vor, die bald in der Form von außerordentlichen Conventen oder in der von Commissaren der Generalsproden fungirten.

Als bas eigentliche Gesethuch ber Kirche galt natürlich nach wie vor die Kirchenordnung. Daneben aber hatten auch die Spnodalbeschlüsse die Bedeutung wirklicher Kirchengesetze, weshalb schon am Ende ber vorigen Beriode auf das Bedürfniß eines "Extractes aus diesen Schlüssen zur Ersläuterung und Befestigung der Kirchenordnung" hingewiesen war. Der Prediger Nucella zu Mühlheim am Rhein übernahm es daher, die Beschlüsse der Bergischen und der Generalspnoden von 1589—1689 zu excerpiren und spstematisch zusammen zu stellen. Man nannte diese Arbeit Centuria I. Eine Fortsetzung dieser als überans zweckmäßig erkannten Arbeit aus dem Zeitzaum 1690—1735 lieserte dann im Jahre 1736 der Präses Schellenberg zu Hilben (Centur. II. Pars I).

Auch in der Mark war man auf die Herstellung solcher Excerpte bedacht, indem man im Jahre 1711 beabsichtigte, "einen Extractus aus den
vorhandenen Spnodalbüchern zu formiren, zum künftigen Gebrauche zu
registriren und dann jedesmal in Synodo zu produziren". Aber erst im Jahre
1724 wurde der Prediger Eberhardi zu Lippstadt beaustragt, in der Weise
der bergischen Spnodal-Centurien einen Auszug aus sämmtlichen Spnodalacten anzusertigen. Eberhardi unterzog sich auch bereitwilligst dieser Arbeit,
erstattete über den Fortgang derselben auf den Spnoden von 1734 und 1735
Bericht; indessen liegt über die Bollendung des Wertes teine Nachricht vor.

In der Praxis der Spnoden wurde den Centurien durchaus dasselbe Anseben wie der Kirchenordnung beigelegt.

Gegen bas Ende unserer Periode (1797) wurde in der martischen Spnode wiederholt das Bedürfniß einer Umarbeitung der Kirchenordnung zur Sprache gebracht. Auch setzte man zu diesem Zwede wirklich eine Commission nieder. Indessen kam man augenblicklich zu keinem Resultat.

In ber Mark hatten (ebenso wie in ben anderen Landestheilen) Die Brovinzialspnoben ihren regelmäßigen Fortgang; nur in ben Jahren 1756 bis 1763 und im Jahre 1795 tounten biefelben wegen ber Kriegsunruben nicht ausammentreten. Die Malftatt jeber einzelnen Spnobe murbe bis 1775 gang beliebig gemählt. Erft in biefem Jahre befchloß man bie Spnobe abwechselnd in jeder Claffe an einem bestimmten Orte, nemlich in Samm, Unna ober Camen, Sagen und Iferlobn zu balten. Regelmäßig beputirte man aus jeder Claffe vier Prediger und zwei Aeltefte; indeffen mar es ber entfernt liegenden Süberlander Claffe bewilligt fich auf die Deputation von , brei Bredigern nebst ben Melteften beschränten ju burfen. Das Moberamen wurde seit 1713 in ber Beise gebilbet, bag man aus jeber Claffe einen Moderator erwählte und die Erwählten nach einem bestimmten Turnus unter fich abwechseln lieft. Gine Modifizirung biefer Ginrichtung trat im Jahre 1804 insofern ein, als man, bem von der Classe Unna-Camen schon im Jahre 1802 gegebenen Borgange folgend, trop bes Wiberipruches ber Claffe Guberland beschloß, bas Moderamen auf brei Jahre zu mablen, mobei bie Bieberannahme bes früheren Moberamens nicht ausgeschloffen fein follte.

Besondere Behörden, burch welche in ben Claffen und Provinzen eine heilfame Beschleunigung bes Geschäftsganges bewirtt werben follte, bilbeten fic unter bem Namen ber Collegia qualificata. Die Birtiamfeit berfelben bezog fich auf Angelegenheiten, welche eigentlich von einer Classicals oder Spnodalversammlung ju erledigen waren, aber wegen ihrer Dringlichkeit noch vor dem Zusammentritt ber nächsten Bersammlung erledigt werden mußten. Schon in ber vorigen Beriobe batte beebalb bie Beneralfpuobe von 1665 (§. 29) verordnet, daß ben Moberatoren ber Shnobe, um ihnen in wichtigen Sachen außer ber Reit ber Spnobe au affistiren, aus jeber Brovinzialspnobe ein Deputirter augeordnet werben follte, boch bergeftalt, bag Die Deputati ohne Die zeitigen Moberatoren nichts follten thun konnen. Die Generalspnobe von 1689 erklärte bann weiter, "bag ein Conventus moderatorum Synodi generalis eines ganzen Synodi provincialis Schluß cum cognitione causae aufheben moge, weil folder Conventus als ein Collegium qualificatum ben Synod. gener. ex commissione reprofentirt, bis berfelbe wieber in pleno gehalten wirb".\*) Go entftand bas Collegium qualificatum

<sup>\*)</sup> Auch verfügte bie Generasspnobe von 1689, baß Jeber, ber fich burch ben Spruch einer Claffen- ober Provinzialspnobe beschwert glaube, bas Recht ber Berufung

als eine für bie 3mifchenzeit von einer Generalfpnobe zur anbern autorifirte Behörde, beren Competenz freilich nicht in allen Beziehungen flar mar. Rach einem Befoluf ber Generalsmobe von 1769 (§. 77 Rr. 3), welche gefragt worben war, "ob die Sache eines ganzen Synodi provinc. ber Dijubicatur eines Collegii qualif. unterworfen werben tonne, ober ob nicht vielmehr Synodus generalis plena barüber urtheilen müffe", follten "wichtige Urtheile nicht anders als nur allein von Syn. gen. plens ihre volle Kraft erhalten ". Aber so boch stand die Auctorität des Coll. qualif., daß die Generalsbnobe von 1728 (§. 27) verordnete, wenn von bem Coll qualif. ber Generalfpnote an die Synodus generalis plena appellirt werde, so sollte solche Appellation "nicht anders gestattet werden, als daß Moderatores Synodi generalis nach Befinden sumptibus impotrantis einen außerordentlichen Convontus synodi generalis plenae befdreiben konnten". - Im Laufe biefer Beriobe ging außerbem biese Einrichtung auch in die Classen- und Provinzialspnoben über, welche letteren früherhin alle unanficieblichen Angelegenheiten burch außerorbentliche Convente zur Erlebigung bringen liefen. Ronnten biefe eine Sache nicht an Ende bringen, fo übertrug man fie mitunter bem Moderamen, unter Zuziehung ber abgeftanbenen Moberatoren, welche nach einem Beichluffe ber bergifden Spnobe von 1690 (§. 51) allezeit bevollmächtigt fein follten, ben ftebenben Moberatoren zu affistiren. Die erfte Anregung zur Umwandlung biefer Einrichtung in ein collegium qualificatum gab nun die clevifche Claffe, welche 1723 bestimmte, bag "stehenbe und abgestandene Moberatoren ein Collegium bilben follten, vor welchem bie zwischen einer und ber andern Claffenversammlung vorfallenden Beschwerden zu instruiren und abzuthun wären. Die clevische Brovinzialspnode von 1727 nahm hiervon Notiz, billigte es, "daß classis Clivensis ein Collegiumequalificatum aufgerichtet — und recommandirt felbiges ben übrigen Claffen.". Nachdem nun fo bas Collegium qualificatum im Clevifchen bei ben Claffen gur Ginführung gekommen war, ging bie clevische Brovinzalspnobe im Jahre 1735 bazu über, zur schleunigen Beforgung vorkommender Provinzialspnodal-Anzelegenheiten aus fich selbst ein Collegium qualificatum, bestehend aus ben zeitigen und ben abgestandenen Moberatoren ber Provinzialspnobe, zu bilben, von welchem bie tempore intermedio vortommenben Sachen inftruirt und becibirt werben follten, in fritischen Fällen nach Befinden unter Buziehung zweier Aeltesten. — Go behnte fich das Institut des Collegii qualif. allmählich burch ben gangen Organismus ber vereinigten Kirchenkörper aus\*).

an den Präses der Generalspnobe habe, und daß dadurch, wenn dieser die Berufung annehme, der betreffende Spruch suspendirt werden solle.

<sup>\*)</sup> Bgl. Jacobson's Auffat in ber bonner Monatsschrift, 1849, Abth. I. S. 330—332 und bie baselbst angezogenen Quellen.

Um eine energischere Betreibung ber Gravamina zu erzielen, beschloß die Generalspnobe von 1719, daß alle Beschwerdeschriften, welche nach Cleve gesandt wilrben, auch dem Generalpräses mitgetheilt werben sollten, damit derselbe nöthigenfalls der Beschwerdesührung einen größeren Nachdruck geben könnte. Auch gab die Generalspnobe von 1725 eine besondere Borschrift wegen des Versahrens, nach welchem die reformirten Gemeinden ihre unter ihnen selbst oder mit den Katholiken vorkommenden Streitigkeiten zum Austrag bringen sollten; und außerdem wurde zur rascheren und sicherren Besörderung der vorsallenden Sachen der vier Provinzialspnoden von der Generalspnode im Jahre 1731 bei dem Obertribunal zu Berlin ein eigner Advocat bestellt.

Außerdem machte fich — trot ber zunehmenben Erschlaffung bes synobalen Lebens - noch lange Zeit hindurch ber Ernft mahrnehmbar, ben bie reformirte Rirche von jeber in allen ihren Einrichtungen bethätigt batte. Namentlich war biefes bezüglich der Anforderungen, welche an die Bewerber um ein Pfarramt gestellt wurden, und bezüglich ber Pfarrmablen ber Fall. Die von abeligen Freiherrn gegen bie Kirchenordnung Berufenen, welche bei ausländischen Ministerien ordinirt worden maren, wurden burch bie Generalfunobe von 1704 (g. 15), beren Befdlug bie martifche Sunobe von 1705 wiederholte, für unwählbar erklärt. Jeber Candidat mußte, um mablfähig werben zu können, sich zweimal, praeparatorie und peremtorie, examiniren laffen. Seit 1714 mußte babei jeber Eraminand bie Rirchenordnung unterfcreiben, weshalb bei jedem Claffenbuche ein Eremplar ber Kirchenordnung beiliegen mußte. Der Ordnung nach follten die Examina nur innerhalb ber vier vereinigten Synoben' bestanden merben. Inbessen galten seit 1756 auch folde Candibaten, welche außerhalb berfelben eraminirt waren, als wahlfähig. Nur follten biefelben, wenn fie als Bewerber um Pfarrerftellen auftreten wollten, fich guvor bei ben Moberatoren ber refp. Claffen mit Borlegung ihrer Zeugniffe melben und fich nach Umftanben einem Tentamen unterwerfen. - Die Ordinirung berer, welche nicht praeparatorie und peremtorie examinist waren, war (burch Generalspnode von 1698) streng unterfagt. Auch durfte (nach §. 5 ber R. D. und §. 90 ber martifchen Spnobe von 1714) Riemand orbinirt werben, ber nicht von einer Gemeinde jum Bredigtamt berufen mar.

Starb ein Pfarrer, so warb (seit 1678) allsonntäglich von bem vicarirenben Prediger nach ber Predigt dafür gebetet, daß Gott die verwaiste Gemeinde recht bald wieder mit einem treuen Seelsorger versehen möchte. Die Form der Bewerbung um die erledigte Pfarrei war genau geregelt. Suchte

<sup>\*) 3</sup>acobfon, S. 230.

sich Semand Wahlstimmen zu erbetteln ober bediente er sich unerlaubter Mittel zur Unterstützung seiner Bewerbung, so war berselbe (nach Beschluß der Generalspnode von 1683) von der Wahl ausgeschlossen. Zur Theil-uahme an der Wahlhandlung waren nur diejenigen wirklichen Gemeindeglieder berechtigt, welche ihr Glaubensbekenntniß abgelegt hatten und am Genusse beil. Abendmahles Theil nahmen.

Die Babl eines Bredigers fand in folgender Beise ftatt: Das Bresboterium einigte fich über brei Bahlcandibaten, welche es ber Gemeinde porfoling. Diese Dreizahl marb ber Gemeinde an brei aufeinanderfolgenben Sountagen mit Bestimmung bes Wahltermins von ber Ranzel berab befannt. gemacht. In bem Gottesbienft, mit welchem bie Bablbanblung eingeleitet ward, hielt ber Inspector die Bredigt, auf welche alsbatt die Wahl folgte. Anfangs gefcah biefes fo, bag bie Stimmberechtigten ihre Stimmen munblich abgaben. Späterbin warb bas Stimmen mit verschloffenen Zetteln eingeführt. Der Bablenbe fonitt nemlich von einem ihm ins Saus geschickten Zettel, auf welchen bie Namen ber brei Wahlcanbibaten gebruckt waren, ben Ramen besjenigen Candidaten, für welchen er ftimmte, ab, und übergab benfelben verschloffen bem Inspector. Waren alle Stimmzettel abgegeben, bann wurden diefelben geöffnet, laut vorgelesen und die gewählten Namen wurden anfgeschrieben, worauf ber Inspector sammtliche Bettel gablte und benjenigen Canbibaten, welcher bie meiften Stimmen erhalten batte, als rechtmäßig erwählten Baftor ber zahlreich versammelten und mit größter Spannung aufmertenden Gemeinde verfündigte. Alsbald erscholl, oft noch in ber Rirche felbft, lauter Jubelruf ber anwesenben Menge, alle Gloden wurden geläutet und bas Bolt fcwarmte nun bis tief in die Racht binein. Der Erwählte erhielt fofort die Nachricht von feiner Erwählung überbracht, und wurde an ben nachsten brei Sonntagen mit bem Bemerken von ber Rangel herab proclamirt, daß Jeber, ber gegen bes Ermählten Lehre und Leben etwas einzuwenden habe, biefes alsbald thun follte. Rach ber britten Broclamation wurde nun bem Erwählten ber Beruffchein übersandt, welcher ordnungsmäßig eine hinweisung auf die von ihm zu übernehnenden Pflichten enthalten follte. Bar ber Ermählte ein Canbibat, bann ertlärte er burch fofortiges Unterschreiben bes Berufscheines, bag er bie Babl annehme; war er ein schon im Amte ftebenber Brediger, bann wurde ihm eine Bedentzeit von feche Bochen gegeben. Satte nun bas Breebyterium ben Berufichein mit ber Unterschrift bes Ermählten zuruderhalten, fo ichidte es benfelben sowie den Hebezettel an die Regierung ein, welche die Bahl, wenn sie rite vollzogen war, bestätigen mußte. Nach erfolgter Bestätigung wurde der Tag ber Abholung und ber Einführung bes neuen Predigers bestimmt. Diefer Tag war ein Jubeltag, ber in ber Gemeinbe mit ber gllergrößten Sorgfalt

porbereitet und bem mit einem alle anderen Intereffen gurudbrangenden Erwarten entgegengesehen wurde. Die Mitglieber bes Bresbbteriums und and mobl noch andere Gemeindeglieder bolten den Erwählten in feinem Bobnort ab. An ber Grenze bes Rirchspiels tam ibm bie gange Gemeinde, Manner, Beiber und Rinber, an Bagen, au Bferbe und au fufe, Alle in ihren feiertagefleibern, entgegen. Die Wege waren mit Ehrenpforten geschmudt, und unter lautem Bipatrufen, Glodengelaute und Bollerbonner wurde ber neue Seelenhirte empfangen und in bas reich gezierte Pfarrhaus eingeführt. Gleich baranf, ober auch an einem ber beiben nachftfolgenden Tage, wo bie Orbi-. nation ober Einführung flattfand, wurde zu Shren bes neuen Predigers ein Festessen gegeben. Den Tag ber Orbination betrachtete bie Gemeinde als ihren behrften Festtag. Die festlich geschmudten Rirchen waren gebranat voll, indem auch aus ben benachbarten Bemeinden ganze Schaaren berbeigutommen pflegten. Der neue Paftor prebigte und wurde bann von bem Inspector, unter Affisteng bes Affeffors, Scriba und ber sonftigen Brediger, welche angegen waren, ordinirt, ober, wenn er schon ordinirt war, eingeführt. Nach bem Gottesbienfte brachten bie Gemeinbeglieder gewöhnlich bem Bfarrer noch allerlei (in ber Regel febr reichliche) Gaben, welche fie, um ben Altar gebend, auf bemselben niederlegten. Wo bieses "Opfer" nicht üblich war, ba schickte bie Gemeinde ihre (in Meubeln, Wein, Egwaaren 2c. bestehenden) Befdente ins Bfarrhaus.

In der ersten Woche nach der Ordination oder Einführung machte der Bastor in Begleitung eines Presbyters in allen Familien der Gemeinde seinen Besuch, wobei es als selbstverständlich galt, daß auch diejenigen Parochianen, die nicht für ihn gestimmt hatten, ihn mit größter Herzlichkeit aufnahmen.

Kam es vor, daß die Gemeinde sich zur Wahl eines Predigers nicht vereinigen konnte, so psiegte nach Ablauf des Zeitraums von einem Jahr und sechs Wochen die Regierung ex iure devoluto die Pfarrei zu besetzen. Oft wurden dann Feldprediger, denen Pfarreien versprochen waren, den Gemeinden zugeschickt. Bon diesen wurden dieselben jedoch kalt und mit Mißtrauen aufgenommen. Es kam sogar vor, daß die Gemeinden die Einstührung der ihnen zugeschickten Prediger durch Berriegelung der Pfarrhäuser, der Kirchen ic. zu verhindern suchten und mit Gewalt zur Aufuahme ihres Pastors genöthigt werden mußten. Bezüglich der erwählten Bastoren dagegen galt das Band, welches den Prediger mit der Gemeinde verknüpste, in der öffentlichen Anschauung als ein geheiligtes, das durch die Willtür des ersteren nicht wieder gelöst werden dürfte. Daher bedrohten die Generalspnoden von 1698 und 1710 jeden Prediger, der sein Amt eigenmächtig niederlegen würde, mit sehendunt war die Liebe und Singebung, welche die Gemeinden

bem Predigtamte barbrachten, zugleich eine Aundgebung bes Ernftes, mit welchem bie Rirche baffelbe überwachte.

Die Gemeinden selbst verlangten, daß der Prediger ilberall die Würde seines Amtes repräsentire. Auf den Classical- und Synodalversammlungen durften die Prediger (nach Beschluß der märkischen Synode von 1727) nicht anders als in dem bei den Gottesdiensten üblichen Habit (in schwarzem Rod und weißem Pragen) erscheinen. War ein Prediger suspendirt, so mußte er (nach Synodalbeschluß von 1681) die auf seine Kosten zu haltenden Predigeten regelmäßig mitanhören, und schließlich in einer Bußpredigt Gott und die durch seine Sände geärgerte Gemeinde um Bergebung bitten. Nach Beschluß der Generalspnode von 1731 sollten hierbei dem bußfälligen Prediger "die Formalia seiner Bußbezeugung vorgeschrieben und von ihm sollte ein Revers darüber gegeben werden, daß, wenn er klustig wieder ein Aergerniß gebe, er sich selbst der remotio ab ossicio schuldig und unterwürfig machen wolle".—

Gegen Ende des Jahrhunderts, als fich die Maurerei immer mehr versbreitete, traten auch nicht wenige märkische Geiftliche in den Orden ein. Die Spnode von 1794 misbilligte dieses jedoch, — schon barum "weil der gemeine Mann in dem Bahn stünde, als ware die Maurerei eine neue Religion für die vornehmere Classe und das gepredigte Christenthum nur ein Blendwerk, womit sie das Bolt zu täuschen suchen."

Mit berfelben Strenge wie das Predigtamt wurde aber auch das der Aeltesten von der Kirche überwacht. Wer "des Tanzens berächtigt und überführt" war, galt ebenso wie der Berächter des Abendmahles als ineligibel zum Aeltestenamt. Die Generalspnode von 1704 gebot allen Presbyterien daranf zu halten, daß allezeit die tüchtigsten und kirchlichsten Gemeindeglieder für das Aeltestenamt erwählt würden und daß jeder bei seiner Einsührung und Consirmation (welche nach Beschluß der märkischen Synode von 1740 immer öffentlich vor der ganzen Gemeinde statssinden sollte,) "vor Gott verheiße, sich stets seinem Amte gemäß zu betragen, sich auch von Karten, Doppeln und anderen ärgerlichen Spielen zu enthalten". Rahm aber ein erwählter Aeltester das ihm zugedachte Amt nicht an oder legte er es eigenwillig nieder, so hatte sich derselbe hierdurch einstlirallemal ineligibel gemacht.

Dasselbe galt auch bezüglich ber Diaconen, beren Amtssuhrung von ber Kirche ebenfalls mit großer Strenge angesehen ward. Eine tönigl. Berordnung vom 2. April 1744 machte ihnen zur Pflicht, baß sie, was schon die Kirchenordnung gebot, in den Gemeinden perfönlich mit dem Armenstod umgeben sollten. In Berhinderungsfällen sollten die "abgestandenen Diaconi" für sie eintreten.

Bor Allem aber fuchte bie Kirche in ben Organen ihres Gemeinschaftslebens, in ben Claffical- und Spnobalversammlungen, ben Ernft und bie Zucht ihres Lebens barzustellen und zu pflegen. Daher verordnete die Generalspnobe von 1674 und die märkische Spnobe von 1680, daß, wenn eine Spnobe einberusen sei, Sonntags zuvor alle zu berselben gehörenden Gemeinden ein öffentliches Gebet für sie thun sollten. Auch sollte bei Eröffnung der Spnobe von allen Spnobalen sides silentii angelobt werden. Zugleich wurde mit besonderer Strenge auf die Bertretung des Aeltestenamtes (neben dem Predigtamt) gesehen. Zu allen Classical- und Spnodalversammlungen mußten ein Prediger und ein Aeltester deputirt werden, und falls der Prediger nicht erscheinen konnte, zwei Aeltesten. Wo zwei Prediger an einem Orte standen, durfte nur einer derselben deputirt werden; dagegen durste kein Prediger statt eines Aeltesten erscheinen.

Bei ber Bahl ber Moberatoren hatten auch die Aeltesten ein Botum, (was namentlich von den Generalspnoben von 1737 und 1740 anerkannt wurde,) und auch die Aeltesten, welche zu den Spnoben deputirt waren, mußten mit ordentlichen "Credentialien" der Bastoren und Presbyterien versehen sein, selbst wenn die Bastoren derselben ebenfalls auf der Spnobe gegenwärtig waren.

Die Classenconvente wurden in allen Classen regelmäßig gehalten. Ihre Einrichtung blieb unverändert dieselbe. Die Inspectoren der Classen wurden bis 1725 ("per turnum") nach einem regelmäßigen Wechsel, von da an durch Stimmenmehrheit gewählt.

Die Provinzialspnoben wurden ordnungsmäßig mit einer "Präparationspredigt" eröffnet, neben welcher noch eine Predigt bei der Feier des heil. Abendmahles gehalten ward. An der letzteren nußten auch fämmtliche Aelteste Theil nehmen. Bor der Bahl des Moderamens (in welches seit 1731 auch die Ehren halber zur Shnobe eingeladenen Ortspfarrer aufgenommen werden konnten,) wurde die "consura classium" vorgenommen, indem kein Censuriter in das Moderamen gewählt werden konnte. Nachdem hierauf alle Synodalen ihre "Rechtsinnigkeit im Glauben" bezeugt, ging man zu den eigentlichen Synodalverhandlungen über.

Zu den Generalspnoden mußte zufolge eines curfürstlichen Rescripts vom 3. April 1692 immer ein Prediger von Cleve, "so in Consilio ecclesiastico sitzt und die beste Nachricht in Kirchensachen hat", deputirt werden. Das Ausbleiben eines Deputirten wurde mit Geldstrasen geahndet. Sämmtliche Inspectoren mußten die Spnodalacten abschreiben, um sie ihren Presbyterien vorlegen zu können. Seit 1755 wurden diese Abschriften von dem Moderamen der Generalspnode unterzeichnet, damit sie nöthigen Falles als vidimirte Acten gebraucht werden könnten.

Die Theilnahme ber Einzelnen am firchlichen Leben betreffend, hielt die Kirche jeder Zeit mit größter Strenge darauf, daß Jeder, der fich als Glied ber Kirche geltend machen und firchliche Rechte ausüben wollte, vor Allem

sein Glaubensbekenntniß abgelegt habe, und sich überhaupt in den Schranken der firchlichen Ordnung halte. Wer sein Glaubensbekenntniß noch nicht abgelegt hatte, durste weder bei Taufhandlungen erscheinen, (selbst wenn der Betreffende des Kindes Bater war,) noch an der Feier des Abendmahles Theil nehmen, noch proclamirt oder copulirt werden, noch an der Ausübung sonstiger kirchlichen Rechte sich betheiligen. Insbesondere aber war die Kirche darauf bedacht, in der Berwaltung der Sacramente den vollen Ernst ihres Bekenntnisses und ihrer Ordnung zu wahren. Den Predigern wurde von den Spnoden wiederholt eingeschärft, wenn Bäter bei der Tause ihrer Kinder zu erscheinen sich weigerten, die Tause nicht zu verrichten. Tauszeugen sollten niemals ohne Borwissen des Predigers bestimmt werden. Damit nicht Censurable sich in die Abendmahlsseier einschleichen könnten, sollten (nach Beschluß der Generalspnode von 1725) alle Communicanten nach der Borbereitungspredigt einen Umgang in der Kirche halten, damit die Conssssitation auf alle Achtung geben könnten.

In bemselben Interesse suchte die reformirte Kirche ihre Angehörigen auch gegen jede Gemeinschaft mit den Katholiken abzusperren. Allerdings war die märkische Spnobe von 1692 der Ansicht, daß den Predigern die Zuslassung katholischer Tauszeugen, wennschon dieselbe an und für sich vom Uebel sei, unter Umständen doch nachzusehen sei; allein die Generalspnode desselben Jahres versügte, daß dei Strase der Censur kein Prediger kathoslische Tauszeugen admittiren, und daß kein Gemeindeglied bei Katholiken als Bathe oder als Stellvertreter eines Pathen austreten sollte. Ebenso suchte die Kirche eheliche Berbindungen ihrer Angehörigen mit Katholiken in jeder Beise zu hindern. Die Generalspnode von 1674 verordnete, daß alle jungen Leute bei Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses sestiglich versprechen sollten, mit denen, die nicht ihrer Religion wären, keine Ehe einzugehen; und die von 1680 gebot den Predigern, ihre Parochianen vor den Ehen mit Rathosliken ernstlichst zu verwarnen. Auch empfahlen die Generalspnoden (1674,

<sup>\*)</sup> Bur Berhinderung des Eingehens gemischer Ehen (mit Natholiken) empfahlen die Synoden: 1. Gelöbniß dagegen beim Ablegen des Glaubensbekenntnisses; 2. Widerslegung in den Predigten; 3. Einschärfung in den täglichen Catechisationen; 4. Ersforschung bei den Pausvisitationen; 5. Erkundigung der Aeltesten und Anzeige bei dem Prediger und den Conststationen; 6. Würde diese vergeblich sein, so sollte man die Ungehorsamen vor der Proclamation ins Conststation fordern, wo ihnen ihr myiemliches Bersahren vorgehalten, sie zum Leidwesen und Sorgsalt, wie auch zur Beständigkeit in der Lebre der Wahrheit, und zum Fleiß, auch den anderen Theil dazu zu bringen, und sonderlich die Kinder, so Gott bescheren werde, darin zu erziehen, und Solches im Borans zu bedingen, mit Ernst ermahnt werden sollten. Auch sollte 7. dieses zur gemeinen Warnung an Bettagen, wo es thunsich, von den Kanzeln abgeslesu werden.

1677) die Berbreitung einzelner auf die Mischen bezüglicher Schriften (die beutsche Uebersehung von Petri Molinäi "chriftl. und treu väterl. Widerrathung der ungleichen Schen"; einen auf Kosten der Generalspuode gedruckten Tractat von Hondins und einem mit Approbation der theol. Facultät zu Duisdurg gedruckten Tractat von Powenstett). In demselben Sinne (und Interesse der Abwehr katholischer Irrthämer) wurde einerseits von den märkischen Squoden wiederholt (1694, 1724, 1725) der Gebrauch des Liedes "Num last uns den Leib begraden" bei Begrädnissen untersagt ("weil darin Unterschiedliches auf den Zustand jeglicher Berstorbenen nicht applicable ist") und wurde es aus dererseits (durch die märkische Synode von 1743) allen Gemeinden verboten, bei Beerdigungen nach päpstlicher Weise ein Kreuz auf den Sarg zu malen. Wiederholt machten es darum auch die Synoden (z. B. die Generalpnode von 1704 und die märkische von 1722) allen reformirten Eltern zur Pflicht, ihre Kinder nicht in katholische Schulen zu schieden.

Im äußeren Leben und in der Disciplin der Kirche war daher bis zum Ende der Periode der presbyteriale Ernst immer noch wahrnehmbar. Mit unerdittlicher Strenge schritten die Presbyterien gegen Unzucht und Seberuch ein, censurirten den öffentlichen Tanz, Spiel und Gelage, und wachten mit größter Treue über der sabbathlichen Stille und Feier des Sonntags. Bezüglich der Hochzeitsfeier hatte schon die Generalspnode von 1674 geboten, daß dabei Musik, Tanzen und Springen gänzlich unterbleiben sollten. Würden aber die Hochzeiter nichts destoweniger mit Spielleuten ausgezogen kommen, so sollten sie durch gänzliche Berweigerung und Unterlassung der Copulation abgestraft werden. And bemühren sich die Synoden durch wiederholte Erlasse die oft so ärgerlichen Leichenzucht gehandhabt werden sollte, hatte schon die Generalspnode von 1674 die heilsamsten Borschriften gegeben ), und die Generalspnode von 1743 gebot, daß die kirchlichen Cen-

<sup>\*)</sup> Es war gefragt worben, "ob es genug sei, baß ein öffentlicher Sünder von dem Consistorio bestraft oder vor die Ranzel gestellt werde. — Die Symde besahl hierbei nach solgenden Regelu zu versahren: I. Was für Sünden die Ansschließung mit sich sühren, weisen an Matth. 18, 17; Röm. 16, 17; 1 Cor. 5, 11; 2 Thess. 3, 6; Tit. 3, 10, als nemlich Regerei, Trennung, gänzliche Widersehlicheit und Ungehorsam, — öffentliche Abgötteret, und dann solche Sänden, weiche einen Menschen auch in eivili conversatione insam oder widrig machen. — Wieviel aber auch imter solchen Sänden ein Unterschied ist, so muß auch nachdem die Sünde größer oder gerünger ist, die Diseihlm unterschiedlich sein. II. Dieweil Kirchendischlin dahin gerichtet ist, daß Aergerniß verhätet und ausgehoben werde, so muß öffentliche Diseihlin nicht ergehen über einen solchen, desse Sände nicht offenbar ist, so muß auch darnach der Sinder entweder allein im Consistorio vorgestellt, oder seine Sünde und Buse mit Berschweigung seines Ramens der Gemeinde angezeigt werden, oder er selbst seine Buse öffentlich bezengen.

furen, "bamit nicht ihr Zwed frustrirt werbe", niemals in Gelbstrafen umgewandelt werben sollten. Leiber aber beeinträchtigten die Spnoben selbst die Freiheit und Rirchlichteit der Disciplin, indem sie fort und fort die Staatsregierung um Publizirung disciplinarischer (polizeilicher) Borschriften angingen und somit gerade das wirksamste Clement der Lirchenzucht preisgaben.

In Lebre und Betenntnig behandtete fich bie vereinigte reformirte Rirche unverrudt auf ihrem hiftorischen Boben. Der Beibelberger Catechismus war und blieb ihr alleiniges Betenntnig. Bu ihm mußte fich jeber Bredigtamtscandidat mit ben Worten verpflichten, daß er nichts anderes als die "evangelischreformirte, in Gottes Bort gegrundete Lehre, wie fie jegunder in ben Rirchen biefer Lande gefibt wird und in bem curpfalgifchen Catechismo begriffen ift, predigen wolle". Ja es mußte fich auf jeber Spnobe jebes Mitglied berfelben von Beginn ber Berathung immer aufs Reue zu Gottes Wort and zum heibelberger Catechismus bekennen, was auch jedesmal im Protocoll bemerkt wurde, weil die Beglaubigungsbriefe ber Deputirten regelmäßig die ausbrudliche Erflärung enthielten, daß fich bie abordnenden Gemeinden ben Befchluffen ber Spuode infofern nur unterwürfen, als fie mit bem Borte Gottes und ber (auf ben Beibelberger Catechismus verpflichteten) Rirchenordnung übereinftimmten. Jene Berpflichtungsformel ber Synobalen lautet gewöhnlich fo: "Die anwesenben fratros haben einhelliglich (handtaftlich) erklärt, bag fie ftart und fteif, wie vor so auch forthin bei Gottes Wort und bem barans gezogenen driftlichen Glaubensbekenntnig und Orthodoxia, beren Summa im beibelbergijchen Catechismo begriffen laut bes decroti L. in I. synodo generali cap. L burch Gottes Gnabe verbleiben, auch alle anberen Unordnungen fo einreißen möchten, fich mit Gottes Wort treulich widersetzen wollen". - Im Jahre 1772 führte bie ju Duisburg verfammelte Generalspnobe eine Formel ein, nach welcher auf allen Synoben ein besonderes Glaubensgelübbe in neuer Form abgelegt Die (49.) Generalspnobe becretirte nemlich in §. 6: "Rechtsinnigkeit

III. Es muß anch barauf gesehen werben, bag burch scharfe Disciplin ein bußfertiger Sänber nicht zu sehr betrübt werbe; — und bann muß betrachtet werben, was einer jeden Gemeinde Zustand erleiben mag, als zu beren Erbanung Alles gerichtet ist".

<sup>&</sup>quot;Dabei ist gleichwohl dieses in Acht zu nehmen: L daß der Prediger und die Aeltelen mehr und mehr allen Fleiß anwenden müssen, daß die Gemeinde wie in Allem so in diesem Stäcke der Disciplin sich der Ordnung Christi gehorsam unterwerse; II. daß in den allergrößten Sänden, da Aelteste und Gemeinde schwierig oder nachlässig wären, die Disciplin fortzusetzen oder die Laster zu dulden, eines Predigers Amt sei dieselbe darüber ernstlich zu bestrafen und mit Bollziehung der Disciplin ihnen vorzugehen. III. Benn in anderen Sünden der Prediger darauf hält, daß ein Glied der Gemeinde dom h. Abendmahl abzuhalten sei und die Aeltesten sich dagegen setzen, muß die Sache nach gemeiner Ordnung ad Classem und folgends ad synodum genoralem gebracht werden."

bes Glaubens, Gottfeligkeit bes Wanbels, nothige Synobalverfdwiegenheit nebft williger Unterwerfung einer rechtmäßigen Cenfur ift von fammtlichen Berrn Brildern und Deputirten mit Sand und Mund angelobt, bei welcher Gelegenheit Synodus generalis eine von D. praeside Peill übergebene Formel ber in Synodo gen. abzulegenden Gelübbe völlig approbirt und zum jedesmaligen Bebrauche in Syn. gen. ber originalen Rirchenordnung beigeschrieben worben". Demgemäß gebrauchten bie reformirten Synoben feit 1772 folgente (fcon im Jahre 1738 von ber julicher Brovingialfpnobe entworfene) Formel: "Ich bezeuge hiermit vor dem Angesichte des allwiffenden und heiligen Gottes, baf ich bie Schriften bes alten und neuen Teftaments, wie biefelben in unferem, bem Beibelberger, Catechismus fürglich begriffen, und worauf unfere beilfame Rirchenordnung gegrundet ift, fur bas einzige Wort Gottes und bie volltommenfte Lehre ber Seligteit halte, und alle Lehre, bie bagegen ftreitet, ver-3d verspreche auch beiliglich, bag ich burch bie Gnabe Gottes bas Wort rein und lauter verkundigen, und mit einem erbaulichen, heiligen Bandel befestigen, auch babei bis ans Enbe meines Lebens beharren wolle. So ich mich aber in Lehre und Leben gegen bas Wort Gottes verlaufen follte, wofür mich Gett gnäbiglich bewahren wolle, bag ich mich ber driftlichen Bufzucht nach ber Rirdenordnung willig unterwerfen werbe, wie ich bann auch bei biefen gegenwärtigen Sandlungen die gebührende Berichwiegenheit von gangem Bergen angelobe".

Aus biefer Treue ber reformirten Rirche gegen ben überlieferten Betenntftand erklärt es fich baber, baf bas Religionsebict von 1788, welches naturlich auch in Cleve-Mart zur Bollziehung tam, hier eine weit gunftigere Aufnahme fand als in anderen preugischen Landen. Ja bier batte fogar bie Beneralspnobe icon bor bem Erscheinen bes Cbicts einen bem Sinne nad mit bemfelben gang jufammentreffenben Befdluß gefaßt, indem fie erklärte: "Da Synodus generalis mit wahrem Leibwesen bemertt, bag in manchen Gegenden Deutschlands in jetiger Zeit verschiebene wichtige Beilemahrheiten und Grundlehren des Christenthums auf mannigfaltige Art bestritten und augefochten werben, auch ein gewiffer Sang jum Socinianismo bier und ba bertschend zu werben anfange, so finde sich Synodus gedrungen, es ben fammtlichen Brüdern ber vier vereinigten Synoben zur angelegentlichen Pflicht zu machen, babin zu machen, bag bergleichen grundverberbliche Irrthumer in Rirche und Gemeinden biefer Länder nicht einreifen mögen; hatten baber alle Brediger in ihren Borträgen und Catechifationen vorzüglich babin mitzusehen, bag biefe jetzt angefochtenen Wahrheiten aufrecht erhalten, ben ihnen anvertrauten Bemeinbegliebern und Catechisanden richtige und beutliche, in Gottes Bort enthaltene und bestimmte Begriffe von benfelber einleuchtend mögen beigebracht und immer mehr eingeflößt werben. Diefen 3med ferner und fo viel gewiffer zu erreichen, hatten Inspectores classium bei ben gewöhnlichen Bifita-

tionen fich auf bas Allergenqueste nach ber Dent- und Lebrart ber Brebiger und Schulbiener in Ansehung obiger Bunfte zu erfundigen. Auch foll bei ben gewöhnlichen Examinibus, sowohl praeparativis als peremtoriis, eine ähnliche nothige Borficht von ben Examinatoribus beobachtet werben, bamit fie in Rudfict ber Examinandorum und berfelben richtigen Dent= und Lebr= art genugsam gesichert sein mögen". - Sämmtliche Provinzialspnoben eigneten fich biefen Befdluf an und wiederholten benfelben mehr ober weniger Die julichsche Synobe fugte fogar infolge beffen bem Synobalgelabbe einen Bufat bes Inhalts bei, "bag befonders bie Beharrung im Glauben und Befenntnig ber zween großen Lehrfate von ber ewigen Gottheit Befu Chrifti und von ber in feinem Behorfam ber gottlichen Berechtigfeit geleisteten Genugthuung für unfere Gunden" feierlichst angelobt wirb. -Auch in ben folgenden Jahren erließ bie Generalfpnode wiederholt ähnliche Dahnungen, namentlich im Jahre 1784, wo fie allen Bredigern es einschärfte, babin zu wirten, baf in ihren Gemeinden nur "rechtfinnige" Bucher gelesen würden.

Mit diesen Anordnungen stand die strenge Aussicht in Zusammenhang, mit welcher die Synoden die schriftstellerische Thätigkeit der Pfarrer überwachten. Wollte ein Pfarrer ein theologisches Lehrbuch (Catechismus 2c.) veröffentlichen, so verlangte die Synode, daß dasselbe zuvor ihr ad revidendum vorgelegk werde, weshalb fast in allen Synodalprotocollen davon die Rede ist, daß Schriften zur Censur überreicht wurden oder daß man Berfasser von Schriften, welche vor ihrer Beröffentlichung nicht revidirt oder approbirt waren, zur Rechtsertigung vorlud und censurirte. Das letztere widersuhr 3. B. dem Rector Hasendamp zu Duisburg auf der daselbst im Jahre 1769 gehaltenen Generalspnode in der Art, daß derselbe verpslichtet wurde, seine Irrihumer öffentlich durch eine Schrift zu widerrusen, woneden ihm noch alles Predigen untersagt wurde \*).

Wennschon indessen ber Heibelberger Catechismus seine unbestrittene Auctorität hatte, in allen Schulen heimisch war und an jedem Sonntage für die Rachmittagspredigt den Text abgab, so machte. sich doch frühzeitig und wiederholt das Bedürfniß einer erklärenden Bearbeitung desselben sühlbar, weshalb Lampe's "Milch der Wahrheit" von der Spnode nicht nur empfohlen, sondern auch auf ihre Kosten gedruckt ward. Daher kam es, daß dieses Büchlein sich neben dem Heidelberger Catechismus weithin in den reformirten Gemeinden verbreitete und hier und da den ersteren geradezu zu verdrängen brohte. Daher erließ nicht nur die duisburger Classe im Jahre 1753, sondern im solgenden Jahre auch die clevische Spnode eine ernstliche Erinnerung an

<sup>\*)</sup> v. Oven, bie Presbyterials und Spuobalverfaffung 2c. S. 83.

bie ausschließliche Gültigteit bes Heibelberger Catechismus, worauf im Jahre 1758 bie Generalspnobe, auf Antrag ber bergischen, becretirte: "Beil es vorgekommen, baß an vielen Orten ber heibelbergische Catechismus bei Ablegung bes Glaubensbekenntnisses verabsäumt worben, als wird allen Prebigern sub poona consurae aufgegeben, nicht allein in öffentlichen Catechisationen, sondern auch bei denen, die ihres Glaubens Bekenntniß abstatten wollen, ihn fleißig zu treiben und selbige zumal nicht außer Acht zu lassen.

Im Jahre 1778 beschäftigte fich allerdings bie Generalspnobe mit bem icon im Jahre 1771 in ber buffelborfer Claffe (von bem Inspector Balfmann ju Hilben) angeregten Gebanten, einen catechetischen Leitfaben entwerfen ju laffen, "barin die Anfangsgrunde und Sauptwahrheiten ber driftlichen reformirten Religion auf eine für bie Rinder faklichere Weise porgetragen und abgehandelt werben, welches zu einer Sandleitung und Borbereitung bienen tonnte, um burch ben Gebrauch beffelben mit mehrerem Ruten ben Beibelberger Catechismus als bas symbolische Buch, bas beständig in unseren Schulen getrieben werben muß, lernen ju laffen". Aber nur bie Clever Spnobe fprach fich ju Bunften biefes Projectes aus, mahrend bie martifche, die bergifche und endlich auch die julichsche Brovinzialspnobe bemfelben entichieben entgegen traten. 3mar fuchte bie Generalfpnobe nichts bestoweniger ihren Plan zur Ausführung zu bringen, indem sie im Jahre 1784 ben Confistorialrath Baumann in Cleve mit ber Ausarbeitung eines Leitfabens be-Allein Baumann mar noch mit feiner Axbeit beschäftigt, als im Jahre 1790 von Berlin ber Befehl tam, bag tein anderes Lehrbuch ber Religion als ber Beibelberger Catechismus, und neben bemfelben etwa für Anfänger nur ber in Breslau von Bering berausgegebene "Rurze Unterricht in ber driftlichen Lehre" gebraucht werben follte. Diefer Befehl führte allerdings zu fo ernftlichen Remonstrationen, daß bie Regierung (laut Rescript vom 2. Juli 1790) die beabsichtigte Ginführung bes Bering'ichen Buches wieder fallen ließ. Indeffen gab and die Generalspnobe ihr Project allmahlich auf, und schlieflich tam es babin, bag neben bem Beibelberger Catedismus da wo Lampes Wahrheitsmild nicht verbrängt war, ber Catechismus Berings boch Eingang fanb.

Der sonntägige Gottesbienst bestand, ba bas Gebet vor ber Predigt frühzeitig abgeschafft ward, aus Gesang, Exordium, Gebet, Gesang, Predigt, Gesang und Segen, welcher lettere von den Kanzeln herab gesprochen wurde.

<sup>\*\*)</sup> hin und wieder gebrauchten die Prediger Privatcatechismen, 3. B. die 1754 zur Bielefeld gebrucke "Aurze klare Zergliederung des heibelb. Catech."; ferner einen aus dem hollandischen übersetzten Catechismus von hellbroek; ebenso einen Catechismus, ben sich der Prediger de Friesch zu Rheda selbst angesertigt hatte. Der Gebrauch dieser Compendien wurde jedoch streng untersagt.

In größeren Ortschaften kamen noch Bochenpredigten und Betstunden vor, die aber mehr und mehr eingingen. Rur für die Passionszeit erhielten sich bieselben. Hin und wieder (auch in lutherischen Gemeinden) waren sogen. Brandbettage zum Andenken an vorgekommenes Brandunglud üblich. Marienseste und Michaelistage wurden in keiner reformirten Gemeinde begangen. Das heilige Abendmahl ward in allen Gemeinden wenigstens viermal jährlich ansgetheilt.

Außerdem gingen im Cultus der Kirche während dieser Beriode allerlei Beränderungen vor sich. Bezüglich der dritten Feiertage der hohen Feste hatten schon im Jahre 1680 die märkische und die General-Spuode verordnet, daß die eine Predigt eingestellt und das Bolf zur Arbeit angehalten würde. Späterhin wurden die dritten Festtage, "welche von den Meisten mit schädlichem Müsiggang zugebracht werden", auf Antrag der clevischen Spuode von 1771 durch Beschluß der Regierung zu Eleve gänzlich abgeschafft. Zwei Jahre später wurden die vier jährlichen Bustage auf Einen reduzirt, der regelmäßig am Mittwoch nach Inbilate gehalten werden sollte. In demselben Jahre ward auch durch Sabinetsordre ein alljährliches Erudtedantsess für den Sonntag nach Michaelis angeordnet; und gleichzeitig saßte die Generalspnode den Beschluß, daß in Zufunft die in lutherischen Gemeinden übliche Feier des Charfreitags mit einem zweimaligen Sottesdienst auch in den reformirten Gemeinden eingesührt werden sollte, was indessen nur allmählich durchgesest werden konnte.

Eine eigenthämliche Berordnung erließ die Regierung im Jahre 1709, indem fie befahl, daß das an Sonn- und Feiertagen oder bei anderen kirchlichen Zusammenkunften nach der Predigt stattsindende Kirchengebet knieend verrichtet werden und damit je eher je lieber der Ansang gemacht werden sollte, weil die gesährlichen Zeitläuste eine ertraordinäre Devotion und Andaht erforderten. — Wiederholt (in den Jahren 1715, 1717 und 1772) wurde befohlen, daß die Predigten nicht länger als eine Stunde dauern sollten. Auch wurde im Jahre 1720 der Gebrauch der Predigt den resormitten wie den lutherischen Pastoren unter Androhung einer siscalischen Strase von 100 Athle. für jede Unterlassung eingeschärft.

Die Burudverlegung bes himmelfahrtsfestes auf ben zweiten Donnerstag por Bfingsten, erfolgte burch tonigliche Anordnung im Jahre 1789.

In Folge eines Beschlusses ber Generalspnobe von 1686, war es frühzeitig Sitte geworden, daß die Prediger das Gebet des herrn allen anderen Gebeten beifügten und basselbe jederzeit auf der Kanzel vor und nach der Predigt sprachen. Dagegen hatte der Beschluß der Generalspnode von 1674, daß wo möglich, namentlich auf den abeligen häusern, alle Tage Beistunden gehalten werden sollten, wenig Beachtung gefunden.

Da es vorkam, daß sich zu Weihnachten und Ostern censurable Bersonen zur Abendmahlsseier, welche an diesen Tagen bei Licht statt fand, einschlichen, ohne daß sie erkannt werden konnten, so verfügte die Regierung zu Cleve unter dem 24. Januar 1729, daß in Zukunft Communionen nur bei hellem Tageslichte gehalten werden sollten. — Die sogen. Weihnachts-Uchte oder Bredigten vor Tage, begann man indessen erst seit 1763 abzuschaffen. —

Die öffentliche Confirmation wurde zuerst durch die Generalspnode des Jahres 1784 eingeführt. Indessen wurde dieselbe doch noch lange nicht allgemeine Sitte. Bielmehr gab es noch immer fast in allen Gemeinden eine Anzahl von Leuten, die niemals ihr Glaubensbetenntniß ablegten, die alse niemals in die Gemeinschaft der freiwilligen Christen eintraten; weshalb die Synoden wiederholt erklärten, daß solche Personen nicht in den Schuldienst aufgenommen werden dürften und bei der Regierung darauf antrugen, daß bieselben überhaupt zu keiner öffentlichen Bedienung zugelassen würden. — Erst ganz am Schlusse dieser Periode wurde es üblich, mit der Confirmation auch den ersten Abendmahlsgenuß zu verbinden.

Die dem Gottesbienst gesetzlich zu Grunde liegende Agende mar die curpfälzische, beren Formulare noch im Jahre 1770 wieder abgedruckt wurden. Dabei wurde es indessen mehr und mehr Sitte, an die Stelle des vorgefdriebenen Bebetes im Gottesbienft freies Bebet treten ju laffen. Auch genügten all: mählich bie überlieferten Formeln nicht mehr. Gegen bas Ende ber Beriode wurde baber Dielfeitig bas Berlangen nach einer neuen "zeitgemäßen" Liturgie laut, weshalb bie Generalspnobe von 1793 bie Ausarbeitung neuer Formulare beschloß, welche von ber julichschen Spnobe im folgenden Jahre gebruckt wurben. Die markifche Synobe eignete fich biefen (hauptfachlich aus ben liturgifden Schriften von Pauli und Bollitofer gufammengestellten, für jete heilige Handlung zwei Formulare liefernden) Anhang der Agende im Jahre 1799 ebenfalls an, jedoch mit bem ausbrudlichen Bemerten, baf es jedem Prediger frei stehen follte, "biefe ober andere, bem Sinn und Beift bes Evangeliums gemäße Formulare ju gebrauchen". Indeffen fah man balt ein, daß biefe Einrichtung unbaltbar mar, ba fie bie vollständiafte liturgische Berwirrung berbeizuführen brobte. Daber bestellte bie Spnobe im Jahre 1805 eine Commission, welche "aus jeder Claffe verschiedene Formulare gur Auswahl auf ber nachsten Synobe einreiche, Die entweder aus ben besten liturgischen Schriften gesammelt werben, ober auch Umarbeitung ber älteren sein könnten". Allein auch diese Anordnung führte zu keinem Resultat.

Auch mit bem Gesangbuch ber reformirten Rirchen wurden wiederholt Beranderungen vorgenommen. Bis jum Jahre 1736 war Lobwaffers Pfalmbuch im ausschließlichen Gebrauch; aber allmählich entbehrte man ungern bielieblichen Lieder ber lutherischen Rirche, die man kennen gelernt hatte, weshalb schon bie Generalspnoben zu Stolberg im Jahre 1731 und zu Duffelborf 1734 bie Anfertiaung eines Anhanges zu Lobwaffers Bfalmen beschlof. Im Jahre 1736 mar biefe Sammlung, welche 150 meift von Luther und Joachim Reander gebichtete Lieber enthielt, vollendet, und sollte - mit einem eigenen ansführlichen Borbericht verfeben, welcher von bem "zeitlichen praeses synodi generalis Joh. Abraham Pruimel, Diener am Borte Gottes in ber reformirten Gemeinde zu Calcar" unterzeichnet war, - feit 1738 nach Beschluß ber Generalspnoben und in Gemägheit eines Rescripts ber clevischen Regierung vom 2. December 1738 allgemein eingeführt werben \*). nun bie Ginführung biefes Anhange jum alten Befangbuch auf große Schwierigkeiten, beren Beseitigung ber preugischen Regierung nur burch Strafandrobung möglich mar. Raum aber batte bie Regierung ihren 3med erreicht, als im Jahre 1763, wo eine neue Auflage bes neuen Gefanghuches nothig geworben mar, die Generalspnode die Anfertigung eines neuen Anhanges ju bemfelben beschlog. Diefer - hauptfächlich von bem Baftor heinrich Jacob Schuchard in Cleve ausgearbeitete - ameite Anbana mar im Jahre 1773 vollendet, worauf berfelbe alsbald mit bem Titel gebruckt ward: "Neue Sammlung auserlefener geiftlicher Lieber zu bem Kirchengesangbuch ber evangelisch-reformirten Gemeinden in ben vereinigten Ländern Cleve, Jülich, Berg und Mark, heransgegeben von bem driftl. Synodo generali befagter Gemeinden. Dit fonigl. preug. und curf. pfalz. allergnädigften Cleve gebruckt und verlegt bei ber Witme Sitund gnädigsten Privilegiis. mann, Röber in Befel und Röber in Duffelborf". Die 224 Lieber ber Sammlung reihen fich in fortlaufenden Nummern an die lette Nummer bes

<sup>\*)</sup> Der erste Theil bieses Gesangbuchs, bie Psalmen, hatte solgenben Titel: "Ren verbeffertes Kirchen-Gesangbuch, verfaffend die 150 Psalmen Davids, in deutsche Reime gebracht von Ambrosio, Lobwasser, doctore und prosessore zu Königsberg und Curbrandenburg-preußischer Rath nehst 150 anserlesenen geistreichen Kirchenliedern, sammt dem Heidelberger Catechismo, Kirchensormularen, uralten Glaubensbesenntnissen, and einigen Kirchen und Haubensbesenntnissen, auch einigen Kirchen und Haubensbesentnissen, wichen ihr der berausgegeben durch den christlichen Shadung seiner Kirchen revidirt, approbirt und herausgegeben durch den christlichen Shadun der resorm. Kirchen in den vereinigten Ländern Cleve, Jülich, Berg und Mart; Lippstadt, gedruck bei Abolph Heinrich Meher, 1738.

Der 2. Theil bes Gesangbuchs, die 150 Lieder, hatte solgenden Titel: Des Reu verbesserten Kirchen-Gesangbuchs zweiter Theil, versassend die vornehmsten Glaubensslehren und Lebenspslichten in 150 auserlesenn geistreichen Liedern doctoris Martini Lutheri, Joachimi Neandri, und andrer gottseliger Männer, nebst niltzlichen Registern der Lieder und Materien zur Erbanung der Gemeinde Jesu Christi mit großem Fleiß zusammengetragen und in fügliche Ordnung gebracht durch den christlichen Synodam generalem der res. Kirchen in den vereinigten Ländern Cleve, Jülich, Berg und Mark. Lippsadt bei Abolph heinrich Meyer, 1738.

ersten Anhangs an. Beigebunden waren bem Gesangbuch ber Heibelberger Catechismus, die curpfälzische Agende, mehrere Gebete und die fünf alten Symbola. —

Aber die Einführung des neuen Gesangbuchs hatte wiederum anfangs große Schwierigkeiten. Moderne Liederdichter, wie Zollikofer, waren in dem neuen Anhang start vertreten, und die märkische Spnode war daher wenig geneigt, sich denselben anzueignen. Auch hatte die bergische Spnode aus dogmatischen Gründen an derselben allerlei auszusetzen, weshalb noch eine Revision der einzelnen Lieder vorgenommen werden mußte. Nachdem aber die gewünschten Abänderungen vorgenommen waren, sand die neue Sammlung alleitige Anerkennung und wurde nach und nach in Cleve, Jülich, Berg, Mark, Mörs und selbst in der Grafschaft Bentheim (obgleich dieselbe mit den genannten Ländern nie in kirchlichem Zusammenhang gestanden hatte) in öffentlichen Gebrauch genommen.

Seit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts wurden Lobwassers Psalmen immer seltener und zuletzt gar nicht mehr gesungen, weshalb auch bas Psalmsbuch ohne dieselben gedruckt wurde \*).

Bis zum Ende der Periode erhielten sich somit im Wesentlichen die alten Ordnungen der Kirche unverruckt, sich nach wie vor als träftige Förberungs-mittel chriftlicher Gesittung und driftlichen Lebens bewährend. Indessen weit bedeutender, durchdringender und nachhaltiger noch als die von ben Presbyterien und Synoden ausgehende Einwirkung war die, welche das kirchliche Leben von einer ganz anderen Seite her, nemlich durch den Laba-bismus erfuhr.

Jean be Lababie (1610—1674), ein bekehrter Katholik von vornehmer französischer Abkunft, hatte zuerst in Amsterdam einen Kreis um sich gessammelt, in welchem er sein Ideal — eine Gemeinde wirklich wiedergeborener Christen, die sich von der kirchlichen Masse ebenso wie von der Welt unterscheiden mußte, und die nach dem Borbild der ersten Gemeinde zu Jerusalem eine Societät sein sollte, in welcher jeder auf besonderes Eigenthum verzichtete, — zu verwirklichen suchte. Schon von Holland aus machten sich die Ersregungen, welche Lababie hervorrief, weithin durch den ganzen Bereich der niederrheinisch sesonirten Kirche wahrnehmbar, wo damals der glaubenstinnige Theodor Unterenk (1635—1693) zu Mühlheim an der Ruhr in

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1806 nahmen einige bergische Gemeinben, namentlich Elberfelb und Gemarke, die Psalmen von Jorissen (bentschem Prediger in Hag) in Gebrauch. — In der Mark sindet fich das alte reformirte Gesangbuch nur noch in sehr wenigen Gemeinden vor, dagegen in Jülich und Berg häusiger.

temfelben Beifte wie Lababie, jeboch ohne eine Trennung feiner religiöfen Berjammlungen von ber Rirche zu wollen, gewirft hatte. Roch mehr aber mar biefes ber Kall, als Lababie bie Rieberlande verlaffen batte und, von ter Aebtiffin und Pfalzgrafin Elifabeth eingelaben (1670), nach Berford ge-Bie ein gunbender Funte fiel Labadies Birtfamteit aller Orten in bas Leben ber Rirche, an beffen innerer Erregung man es wahrnehmen fonnte, daß von Labadie eine wirklich evangelisch reformatorische Praft ausging, beren bie Rirche bedurfte. Manner von tief innerlicher Frommigteit. wie ber gottfelige Lieberbichter Joadim Reander ju Duffelborf († 1680 m Bremen) wurden von bem neuen Beifte, ber über bie Rirche ausgegoffen war, überwältigt und traten als Berolde bes Labadismus auf. In den weitesten Rreifen erwachte ein Drang nach wirklicher Befferung, nach Bermnerlichung und Bertiefung bes driftlichen Lebens, ber in ben größeren Stabten Befel, Cleve, Duisburg, Mublheim, Duffelborf zc. allerlei Separationen beworrief, welche alsbald auch in ben Landgemeinden Nachahmung fand. Natürlich mußte bas Rirchenregiment biefer überraschenben Erscheinung sosort seine vollste Aufmerksamkeit zuwenden. Aber ber acht reformirte Beift, ter bas Rirchenregiment beseelte, ließ baffelbe bie Wege, auf benen man bem Lababismus zu begegnen und die Gefahr einer Auflösung ber Kirche und ber Gemeinden in separirte Societaten und Conventitel abzuwenden habe, leicht Dhnehin mar ja bas Streben Lababies einem Grundzug ber reformirten Kirche nabe genug verwandt! Die Spnoben thaten baber zweierlei: 1) fie gestatteten bie Conventitel, jedoch fo, daß fich biefelben ber ordentlichen paftoralen Cognition nicht entziehen, tein willfürliches Lehramt bestellen und ben firchlichen Gottesbienft in feiner Beife in ben Weg treten burften; und 2) sie eigneten sich bas Wahre bes Lababismus an und suchten burch drift= liche Bebung bes eigenen firchlichen Lebens ber Forberung bes Lababismus ju entsprechen, ben burch benselben erregten reformatorischen Drang ju befriedigen und so bie Gefahr einer Trennung und Spaltung ber Kirche nicht durch Zwang, sondern durch acht religiös-sittliche Mittel abzuwehren. Das erftere gefcah burch bie Generalspnobe von 1674, bas andere burch eine gange Reibe von Anordnungen ber General = und Brovingialspnoben. "Die martifche Synobe von 1676 und bie clevifche und bie Generalfynobe von 1677 befchloffen, bag jebes Synobalmitglieb hinführe nicht blog orthodoxiam. fondern auch studium pietatis geloben folle, und alle Synoben ber nächftfolgenden Zeit laffen es in ihren Beschluffen deutlich erkennen, daß in der Rirche ein Fleiß in ber Heiligung, ein Ernst und eine Innerlichkeit bes Lebens erwacht war, wie man es vorher noch nicht gesehen hatte. Die reformirte Rirche überwand baber die lababistische Separation baburch, daß fie burch bie Bahrheit bes Labadismus fich felbst innerlich beben ließ.

Die große Bewegung bes Labadismus tonnte baber unmöglich burch bie Kirche hingeben, ohne in ihr bleibende Spuren ihres Dafeins zu hinterlaffen. Dabin gehört vor Allem bie feit bem Enbe bes flebzehnten Jahrhunderts in ben rheinisch-meftphalischen ganben üblich geworbene Sitte ber erbaulichen Brivatversammlungen. Borber batte man feine andere Uebung ber Unbacht und ber Gottseligfeit in ber Bemeinschaft gefannt, ale bie, welche von Jest bagegen machte fich bie Ueberzeugung, ber Rirche vorgeschrieben war. bag bem Reiche Gottes eine Pflege bes glänbigen Bemeinschaftslebens in voller Unabhängigkeit von ber kirchlichen Auctorität noth thue, gerade ba geltend, wo der Bergichlag bes firchlichen Lebens in ben Gemeinden lag. Der Rath zu Wesel billigte es baber in einem unter bem 24. Juli 1687 rublis girten Erlag, "bag Gott bem Allmächtigen nicht nur öffentlich in ben Rirchenversammlungen, sondern auch privatim gedient werbe". In biefer Thatfache, welche aus ben religibsen Bewegungen jener Zeit bervorgegangen ift, bat bie freie firchliche Bereinsthätigfeit von Rheinland und Beftphalen ihre Burgel.

Eine ameite Birtung jener Erregung ber rheinisch-westphälischen Rirche ift bie in berfelben berrichend geworbene Sitte bes freien Bebetes im firch lichen Gottesbienft. Ursprünglich war in ben vereinigten reformirten Rirchen ber Brediger auf bas Strengste angewiesen nur bie in ber gesetlich eingeführten curpfälgischen Liturgie enthaltenen Bebete im Gottesbienft zu gebrauchen. Seitdem aber bas Gebetsleben bes Lababismus, bas teine vorgeschriebene liturgische Feffel kannte, in die Rirche eingebrungen mar, kam auch in biefer fofort bas freie Webet zu feinem Recht. Schon im Jahre 1677 beschloß die clevische Synode: "Man foll zu mehrerer Erbauung und Troft ber Einfältigen ordinarie bei ben Bredigten bei ben gewöhnlichen Formularen bleiben; boch wird Freiheit gelaffen, bei fonberbaren Zeiten und Belegenheit zu ben ordinarion Gebeten etwas beizufügen ober auch gar andere Gebete, ber Schrift und Materie gemäß, ju formiren". - welchen Beschluß Die Generalfnobe von 1677 bestätigte, "infofern nur bie gewöhnlichen Formulare nicht mit Berachtung verworfen wurden". Infolge beffen tamen bie porgefdriebenen Gebete ber Liturgie allmählich gang in Bergeffenbeit.

Eine britte bleibende Einwirkung des Labadismus auf das kirchliche Leben ift in den kirchlichen Catechifationen wahrzunehmen. Die Generalschunde von 1683 erklärte ganz bestimmt, daß zur Berhütung der durch die Labadisten nahe gelegten Trennung der Kirche vor Allem die Catechisationen steifiger getrieben werden müßten. Dieser Gedanke ward daher sofort von allen Provinzialspnoden adoptirt und in thunlichst wirksamer Beise geltend gemacht. So verfügte z. B. die Elberfelder Classe im Jahre 1716, daß die höchst nöthigen öffentlichen Catechisationes und (Catechismus-) Predigten nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche stattsinden sollten; und

tie jülichsche Classe erklärte in bemselben Jahre: "Es ist erbaulich, daß die Catechizanden verpflichtet werden, die ganze Zeit ihres Lebens sich öffentlich unterweisen zu lassen". Diese Auffassung der Catechisationen und dieses richtige Urtheil über die Wirksamteit derselben erhielt sich auch in der Rirche, wie z. B. aus der Erklärung der jülicher Classe von 1769 erhellt, welche hervorhebt, daß ein rechtschaffener Lehrer durch eine getreue Unterweisung der Kinder durchgehends mehr ausrichte, als durch hundert Reden an viele ihrer unwissenden Eltern; weshalb die Generalspnode von 1775 sogar besichlöß, daß die an den Sonntagnachmittagen üblichen Catechismuspredigten in Catechisationen umgewandelt, und daß da, wo nur Ein Prediger sei, tabei die Predigten wiederholt werden sollten.

Im religiösen Leben selbst erwies sich aber die mächtige Wirkamkeit des Labadismus, insofern durch denselben die heilsame Umgestaltung, welche die religiöse Lehraussassing durch Olevian, hernach namentlich durch Coccejus als Lehre von dem Gnadenbunde Gottes in Christo erfahren hatte, in das Bewustsein und Leben der Gemeinden mehr und mehr übergeleitet wurde. Es ist dieses schon an dem vielgelesenen Buche des Predigers Wilhelm Dieterici zu Herford, Detmold, Lippstadt und Solingen) von 1677 (1680) "Der wahre inwendige und auswendige Christ" wahrzunehmen, welches die märkische Synode wiederholt (1677 und 1680) als ein ihr sehr angenehmes Buch, daraus sich fromme Herzen zu ihrer Seligkeit vornehmlich erbauen könnten, auf das Dringendste empfahl. Aber der eigentliche Repräsentant dieser durch den Labadismus bewirkten Einsührung der Bundestheologie in das Leben, wodurch demselben eine ganz neue Krast eingehaucht und ein ganz neuer Charakter aufgeprägt wurde, war der gottselige und gelehrte Dr. Friedrich Abolph Lampe\*).

Uebrigens war ber Geist bes Separatismus in ber Kirche bes Nieberrheins und weiterhin, namentlich im Siegener und Wittgensteiner Land, einmal entbunden und suchte aller Orten erweckte Gemüther zu engeren Areisen zu sammeln, welche zur Kirche eine mehr oder weniger feindliche Stellung einnahmen. Unaushörlich hatten daher die Synoden mit den willfürlichen Absonderungen der "Feinen"\*\*) von den kirchlichen Gottesdiensten, mit der Berbreitung sectirerischer Bücher, mit dem Auftreten unberusener, "inspirirter" Reiseprediger u. dal. zu kämpfen.

Bum ersten Male wurden die Synoden im Jahre 1674 von biefer in

<sup>\*)</sup> Lampe war am 19. Februar 1683 ju Detmold geboren und ftarb am 8. Decbe. 1729 als Brof. b. Theologie und Baftor an ber Ansgariftrige zu Gremen.

<sup>\*)</sup> So nannte man biefetben Leute auf Seiten ber Reformirten, welche von ben lutherifden "Bietiften" genannt wurden.

bie Kirche gekommenen Bewegung berührt, indem auf der Generalspnode bieses Jahres die Frage zur Erörterung kam, wie sich das Kirchenregiment und Predigtamt zu den neuerdings üblich gewordenen "Uebungen" oder "Zusammenkunften der Gottseligkeit" zu verhalten habe. Die Synode erkannte an, daß sich in denselben ein vollkommen berechtigtes Berlangen nach Erweiterung der von der Kirche die dahin gebotenen Mittel der Erbauung kundzebe, weshalb sie dusse Auchdrücklichste im Allgemeinen mit Freuden begrüßte. Aber auf das Nachdrücklichste forderte zugleich die Synode, daß die Zusammenkunste in keiner Weise die kirchliche Ordnung beeinträchtigen oder sich der kirchlichen Beaufsichtigung und Leitung entziehen dürsten\*). Daher gab

<sup>\*)</sup> Die Generalspnobe von 1674 erklärte nemlich in 8. 61: Sie gestatte: ...1. Dak ein Prediger in ber Rirche und anderen ibm bequemen Orten bie Glieber seiner Gemeinbe, welchen Unterweisung nothig ober auch ferner von bem Prebiger fich unterweisen zu laffen Luft haben, bei fich tommen laffe, jedoch alfo, bag Riemand bavon ausgeschloffen werbe und Alles ohne Abbruch gemeiner Catechisation geschebe. 2. Daß ein Jeber in seinem Sause seine Sausübungen halte mit Lesen, Beten, Singen, Bieber: bolung ber Brebigten, Catechifiren ber Seinigen, auch wenn er ben einen ober ben an: beren Nachbar ober Befannten bat, welcher ben llebungen gern beiwohnen wollte, er benfelben mit berbeilaffe, nur allein, bag foldes unverborgen gefchebe. 3. Dag wenn einer einen anderen weiß, der in Unwiffenheit ober fibeln Wefens ift, er benfelben alfo wie Aquila und Priscilla ben Apollo zu sich nehme, ibn zu unterrichten, und baffelbige bem Brediger aumelbe. 4. Daß wann gute Freunde und Befannte einander aufprechen und besuchen, fie anstatt eitler Reben driftliche, erbauliche Discourse führen. 5. Daß wann fromme Chriften ungefähr in einiger Gelegenheit zusammenkommen, sie ebenfalls erbauliche Unterrebungen miteinander halten". — Dagegen wurde von ber Synobe untersagt und verboten: "1. Daf Diejenigen, welche bas hirtenamt in ber Gemeinte bes Orts nicht führen, wenn es auch sonft Brediger ober Candidati Ministerij waren, ohne Wiffen und Willen ber Brediger und Confistorii bes Orts einige Zusammentunite anftellen, barinnen Glieber ber Gemeinbe ju unterweifen. 2. Dag Glieber ber Gemeinben aus unterschiedlichen Kamilien obne Ertenntniß, Biffen und Willen ber Prebiger und Aelteften bor fich felbften und gewöhnliche Bufammentunfte halten, mit Borgeben fich barinnen zu üben und aufzumuntern in Erfenntniß und Gottfeligkeit". 3. Auch urtheilt Spnobus, bag ba in biefer Zeit burch fogenannte Insammentlinfte ber Gott feligfeit allerlei Trennung angerichtet wirb, ein Brediger ben Gliebern feiner Gemeinte aus unterfchieblichen Familien nicht gulaffen folle, bag fie ohne fein Beifein orbentliche Bufammentunfte erhalten, womit gleichwohl nicht foll verboten fein, bag bes Sonntage nach ber Bredigt und Catechifation zwei ober brei zusammentommen, bie Bredigt gu wieberholen. 4. Alle Privatübungen muffen fo angestellt werben, bag baburch ber öffentliche Gottesbienft nicht verhindert werbe ober in Berachtung tomme; auch folle allerwege Prebigern und Confistorialen frei fteben, in ihrer Gemeinbe Dasjenige in feibem Stud zu verbieten, welches fonft julaffig ober inebefonbere nicht geboten ift, im Rall fle befinden, daß ein foldes bei gegenwärtiger Gelegenheit und Beit unbienlich ober auch gefährlich fei. Doch werben Brebiger und Confistorialen baran fein, baß anbers nichts als nach Gottes Wort mit gutem Gewiffen hierin wie in Allem wiberfahre".

tieselbe den Presbyterien auf, gegen alle Diejenigen, "welche dem Lababismo unhangen und daher absonderliche Bersammlungen wider den Willen der Brediger und Consistorialen anstellen", nöthigenfalls mit allen Mitteln der Kirchenzucht einzuschreiten. Allein diese Borschriften und Drohungen der Generalspnode fruchteten wenig. Fortwährend wurden Klagen darüber laut, taß durch das Conventikelwesen die gesammte kirchliche Ordnung in Gesahr komme, daß bedenkliche Schriften in den Gemeinden verbreitet, Irrlehren ausgestreut, die kirchlichen Gottesdienste vernachlässigt und in die Gemeinden die gefährlichse Spaltung gebracht werde, weshalb die Generalspnoden von 1686 und 1689 die Bestimmungen von 1674 wiederholten und die stricteste Besolgung derselben allen Presbyterien zur Pflicht machten.

Auch späterhin mußten die Generalspnoben gegen Unordnungen im Conventikelwesen mehrsach einschreiten. In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts machte auch der hier und da in der Mark hervortretende Socinianismus (oder was man dafür hielt,) den Synoden Sorge. Daher befahl die Generalspnode allen Inspectoren und deren Assistenten, die Examinanden besonders darüber zu prüfen, ob auch einiger Hang zum Socinianismus bei ihnen verspürt werde.

Außerhalb ber Mark nahmen die separatistischen Bewegungen hier und da einen noch weit bebenklicheren Charakter an als in der Mark selbst. In Solingen z. B. sah sich das Consistorium im Jahre 1713 zu einem energischen Einschreiten gegen die pietistischen Separationen veranlaßt; indessen sahren dieselben alsbald gerade hier an dem ernsten, eifrigen und gewissenschaften aber auch störrigen und unzugänglichen Bastor Johann Hummel (1722—1729), welcher um seines Gewissens willen das allein für heilige bestimmte Abendmahl nicht mehr spenden wollte, weil er sonst die Gottlosen durch Spendung desselben in ihrer seischelnen Sicherheit bestärke, einen mächtigen Rüchalt. Hummel ward seines Amtes entlassen (1729), studirte dann Medizin und starb als Arzt zu Elberfeld (1769). Aber für viele Jahrzehnte hin hatte derselbe die Gemeinde zu Solingen von dem Genusse Sacraments zurückgeschreckt. — An anderen Orten geschah Aehnliches, nur in anderer Weise.

Die Synoden suchten — burch Berufung auf bas wohlhergebrachte Recht ber Rirchenzucht — zu helfen, fo gut fie tonnten. Am fchroffften traten

<sup>\*)</sup> Die Generasspnobe von 1722 verpflichtete die Prediger und Confistorien in Ansschung ber Bietisten und ihrer Bersammlungen, wenn dieselben den öffentlichen Gottes, bienft oder die Sacramente verließen, sie "vorab freundlich zu erinnern, und wenn dieses fruchtlos, gegen sie mit ber Censur zu versahren, auch sie nicht zu proclamiren oder copusiren".

bieselben namentlich ber Wiebertäuserei entgegen, wo dieselbe, wie zu Solingen (1714) auftauchte. Aber freilich verkannten es dabei die Spuoden sehr oft, daß in diesen separatistischen Areisen nicht selten die lieblichsten Blüthen dre tiessten, innerlichsten und lautersten Frömmigkeit erwuchsen, wie z. B. in der an den mystisch-frommen Gerhard Tersteegen († 1769) angeschlossen Gemeinschaft, welche in dem einsamen hof Otterbed (zwischen Mühlheim und Elberfeld) um das Jahr 1727 eine "Bilgerhütte" für die nur dem Gebet, der Arbeit und der Gemeinschaft lebenden Stillen im Lande schuf, und in den Jahren 1733 und 1734 zu Elberfeld und Barmen eine Erwechung hervorries, deren Segen die auf diesen Tag sortdauert.

Aber in bemselben Kreise gestaltete sich auch unter der Einwirfung chiliastischer Schwärmerei zu Elberfeld und Rousdorf die (um 1.726 von dem elberfelder Bandsabrisanten Elias Eller gestistete) berüchtigte Sette der Ellerianer oder Rousdorfer, in welcher im Fleische endigte, was im Geiste begonnen war. Ihre Prediger waren Daniel Schlevermacher und Beter Wilsing, von denen der letztere, nachdem die Sette entsardt war, 1.75% seine Stelle im Zuchthause zu Düsseldorf fand. Erst im Juhre 1.768, wo sich die Rousdorfer mit der Kirche wieder vereinigten, hörten die durch dieselben hervorgerusenen Bewegungen aus.

Die academischen Studien und das Schulwesen jener Zeit ließen um wenig Erfreuliches wahrnehmen. Das Gymnasium illustre zu Hamm. im siedzehnten Jahrhundert oft von 100 Studenten besucht, welche den ihrer logischen, juristischen und philosophischen Studien oblagen, hatte im Ansang bes achtzehnten Jahrhunderts kaum noch 60 Academiser, und ging im sieden jährigen Arieg ganz unter. Der letzte Prosessor der Theologie (zugleich Pastor ver resormirten Gemeinde) war der fromme und treue Anlemann Lutwig Eplert, der im Jahre 1813 in hohem Alter starb\*). Im Jahre (1779) 1781 wurde das academische Gymnasium durch Bereinigung desselben mit der alter lateinischen Schule der Stadt in ein zewöhnliches Gymnasium umgewandeli\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn ben Auffat "Professor Anlemann Eplert zu hamm" im Eberfelber reformirten Bochenblatt von 1863 Rr. 38 und 39.

<sup>\*\*)</sup> Rachbem bas bisherige Gymnafialgebanbe, die alte Junkenburg, dem Stattund Laubgericht überwiesen war, wurde das neue Gymnasium in das resonute Baiserhaus verlegt. Der erste Director besselben war Theodor Friedr. Stange and AusditAls dieser später nach hasse übersiedelte, solgte ihm Bernh. Morih Suchlage and
Linnen in der Grafich. Teallenburg, welcher i. J. 1803 als Prosesson and das Jacquinschuler
Chymnasium zu Berlin überging. Hierauf sührte Bächter and Ausdit-Ochen und
(seit 1824) Friedr. Rapp (aus dem Fürstenthum Baireuth) das Directorium.

Auch die Universität zu Duisburg\*), deren Orthodoxie die Generalspnode lange Zeit mit ängstlichster Sorgfalt und nöthigenfalls auch mit der schärfsten disciplinaren Strenge überwachte, — indem sie die Zushörer verdächtiger ober notorisch heterodoxer Professoren für ineligibel erklärte\*\*), — tränkelte mehr und mehr. Als die Generalspnode 1769 die Remotion des Prosessors der Theologie Dr. Ammendorf, beantragte, weil terselbe notorisch ein unsittliches Leben führte und auf die academische Jugend einen bösen Einsluß ausübte, wurde zur Motivirung dieses Antrags unter Anderem bemerkt: "damit dem mehr und mehr zunehmenden Abgange der

:2.-

<sup>\*)</sup> Nachrichten fiber bie Professoren ber Theologie ju Duisburg finben fich bei v. Rectlinghaufen, Reformationsgesch. B. III. S. 142-157).

Diefes mußte 3. B. ber Brof. Raab ju Duisburg erfahren, mit welchem fich, ba er beginglich seiner Lebre verbachtig geworben mar, bie gu Duisburg im Jahre 1719 gehaltene Generalfpnobe beschäftigte. In ben Brotocollen ber Generalfpnobe §§. 30 und 35 beißt es nemlich: "Beil er (Brof. Raab) Berbacht ber heteroborie gegeben, erfeunt Synodus generalis seine Bflicht au fein, ben herrn Brofessorem Raab per deputatos driftfreunblichft vernehmen ju laffen, fich feiner gehofften Orthodoxie ju verfichern". Die Deputirten ber Synobe gingen auch wirklich nach Duisburg und legten bem Brof. Raab die tategorische Frage vor, "ob er ben in allen reformirten Rirchen angenommenen symbolischen Beibelberger Catechismus, in 129 Aragen und Antworten bestebenb, sowie bie von Gr. Königl. Majeftat confirmirte, und in ber vier vereinigten Lande reformirten Kirchen brauchliche Kirchenordnung und in ber reformirten Kirche eingeführte kirchlichen Formulare ber beil. Sacramente unterschreiben wollte". Raab antwortete: "simpliciter ju unterschreiben, bagu mare fein Gewiffen allgu gart; er berufe fich aber auf bie an Pmenidem general. Bolterhof gegebene Erflarung einiger feiner Lehrfate". - Balb barauf (fo beifit es in §. 37 bes Spnobalprotocolls), "fchidte Prof. Raab ein weit-- laufiges Schreiben synodo gener. ein, worin er fich quoad causam ipsam auf fein an Dom. Expraesidem gener. Solterhof überfanbtes ac. bezog, fich aber zur verlangten, berglich gewünschten Unterschrift bes Beibelb. Catechismus simpliciter nicht verfteben wollte. hierauf murbe bie Sache in beutliche Umfrage gebracht, bie vota eingefammelt, notirt und einhellig babin becretirt, baß aus herrn Professoris Raab so munds als idriftlicher Antwort seine Lehre unter bem Berbacht ber Beteroboxie bleibe, und Synodus goner, von beffelben Orthoboxie nicht verfichert fein konnte und baber zweitens zur Berbutung aller zu befürchtenben Irrungen und Unordnungen in ber Lebre und Gottesbienft unfrer reformirten Rirchen, gleichwie vorgemelbter Prof. Raab, alfo auch bie unter ihm etwa flubirenbe Jugend nicht ad cathedram ecclesiasticam zu abmittiren, auch gemelbte Jugenb, wie fle fich in biefen vier vereinigten Lauben jum examine prasparatorio val peremtorio anbiete, auxüdgewiesen, und so sie schon in fremben Landen 🛫 craminirt, bennoch in ben Gemeinden bieses Synodi generalis ineligibel sei und baffir bon ben Inspectoribus und Moderatoribus angesehen werben sollte, bis babin Berr 🚁 Frof. Raab unter ihm herzlich gewiinschter Erleuchtung und Leitung des Geistes Gottes 3. 3u befferen Bebanten gebracht und Synodus generalis ober beffelben Moderatoribus bollige Berficherung feiner Orthodoxie gutommen laffen". (v. Oven, Presbyterial- und 5 Spnobalverfaffung, S. 98-90).

Universität vorgebeugt werbe". Unter ben Professoren ber Theologie, welche im achtzehnten Jahrhundert zu Duisburg bocirten, waren die namhafteren: ber Kirchenhistoriker Gerdes, ber 1726 nach Gröningen überstebelte († 1768), ber Polyhistoriker Joh. Bet. Berg, Lehrer ber hebr. Sprache († 1800)\*). Grimm († 1813), ber zuerst die eigentlich rationalistische Richtung vertrat, und ber Parabeldichter Friedr. Ab. Krummacher. Im Jahre 1805 hatte die Staatsregierung schon beschlossen die Universität nach Münster zu verlegen, indessen hinderten die politischen Ereignisse die Ausführung dieses Beschlusses.

Bezuglich ber Gestaltung ihres Boltsichulmefens richtete fich Die reformirte Mart in jeder Beziehung nach dem Borgange des clevischen Landes. Wie hier, so lag auch bort bas Schulwesen noch im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts gang im Argen. Allerdings fehlte es nicht an gesetlichen Borschriften, welche bie Hebung bes Bolksschulmefens bezweckten. Da bei ber Ermahlung ber Schullehrer oft bie argften Unordnungen vortamen, fo befahl bie Generalspnobe von 1716 (§. 47), bag biefelbe nicht von ber gangen Gemeinde, sondern von den fungirenden und von den abgetretenen Aeltesten friedlich vollzogen werben follte. Auch follte feine Schule ohne Borwiffen bes betr. Predigers und Presbyteriums errichtet werben, welche bie fich bagu melbenden Schullehrer prufen und bie Einführung ber Schulbucher von ihrer Benehmigung abhängig machen follten (1714). Ebenfo follte teinem Rufter gestattet sein, zum Tanz aufzuspielen ober Betrante zu verzapfen (1686, 1689). Allein alle diese Bestimmungen halfen wenig. Im Jahre 1715 wurde auf ber martifden Synobe über ichlechte Berwaltung bes Schulwefens und über Mangel an Gifer ber Lehrer in ber Ginübung bes Beibelberger Catechismus bittere Rlage geführt, weshalb man ben Bredigern eine fleifigere Beaufficti= gung ber Schulen zur Pflicht machte.

Erst seit 1768 begann eine bessere Periode der Boltsschule. Auf den Antrag der Duisburger Classe seize die clevische Synode eine Commission nieder, welche der Regierung zu Cleve 1770 ein Schulreglement zur Einsicht vorlegte. Im Jahre 1782 wurde dasselbe approbirt und publizirt. Außers dem beschloß die Synode 1781 die Absassung mehrerer ABCs und Lesebücher und die Errichtung eines Schullehrerseminars in Wesel, welches mit dem städtischen Seminar daselbst in Berbindung stehen sollte. Die Regierung genehmigte diese Beschlüsse, das Seminar ward errichtet und die im Austrage der Synode ausgearbeiteten Schulbücher wurden auch von der märkischen

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn ben Auffat in ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, 1865 S. 244 ff.: "Bur Erinnerung an Joh. Beter Berg, weiland Brof. ber Theologie und Kirchengeschichte an ber Universität Duisburg".

Synobe recipirt. — Andererseits that aber jest die Regierung einen das bisherige Berhältniß der Bollsschule zur Kirche gänzlich umgestaltenden Schritt, indem sie am 2. Mai 1790 verfügte, daß in Zukunft die Schulmeister beider evangelischer Confessionen der Regierung zur Anstellung präsentirt und entweder von der Examinationscommission oder auch nach Beschaffenbeit der Umstände durch geschickte, von der Regierung zu ernennende Commissionen auch nach Beschäften beit der Umstände durch geschickte, von der Regierung zu ernennende Commissionen und Beschickten.

## §. 3.

## Die lutherische Rirche von 1687—1806.

Die Bahl ber lutherifden Gemeinden blieb in Cleve-Mart ziemlich unverändert. Im Bergogthum Cleve, wo die lutherifde Bevollerung ber Babl nach überhaupt nur eine geringe war, entstand gar teine neue lutherische Gemeinde; bagegen in ber Graffchaft Mart bilbeten fich folde ju Ronigs= ftehle (gemäß Bewilligung vom 31. October 1695,) zu Langenberg (1715,) qu Straffe, welcher Ort bieber ju Sagen geborte (1736). In mehreren Orticaften tam bie Einrichtung lutherischer Schulen zu Stande, welche bie Bildung neuer Gemeinden zur Folge hatte. Dies geschah namentlich im Berhaltniffe jur Schwelmer Gemeinde mit ber Gennebreder Bauernichaft ju Bergtamp, in beren (1670 errichteten) Schule feit 1720 Nachmittagsgottesbienst gehalten ward. Aehnliches gefchah zu Riggeberg (1726), Hottenstein (1726) und Langenfelb (1711). Auf biefem Bege erhoben fich bie zu Schwelm gehörenben Ortichaften Langenfelb (1766), Bergtanip (1783) und Rüggeberg (1798) zu selbständigen Gemeinden, wozu späterhin (1803) noch bas bis babin bem Iferlohner Berband angehörige Ewingsen tam. Andererfeits hatte jeboch die lutherische Rirche auch ben Berluft einzelner Gemeinden zu beflagen. In Strundebe fette bie reformirte Batronin im Jahre 1686 einen Prediger ihrer Confession ein, und die Gemeinde Wiblingwerde ging im Anfange bes achtzehnten Jahrhunberts an bie Reformirten über. Am letteren Orte erhielt fich anfangs noch eine lutherische Schule, beren Abschaffung Die reformirte Spnode 1719 beantragte\*). Die Gemeinde zu Rellinghausen folog fich (in berfelben Beife wie die limburgifchen Gemeinden) fcon vor 1703 (in welchem Jahre fie eine Stimme bei ber martifchen Inspectorwahl erhielt,) an die markische Synobe an. Im Jahre 1766 trat dieselbe befinitiv in die Claffe Bochum ein. Daffelbe geschah gleichzeitig mit der Gemeinde zu Berben, welche fich icon 1717 mit bem martifchen Ministerium vereinigt hatte. Gine nur vorübergebende Erweiterung bes martifchen Minifteriums

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 205—206 unb 284.

erfolgte 1802 burch Anschluß ber lutherischen Gemeinde zu Effen, wogegen bie von ber herrschaft Gimborn-Reuftabt gebildete Classe 1783, (burch ben Grasen Wallmoden, melder im vorherzegangenen Jahre die herrschaft Gimborn-Neustabt gekaust hatte,) von demselben abgetrennt wurde.

In seiner Organisation blieb bas märkische Ministerium lutherischen Bekenntnisses jederzeit ein selbständiges Ganze. Die schon früher und namentslich auch in den Jahren 1733 und 1765 wieder in Anregung gebrachte Commembrirung mit der clevischen Synode kam ebenso wenig zu Stande als die (namentlich zur Beseitigung des Mißkandes, daß bergische Prediger Berslobte aus dem Märkischen ohne Dimissorialien trauten,) seit 1759 angestrebte Bereinigung mit dem jülichsbergischen Ministerium. Indessen führte doch der Umstand, daß der clevische Inspector im Jahre 1772 sich auf der märkischen Synode einsand, wenigstens zu dem Beschluß, daß man in Zukunst sich gegensseitig Deputirte zu den Synoden schleen wollte.

Die Grundlage der weiteren Entwicklung bilbete seit 1687 die Kirchensordnung, welche hier und da, (3. B. in Altena \*\*),) an die Stelle vorhandener localer Statuten trat. Die Publication der Kirchenordnung erfolgte überall schon auf den nächsten Couventen. Der zu Dahl in der Classe Better am 1. Sonntag nach Trinit. (23. Juni) 1688 gehaltene Convent z. B. bestimmte: "Beil die längst desiderirte Kirchenordnung nunmehr im Druck heransgestommen, soll jeder Gemeinde ein Eremplar zugeschickt werden. Die Publication soll erfolgen von Ansang bis §. 48 am zweiten Sonntag p. Trin., bis §. 103 am darauf solgenden Freitag (fest. visit. Marine), und bis zum Ende am 3. Sonntage p. Trin."

An der Spitze des märkischen Ministeriums stand der Generalinspector. Als der Inspector Thomas Davidis\*\*\*) gestorben war, vereinigte man sich am 6. October 1689 auf einer außerordentlichen Zusammentunft über die Form, in welcher dessen Rachsolger sowie die Asselforen zu erwählen wären. Bei der Wahl des Generalinspectors votirten seitdem die beiden Asselforen mit 2, die Stadt Unna mit 1, die Aemter Unna-Camen mit 3, Hannn mit 1, Altena mit 2, Wetter mit 2, Blankenstein mit 2, Bochum mit 3, Hörde und Linen mit 2, Plettenberg mit 1, Iserlohn mit 2, Schwerte mit 1, Neustadt mit 1 und der abtretende Inspector mit 1 Stimme; und zwar stimmten dieselben zweimal, indem die Wahlhandlung in zwei Theile, in die "weite" und in die "enge" Wahl zersiel. Zur weiten Wahl denominite jeder der Stimmberechtigten zwei oder drei Prediger, deren Ramen vom

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 285-286 unb 394.

<sup>\*)</sup> von Steinen, weftf. Befd. XX, 1241.

<sup>•••)</sup> Derfelbe hatte 58 Jahre im Prebigtamt gestanden und 142 Prebiger ordinirt.

Scriba in bas Synobalprotocoll eingetragen wurden. Aus ben fo Denominirten murbe nun in ber engen Babl Giner burch Stimmenmehrbeit (mittelft verschloffener Zettel, welche vom Scriba gesammelt und von ben Affessoren geöffnet und gezählt murben,) jum Jufpector gemablt. Dem Bewählten ließ man hierauf eine eigentliche Bocation zugeben, um beren Bestätigung bie Regierung ersucht murbe. - In berfelben Beise murben auch die beiben Affessoren, sowie ber Scriba ber Spnobe gemählt. Starb ein Inspector wahrend feines Trienniums, fo trat ber julett gewesene Erinspector ober (wenn biefer ichon tobt mar.) ber Scriba bis zur nachften Spuobe für ibn ein. Außer einem Behalt von 50 Thir. wurden bem Inspector Die Ordinations. und Bistationegebuhren, nicht aber ein Anspruch auf Diaten vorbehalten. Derfelbe follte unter Affifteng ber Affefforen und Brediger wenigstens in brei Jahren bie ordentlichen Bisitationen erledigen, die Generalconvente an einen bequemen, wo möglich in ber Mitte bes Landes gelegenen Ort ausschreiben und die Orbinationen auf Berlangen ber Gemeinden in beren Kirchen verrichten. Der am 6. October 1689 getroffenen Bereinbarung gemäß marb auf ber am 11. und 12. Juli 1690 au Schwerte gehaltenen Brovingialfpnobe ter Baftor Joh. Bernhard Meng ju Lütgenbortmund gum Inspector (1692-1702) gemablt. Bei ber Babl feines Nachfolgers, Beinr. Bilb. Emminghaus zu Sagen murbe von ber Provinzialfpnobe zu Borbe (17. und 18. Juli 1703) ber stebende Behalt abgeschafft und nur bie Entrichtung von Auslagen, Commissions- und Ordinationsgebubren genehmigt. Nach Emminghaufens (im Jahre 1720) erfolgtem Ableben befahl bie Regierung burch Beschluß vom 13. Januar 1721, daß die Inspectoren fernerhin wie bei ben Reformirten nicht lebenslänglich, sondern nur auf brei Jahre gewählt werben follten. Biernach fungirten bie Inspectoren Thomas Balth. Da= vidis in Unna (bis 1724), Joh. Jac. Glafer in Schwerte (bis 1727,) Job. Rarthaus in Schwelm (bis 1730), Beinr. Wilh. Drube in Sagen (bis 1733), Joh. Friedt. Glafer in Salver (bis 1736), Theob. Joh. Emminghaus (bis 1739), Joh. Chriftoph Gohn in Deinerzhagen (fungirte fein volles Jahr), Joachim Beinr. Möllenhoff zu Unna (bis 1743), David Erich zu Aplerbed (bis 1746), Ernft Beinr. Borbelius m Bodum (bis 1749), Joh. Diebr. von Steinen ju Fromern (bis 1759)\*) Ernft Beinr. Borbelius (1763-1766), Joh. Diebr. Frang Ernft von Steinen \*\*) ju Fromern (bis 1797), Joh. Friedr. Dab=

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1753 mar befchloffen worben, bag ber abtretenbe Inspector follte fofort wieber gemablt werben tonnen, was fofort gefchab.

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Tobe Steinens, welcher 31 Jahre fungirt hatte, wurde beschloffen, (jeboch ohne bag man die Bestätigung biefes Spnobalbeschluffes einholte,) bag ber abzehende Inspector für die nächfte Amtsperiode nicht wieder gewählt werden sollte.

Centamp zu hagen (bis 1800) und Franz Babeter zu Dahl (bis 1817)\*).

Im Jahre 1736 batte man fich wegen ber Bahl bes Inspectors babin geeinigt, daß im Falle ber Stimmengleichheit bie Stimme bes abgebenten . Inspectore entscheibend fein follte. Im Uebrigen blieb die Stellung bee Inspectors burchaus unverändert. Die Ministerialtoften murben nach Berhaltniß auf die einzelnen Gemeinden revartirt. Bon Drude wird berichtet. (was wohl auch fonft vorkommen mochte,) bag berfelbe bei feiner Amteniederlegung pro labore et studio eine Ohm Wein, sowie 20 Thaler als eine Bergutung ber Zehrung erhielt. Bon einem Gehalt bes Inspectors wird nichts erwähnt. 3m Jahre 1752 warb bem Inspector von ber Spnobe ein Gratial von 30 Thir. quertannt, mas biefer jeboch ber Bitmencaffe gumies. Spater murbe bem Inspector ein jährliches Honorar von 10 Thir., (5 Thir. fur Schreibmaterialien, und 5 Thir. für die Reife zur Synobe,) fowie Erfat aller Auslagen ausgeworfen. Auferdem erhielt berfelbe besondere Bebubren für bie Leitung ber Predigermablen, Prufungen, Ordinationen zc. Uebrigens marb bie Beftimmung, wonach bas Inspectorat immer breijährig sein follte, nicht zu allen Beiten fo ftrict beobachtet. In ben Jahren 1760-1762 mar gar tein Inspector vorhanden. Als der jüngere v. Steinen sein Triennium absolvirt hatte, wählte ihn bie Synobe aufs Neue und späterhin beschränkte sich biefelbe barauf, ihn um Fortführung feines Amtes einfach zu ersuchen, ohne bag man bie orbnungemäßige Confirmation ber Regierung einholte. Berabegu befeitigt ward bie bisherige Ordnung als Babeter (ber ichon (1788 gum Generalrendanten ber Synobe und ber Brediger-Bitwencaffe, und 1797 jum Scriba Synodi ermahlt mar,) im Jahre 1803 fein Inspectorat in Die Banbe ber bamale versammelten Synobe niederlegte. Die Synobe ermablte für bas nächste Triennium ben Baftor Clafen ju Lutgenbortmund; allein bie Staatsbeborben waren entschlossen, eine andere Ordnung ber Dinge eintreten au laffen. Die Befetzung bes Inspectorats follte gar nicht mehr von ber Spnode, nicht mehr von den Organen der Rirche, sondern ausschließlich von Der Staatsgewalt abbangen. Dit Bermerfung ber vollzogenen Bahl be-Ratigte baber biefelbe ben bisberigen Inspector (Babefer) für unbestimmte Beit aufe Neue \*\*). Die Shnobe bot nun zwar Alles auf, ihr wohlbegrundetes

<sup>\*)</sup> Babefer war also ber 19. Inspector.

<sup>\*\*)</sup> Die Regierung zu Cleve ertheilte ber Spnobe folgenden (von dem geistlichen Departement zu Berlin bestätigten) Bescheid: Wenn sie der Spnode gestattet babe, Jemanden zur Burde des Generalinspectors in Borschag zu bringen, und wenn sie den Borzeichlagemen Ruchsicht genommen habe, so könne die Spnode dieses nicht im Bahreit ansehen. Als man auf Borschlag der clevischen Prediger im Jahre den Industrie ansehen dasserbeit bahe, sei durch ein Immediatrescript die Bahl

Recht auf freie Erwählung bes Generalinspectors aufrecht zu halten und ließ es an wiederholten Reclamationen nicht fehlen; diese blieben jedoch ebenso wie die eignen energischen Bemühungen, wodurch Bäbeter die Ansprüche der Spnode zur Anerkennung zu bringen suchte, ohne allen Erfolg.

Andere Beränderungen der kirchlichen Berhältniffe folgten nach. Am 1. Mai 1806 erhielt Bädeter das am 20. März ausgefertigte Patent als Consistorialrath mit Sit und Stimme in dem Collegium der Kriegs- und Domainen-Kammer zu Hamm (d. h. des Provinzialconsistoriums). Durch Cabinetsordre vom 4. August desselben Jahres wurde ihm der Charafter eines Superintendenten beigelegt, und bald darauf ward dieser Titel in den eines Generalsuperintendenten umgewandelt. Die bisherigen Subbelegaten, die Inspectoren der Classen, hießen von jest an "Superintendenten".

Bezüglich ber rechtlichen Stellung ber Inspectoren wurden seit 1797 bie von ber Shnobe bieses Jahres zu hagen vereinbarten Bestimmungen, welche bie Regierung bestätigte, maßgebend.

Der Schwerpunkt bes Kirchenregiments lag übrigens immer noch in ber feche Bochen por ihrem Ansammentritt von bem Generalinspector ausgefdriebenen und von bemfelben prafibirten (General)=Synobe. Diefelbe wurde (abgesehen von ben Jahren 1756 und 1760-1762, wo bes Rriege halber teine Synobe einberufen werben tonnte,) alljährlich im Juli, nach Beschluß vom Jahre 1753 am Dienstag nach Domin. III. p. Trin. (nur 1755 am 17. Juni, 1758 am 27. Juni) gehalten. 3m Jahre 1766 murbe bestimmt, daß der Inspector die Spnode regelmäßig auf den ersten Dienstag im Juli einberufen und bas Einladungsschreiben brei Wochen vorber in Birtel setzen sollte, - welche lettere Bestimmung im Jahre 1797 babin abgeanbert warb, bag bie Convocation icon feche Bochen vor Eröffnung ber Spnode erfolgen sollte. — In den Jahren 1721, 1722 und 1737 fanden außer den gewöhnlichen auch außerordentliche Synodalversammlungen flatt. Die Malstatt ber Synobe mar gewöhnlich und feit 1750 gesetlich Hagen. Früher waren Synoden auch an anderen Orten, zu Iserlohn, Unna, Schwelm, herbete, Bochum und namentlich öfters in Schwerte gehalten worden. Der Spnode wohnten bei das aus dem Generalinspector, zwei weltlichen Affessoren,

nur als eine Empfehlung anerkannt worden. In keiner preußischen Provinz werde der Susperintendent oder Inspector nur auf wenige bestimmte Jahre angeordnet. Die Spnobe habe auch selbst schoo die Einrichtung von 1721 verlassen und die beiden Inspectoren von Steinen hätten bis an ihren Tob fungirt. Sowie endlich die Immediationsfügung von 1721 ohne Concurrenz der Spnobe erlassen worden, so könne dieselbe auch, den jetzigen Zeitumständen gemäß, ohne Concurrenz der Spnobe wieder zurückstrommen werden, und durch das allgemeine Landrecht sei sie school ausgehoben 2c.

(einem Juristen und einem Mitglied ber markischen Kitterschaft\*) und einem Scriba bestehende Moderamen, ferner die sieben Subbelegaten der Classen nebst je zwei Deputirten, die neuen Prediger des Ministeriums aus den beiden letzten Jahren, der Rendant der Witwencasse und (nach Spnodalbeschluß von 1724) der zuletzt abdizirte Inspector, welcher letztere den in den Synodalgeschäften nach nicht recht heimisch gewordenen Inspector unterstützen und die Aussührung der früher gesaften Beschlüsse mit besördern sollte. Nach Synodalbeschluß von 1742 sollten außer den Rovizien aus jeder größeren Classe (einschließelich der Subbelegaten) je 3, aus den mittleren je 2, aus den kleineren je 1 Prediger an der Synode Theil nehmen, und zwar in der Weise, daß Amt Hamm, Stadt Unna, Plettenberg, Blankenstein, Neustadt und die Gerichte (Witten, Stipel und Perbede) je einen, Amt Iserlohn, Lünen und Hörde je zwei, Amt Unna, Wetter und Bochum je drei Abgeordnete zu senden hatten.

Rach Beschliß von der Synobe von 1735 war es ben Deputirten nicht gestattet, willkürlich von der Synobe hinwegzubleiben; vielmehr sollten die ohne Grund Ausbleibenden (nach Beschluß von 1741 und 1750) 1 Thlr. Strase in die Witwencasse und außerdem ihren Antheil an den Kosten zahlen. Auch war bestimmt (1751), daß kein Abgeordneter einen Prediger aus einer anderen Classe für sich deputiren, sowie (1754), daß kein Novitius Deputirter sein könnte. Der Soriba ministerii wurde nach Beschluß von 1749 alle drei Jahre gewählt, ebenso wie seit 1797 auch der Subdelegat und der Scriba der Classe. — Aelteste nahmen an den (lutherischen) Synoden nicht Theil, (obschon nach §. 124 der Kirchenordnung auß jeder Classe außer den vier Predigern auch zwei Aelteste auf den Synoden erscheinen sollten).

Eröffnet ward die Synobe mit einer Predigt. Die Synobe von 1756, auf welcher ber Synobalprediger einen so langen Kanzelvortrag hielt, daß bie

<sup>\*)</sup> Diese waren die Abjunkte ober Ussessoren des Ministeriums. Im Ansange bes 18. Jahrhunderts werden als solche genannt Freiherr Friedrich Wienold von Romberg zu Ersburg und Freiherr Conrad Heinrich Georg von Baerst zur Heeven. — Rach beren Tode wurde sessest, daß statt des einen Ritterbürtigen ein Rechtsgelehrter gewählt werden sollte. Späterhin werden als Afsessoren genannt:

<sup>1731</sup> Freiherr von Reffel zu Reuenhoff, † 1764. Hofrath Reinh. Arn. Siljemann. Dr. jur. und Bürgermeister in Unna. Er legte sein Amt 1751 nieber.

<sup>1751</sup> Dofrath Joh. Friedr. Lubw. Baffe in Berbete, Richter zu Langenbreer, † 1776. 1764. Freiherr von Berchem zu Stodum, † 1776.

<sup>1778.</sup> Freiherr von Spberg zu Kemna. — Kriegs: und Domänenrath, Oberbergrath und Bergrichter G. J. Mähler zu Hagen, † 1788.

<sup>1790</sup> Justigburgermeifter ju Jersohn und Richter ju hemer, Rleinschmidt, (nahm 1812 feine Entlaffung.)

<sup>1801</sup> Freiherr von Reffel ju Reuenhoff.

Rebe des Inspectors hinwegsallen mußte, verordnete, daß die Synodalpredigt (bei 2 Thlr. Strase) nicht über  $^3/_4$  Stunde dauern sollte. — Die Wahl des Synodalpredigers stand nach der Kirchenordrung dem Inspector allein zu, welcher einen der zuletzt ordinirten Prediger hierzu bestimmte. Auf wiedersholten Antrag der Classe Wetter beschloß jedoch die Synode von 1797, daß der Synodalprediger und dessen Substitut durch Stimmenmehrheit aus der Zahl derjenigen Prediger, welche wenigstens fünf Jahre im Amte gewesen wären, erwählt werden sollte.

Rach Beenbigung ber Synobalprebigt wurde bie Seffion von bem Inipector eröffnet. Nach Beschluß ber Spnobe von 1797 setten fich bie Deputirten nach ber Ordnung ber Claffen, welche auch bei ber Reihenfolge ber Borträge beobachtet werden follte. Auch waren seit 1797 zur Wahrung der von ber bamaligen Synobe festgestellten "Orbnung für bie Seffionen" zwei Cenforen bestellt. Querft murben nun bie Brotocolle ber porigen Spnobe burchgegangen, bann wurden neue Antrage eingebracht, besprochen und burch Stimmenmehrheit erlebigt u. bal. m. Seit 1751 wurden auch die Classical-Protocolle vorgelesen. Das Brotocoll führte ber Soriba ministorii, indem berfelbe in bas Spinobalbuch eintrug: 1. wie bie Spnobe eröffnet worben; 2. wer gegenwärtig und abwesend war, und ob bie Entschuldigung ber letteren beigebracht und angenommen worden; 3. welche Prediger im verfloffenen Jahre ordinirt und installirt, verstorben ober emeritirt, welche Candibaten geprüft und für mablfabig erklart worben; 4. welche Gelbsumme im verflossenen Jahre laut vorgezeigter Quittung für die Freitische nach Salle gefandt worden; 5. wie ber Bestand ber Witwencasse und die Berwaltung berfelben unterfucht und befunden worden; 6. wer auf ber diesjährigen Synobe bie Candidaten examiniren und welche Classen im fünftigen Jahre bazu Deputirte fenben follten; 7. wer auf ber nachsten Synobe bie Brebigt ju halten habe; 8. was bezüglich ber porjährigen Synobalprotocolle, nachbem biefelben vorgelefen, zu erinnern fei: 9. welches nach ben Bericht ber Claffen ber Zustand ber Kirchen und Schulen im Synobalbereich sei; 10. was ber Inspector, bie Affessoren, ber Renbant und ber Deputatus synodi resormatae, sowie einzelne Claffen und Brediger etwa zu bemerken gehabt; 11. ob ber Inspector von feiner Amteführung bezüglich bes letten Jahres Rechenschaft abgelegt und was die Synode darüber geurtheilt habe 2c. Das angefertigte neue Brotocoll marb von allen Mitgliebern ber Spnobe unterzeichnet, und abschriftlich ber Regierung (sowie behufs Mittheilung an die Prediger ber Claffen) ben Affefforen und Subbelegaten, und außerbem ben Deputirten ber reformirten Synobe behandigt. Seit 1745 (wo man migfällig mahrgenommen hatte, daß die Acten von 1742 durch einen Abbruck in den Acta hist. eccles. VIII, 202-212 veröffentlicht worden waren,) mar es verboten, beppe, Befdicte. I.

bie Synobalacten Solchen, die nicht zum Ministerium gehörten, mitzutheilen. Innerhalb des Ministeriums aber sollten die Protocolle schleunig und regelmäßig circuliren, weshalb die Synode von 1756 mit einer Strase von 1 Thlr. Den bedrohte, welcher hierin säumig sei, und die Synode von 1759 eine Strase von 2 Thlr. für den Fall anordnete, daß ein Subdelegat das Protocoll nicht dinnen zwei Monaten in seiner Classe in Umlauf setzte. Zur Ausbewahrung der Acten war seit 1732 ein scrinium ministeriale vorhanden.

Außer ben eigentlichen Synoben veranstalteten die Inspectoren noch besondere Conferenzen, ober außerordentliche Convente (zu Unna, Schwerte und an a. D.), auf welchen einzelne Borlagen, die für die nächste Synobe bestimmt waren, vorbereitet, Sachen, die keinen Aufschub erleiden konnten erledigt wurden zc.

Der Synobe untergeordnet waren die von den Subdelegaten geleiteten Classenconvente, die dis zum Ende des Jahrhunderts auf der
alten Abgrenzung der Aemter beruhten. Die Gerichte Witten, Stiepel und
herbede waren im Jahre 1742 mit der Classe Bochum rommembrirt worden.
Doch war den Predigern der ersteren ein besonderes Botum auf den Synoden
belassen. Demgemäß gehörten zum lutherischen Ministerium der Mark folgende
Classen, Gemeinden und Prediger\*):

Amt Hamm hatte 3 Gemeinden mit 5 Predigern, nemlich Hamm mit 2 Bredigern, por 1719 nur 1.

Berge " 1 "
Mart " 2 "

Amt Unna-Camen hatte 13 Gemeinden mit 18 Predigern, nemlich

| Unna .      | mit | 3 | Pred. | Opherbide       | mit | 1 | Pred. |
|-------------|-----|---|-------|-----------------|-----|---|-------|
| Linern      |     | 2 | *     | Aplerbeck       |     | 2 | *     |
| Hemmerbe    | *   | 1 | "     | Uffeln          |     | 1 |       |
| Baufenhagen |     | 1 | "     | Widebe          | *   | 1 |       |
| Fröndenberg | *   | 1 |       | Methler         |     | 1 |       |
| Frömern     | ,   | 1 | *     | Camen feit 1716 |     | 1 | "     |
| Delwig      | "   | 2 |       |                 |     |   |       |

Stadt Schwerte hatte 1 Gemeinde und 3 Prediger, Amt Iserlohn hatte 4 Gemeinden mit 6 Predigern, nemlich

Iferlohn, Stadtgemeinde mit 3 Bred.
"Rirchspielsgemeinde "1 "
Hemer "1 "
Deilinghofen "1 "1 "

<sup>\*)</sup> Bgl. "bie 200jahrige Jubelfeier ber mart. evangel. Synobe" (Sagen, 1812), S. 15--17.

Die Grafschaft Limburg, entschieben seit 1657 mit bem märkischen Ministerium verbunden, hielt fich nachher zur Classe Iferlohn. Sie hatte 2 Gemeinden mit 2 Predigern, nemlich

Elsei mit 1 Preb. Bennen \_ 1 \_

Amt Altena hatte 10 Gemeinben mit 20 Prebigern, nemlich

| Altena         | mit | 2 | Pred. | Weinerzhagen  | mit | 2 | Prei |
|----------------|-----|---|-------|---------------|-----|---|------|
| Lübenscheib    | *   | 3 |       | Rierspe       |     | 2 |      |
| Brederfelb     |     | 3 | *     | Hebtfeld      |     | 1 |      |
| <b>Balbert</b> | "   | 2 | "     | Halver        |     | 2 | *    |
| Berfchebe      | ,,  | 2 |       | <b>Rönfal</b> |     | 1 |      |

Amt Better hatte 13 Gemeinden und 17 Prediger, nemlich

| Wetter        | mit  | 1 Pred. | Börbe                | mit | 1 | Preb. |
|---------------|------|---------|----------------------|-----|---|-------|
| Schwelm       | ,,   | 2 ,     | Enbe                 |     | 1 | . ,,  |
| Hagen         | ,, 1 | 2 "     | Dahl                 |     | 1 |       |
| Berbede       | ,, ( | 2 "     | Straße seit 1741     |     | 1 |       |
| Bolmarftein   |      | 1 ,     | Langerfeld feit 1766 |     | 1 |       |
| Geveleberg .  |      | 1 ,     | Herzkamp feit 1785   |     | 1 | .,    |
| Dber-Wenigern |      | 2 .     |                      |     |   |       |

Amt Hörbe hatte 7 Gemeinden und 7 Prediger, nemlich Hörde mit 1 Pred. Rüdinghausen mit 1 Pred. Wellinghofen " 1 " Eichlinghofen " 1 " Barop " 1 " Brakel " 1 " Kirchhörde " 1 "

Amt Lunen hatte 2 Gemeinden mit 3 Predigern, war aber mit Sorbe zu Giner Claffe verbunden:

Linen mit 2 Preb.

Derne " 1 ".

| ami zoogum g  | latte 1/ | Gemeinden | mit 24 predige | rn, n | enitia |
|---------------|----------|-----------|----------------|-------|--------|
| Bochum        | mit 2    | Pred.     | Ronigesteele:  | mit 1 | Pred.  |
| Witten        | , 1      |           | Crange         | , 1   | *      |
| Langenbreer   | , 1      | *         | Eitel          | , 1   | "      |
| Lütgenbortmun | b " 2    | ,,        | Mengebe        | " 2   | W      |
| Uemmingen     | , 1      | ,,        | Grimberg       | , 1   |        |
| Harpen        | , 2      | "         | Herne          | , 2   |        |
| Gelfentirden  | , 2      |           | C aftrop       | " 1   |        |
| Batten fcheib | , 1      |           | Herbebe        | , 2   | "      |
| Weitmar       | " 1      |           | _              |       |        |

Berbunden waren mit biefer Claffe

Werben mit 2 Pred. und Rellinghausen " 1 "

Amt Blankenstein hatte 7 Gemeinden mit 9 Predigern, nemlich Blankenstein mit 1 Bred. Linden mit 1 Bred.

Hattingen " 2 " Nieder-Wenigern " 1 " Sprochövel " 1 " Langenberg " 1 "

Stiepel . 2 .

Amt Plettenberg=Reuenrade hatte 3 Gemeinden mit 4 Predigern, nemlich

Plettenberg mit 2 Pred.

Ohle "1 " Werdohl "1 "

Amt Neustadt hatte 7 Gemeinden und 8 Prediger, nemlich

Reuftadt mit 1 Pred. Liberhausen mit 1 Pred.

Wiebenest " 1 " Müllenbach " 1 " Summerebach " 2 " Rünberoth " 1 "

Gimborn . 1 .

Das Ministerium war also in 11 Classen abgetheilt und umfaßte 91 Gemeinden mit 129 Predigern. Da aber im Amt Altena zu Lüdenscheid 1789 und im Amt Bochum zu Herbede 1776 eine Stelle einging, auch das Amt Reustadt 1758 die bisherige Verbindung aushob, so hatte das Ministerium nur noch 84 Gemeinden mit 119 Predigern.

Indessen war diese Classeneintheilung längst als unzwedmäßig erkannt. Denn durch dieselbe ward der Geschäftsgang vielsach erschwert, die Bedienung des Nachjahrs und die Deputation zur Synode war für die Kleineren Classen zu kostspielig und des den und bei den Abstimmungen durch die Classen waren die Prediger der größeren Classen gegen die der kleineren entschieden im Nachtheil. Um daher diese Inconvenienzen zu beseitigen, schuf die Synode von 1797 die 11 in 7 Classen um, für deren jede sie einen in der Mitte geslegenen Ort als Malstätte der Classenconvente bezeichnete, und zwar in solgender Weise\*):

Die erste ober Camen'iche Claffe, mit bem Centralort Camen, hatte 12 Gemeinden mit 16 Predigern:

Camen mit 1 Pred. Bausenhagen mit 1 Pred. Berge " 1 " Fröndenberg " 1 " Homm " 2 " Frömern " 1 "

<sup>\*)</sup> Die 200jährige Jubelfeier ber mart. evangel. Spuobe, S. 17-19.

| Mard     | mit 2 | Breb. | Methler | mit 1 Breb. |
|----------|-------|-------|---------|-------------|
| Lünern   | " 2   |       | Lünen   | , 2 ,       |
| Hemmerbe | , 1   |       | Derne   | , 1 ,       |

Die zweite ober Unna'sche Classe, mit bem Centralort Aplerbed, hatte 13 Gemeinden mit 17 Predigern:

| Aplerbed 1 | nit | <b>2</b> | Pred. |   | Barop         | mit | 1 | Pred. |
|------------|-----|----------|-------|---|---------------|-----|---|-------|
| Opherbide  | ,   | 1        |       |   | Gichlinghofen |     | 1 | . ,,  |
| Delwig     | *   | 2        |       |   | Rübinghaufen  |     | 1 |       |
| Unna       | *   | 3        | *     |   | Rirchhörbe    |     | 1 |       |
| Widebe     |     | 1        |       |   | Wellinghofen  |     | 1 | *     |
| Affeln     |     | 1        |       | • | Hörbe         | "   | 1 |       |
| Bratel     | _   | 1        |       |   | •             |     |   |       |

Die britte ober Bochum'iche Claffe, mit bem Centralort Bochum, hatte 13 Gemeinden mit 9 Predigern:

| <b>Bochum</b>  | mit 2 | Pred. | Eitel       | mit | 1 | Bred. |
|----------------|-------|-------|-------------|-----|---|-------|
| Wattenscheid   | , 1   | ₩     | Grimberg    |     | 1 |       |
| Belfenfirchen  | , 2   | **    | Crange      |     | 1 |       |
| Herne          | " 2   |       | Langenbreer |     | 1 |       |
| Caftrop        | , 1   | ,,    | Uemmingen   | *   | 1 | W     |
| Mengebe        | " 2   | ,,    | Harpen      | w   | 2 | "     |
| Lütgenbortmunb | , 2   |       | - •         |     |   |       |

Die vierte ober Hatting'iche Classe, mit dem Centralort Hattingen, hatte mit Rellinghausen und Werden 13 Gemeinden mit 19 Predigern:

| <b>Hattingen</b> | mit 2 Preb. | Stiepel       | mit 2 9    | 3reb. |
|------------------|-------------|---------------|------------|-------|
| Nieber=Wenigern  | . 1 .       | Blankenstein  | , 1        |       |
| Langenberg       | , 1 ,       | Linben        | , 1        |       |
| Herztamp         | , 1 ,       | Weitmar       | , 1        |       |
| Sprodhövel       | , 1 ,       | Rönigssteele  | , 1        |       |
| Ober=Wenigern    | "2 "        | Rellinghaufen | <b>,</b> 2 |       |
| Witten           | , 1 ,       | Werben        | , 1        | W     |
| Perbebe          | , 1 ,       |               |            |       |

Die fünfte ober hagen'iche Classe, mit dem Centralort hagen, hatte mit der neu hinzugekommenen Gemeinde zu Rüggeberg 13 Gemeinden mit 18 Predigern:

| Bagen         | mit 2 Pred. | Schwelm mit 2 Preb. |
|---------------|-------------|---------------------|
| Berbede       | , 2 ,       | Langerfeld " 1 "    |
| Enbe          | , 1 ,       | Rüggeberg " 1 "     |
| <b>Wetter</b> | . 1 .       | Brederfeld " 3 "    |

Bolmestein mit 1 Preb. Straße mit 1 Preb. Gevelsberg " 1 " Dahl " 1 " Börbe " 1 "

Die fechste ober Lubenfcheiber Claffe, mit bem Centralort Lubenfcheib hatte 11 Gemeinben mit 18 Prebigern:

| Lubenscheib | mit | 2 | Breb. | Rierspe      | mit | 2 | Preb. |
|-------------|-----|---|-------|--------------|-----|---|-------|
| Hebtfelb    |     | 1 | •     | Meinerzhagen |     | 2 |       |
| Halver      |     | 2 | ,,    | Herschede    | ,   | 2 | "     |
| Rönfal      |     | 1 | <br>W | Balbert      |     | 2 |       |
| Plettenberg | *   | 2 | *     | Werdohl      |     | 1 | ,,    |
| Dhle        |     | 1 |       | ·            |     |   |       |

Die stebente ober Iferlohner Classe, mit bem Centralort Iferlohn umfaßte mit ber verbundenen Limburger und der neuen Evingser Gemeinde 9 Gemeinden mit 14 Predigern:

| Iferlohner Stadtgemeinde       | mit  | 3 | Pred. | Bemer mit 1 ! | Breb. |
|--------------------------------|------|---|-------|---------------|-------|
| Iferlohner Rirchfpielsgemeinbe | . ,, | 1 | ,,    | Elsei "1      |       |
| Altena                         |      | 2 | •     | Hennen " 1    |       |
| Evingfen                       |      | 1 |       | Schwerte " 3  |       |
| Deilinghofen                   |      | 1 |       |               |       |

Das lutherische Ministerium ber Mark bestand bemnach mit ben beiben neuen Gemeinden zu Rüggeberg und Evingsen aus 86 Gemeinden mit 121 Bredigern.

In der Classe Wetter, beren Convente schon früher gewöhnlich zu Bogelsang als dem "locus ordinarius, weil er mitten im Amte Wetter geslegen," aber zu Zeiten auch zu herdede und auf dem Hose zu Krumstud geshalten waren, beschloß man im I. 1798 die Convente abwechselnd in Hagen und Schwelm zu halten. Indessen fanden dieselben boch regelmäßig in Hagen statt, weshalb man das ganze Ministerium die Hagen'sche Classe nannte.

An der Spitze jeder einzelnen Classe stand ein Subbelegat, dessen Amtscompetenz zu der des Generalinspectors sich etwa ebenso verhielt, wie die
rechtliche Stellung des Classenconventes zu der der Spnode. Immer nur
für ein Triennium gewählt blieb der Subdelegat doch oft viele Jahre hindurch in Function, indem der abdicirende Subdelegat sehr oft für ein neues
Triennium wieder gewählt ward. Bielerlei Geschäfte, die Leitung der
Wahlen, die Ordinationen, Installationen u. dgl. verrichtete der Subdelegat
im speziellen Auftrage des Inspectors. Insbesondere aber war ihm die Beaufsichtigung der Pastoren und Lehrer, die Prüsung der letzteren, die Leitung
der Examina der Studiosen der Theologie, ehe sie Universität bezogen,
sowie die Moderirung der Classenconvente anvertraut. Auch hatten die

Subbelegaten bafür zu forgen, daß von jeder Gemeinde ihren resp. Classen eine zuverlässige Chronit angelegt und fortgeführt warb.

Die Cassenconvente waren genau nach Analogie der Synoden eingerichtet. Der Subdelegat convozirte sämmtliche Pastoren der Elasse. Blieb Jemand unentschnlögt aus, so hatte derselbe zur Strafe 30 Stüber zur Bitwenkasse, sowie seinen Atheil an den gemeinschaftlichen Kosten zu entrichten. Eröffnet ward der Convent mit einer Predigt des Subdelegaten oder eines von ihm dazu bestimmten Gelstlichen, sowie mit einer Ansprache des ersteren. Hierauf folgte die Borlesung der vorigen Protocolle, die Besprechung der von den einzelnen Gemeinden über ihren kirchlichen Zustand eingereichten Berichte, die Censurrung der einzelnen Conventualen, die Ersledigung vorgebrachter Beschwerden u. dgl., so wie auf jedem dritten Convent die Reuwahl des Moderamens.

Die Clemente ber Claffenconvente und somit bie Grundtrager bes gangen Rirchenbaues waren bie Bresbyterien (Confistorien, Rirchencollegien), welche fich ju ben Claffenconventen verhielten, wie biefe ju ben Synoben. Bum Presbyterium ber Gemeinde geborten ber vorsitzende Baftor, Die etwa fonft noch vorhandenen Brediger, ber Kirchmeifter (Rendant), die Provisoren (Armenpfleger) und bie Aelteften (Gemeinheits-Borfteber). Die alliährlich abtretenbe Balfte ber Confiftorialen marb entweber burch bie Babl bes Batrons ober burch bie Borfcblage ber Abtretenben (von benen jeber bem Collegium awei aur Wahl empfahl) felbst erganat. Rur aus triftigen Gründen, (welche 3. B. augleich bie Ablehnung einer Bormunbschaft rechtfertigten), über welche baber bas Bresbyterium zu urtheilen batte, konnte bie Wahl abgelehnt Die (namentlich burch bie Spnobe von 1743 feftgestellte) Competeng ber Bresbyterien umfaßte bie Concurreng bei ber Bahl ber Brebiger und Lehrer, Die moralifde Beauffichtigung ber Brediger und Gemeindeglieder, Die Aufficht über tirdliche Bauten, Die Berwaltung ber firchlichen Ginfunfte, bie Armenpflege sowie alle anderen firchlichen Intereffen ber Ginzelgemeinde. Das Bresbyterium versammelte fich monatlich. Uebrigens bauerte es lange bis bas Inftitut ber Presbyterien jur allgemeinen Ginführung gekommen Die Spnoben von 1738, 1739, 1740 und 1742 gaben fich bie allergrößte Mühe, um baffelbe in Bang zu bringen und noch im 3. 1744 mußte es gerugt werben, bag in hagen noch immer tein Bresbyterium vorbanben war.

Dieses waren — abgesehen von ben Staatsbehörden — bie wesentlichsten Factoren, von denen die Entwicklung der kirchlichen Berhältnisse ausging. Roch immer wurde das Kirchenregiment — wenigstens in der Hamptsache — von der Kirche selbst ausgeübt. Aber doch war es grade die republicanische Form dieser Selbstregierung der Kirche, durch welche beren

Ausbau vielfach gehemmt wurde. Oft wurde, was eine Synobe beschloffen batte, auf ber folgenden wieder aufgehoben, bann wieder gur Geltung gebracht und schließlich boch unbeachtet gelaffen, ober gradezu antiquirt, weil nicht felten alles barauf antam, ob fich im einzelnen Falle ein Bortführer vorfand, der einem gestellten Antrage ober dem Antragsteller wohl ober übel wollte und fich geltend zu machen vermochte. Raturlich intereffirte fich auch ber jedesmalige Inspector weit mehr für feine eigenen Brojecte und Antrage als für bie feines Borgangers, weshalb gar manches, mas bie Spnobe in Angriff nahm, unausgeführt blieb. Auch fehlte es bem Inspector, ber nur als primus inter pares galt, an ber zu einem energischen Durchgreifen erforberlichen Autorität, und gar mancher Spnobal - Brafes bielt es auch gerabe nicht für rathfam burch ein ftrengeres Ginfdreiten fich Bibermartigfeiten zu bereiten, welche ibn oft weit über bie wenigen Jahre feiner Amtsführung hinaus auf bas Empfindlichfte berühren tounten. Daber tam es benn, bag nicht felten Befchluffe, bie von ben Synoben einhellig gefaßt und von ber Regierung bestätigt maren, feitens einzelner Prebiger völlig unbeachtet gelaffen wurden und gar nicht ins Leben traten.

Auch ertannte man es allmählich, bag bie Rirchenordnung felbft mangelhaft mar, indem fle über fehr wefentliche firchliche Intereffen gar teine Beftimmungen enthielt, weshalb bie Aufftellung einer neuen Rirchenordnung, welche die altern mit ben inzwischen erfolgten Synobal = und Regierungeverorbnungen und mit ben Beburfniffen ber Zeit in Ginklang feste, nothwendig ju fein ichien. Gine fpezielle Anregung jur Ausarbeitung eines folden neuen Befetbuches ber Rirche, ergab fich aus ber feit geraumer Zeit projectirten Redaction ber allgemeinen und provinziellen Gefetgebung Preufens, welche für Cleve-Mart im 3. 1780 zur Ausführung tam. Allerdings war es zunächst nur bie Absicht, bie bezüglichen Materialien zusammenzutragen; allein bie Spnobe von 1787 hielt die Aufftellung einer neuen eigentlichen Rirchenordnung für erforberlich, weshalb fie im folgenden Jahre bie Baftoren Müller und Spitbatt zu Iferlohn und Dahlentamp zu Sagen beauftragte, auf Grundlage ber beftebenben Rirchenordnung und mit Benutung bes Entwurfes zum allgemeinen Gefetbuch und ber vorhandenen Gbitte mehrere Entwürfe zu einer neuen Rirchenordnung auszuarbeiten, aus biefen Entwürfen auf einer Confereng, an welcher auch ber Inspecter und bie Claffenbeputirten Theil nehmen follten, einen einzigen berzustellen und biefen im Ministerium circuliren zu laffen. Indessen tam es zu nichts, ba man vor Allem die Publication bes Gefetbuches abwarten ju muffen glaubte. Eine neue Anregung gab bas Rescript vom 24. Decbr 1791; aber auch biefes blieb einstweilen ohne Erfolg, worauf die Claffe Wetter auf ihrem Convent vom 1. Juli 1794 ben Antrag ftellte, man moge nach bem im erften Banbe

von Teller's Renem Magazin gegebenen Mufter, eine Sammlung ber Statuten bes Ministerii, bie neben bem allgemeinen Canbrecht gelten wurben, sowie einen besonderen Abbrud ber firchlichen Borfdriften beffelben und ber fonft vorbandenen Rirchengesete veranstalten, - in Folge beffen ber Generalinspector Babeter fein "Allgemeines Rirchenrecht für bie preufischen Staaten" ausarbeitete, welches 1795 ju Dortmund im Drud erschien \*). Damit war aber immer noch teine Rirchenordnung gefchaffen, welcher man glaubte bie Bublication bes Rirchenrechtes voraus geben laffen zu muffen. Mit biefer letteren fcbien es nun endlich raider por fich geben zu wollen. indem die Sammlung bes Rirchenrechts für Cleve-Mart und Soeft, womit bis babin die Regierung betraut war, durch Rescript vom 24. Januar 1796 bem Affiftengrath und Grofrichter Terlinden ju Soeft übertragen warb. Aber erst am 28. Juli 1798 stellte biefer an die reformirten und lutherischen Ministerien in Cleve und Mart bas Ersuchen, ibm über bie Differengen zwischen bem particularen Rirchenrecht und bem allgemeinen Landrecht Bericht Die martifche Synobe entsprach biefem Auftrage burch Ginsendung mehrerer Arbeiten, worauf Terlinden seinen Entwurf aufstellte und am 13. Nov. 1802 ber Regierung zur Prüfung einsenbete. Allein wennschon Terlinden im 3. 1806 dem Juftiaministerjum au Berlin auch einen aweiten Entwurf vorlegte, so blieb bie ganze Arbeit boch völlig resultatlos, weil fie in ber bamale erfolgenben politifchen Rataftrophe zu Grabe ging.

Ingwischen mar innerhalb bes Ministeriums bas Beburfnig einer Rirchenordnung, und zwar in einer gang neuen Tendeng angeregt worden. Man fab nicht ein, warum nicht ben beiben Ministerien, bem lutherischen und bem reformirten, eine und biefelbe gemeinschaftliche Kirchenordnung ersprießlich fein follte, und bie Synobe von 1800 beauftragte baber ben Baftor Arupp in Unna in Gemeinschaft mit bem Brafes ber reformirten Synobe, sowie mit zweien anderen Predigern, welche ihm später beigegeben wurden (Somiebing in Witten und Afchenberg in Sagen), ben Entwurf einer für beibe Ministerien bestimmten Rirchenordnung zu machen, welcher auf einem Generalconvente gepruft und bann ber Regierung übergeben werben follte. Allein wieberum tam es zu nichts, weshalb im 3. 1804 ber Generalinspector Batefer felbft bie Bearbeitung ber Rirchenordnung übernahm. Babeter über= reichte feinen Entwurf ber Regierung, welche eben im Begriffe mar, benfelben mit einzelnen Abanberungen zu genehmigen, als auch bier bie Ereigniffe bes . Jahres 1806 ber Regierung und somit auch ben Brojecten berselben ein Enbe machten.

<sup>\*)</sup> Spater wieberholt 1798 unb 1825.

Denselben Ausgang hatten auch die auf die Aufstellung einer Rirchenordnung der Stadt Soest gerichteten Bestrebungen.

Der Magiftrat zu Soeft hatte, auf bem ihm zustehenben ius sacrorum fußend, die cleve = märkische Kirchenordnung von 1687 nicht angenommen, weshalb die ältere Kirchenordnung von 1628, burch einzelne fpatere Berordnungen ergangt, bier fortwährend in Geltung blieb. Die firdliche Organisation erhielt sich baber im Wesentlichen burchaus unverandert. 1721 ließ die Regierung in berfelben allerlei Umgestaltungen eintreten. biefem Jahre marb nemlich bas in Cleve = Mart bezüglich ber Bestellung ber lutherischen Inspectoren erlassene Rescript auch in Soest publigirt. bald aber bereiteten sich in Soest noch ganz andere Umgestaltungen vor, woan bie von bem ministerium suburbanum in Anfpruch genommene Mitwirfung bei ber Bahl ber Inspectoren (bie bis babin nur ben ftabtifden Bastoren zustand) Beranlassung gab. Die Regierung, welche bie besbalb bisher üblich gewesene Bevorzugung ber Stadtgeiftlichkeit für ungerechtfertigt hielt, entschied am 19. Febr. 1726 zu Gunften ber Landprediger, mas sofort eine Beschwerde ber ersteren zur Folge batte. Aufgeforbert, bie in Soeft eingeführte Rirchenordnung vorzulegen, ichidte ber Magiftrat bie Rirchenordnung von 1628 mit bem Beifugen nach Berlin, bag biefelbe allerdings über bie firchenrechtlichen Berhaltniffe nichts an die Band gebe, indem biefe lediglich auf bem herkommen und auf ber Autorität bes Magistrates be-Diefe lettere Behauptung warb jeboch in Berlin als mit bem Kirchenhoheiterecht bes Landesherrn für unvereinbar befunden, weshalb die Aufstellung einer neuen Rirchenordnung ber Stadt als bringendes Bedürf. In Bemägheit eines königlichen Erlaffes vom 4. Septbr. 1729 wurde baber bem Magistrat aufgegeben, auf Grund ber bestehenden Observanzen eine vollständige Rirchenordnung zu entwerfen. Gleichzeitig beantragten bie Landesgeistlichen, man moge "in ber Stadt ein formliches Confistorium errichten und jur Berhutung fernerer Unordnung eine Rirchenordnung introduziren." Durch ein nochmaliges Gesuch bes ministerium suburbanum vom 1. Juli 1729 ju thunlichster Beschleunigung ber Sache gebrängt, legte auch ber Magistrat im Dezember b. 3. ben Entwurf einer Rirchenordnung mit ber Erklärung vor, er hoffe, daß ihm die cura sacrorum, bie ihm in Gemägheit ber bergebrachten Freiheiten ber Stadt bis babin gugestanden habe, auch für die Butunft unvertummert verbleiben werbe. Allein ber Großrichter Schmit ju Soeft, welchem ber Entwurf jur Begutachtung zugefertigt marb, glaubte gerabe in biefer Forberung bes Magiftrats ben pringipiellen Irrthum bes gangen Entwurfes mahrnehmen gu muffen, weshalb berselbe in seinem Gutachten vom 6. April 1731 die Umarbeitung ber Rirchenordnung beantragte. Bon ber Ginrichtung eines "bochft nachtheiligen"

Confiftoriums, meinte ber Grofrichter, fei im Intereffe ber "Obermachtigleit", bes Königs burchaus Umgang zu nehmen. Dagegen behanptete ber Magistrat, Schmitz sei ihm seit Jahren feinblich gesunnt; er bestreite gar nicht, baf bem Landesberrn bie Episcopalrechte und Landeshoheit zustehe und mache nur geltenb, bak bie ad iurisdictionem eccles. gehörenben Sachen in Anordnung ber externa, Bestellung bes Gottesbienstes und ber Kirchenbedienungen corrigendo et confirmando au beobachten ihm selbst seit ber Reformation gebühre. Er babe biefe Befugnik über bas lutherische Minifterium, Die barin ftebenben Berfonen, beren Offizium und Berbrechen ftets ansgenbt, habe anch bas Recht, bie Inspectoren einzuseten, bie erwählten Baftoren und Schulmeifter zu confirmiren, wie ber Regek von 1688 biek hinsichtlich ber Brovisoren ausspreche, jeberzeit gehabt. Das ius circa sacra, wie es porber ber Bropft von Soeft Ramens bes Erzbischofs von Coln beseffen, habe er auf seine Gefahr im 3. 1532 acquirirt, gegen ben tatholischen Lanbesberrn behauptet, und nach Suspenfion ber geiftlichen Jurisdiction burch ben Religionsfrieben habe er baffelbe in ber angegebenen Beife weiter ausgelibt, — was mit bem bischöflichen Rechte bes Lanbesberrn fehr wohl verträglich fei.

Indem diese Controverse noch weiter fortgeführt ward, kam darüber die Ausarbeitung der Kirchenordnung ganz in Bergessenheit. Borläusig blieb es daher bei der älteren Kirchenordnung von 1628 und den allmählich entstandenen Observanzen. Erst als späterhin die Bearbeitung des märkischen Provinzialrechtes begonnen wurde, sah man sich veranlaßt, diese Observanzen zu revidiren und somit auf das Bedürfniß einer neuen Kirchenordnung zurückzukommen. Unter dem 29. Dzbr. 1784 forderte daher die Clever Regierung das Stadtgericht zu Soest auf, eine Kirchenordnung entwersen zu lassen. Die in Folge dessen von dem Stadtgericht und dem geistlichen Ministerium im 3. 1798 eingelieserten Materialien wurden sodann zugleich mit der märkischen Kirchenordnung von Terlinden nach der Ordnung des allgemeinen Landrechts umgearbeitet. Die politischen Ereignisse hinderten indessen die Bollendung und Bestätigung der Arbeit.

In Dortmund wurde erst um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts an die Ausstellung einer Kirchenordnung ernstlich gedacht. Am 26. Aug. 1748 beschloß nemlich der Rath, "eine Kirchen-, Armen- und Trivialschul-Ordnung ergehen zu lassen", weshalb er die Prediger der Stadt beauftragte, "zu solchem Ende ihre etwa habenden Monita und Borschläge binnen vier Wochen einzusenden." Die Bollziehung dieses Auftrags übernahm der Prediger Beurhaus, welcher am 4. Septbr. einen 26 Rubriken umfassenden Entwurf dem Magistrat vorlegte. Allein weiter kam man mit der Arbeit nicht. Der Entwurf ward bei Seite gelegt, und wenn schon im 3. 1797 unter hin-

weisung auf benselben wiederum an bas Bedürfniß einer Rirchenordnung erinnert wurde, so blieb es boch immer nur bei ber Aufstellung einzelner Geset, zu beren Spstematisirung man niemals gelangte.

Anders war es in Essen. Hier, wo die lutherische Gemeinde sich so erweiterte, daß die Bestellung eines dritten Predigers nothwendig ward, wurde, als man sich über das Bedürsniß einer Bervollständigung und Ueberarbeitung der alten Kirchenordnung verständigt hatte, der Entwurf einer "Rirchen» und Prediger» Ordnung" von dem geistlichen Ministerium ausgearbeitet und am 1. Dezbr. 1691 von dem Rath unter Bewilligung der Borsteher genehmigt und publizirt. Dieselbe enthielt keine ausführliche Agende, wohl aber bestimmte sie mehreres über die Form des Gottesdienstes. In Betress der bestehen den Arnd's Paradiesgärtlein (aus welchen beiden Schriften auch die Gebetsanhänge zu dem märkischen und bergischen lutherischen Gesangbuch geschöpft sind)\*). Seit der preußischen Besitznahme (3. Aug. 1802) hörten die Lutheraner zu Essen auf ein selbständiges Ministerium zu bilden, indem sie sich von da an zur märkischen Synode hielten.

Bezüglich bes Lehrbegriffs bestand natürlich zwischen ber lutberifchen Mart und ben umliegenden Städten und Gemeinden bie vollständigfte Bemeinschaft. Lange Zeit machte es fich bie Synobe fast mit angftlicher Scrupulofität zur Aufgabe, ihren lutherifch = rechtgläubigen Charafter unverlett au erhalten. Die alte Forma confessionis ward bis zum Jahre 1752 auf jeber Spnobe von Reuem als firchliche Lehrnorm vorgelefen, was feitbem nach Beschluß ber Synobe biefes Jahres auf ben Conventen gefcab, weil bier alle Prebiger ber Claffe versammelt maren. Die lette allgemeine Unterzeichnung ber Confession gefchah im October bes 3. 1717. Auf einem im 3. 1717 zu Schwerte gehaltenen Generalconvente war nemlich einbellig befoloffen worben, bag jum Gebachtniß ber von bem Ronige befohlenen Jubelfeier ber Reformation alle Brediger bie symbolischen Bucher unterzeichnen Diese Unterschriften murben in ber Beise vollzogen, bag ber Beneralinspector ein lateinisches Circular nebst ber Anführung bes Anfangs und bes Endes jener Confession ben Predigern zustellte, welches jeder einzelne Brediger, mit feiner Unterfdrift verfeben, weiter geben ließ. - Bei ber Bebachtniffeier ber lebergabe ber Augsb. Confession im 3. 1730 murbe bie Confession nur vorgelefen und burd munbliche Erflarung aufs Rene anerfannt.

<sup>\*)</sup> Die Effenbische Kirchens und Prebiger Drbnung ift in ber Schrift "Acta Essendiensia" (1706) S. 121 ff. abgebrudt. Bgl. außerbem "Entwurf einer Agenbe für ben Synobalbereich ber Grafschaft Mart" (Effen, 1821). S. XVIII.

Bei seiner Orbination ober Installation warb jeder Bastor zur Unterzeichnung ber Confession verpflichtet. Der Generalinsvector Davidie batte hierfür im Jahre 1650 eine boppelte Unterzeichnung eingeführt, eine unter ber Confession und eine andere, welche ben Empfang ber Orbination testiren follte, am Schluffe bes Confessionsbuches. Seit 1758 murben beibe Unterschriften in Eine zusammengefaßt. Nachher ließ ber jungere Generalinspector von Steinen seit 1771 nicht mehr bie forma confessionis, sonbern bie fymbolifden Buder, und zwar mit ber Formel "quia" unterfdreiben. geschah bis zum Jahre 1796, wo bas Confessionsbuch mit anderen Ministerialatten bei bem Transport berfelben von Fromern nach Sagen verschwand. Seitbem unterblieben bie Unterschriften. Ohnehin wollte ber Beift ber Reit berartige Reverse nicht mehr. Man beschräntte fich beshalb barauf, ben Candidaten bei ber Ordination mündlich die Berpflichtung aufzulegen, baff fie bie Religion Jeju nach bem Inhalt ber h. Schrift und mit bescheibener Rudfict auf Die fymbolifden Buder ber lutherifden Rirde lehren follten.

Früher hatte man freilich anders gedacht, indem die Spnode bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gegen Alles, was die Integrität des lutherischen Bekenntnisstandes beeinträchtigen konnte, mit großer Strenge einschritt. Als der Buchdrucker Wolschendorf zu Soest in einer Ausgabe des kleinen lutherischen Katechismus etwas abgeändert hatte, wurde er von der Spnode zu einem Umdruck seiner Ausgabe angehalten. Man ging sogar so weit, daß man im 3. 1725 ben Pastoren verbot, irgend eine Schrift drucken zu lassen, die nicht das Imprimatur des Inspectors erhalten habe; und die Spnode von 1732 untersagte es den Predigern namentlich Katechismen eigenmächtig zu veröffentlichen. Die Contravenienten sollten um so strenger censurirt werden, als eine solche Willfür schon durch die Beschlüsse ber Spnoden von 1706 und 1707 verboten sei.

Offenbar weisen biese und andere Magnahmen (auf welche wir weiter unten zurückkommen) auf eine Erstarrung bes religiösen Lebens hin, mit welcher die rechte Freiheit des evangelischen Geistes nicht verträglich ist. Nothwendig mußte daher in das Leben ein ganz neues kräftiges Ferment kommen, um es aus der Fessel des Dogmatismus zu befreien und ihm seine wahre, evangelische Innerlichkeit wieder zu geben. Dieses geschah durch den Bietismus.

Der Pietismus sand in der lutherischen Kirche der Mark und der übrigen evangelischen Lande um so leichter Eingang, als hier der Labadismus in den benachbarten resormirten Kreisen schon eine mächtige Erregung der Gemüther bewirkt und ihm die Wege gebahnt hatte. Zunächst (schon zwischen 1673—1683) traten pietistische Bewegungen in der Reichsstadt Essen herver, wo der eifrig fromme Bürgermeister Dr. Bedmann von den beiden

Bredigern Raufmann und Ropstadt unterftutt, Bersammlungen bielt, in benen Speners Schriften gelefen und auf die Ausübung eines thätigen Chriftenthums bingewirft wurde; Jahre lang hatten biese Bersammlungen ihren rnhigen Fortgang. Aber ber vietistisch = leibenschaftliche Brediger Joh. Merder, welcher im 3. 1691 zu Effen, wo man die Frankfurter collegia piotatis Speners icon i. 3. 1682 nachgeabnt hatte, Pfarrer marb, und bie Spenerichen Grundfape, namentlich feit 1699, jur Befampfung ber lutherifchen Lehre von ben guten Werten, vom Amt und Cultus ber Rirche verwenbete, rief Streitigleiten (junachft mit feinen Collegen Ropftabt und Saffelmann, namentlich mit bem letteren) bervor, von benen Effen feche Jahre lang beunruhigt warb. Rur mit großer Mühe gelang es ber clevischen Regierung, die erhitten Gemuther einigermaken zu beruhigen, und bem Streite baburch ein Enbe ju machen, bag Merder jur Rieberlegung feines Amtes bewogen warb, indem sich berfelbe mit einer Summe von 200 Thir., bie ihm bie Stadt gablte, und mit bem Rechte immermahrender Steuerfreibeit abfinden liek. \*)

Diefer foliefilichen Magnahme bes Magiftrats gingen Abrigens bie weitlaufigfic Berhanblungen voraus.

<sup>\*)</sup> In Wiberfpruch mit feinen Collegen ju Effen machte Merder namentlich folgenbe Sate geltenb : Ein Jeber, ber von Gott bagu begabt fei, tonne auch obne einen tirchlichen Beruf in ber Gemeinde öffentlich lehren, und wenn an folchen Leuten tein Mangel sei, so burse Niemand jum Bredigtamt berufen werben. Es sei unrecht, bie Lehrerftellen nur acabemifch Gebilbeten ju überlaffen, bie fich von teiner burgerlichen Profession, sonbern von Rirchenamtern nabrten. Die acabemische Theologie (ju melder Merder auch bie Logit, Metaphpfit, philosophische Ethit u. f. w. rechnete) fei eitel und thoricht, und gereiche ber Rirche nur jum Berberben. Chriftus babe fein besonberes Lebramt eingesett, und die Berwaltung ber Sacramente tomme barum nicht nur im Nothfall, fonbern auch orbentlich allen Gläubigen ju. Daber habe man außer ben firchlichen Gottesbiensten auch Privatversammlungen ber Chriften nicht nur jum Lehren und Ermahnen, sonbern auch zur Berwaltung ber Sacramente zu geftatten, und biefe fleineren Berfammlungen waren zwedmäßiger, als bie firchlichen. Die üblichen gottesbienftlichen Gebrauche maren bem Worte Gottes jumiber, und bie Obrigfeiten und Confiftorien batten feine Macht, Orbnung und Beife ber auferen Gottesbienfte auf auftellen.

Da Merder, ber nebenbei die Meunoniten als evangelische Glaubensbrüder rühmte und von der Concordieusormel sehr geringschähend sprach, ungeachtet wiederholter Abmahnungen des Magistrats nicht ausbörte, diese und ähnliche Behauptungen öffentlich vorzntragen, da er es vielmehr bewirste, daß sich viele Gemeindeglieder vom öffentlichen Gottesdienst zurückzogen und da er außerdem vom Magistrat die Abschaffung der Rechtshändel unter Androhung der Ausschließung desselben vom heiligen Abendmaß sorderte, auch den Mitgliedern des Magistrats in der Beichte ausdrücklich die Frage vorlegte, ob sie dieses versprechen wollten, und sogar zu allerlei Widersehlichteiten gegen die Anordnungen des Magistrats Beranlassung gab, so versügte der letzere endlich seine Dienstesentlassung.

Rurge Zeit nachher fand aber ber von Spener ansgestreute Same in einer anderen freien Stadt, nemlich in Dortmund, einen befonders enwidnalichen Boben. Bier - im Mittelvuntt ber Intherischen Rirche ber Mart - wo bas von gablreiden Studirenden aus Liefland, Breuken, Bolen, Danemark, Schweben, Sachsen u. f. w. besuchte Archigymnafium blubte, in beffen oberen Claffen bie theologischen, philosophischen, philosogischen und juriftischen Studien beimisch waren, und beren einzelne Claffen oft mehr als hundert Schüler gablten \*), war bis jum Jahre 1709 von allen Kangeln berab gegen die Bietiften, beren eifriges Drangen auf ein thatiges Chriftenthum bie lutherisch-orthodore Clerifei gar nicht verstand, als gegen Quater und Frommler fleifigst geprebigt worden. Aber in bem genannten Jahre trat an die Svike bes bortmunbischen Kirchen - und Schulwesens ein Mann, ber wohl erkannte, bag ber Bietismus ein wirkliches Beilmittel gegen wirkliche Schaben bes firchlichen Lebens barbot. Es war biefes ber icon feit Jahren burch Spenere Schriften erwedte Dr. Joh. Georg Joch, welcher im Jahre 1709 als Superintendent und Spmnafiged nach Dortmund berufen wurde. Joch benutte alsbald bie Mittel, welche ihm feine hervorragende Stellung an bie Sand gab, mit großem Gifer, um (namentlich burch Borlefungen, Ratehismuseramina und Brivatversammlungen) ein ernsteres, driftliches Leben an erweden. Allerdings traten ihm einige Prediger ber Stadt mit größter Bitterkeit entgegen und veranlaften einen Kampf, welcher ber Anfang einer lange Zeit andauernden und am Ende boch nur icheinbar beruhigten Erregung war. Zwei Decennien fpater entbrannte nemlich in Dortmund ein neuer Streit über bie Lehre von ber Rechtfertigung, indem ber Sat, bag zu berfelben gute

Als nemlich der Streit zwischen Merder und Hasselmann immer heftiger entbrannte, hielt es der Magistrat für rathsam, von der theologischen Facultät zu Halle sowie von dem Ministerium zu Franksurt gutachtliche Erklärungen über denselben einzuziehen. Das Franksurter Gutachten, welches im Dezember 1702 erfolgte, erklärte Merdern für seines Amtes unwürdig, Allerdings bemilhte sich nun der Magistrat, Merdern auf andere Gedanken zu dringen; allein vergebens, weshalb derselbe am 18. Januar 1703 seine Suspension decretirte. Hiermit war aber die Sache noch lange nicht beendet. Für Merder erklärte sich der Rector Friede; die theologische und juristische Facultät zu Halle sanden Merders Remotion vom Amte ganz unbegründet, und eine Bnigliche Commission, welche nach Essen kam, verlangte sogar sosorige Ausbedung derselben und Sestattung der Privatversammlungen. Indesen beharrte der Magistrat dei seiner Aufsassung des ganzen Handels und sprach im I. 1705 die völlige Dienstentlassung Merders und Kriedes aus.

<sup>\*)</sup> Bgl. die bei der Jubelfeier bes Archighmunklums im J. 1743 ausgegebenen Schriften, über welche in den Acta historico-acclosiastoa von 1744 S. 157 f. bestichtet wird.

Berke nothwendig wären, vertheidigt und bestritten wurde.\*) Die äußere Folge dieses Streites war, daß der König von Prenßen den Markanern den Besuch des Dortmunder Symnasiums, wo die Jugend irre geführt werde, verbot und ihnen empfahl, wenn sie nicht auf prenßischen Schulen ihre Ausbildung suchen könnten, das Symnasium zu Essen zu benutzen. Ungleich bebentender aber war die Wirkung, welche diese Controversen in dem kirchlichen Leben der Mark und der umliegenden Lande hervordrachten. Denn schon zeigte es sich, daß die Zeit, wo sich die starre und unfruchtbare Rechtgläubigsteit in der Kirche spreizen konnte, zu Ende ging. Wurde nemlich anch der Pietismus einstweilen noch überall, wo er austrat, als Renerung angeseindet und versolgt, so drang derselbe doch unaushaltsam weiter vor, rief aller Orten ein neues evangelisches Leben und Streben wach, und half somit, indem im

Aluge und Reumeister glanbten nun ben Streit als abgethan ansehen zu können — als berselbe plötzlich mit gauz neuer Heftigleit entbrannte. Im Jahre 1735 trat nemlich ber Gynnassalichinector Jopf zu Effen mit einer Schrift "Leben und Thätigleit bes gerechtmachenben Glaubens schriftmäßig und ans ben symbolischen Büchern und Luthers Schriften erörtert, zur nöthigen Lehr- und Ehrenrettung bes Jenaischen Theologen Budbens gegen die Berunglimpfungen bes Dr. Aluge in Dortmund" auf ben Lampsplatz. Run solgte wieder ber lebhasteste Schriftenwechsel ber streitenden Parteien. Gegen Zopf schrieb 1736 Renmeister, gegen diesen veröffentlichte Ch. Leonh. Meyer seine "zw sälligen Gedanten", woraus Renmeister eine "Untersuchung" dieser zusälligen Gedanten erscheinen ließ.

Auch der Prof. Martin Pilger zu Dortmund war (1733) in mehreren Disputationen für die Behauptung des Buddens, daß die innerlichen guten Werke schon in der Rechtsertigung nöthig wären, aufgetreten, was ebenfalls einen besonderen Schriftenwechsel veranlaßte.

<sup>\*)</sup> Der Gommafiarch und Brof. Dr. Rluge in Dortmund hatte fich in feinen Borlefungen und Disbutationen gegen bie Rechtfertigungelebre ber auf Spenere Seite ftebenben Theologen Bubbens und Bfaff ertlart. Diefes gab baber bem Brediger Brige mann Beranlaffung, biefen Lehrpuntt auf ber Rangel zu verhandeln. Brugmann bertheibigte bier ben Cat, bag bie guten Berte nicht nur bei bem Glauben in ber Rechtfertigung zugegen fein, sonbern auch bemselben vorausgeben mußten. Da Muge biere fiber bei bem Scholarchen und bei bem geiftlichen Ministerium ju Dortmund Beschwerbe flihrte, so ward eine Besprechung beiber Theile veranstaltet, bei welcher man fich unter ber Bebingung verglich, bag Brugmann bie Sache nicht weiter auf bie Rangel bringen wurde. Allein biefer hielt bas gegebene Berfprechen nicht, weshalb Ringe ermachtigt warb, eine Bredigt Renmeifters in hamburg "Festgegrfindeter Beweis, bas ber Menich, wenn er vor Gott gerecht wirb, feine guten Berfe babe", berauszugeben. Siermit nahm bie eigentliche Controverse ihren Aufang. Brügmann veröffentlichte nemfich gegen biese Prebigt ein Schriftchen unter bem Titel: "Die mit Unfug beschmutte und bod beschützte Rangel"; Reumeifter ließ eine "abgenothigte Rettung ber Bahrheit und Lehre" wiber Brilgmann bruden und Aluge theilte in einer an Denabrud gebrudten Controverepredigt angleich seinen über ben controversen Lehrpunkt mit Brugmann geführten Briefmedfel aller Belt mit.

reformirten Gebiete burch andere Potenzen daffelbe geschah, die Einigung der in der Lehre getrennten Confessionen im Leben verwirklichen.

Aber der Bietismus war es nicht allein, der damals die Gemeinden aufrüttelte und den alten Bau eines starren Orthodoxismus erschütterte: auch das herrnhuterthum zog viele ernste Gemüther an sich, während sich andrerseits in der zweiten hälfte des Jahrhunderts im Lehren und Treiben vieler jüngerer Brediger bereits rationalistische Sinwirkungen wahrnehmbar machten.

Wie anderwarts fo glaubten auch in ber Mart bie Beborben, fich felbft mit ihrer althergebrachten Orthodoxie im wohlbegrundeten Recht sebend und bas gange neue religiöfe Leben als eine unbefugte Neuerung verwerfenb, in großer Unbehülflichkeit burch allerlei Magregeln bie frühere Rube und Ordnung berftellen ju tonnen. Die Spnobe von 1721 icharfte ben Bredigern ein, ben lutherischen Catechismus nach ben fünf Sauptstuden eifriger ju treiben und Catechismuspredigten ju halten. 218 1726 ein reformirter Beamter in Lunen fich als Mitglied bes lutherischen Confistoriums geriren wollte, und als die Bauerschaft Ober-Aben im Rirchspiel Methler 1737 einen reformirten Schullehrer bestellte, fdritt bie Spnobe beibe Male gegen biefe Berletung bes confessionellen Interesses energisch ein. Die Synobe von 1723 gebot, bas Bolt mit ber augeburgischen Confession und bem lutherischen Catechismus bekannt zu machen und am Trinitatisfeste regelmäßig bie brei Symbola vorzulefen. Dem märkischen Gesangbuche ward bamals zu bemselben 3mede ein Abbrud ber augeburgifchen Confession beigefügt. Bei ber Gacularfeier ber Uebergabe ber augsburgischen Confession im Jahre 1730 murbe biefelbe auf bem Generalconvent vorgelefen und alle Baftoren wurden nochmals mündlich auf fie verpflichtet. In ben Jahren 1736 und 1737 ward burch Ebifte, welche von Berlin und Cleve tamen, befohlen, bag in allen lutherifden Gemeinden ber fleinere Ratechismus Luthers fleifig getrieben und namentlich ber Wortverstand beffelben bem Bolle beigebracht werben follte. In bem= selben Jahre 1737 censurirte bie Synobe einen Prebiger, weil er in frembe Gemeinden ging und Conventifel hielt. Behn Jahre fpater (1747) machte es die Synobe ben Baftoren jur Bflicht barauf ju feben, bag bas herrnhuterthum in ihre Gemeinden nicht einreife, und im Jahre 1749 mußte ein Brediger fogar eiblich verfichern, bag er bie mabrifchen und herrnhuterischen Lieber und Schriften fortschaffen, Die Conventitel meiben und feine Reisen ju ben Brübergemeinden einstellen wollte, weil ihm eröffnet war, daß man ihn fonft nicht mehr als einen lutherischen Brediger ansehen könnte. Ja man holte fich bieruber fogar bei ber theologischen Facultat zu Salle ein Gutachten ein und ließ bie Sache in Berlin entscheiben. Ginen allgemeinen Schreden verbreitete es daber, als ber Brof. Withof ju Duisburg 1753 in öffentlichen Blattern die symbolischen Bücher ber lutherischen Lirche anzutaften wagte. Deppe, Gefdicte. I.

Aber noch immer eiferte man mit Anordnungen und Maknahmen aller Art, um die alte Rechtglaubigfeit gegen bie von bem Bietismus angeregte Bewegung ju ichuben, ale man urplötlich von gang anbrer Seite ber einen neuen Reind fich gegen biefelbe erheben fab, ber namentlich bie jungere Beneration an fich zu feffeln wußte. Der Bietismus hatte boch bie Grundwahrbeiten ber evangelischen Lehre jeberzeit festgehalten und war fromm gewesen; ber neue Beift aber, ber fich jest erhob, ber Rationalismus, marf biefelben ohne Beiteres über Bord und drobte an bie Stelle bes Glaubens bie Moral ju feten, für welche bie Religiositat nur bie Bebeutung und ben Berth eines nütlichen Unterbaues haben follte. Giligft verorbnete baber bie Synobe von 1773, daß wegen ber aufkommenden Reuerungen im Lehrbegriff ber Inspector bie von ber Universität zurucklehrenben Canbibaten fiber bie symbolischen Bucher und beren Lehren namentlich in Betreff ber Gottheit Chrifti und bes beiligen Beiftes prufen follte. Auch wurden von ba an benjenigen jungeren Baftoren, welche bie Spnobalpredigt ju halten hatten, aufgegeben, ihren Brebigten babin einschlagenbe bogmatische Texte zu Grunde zu legen.

Aber die Gleichgültigkeit gegen ben althergebrachten Glauben nahm zu; die jüngeren Theologen, welche von den fernen Universitäten in die märkischen Berge zurücklehrten, erzählten, daß dort Niemand mehr in dem Wahn der Borzeit befangen sei und wie überall, so begannen auch in der Mark viele Gemeinden sich darüber zu freuen, daß die Religion jest so vernünfztig werde.

Da erfcbien, wie ein Blit ans beitrer Bobe, bas BBlner'iche Reliligioneebitt vom 9. Juli 1788, welchem in ben nachftfolgenden Jahren bie bamit in Busammenhang ftebenben Magnahmen ber Staatsregierung nachfolgten. Das tatechetische Lehrbuch "bie erften Grunde ber deiftlichen Lehre" wurde von Cleve aus unter bem 12. Februar 1790 ber Synobe gugeschickt; im folgenden Jahre wurde ber Brufungscommiffion zu Cleve bas Schema ber Canbibatenprufungen bebanbigt, und burch Rescript vom 17. Januar 1792 ber Inspector bes lutherischen Ministeriums angewiesen, Die Aufrechthaltung aller mit bem Religionsebilt in Busammenhang ftebenben Anordnungen auf bas Sorgfältigfte zu übermachen. Allein bie Bellnerfden Bolizeimagregeln vermochten ebenfo wenig in ber lutherischen Mart als anbersmo bie Tobten wieber lebenbig ju machen ober Beifter ju befchwören. Die "erften Grunde" tamen faft nirgenbs zur Einführung und bas "nehema examinis" wurde von ber Synobe bei Seite gelegt. Die Zeit hatte nun einmal bem alten Glauben ben Riiden gewendet, und felbft ba, wo man mit gröfter Werthichatung von ben Glaubenszengniffen ber Reformation rebete und bie fortbauernte Beltung berfelben betonte, mar es boch ber Rationalismue, ter bie Bergen und Sinne beberrichte und bem gesammten firchlichen

Leben seinen Charafter aufprägte. Ramentlich war biefes auch in ben alljährlich wiederkehrenden Synodalpredigten wahrnehmbar.

Es tonnte baber nicht fehlen, baf ber fo ganz anders geworbene Beift ber Zeit auch auf bas Berbaltnif ber Confessionen zu einander einen wesentlichen Ginfluß ausübte und biefelben im Leben einander naber brachte. Allertings blieb bas Berhältnift ber martifchen Lutheraner zu ben Ratholiten auch iraterbin fo foroff wie es fruber mar, und mit eiferfüchtigen Bliden machte Die Spnobe fiber jeden Uebergriff, ben fich biefe erlaubten. 218 bie Ratholiten zu Sagen im Jahre 1730 mit Fahnen, Krenzen und Gefang eine Brozession von Altenhagen nach Boele veranstalteten, mas ben Evangelischen argerlich war, führte die Sunode gegen biefes Auftreten ber Ratholiten fofort bei ber Regierung in nachbrudlichster Weise Beschwerbe. Sie widersette fich dem Herrn von Rutelsheim, ber auf dem Saufe Gronenberg in der Gemeinde ju Mart einen tatbolifden Gottesbienft einrichtete und burch ben Baftor an Rynern Barochialbandlungen verrichten ließ. Sie trug 1731 ber Regierung Magend vor, daß tatholische Hofesberrn die bisher von Lutberischen befesienen Sofe mit tatholischen Colonen besetten und Rinder aus Chen ber erfteren tatholifch erziehen ließen; und in den 40er Jahren war eine ähnliche gegen ben herrn von Schell bezüglich ber Gemeinde zu Rellinghausen geführte Rlage nicht erfolglos. Im Jahre 1736 ließ die Spnode eine Sammlung aller Beichwerben wegen vorgetommener Uebergriffe ber Ratholiten anfertigen, welche ber Regierung zur Abstellung überfandt murbe. - Die Effender Rirchenordnung von 1681 machte es (Art. XI.) den Bredigern zur Bflicht, ihre Barohianen in Predigten und Hausvisitationen "von Beirathen mit widrigen Religioneverwandten" (b. b. namentlich mit Ratholifen) abzumahnen.") Auch im

<sup>\*)</sup> Es beißt bafelbft: "Diemeil bie Erfahrung bezeugt, bag burch bas Beirathen an wibermartige Religion viel Streit, Bant, gottlofes, verruchtes Leben entfteht, auch oft Abfall ober Lauigkeit in ber Lebre bei fich felbft ober bie Seinigen hertommt unb bas einmutbige Gebet verhindert wird, als wollen wir, bag bie herrn Brebiger, so viel an ihnen ift, ihre Bubbrer, sowohl in offnen Predigten als privaten Bifitationen abmahnen, und fie babei erinnern, baf fie von ihrer Religion Anechte und Magbe annehmen möchten. Falls bie Abmahnung nicht verfangen wollte, foll ein Solcher vor bas Confiftorium citirt, abgemabnt, bestraft und jur Beständigfeit erinnert, bemfelben auch bie Broclamation bis zu naberer Unterrebung mit bem Confistorium nicht verflattet werben, es mare benn, baf bie Sache von bem Confiftorium ober ben Berrn Prebigern antersacht und befundenen Umflanben nach nicht geanbert werben tonnte, - bie aber so bereits an Bibermartige geheirathet, follen fie mit allem Ernft, Fleiß und Sanftmuth ermahnen, beständig bei ihrer Religion ju bleiben, ihre Rinber barin in ber Rucht und Bermahnung jum herrn aufzuerziehen, und ihnen Anleitung und Mittel nach Inbalt gottlichen Bortes zeigen, wie fie bas falfchglaubige Theil mit Liebe, Sauftmuth und Berhaltung ber beften, boch einfältigften Grunbe unfrer ebangelifchen mabren Lebre gewinnen und betehren möchten."

markischen Ministerium galt biefes als Pflicht jedes lutherischen Pre-

Ebenso war bas Berhältnif ber Lutberaner zu ben Reformirten lange Beit ein überaus gespanntes, und nicht selten mußte die Staatsregierung bier aur Babrung ber confessionellen Gleichberechtigung einschreiten. - wie a. B. in Samm, wo es die Regierung im Jahre 1717 durchsette, dag ber ben Lutheranern aufgebrungene Revers über ben Bergicht auf Rathoftellen gurudgenommen ward und bag zwei Lutheraner im Rath Sit und Stimme erhielten. Auch fpaterbin tamen noch Competenzconflicte genug vor, 3. B. 1754, als bie Regierung befahl, bag alle Ministerialbanblungen bei Ratholiten, welche in protestantischen Familien wohnten, von reformirten Bredigern verrichtet werben follten, weil biefes ber Lanbesverfaffung gemäß fei, - was ber lutherifden Spnobe Beranlaffung gab, fofort ben entidiebenften Broteft eingulegen. Dagegen waren feit ber Mitte bes Jahrhunderts Aeuferungen eigentlicher Intolerang boch nur felten mabrgunehmen, und Bortomuniffe wie bie au Blettenberg und Werdohl im Jahre 1769, wo bie Reformirten ben Lutheranern bie Kirdenfite in ber Simultantirde verfchloffen, und zu Camen im Jahre 1781, wo die Reformirten ben Lutheranern ben Mitgebrauch ihrer Rirchengloden verfagen wollten, ftanben gang vereinzelt ba. Bielmehr machte fich gegen bas Ende bes Jahrhunderts bas Bedürfniß firchlicher Gemeinfcaftlichkeit und Ginigung in beiben Confessionen mehr und mehr fühlbar, welches Gefühl fich bier um fo leichter geltend machen tonnte, als in ber Dart bie lutherische Rirche nicht allein icon frubzeitig bie reformirten Berfaffungseinrichtungen fich angeeignet, fonbern im Laufe ber Zeit fich auch bezüglich ibrer gottesbienstlichen Formen bem reformirten Kirchenwesen thunlicht affimilirt hatte. Daber beschloß bie Synobe von 1794, nachbem ichon im Jahre 1788 bie Berbrüderung ber lutherischen und reformirten Synoden angebahnt war, sich mit bem reformirten Ministerium ber Mart zu einigen. — Die Abendmahlegemeinschaft ber beiben Confessionen wurde seit 1803 ausbrücklich und allgemein anerkannt.

Wie die resormirte so hatte auch die lutherische Synode fortwährend mit besonderem Interesse die kirch lichen Catechisationen im Auge. Namentlich geschah dieses im Jahre 1712, wo ein am' 3. März auf dem Hofe zum Krumstud versammelter außerordentlicher Convent der lutherischen Classe Wetter (zur Bollziehung eines königl. Sabbathsedikts vom 28. October 1711) vereindarte, daß nach wie vor die Catechisationen Sonntags Nachmittags von Ostern die Martini oder wie es eines jeden Orts Gelegenheit mit sich bringe, mit allem Fleiß und Eiser gehalten werden sollten. Daher sollten die Nachmittagspredigten nicht zum Nachtheil der Catechisationen über eine halbe Stunde ausgedehnt werden. An diesen Uebungen sollten auch die Erwachsenen

Theil nehmen. Noch mehr verlangte die Synobe von 1734: Jeder Prediger sollte sowohl im Winter als im Sommer Sonntags Nachmittags seine Predigt latechistrend wiederholen, und zwar nicht bloß mit den Catechumenen sondern auch mit den Erwachsenen. Außerdem sollten die Prediger auch über Haber-manns Gebetbuchlein katechistren, damit es verstanden werde. Späterhin (1773) befahl die Synode, daß in der Passionszeit die Kinder im Beisein der Schullehrer über die Leidensgeschichte Christi katechister werden sollten.

Die Confirmation ber Jugend konnte nur mit Mühe zur allgemeinen Einführung gebracht werben. Ein an alle lutherischen Geistlichen ber Mark gerichtetes Circular ber Regierung zu Cleve vom 7. Februar 1786 regelte das dabei zu beobachtende Berfahren. Der Prediger sollte die Catechumenen wenigstens vierzehn Tage vor der Confirmationszeit mit Hinzuziehung eines Collegen oder benachbarten Predigers dem Consistorium öffentlich vorstellen, ihr Alter angeben und sie im Lesen und in den wesentlichsten heilswahrheiten prüfen. Diejenigen, welche hierin nicht genügten, sollten auf das nächste Jahr zurüdgesetzt werden.

Der allein gesetzliche Catechismus war ber kleinere Catechismus Luthers. Indessen gestattete die Spnode von 1736 neben bemselben auch ben Catechismus bes hannöverschen Generalsuperintendenten Justus Gesenius († 1673) zu gebrauchen.

In liturgischer Beziehung gab es vielleicht in ganz Deutschland kein einziges lutherisches Territorium, in welchem man so wenig von liturgischem Zwang wußte als in der Mark. Fast jeder Pastor verrichtete die liturgischen Handlungen gerade so wie er wollte. Dabei trat die ursprünglich eingeführte sächsische Beise des Gottesdienstes im Allgemeinen immer mehr zurück. Exorcismus und Privatbeichte, namentlich der erstere, erhielten sich nur in wenigen Gemeinden. Hier und da blied die Bortragung eines Kreuzes bei Begräbnissen noch Sitte; allein die Spnode erklärte sich dagegen und 1729 wurde es von der Regierung untersagt. Die Privatcommunionen, welche Abliche und andere Bornehme, ohne durch Krankheit an dem Besuche der öffentlichen Communion gehindert zu sein, in ihren Häusern veranstalteten, wurden im Jahr 1723 von der Spnode verboten. Auch untersagte die Spnode von 1738 den Geistlichen den Gebrauch der Altarlichte und der weißen Chorhemden ein für allemal.

In Dortmund wurde die sachsische Form des Gottesbienstes auf Antrag des Ministeriums durch ein förmliches Editt des Magistrats vom 2. Februar 1769 ("Erneuertes Editt wegen der Feier der Sonn- und Bußtage") abgeschafft. Demgemäß wurden das "Röcheln" oder Chorhemd der Prediger, die acht monatlichen Bußtage, die täglichen Morgen- und Abendbetstunden, der Altargesang der Prediger, der liturgische Gebrauch der Lieder "Weine Seele erhebet den Herrn" (mit dem während desselben üblichen Geläute), "Ich glaube an

Gott", "Ryrie", "Allein Gott in der Höh' fei Ehr" und vieles Andere beseitigt. \*) Schon vorher (23. Sept. 1756) hatte man daselbst die Privatbeichte beseitigt und statt berselben ein Formular für die öffentliche Beichte aufgestellt. — (Nur in Soest und der Börde vermochte sich die Privatbeichte uoch zu erhalten.)

Die früher übliche Feier bes Dreikönigstags, ber Reinigung, Berkinbigung und Heimfuchung Maria, bes Michaelissestes und bes Ishannistages
hörte im 18. Jahrhundert auf. Nur das Michaelissest ward gewöhnlich noch
am letzten Sonntag im September geseiert. Auch die Frühgottesdienste, welche
man vordem am ersten Weihnachtstag bei Licht zu halten pflegte, wurden um
1770 abgeschafft; ebenso die Wechselgesänge zwischen Prediger und Semeinde. Außerhalb der größeren Gemeinden gewöhnte man sich mehr und mehr daran,
die Abendmahlsseier nicht mehr als wesentlichen Abschluß des sonntägigen
Gottesdienstes zu betrachten. Fast überall wechselte der Gottesdienst in solgender Weise ab: Gesang, Altargebet, Gesang, Exordium, Gesang, Predigt,
Gebet, Gesang und Segen.

Eine auf bem Pringipe abfoluter Befenntnig- und Rultusfreibeit berubenbe vorübergebende Begunftigung erfuhr bas lutherifche Bertommen, als Friedrich b. Gr. ben preufischen Thron beftieg. Babrent nämlich Friedrich Bilhelm I. im Interesse ber Union burch Berordnung vom 27. Septr. 1736 bas Tragen bes Chorrods, bas Angunden ber Lichte, bas Abfingen ber Gebete, bes Segens und ber Einsetzungsworte bes Abendnichle für Stadt und Land ftreng verboten, und biefes Berbot als eine "Berordnung jur Abichaffung ber alten, noch aus bem Bapftthum berrührenben Ceremonien" burd Berordnung vom 1. Decbr. 1737 wiederholt hatte, ftellte Friedrich b. Gr. fcon im Jahre 1740 (3. und 29. Juli) ben Bredigern ben Alfargesang wieber gang frei. Auch wurde gleichzeitig burch Befehl ber Regierung zu Cleve allen lutherischen Bredigern ber Mark Namens bes Königs gestattet, "bie bisber verboten gemefene Tragung ber Chorrode ober Cafeln in ben Rirden, als and Die bei Keierung bes Abendmables fonst üblich gewesenen Ceremonien mittelft Angunbung ber Lichter auf ben Altaren u. bergl. auf ben Bunich berjenigen Gemeinden, wo es fonft üblich war, wieber einzuführen, ober aber es bei ber aulest eingeführten Art zu belaffen." Allein für die weitere Gestaltung bes gottesbienstlichen Lebens ber martifden Gemeinden blieben biefe Beranderungen boch ohne wesentliche Bebeutung. Das aus bem firchlichen Leben erwachfene Bedürfnig ber Barmonifirung bes lutherifchen Cultus mit bem reformirten war ftarter als jene Berordnungen.

Indem daher der Aultus mehr und mehr an spezisisch lutherischer Form verlor, wurde berfelbe dem reformirten Gottesdienst immer ahnlicher. Dabei

<sup>\*)</sup> Benrhaus, Alterthumer ber Reichsftabt Dortmunb.

behielten jedoch die Lutherischen das Altargebet (wie bereits bemerkt worden ift,) vor der Predigt bei, während die Reformirten dasselbe, obgleich es in der pfäizischen Agende vorgeschrieben, sammt dem Altar abschafften. Auch wurde in den lutherischen Gottesdiensten gewöhnlich mehr gesungen, als in den reformirten, weshalb man die Geistlichen der drei Confessionen als "die lutherischen Cantanten, die reformirten Prädicanten und die katholischen Musicanten" zu unterscheiden pflegte.

Da jedoch alle biese Abanderungen ber ursprünglichen Gottesbienstform grokentheile auf ber Billfür ber Baftoren ober auch ber Gemeinden beruhten, - und fomit bem Intereffe firchlichen Gemeinschaftslebens und firchlicher Orbnung fonurftrade juwiberliefen - fo machte fich bas Beburfnif einer firchlichen Regelung ber liturgifchen Gitte mehr und mehr fublbar. einem Generalconvent au Bagen im Juli 1711 murbe baber ber Befdluft gefaßt, daß ein von allen Baftoren ju gebrauchenbes Formular für bie Berrichtung ber Tauf- und Abendmahlshandlungen und für die Trauungsacte entworfen werben follte. Bu biefem Zwede follte jeber Baftor eine Darftellung ber in feiner Gemeinbe üblichen Liturgie burch ben Gubbelegaten an ben Inspector gelangen laffen. Diefer Beschluft tam auch zur Ausführung, und der Inspector arbeitete mit Benutung ber ihm eingesandten Formulare eine Liturgie aus, welche von ber Brovingialspnobe bes Jahres 1714 geprüft und bestätigt wurde, worauf im folgenden Jahre ber Drud ber Liturgie auf Roften ber Gemeinden befchloffen ward. Aber ber Sinn für liturgische Conformität war nun einmal bei ben Paftoren wie bei ben Gemeinben ber Mark nicht allzu groß, weshalb bie frubere liturgische Willfur nach wie vor im Gange blieb. Außerbem maren auch bie lutherischen Gemeinden im Rampfe mit ben Bapisten und unter Ginwirfung ber Reformirten von Alters ber baran gewöhnt, auf die lebendige Berfundigung bes Bortes, auf die Bredigt, auf bie geschickte Application biblischer Spruche an gewiffe Bortommniffe und Lebensverhaltniffe in bem Dage Alles zu geben, bag bie Geringschatung alles liturgifchen Altarbienstes zu ben unterscheibenben Merkmalen bes Lutherthums biefer Lanbe gebort.

Daher ward erst nach dem Ablaufe eines halben Jahrhunderts, im J. 1769, wiederum auf das Bedürfniß einer im ganzen Umfange des Ministeriums einzuführenden Agende hingewiesen. Der Inspector von Steinen übernahm die Ausarbeitung eines Entwurfs, allein die Synode von 1772 beschloß sich vorläusig auf die Redaction eines Gesangbuches zu beschränken und bessalls mit dem Clevischen Ministerium Berhandlungen anzuknüpsen. Die Sache blieb daher für die nachfolgenden Jahrzehnte um so mehr beruhen, als im J. 1798 die Staatsregierung auf die Einführung einer für die gessammte evangelische Kirche des Landes bestimmten Liturgie ihr Augenmerk

richtete. Als im 3. 1804 bie Regierung auf Beranlassung ber Soeft'schen Inspection bas Gntachten bes Inspectors Babeter fiber bie allgemeine Einführung ber liturgischen Sammlungen von Frosch einforderte, erklärte bieser sich ablehnend. Das einzige was man im liturgischen Interesse that, war, baß die Synode von 1805 beschloß, jeder Pastor sollte von Zeit zu Zeit berichten, wie die Gottesdienste in seiner Gemeinde eingerichtet wären, was er zur Verbesserung der Liturgie gethan habe und unter welchen ungünstigen Umständen ihm dieses möglich gewesen sei.

Auf bie Ginführung eines gemeinsamen Befangbuches ber lutherifden Mark war die Synobe seit dem Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts mit besonderem Interesse bedacht. Die bagu erforderlichen Borarbeiten waren balb erledigt. Eine reiche Sammlung von Liebern ward zusammengestellt, zu welcher im J. 1722 noch ein Gebetsanhang tam, fo bag bas ganze Wert nun ben Titel führte: "Rern und Mart geiftlicher Lieber, ober vollftändiges evangelisch-lutherisches märkisches Gesangbuch sammt einem Anhang und nöthigen Gebeten, Evangelien und Epifteln, Gefdichte bes Leibens, ber Auferstehung und Himmelfahrt Christi, babei auch die Zerstörung ber Stadt Berufalem, ber Catechismus fel. herrn Dr. Luthers und bie augsburgifche Confeffion, Gott zu Ehren und zur Rirchen- und Sausanbacht mit fonberbarem Fleiß eingerichtet, unter tonigl. preuß. allergnädigsten Brivilegio \*)." Mit bem alteren Anhange von 26 Liebern umfaßte bas Gefangbuch 548 Der spätere Anhang von 31 Liebern führte ben Titel: "Auszug einiger geiftreicher Lieber fur bie, welche in ber geiftlichen Singetunft fic weiter zu üben Luft haben."

Die Gemeinde Altena hatte dem Gesangbuch noch einen besonderen Anhang von 36 Liedern unter dem Titel beigefügt: "Praxis der Freiheit Altena oder Anhang etlicher geistlicher Lieder, welche auf Begehren der löblichen Freiheit Altena hiebei gefügt sind." Dieser besondere Anhang kam jedoch später in Altena außer wieder Gebrauch.

Unter bem Schwan fleht ber Bers:

Bas Luthers Schwan gefungen bat, hat guten Rachflang in ber That.

Luthers Siegel ift mit ben Worten verbeutlicht:

Der Chriften Berg auf Rosen geht, Wenn's mitten unter Dornen fleht.

<sup>\*)</sup> Dem Titel ift ein Holzschnitt beigegeben, welcher bas Bildniß Luthers entbalt mit einem Schwan und Luthers Siegel, barunter bie Worte:

Dier fieht bie Graffchaft Mart Das Mart ber beften Lieber Den Schat, fo manches Berg Erquidet bin und wieber.

Der Gebetsanhang bes Gesangbuches war theilweise für ben Privatgebrauch eingerichtet, enthielt jedoch mehrere Gebete, welche für ben kirchlichen Eultus bestimmt waren. Dieselben waren größtentheils (jedoch mit Abklitzungen) aus Arnd's Paradiesgärtlein, Habermanns Gebetbuch und aus ben sächstschen Kirchengebeten ausgewählt, — aus Habermanns Gebetbuch darum, weil dieses damals in der Mark so sehr verdreitet war, daß die lutherische Synode der Grafschaft im 3. 1734 regelmäßige Catechisationen über dasselbe anordnete.

Allein so reichbaltig auch die neue Sammlung war, so vermifte man boch in berfelben noch mancherlei in einzelnen Fällen zu gebrauchenbe Lieber, weshalb bie Synobe von 1742 eine Sammlung von Liebern über bie im Befangbuche fehlenben Materien zu veranftalten befahl. Da man aber mit ber Sache nicht recht fertig zu werben wußte, fo befolof man 1759 mit ber julich = bergifchen Spnobe, welche eben bamit beschäftigt mar, ihrem Befang= buch einen Anhang beizufügen, sich zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Auch biefes führte ju nichts, fcheint aber boch im 3. 1763 ber martifchen Synobe Beranlaffung gegeben zu haben, fich auf bie Berftellung eines Unhanges zum alten Gefangbuch zu beschränken. Im folgenden Jahre (1764) ließ man freilich biefen Blan wieber fallen, indem es zwedmäßiger schien zu Bunften ber Bredigerwitwen-Caffe ein gang neues Gefangbuch zu veranstalten. Daraus aber ward wieberum nichts und im 3. 1769 fand man es rathfam, einen zehn Bogen farten Anbang zum Gefangbuch bruden zu laffen. (1770) trat bas clevische Ministerium mit bem Borfclage einer Commembration jur gemeinfamen Ansarbeitung eines Anhangs jum Gefangbuche auf, was bie martifche Synobe von 1771 bereitwilligft und mit bem Bunfche annahm, baf beibe Rirchenkörper in allen Ministerial=Angelegenheiten zum Besten ihrer Gemeinden gemeinschaftlich verhandeln möchten. Da aber ber clevifche Inspector Sybel ber markischen Synobe eine Brufung feiner Liebersammlung nicht gestatten wollte, so brach bie Spnode die mit dem clevischen Ministerium angelnüpften Berhandlungen wieder ab. Run wurde allerdings im 3. 1777 auf Befehl ber Regierung bie Brufung ber Shbel'ichen Liebersammlung bennoch vorgenommen; biefelbe murbe jeboch von ber Synobe nicht für brauchbar befunden, weshalb biese jest eine neue Redaction bes Gefangbuche zu veranstalten befchloß, indem man alles Diffällige aus bem Buche zu entfernen und statt bessen 200 neue Lieber aufzunehmen beabsich= tigte. Und icon war man mit ber Arbeit fertig geworben, als zur Bollziehung einer Cabinetsorbre vom 2. Oftober 1780 ein Regierungsrescript vom 6. Novbr. b. J. erschien, welches befahl, bas bamals in Berlin gebrudte "Gesangbuch zum gottesbienftlichen Gebrauche in ben königlichen preußischen Lanben" auch in Cleve-Mart einzuführen.

Das "Berliner Gefangbuch" gehörte grabe nicht zu ben ichlechteften feiner Beit. Daffelbe enthielt eine große Angabl alter Rirchenlieber, Die freilich febr gewaltthätig mobernifirt waren; eine beträchtlige Babl neuerer Lieber von Gellert 2c. war hinzugefügt. Ein Arzt zu Bochum, Dr. Kortum, bewies in einer im 3. 1785 berausgegebenen Schrift "Etwas vom alten und neuen Befang-Buche und über bie Ginführung ber letteren in ben lutherifchen Bemeinen ber Graffcaft Mart" ziemlich evibent, bag bas neue Gefangbud feine einzige ber wesentlichften Blaubenswahrheiten bes Evangelinms perleugne, und baf bas alte feine Mängel habe. Auch war es gar nicht bie Abficht bes Ronigs, bas berliner Gefangbuch ben Gemeinden aufbrangen ju laffen; vielmehr erklärte berfelbe, in wiederholten Erlaffen, bag bas Bud ben Gemeinden nur empfohlen, ber Gebrauch aber ber freien Entidliefung berfelben überlaffen werben follte. Aber bie Regierung zu Cleve glaubte bie Einführung bes neuen Befangbuches als etwas Selbstverftanbliches anfeben an muffen, und erließ barnach ihre Berffigung.

Die ganze lutherische Mark erschrak, als fie erfuhr, daß ihr ber theme Lieberschat, den fie von den Batern ererbt hatte, geraubt und statt "Rern und Mark", wie man allgemein sagte und glaubte, leeres Stroh aufgedrängt werden sollte. Namentlich fühlte sich auch das Ministerium durch die Anordnung der Regierung auf das Schwerzlichste berührt. Indessen machten nicht wenige Prediger den Bersuch, dieselbe zur Bollziehung zu bringen. Diese Bersuche aber hatten die ernstesten Folgen. In vielen Kirchen entstanden an den Sonntagen, im welchen das fremde Buch eingeführt werden sollte, tumultuarische Austritte. Hin und wieder kam es vor, daß das Bolk auf die aus dem berliner Gesangbuche angekündigten Lieder gar nicht achtend, aus voller Brust sein altes Lied "Halte was Du hast empfangen", anstimmte, wobei die gröblichste Insultirung einzelner Brediger nicht ausblieb.

Dhne Beiteres — bas leuchtete sehr balb ein, — war bas Berliner Gesangbuch unmöglich zur Einführung zu bringen; vielmehr mußte nothwendig irgend ein Weg ermittelt werden, auf welchem das Boll mit demselben ausgesöhnt werden könnte. Dies schien nur dadurch möglich zu sein, daß die wesentlichsten Lieber aus "Kern und Mart" dem neuen Buche beigefügt wurden. Dies geschah; nachdem daher zufolge einer Bereindarung bes Ministeriums von 1782 ein Auszug aus dem alten Gesangbuch, welcher die den Gemeinden bekanntesten Lieder enthielt, als Anhang zum neuen Gesangbuch zusammengestellt war, versügte ein am 12. und 13. März 1783 zu hagen versammelter außerordentlicher Convent die Einführung des Gesangbuchs, dessen sich die Synobe erst im J. 1786 bediente. Außerdem erlief der Inspector von Steinen, noch ehe der Abdruck des neuen Gesangbuches mit dem Anhange vollendet war, an alle Prediger ein Synodalschreiben,

worin er dieselben aussortete, den Gemeinden zu erössuen, daß sie demnächt ein neues Gesangbuch erhalten würden, welches das alte an gutem Gehalt weit übertresse. Auch sollte es den Gemeinden empsohlen werden, sexnerhin lein Exempsiar des alten Gesangbuches zu laufen, sondern die vorhandnen allmählich zu verdrunchen und sie allenfalls den Kindern als Lesebücher zum Schulgebrauche zu geben. Die Beisung des Inspectors ward auch von vielen Predigern punktlich befolgt, und als der Drud des nenen Buches vollendet war, wurden zahlreiche Cremplare desselben in alle lutherischen Gemeinden der Mart versandt und zum dilligsten Preise seil geboten. Aber auch jeht standen der Einsührung des Gesangbuches unübersteigliche Hindernisse entgegen. Nur nenn Gemeinden (Hamm, Mart, Frömern, Hörde, Castrop, Uemmingen, Bochum, Herne und Sidel) ließen sich dazu bewegen, das Buch in Gebranch zu nehmen, weshalb die Regierung endlich (durch Rescript vom 16. Septör. 1785) die Beibehaltung des alten Gesangbuches für den Fall, daß der größere Theil der Geweinde für dasselbe wäre, nachgeben mußte.

"Kern nnb Mart" war somit gerettet; aber bas märtische Ministerium war in ben Augen ber Gemeinden compromittirt. Biese Prediger, die ihren Gemeinden das Berliner Gesangbuch hatten aufdrängen wollen, waren zu beuselben in ein Misverhältnis gekommen, das sich gar nicht wieder gut machen ließ. Ueberhaupt war in Folge der durch das Berliner Gesangbuch veranlaßten Händel das Bertrauen der Gemeinden zu den Predigern in einer Weise erschältnis jahre das althergebrachte innige Berhältnis jener zu diesen verloren ging.

In Soest ward ein neues Gesangbuch — das älteste bekannte, welches zu Soest gebraucht ward, — im J. 1715 eingeführt. Dasselbe hatte den Titel: "Neues und vollständiges Gesangbuch, darinnen lauter auserlesene Geist-, Kraft- und Trost- reiche Gesänge und Lieder herrn Dr. M. Lutheri und andrer geistreicher Männer zu sinden, nebst einem vollständigen Gebetbuch. Mit königl. preuß. Privilegio über Cleve und Mark. Soest, im Berlag Hermanni, gebruckt 1714\*)." — Dieses 400 Lieder umfassende Buch ist den besten Gesangbüchern jener Zeit zur Seite zu stellen. — Späterhin wurde in Soest ein anderes Gesangbuch unter dem Titel eingeführt: "Das neu vermehrte und verbessers Gesangbuch Gesangbuch, darin die besten evangelischen Lieder, so alte und neue, gesammelt und unter gewisse Ordnungen gebracht

<sup>\*)</sup> Bor bem Titelblatt befindet fich eine Abbilbung ber Stadt Soeft mit ben barunter gebruckten Worten:

<sup>&</sup>quot;Schau, Leser, was bies Buch zu seinem Titel führt, Es ist ber äußere Plan ber wohlbekannten Stabt, Borin die Lugend schon von Alters her regiert, Drum man fie Ehrenreich vorlängst geneunet hat.

find. Bobei ein geistreiches Gebetbuch zc. Ausgefertigt von bem Soest'schen Ministerio. Soest, in Verlag Joh. Heinr. Ebersbach 1770." Eine spätere Ausgabe dieses (714 Lieber umfassenden) Gesangbuches erschien unter dem abgekürzten Titel: "Neu vermehrt und verbessertes Gesangbuch für die Stadt Soest und beren Borbe, ausgefertigt vom Ministerio daselbst. Soest 1789 bei F. B. Balit."

Das lutherifche Dortmund erhielt ein neues (402 Lieber umfaffendes) Gefangbuch im 3. 1755 unter bem Titel: "Ren Dortmundifches Gefangbuch, barinnen auserlesene Lieber herrn Dr. Martin Lutberi und anderer evangelischer Lebrer enthalten, bem ein driftliches Gebetbuch wie anch bie Sonn- und festtäglichen Episteln, Evangelium, Baffionegeschichte und ber fleine Catechismus Lutheri nebst einem Anhang etlicher Spruche beiliger Schrift von beren vornehmften Glaubensartifeln beigeffigt. Berausgegeben von bem Com permiss. et privil. Ampt. Magistr. Dortmunbifden Minifterio. Dortmund, gebruckt bei G. D. Babeker, 1755." - Das lette (von ben Bredigern Abam Leis und Caspar Bogt rebigirte) Dortmunder Gefangbuch erfchien 1778 als: "Reues Dortmunbifches Gesangbuch, mit einer Sammlung von Gebeten, ben Spifteln, Evangelien und ber Leibensgefcichte Jefu. Auf obrigkeitliche Berordnung berausgegeben von bem ehrwürdigen luth. Im Berlage bes Baifenbaufes. Confifterio. Dortmund, gebrudt bei R. G. S. Babeter, 1778."

Bon neuen firchlichen Ginrichtungen ber genannten Stabte ift aus biefer Beriobe wenig zu berichten. Faft alle besonderen Anordnungen, welche bie Magistrate trafen, hatten vorzugsweise bie Disciplin, die Hebung des kirchlichen Lebens in ben Gemeinden und im geiftlichen Ministerium jum Zwed. In Soeft wurden bie altherkommlichen Prebigerconvente im 3. 1715 in ber Beife umgestaltet, bag man wochentliche, monatliche und vierteljährliche Convente einrichtete, welche nach einer Bereinbarung bes Ministeriums vom 22. Juni 1725 namentlich ju gegenseitiger Erwedung und Forberung ber Prediger und gur Abstellung von Unordnungen bienen follten. rung bes Armentaftens bestimmte eine Berordnung vom 27. Darg 1695, bag Brovisoren und Diaconen ohne Borwiffen ihrer Collegen und ohne genügfame Caution fein Gelb ober Gelbeswerth aus bem Raften nehmen follten. Die früheren Bestimmungen über Beilighaltung ber Sonn = und Festiage, über die firchliche Bestrafung ber Meischesfünden zc. wurden zum Defteren Bu Dortmund murbe ben Geiftlichen (22. Roobr. 1683) ber Besuch von Gasthäusern burchaus untersagt. Leichtfertiger Geschlechtsumgang wurde bafelbst (15. Febr. 1727) mit einer Gelbstrafe von 50 Golbgulben und mit Rirchenbuße bebroht.

Mit gang befonderem Gifer ließ fich jedoch bie lutherifche Rirche ber

Mart (ebenso wie die reformirte) die Aufrechthaltung der Lirchenaucht und Die Befferung bes Gemeinbelebens burch biefelbe angelegen fein. lich arbeitete die Synode fortwährend der Entheiligung der Sonn- und Seftiage entgegen. Die Synobe von 1721 unterwarf Birthe und Gafte, welche mabrend bes Gottesbienftes Wirthichaft trieben und fich bewirthen liegen, ber Cenfur. 3m 3. 1723 beantragte bie Spnobe bei ber Regierung bie Bubligirung eines gegen bie Sabbathichanbung gerichteten Ebiltes und empfahl i. 3. 1740, nachdem bas Cbilt längst emanirt war, fogar noch Berfcarfung beffelben. Alle Störungen ber Sonntageorbnung (burd Scheibenfciegen, Bochzeits - und Taufmablgeiten, burch Fuhrmert, burch Bergebrung ber Bor- und Nachbiere u. f. w.) wurden baber fofort ber Regierung ju folenniger und ftrenger Abnbung angezeigt. Die Alten ber Synoben bon 1741, 1743, 1753, 1768, 1772 und 1781 find voll von Rlagen über vortommenbe Entheiligung bes Sonntage burch Gaen, Maben, Sabren, burch Scheiben = und Bogelschießen und burch andere Arbeit und Luftbarkeit, durch große Gebehochzeiten, Taufmablzeiten und Bochzeiteschmausereien, bis endlich ber Befehl erwirft wurde, bag bie Jahrmartte, welche in protestantischen Orten auf ben Sonntag fielen, am folgenben Montag gehalten und bag an Sonn- und Festtagen tein Bogel = und Scheibenschiefen gestattet fein follte. Als 1778 und in den folgenden Jahren bei Ausbehung der Bagenknechte mehrere Beamte bie Rirchen mabrend bes Gottesbienftes befegen ließen, bem Brediger auf ber Rangel Stillschweigen geboten, Die Communion ftorten und die Leute mit gezogenen Degen und geladenen Biftolen bebrobten, gab fich bie Spnobe bie erbenklichfte Dube, um biefen unerhörten Unfug abguftellen. - Als die Synobe auf eine Erneuerung bes Sonntagsebittes antrug, war bas geiftliche Departement zu Berlin eben im Begriff, baffelbe mit Berudfichtigung ber gestellten Antrage umquarbeiten, als die politischen Ereigniffe binbernd bazwischen traten.

Ueberhanpt hatte die Synobe unablässig auf jedes Aergerniß und jede Berlehung ber moralischen Ordnung das wachsamste Ange. Im 3. 1727 eiserte die Synobe gegen die Excesse bei den Prozessionen, welche die Katholiten in Mengede bei den Osterseuern verübten, und in den Inhren 1737 und 1739 schritt dieselbe gegen den Unfug ein, der bei den Osterseuern auch in ganz protestantischen Ortschaftung der Schmausereien bei den Beerdigungen und 1772 die Abstellung der Schmausereien bei den Beerdigungen und 1772 die Abstellung der bei dem Scheibenschließen vorkommenden Ausschreitungen. Die in der cleve-märkischen Kirchenordnung enthaltenen Bestimmungen über die Handhabung der Kirchenzucht suchte Sie Synode solange und soweit zur Anwendung zu bringen, als die Regierung sie aufrecht hielt. Hurerei und Ehebruch wurden noch 1721, 1737, 1739 und 1748 unter Bes

obachtung ber ordnungemäßigen gradus admonitionis mit Ercommunication und Kirchenbufe bestraft. Als 1724 in Barven eine Mutter mit ihrem Rinbe einen Barfüffermond jum Segenfprechen gebraucht batte, befahl bie Spnobe, bak beibe von bem Consikorium censurirt und bak bei ihrer Communion bas vorgeschriebene Gebet von ber Rangel gesprochen werben follte. — Rach Beschluß von 1738 wurde sogar bas "wettabliche Tanzen" für eine "Luft bes feleisches" ertlärt, Die "mit bem Chriftenthum nicht befteben tonne." Die Tänger follten nach vergeblicher Anwendung ber gradus admonitionis vom Abendmahl zuruchgewiesen und bie Confirmmen follten verpflichtet werben, fich alles Tangens zu enthalten. - Die Synobe von 1739 feste fest, bag ärgerlich lebenbe Gemeinbemitglieber, wenn fie fich bem Baftor auf geschene Borlabung jur Correction nicht fiftiren, por bas Confistorium geladen und folange, bis fie fich ftellen wurden, vom Abendinahl ausgeschloffen werben follten. Bürben anbere Brebiger folde Berfonen, über welche bie Sacramentesverze verbangt fei, bennoch zur Communion zulaffen, so sollten sie nach Beschluß von 1737 und 1743 streng censurirt merben.

Much fouf die Synobe viele neue Einrichtungen, welche bie Saltung driftlicher Moralität jum Awede batten. So bestätigte bie Sunobe von 1721 Die burch ben am 11. Juni 1692 zu Schwelm versammelten Convent angeordneten Sausvistirung, welche ber Brediger mit Zaziehung eines Confistorialen jur Förberung ber Borbereitung auf ben Abendmablegenuß ansführen follte. And beschloffen bie Spnoben von 1725 und 1732, bag sich die Communicanten jedesmal einige Tage vor der Abendmahlsfeier bei bem Baftor melben follten, bamit biefer Belegenbeit babe, notorifchen Gunbern nachbrudlich ins Gewiffen zu greifen. Lange ftraubte fich bie Regierung, biefen Befoluf anzuerkennen, bis fie es endlich i. 3. 1740 bennoch that. Wenn 1742 und nachher Rlage entstand, bag ber eine und andere Brediger biefem Befehle nicht nachlebe, fo wurde er von ber Sunobe cenfurirt. Spnobe von 1742 verordnete, daß tein Prediger einen Communicanten ans einer fremben Gemeinde ohne Zeugnift zum Abendmahl zulaffen follte. Auch becretirte die am 17. und 18. Juli 1742 zu Bagen versammelte Sunobe, daß es einem jeden Prediger fein Amt zur Pflicht mache, " biejenigen in ber Bemeinde, die in folden Sanden lebten, beren Beschaffenbeit es erforbere, daß fie vor dem heil. Abendmahl beshalb nachbrilific vermahnt und erinnert wärden, folche geziemlich und mit gehöriger Brudenz zur wahren Rene gu bringen, und privatim die gradus admonitionum wider solche zu observiren, wiffentlich aber bas Mal bes Herrn Niemanden unwürdig genießen zu laffen. Aufterbem thaten bie Synoben noch mancherlei, um ber Robbeit ber Sitten au steuern und eine bessere Aucht des Lebens beraustellen. In den Jahren

1734 und 1743 wurde verordnet, daß jeder Bastor über den sittlichen Zuftand feiner Gemeinde genaue Berichte einliefern sollte und 1748 wurde den Pfarrern aufgegeben, zur Bekämpfung des einreißenden gottlosen Wefens über das Dasein Gottes, über den göttlichen Ursprung der heil. Schrift, über die Genugthuung Christi und über die Ewigseit der Höllenstrafen siefig zu predigen.

Das strengste Berfahren wendeten natürlich die Synoden gegen straffällig gewordene Pastoren an. Da namentlich i. J. 1735 mehrseitig Alagen über den anstößigen Bandel einzelner Prediger laut wurden, so veranlaste die Synode die Publizirung des Observations und Animadversionseditts vom 27. Sptbr. 1736. Auch bewirkte es die Synode von 1769, daß sich die Regierung von da an alljährlich (die schon 1736 angeordneten) Conditenliste über die Prediger einreichen ließ. Im I. 1798 verordnete sie die censura morum der Prediger auf den Classenconventen und 1806 empfahl sie den Pastorn dringend, auf ihr eigenes stitliches Berholten zu achten. Desters kam es daher auch vor, daß die Synode gegen Prediger, welche sich grobe Immoralitäten hatten zu Schulden kommen lassen, "den Fiscus erzitirte", oder sie vom Amte suspendirte.

Ein wesentliches Förberungsmittel bes moralischen Berhaltens ber Gemeinden erkamten die Spuoden in der Aufrechthaltung eines richtigen Berhältnisses zwischen Predigern, Aeltesten, Lehrern und Gemeinden. Wissehelligkeiten, welche zwischen denselben vorlamen, suchte daher die Spuode sosort im Keime zu erstiden, wobei dieselben das kirchenordnungsmäßige Berfahren jederzeit streng innehielten. In erster Instanz hatte der Gubdelegat eine gätliche Beilegung des Berwärfnisses zu versuchen. War seine Bemähung erfolglos, so berichtete er darüber an den Inspector, der ebenfalls zunächst den Bersuch einer gütlichen Ausgleichung machte. Gelang anch dieser nicht, so trug der Inspector die Sache der Spuode vor, die entweder duch Delegirte den Sähneversuch nochmals wiederholen ließ oder an die Regierung berichtete. Die Spuodalprotocolle berichten über viele Fälle von Irrungen, welche nach diesem (namentlich auch durch die Spuoden von 1733 und 1797\*) in Erinnerung gebrachten) Berfahren ausgeglichen worden sind.

<sup>&</sup>quot;) Die mark. Synobe von 1797 verorbnete in §. 4: Wenn kinftig wiber Bersmuthen Irrungen zwischen Prebigern, Schullehrern und Gemeinbegliebern mit ben beis ben ersteren wegen beren Amtssührung vorsallen würden, so sollten bergleichen Fälle, wie es nach ber 20. und ben älteren Synobalverhandlungen gebräuchlich sei, zuvörderst an ben Subbelegaten ber Classe gebracht werben, welcher dam mit Zuziehung bes einen ober anderen Predigers seiner Classe die Streitigkeit beizulegen suchen sollte. Bürde das aber nicht möglich ober gar ein der obrigkeitlichen Untersuchung ober Ahnsbung werthes Aergerniß vorgefallen sein, so sollte die Sache von dem Subbelegaten

Bur Erzielung einer tuchtigen Ausbildung ber Brediger trafen bie Sproden namentlich seit 1780 (aber auch schon vorber) eine Reibe ber beil-Bor Allem mußte bierbei bafür Gorge getragen famften Anordnungen. werben, daß die kunftigen Prediger, wenn fie die Universität bezogen um Theologie zu ftubiren, auch bie bierzu erforberliche Borbilbung befagen. Daber befahl die Spnobe 1780, daß angebenbe Studiosen ber Theologie, ebe fie jur Universität abgingen, vor bem juftanbigen Subbelegaten und amei geschickten Mitgliebern ber Claffe bas Eramen pro maturitate machen follten, - infolge beffen bie Regierung 1785 bas Maturitatseramen oblis agtorifd machte. In bemfelben Jahre 1785 lief bie Spnobe, ba fich mande Inglinge biefem Eramen nicht unterwerfen wollten, zur Regelung bes Examens (bas in Zutunft immer auf den Claffenconventen gehalten werden follte), eine ausführliche Instruction entwerfen. Zwei Jahre frater ward biefelbe jedoch wieberum abgeändert. Die Abiturienten follten nicht mehr auf den Conventen, sondern in den Ferien gebrüft werden. Dieselben sollten sich bei bem Inspector ber Claffe melben, ber ihnen zwei Brediger als Examinatoren zuzuweisen und nach beren Zeugnig bas tostim. maturitatis felbst zu formiren babe.

Weit früher war natürlich die Brufung der Bredigtamtecanditaten angeordnet, indem jeder berfelben, wenn er ein Amt übertragen haben wollte, porber bas examen ordinandorum bestanben haben mußte. Inbeffen mar biefes fo wenig genügend, bag bie Regierung auf ben Antrag bes Generals inspectors Emminghaus schon i. 3. 1718 befahl, es sollte tein Canbibat gur Bredigt noch viel weniger zur Wahl zugelaffen werben, den nicht ber Inspector bezuglich seiner Kenntnisse und feines Wandels tentirt habe. Bon ba an war baber eine zwiefache Prüfung ber Canbibaten üblich: bie erfte, welche ber Inspector allein vornahm, erwirtte bem Candibaten bie Erlaubnig jum Predigen und die Bahlfähigkeit; die andere, welche ber Inspector und zwei Affistenten am Tage por ber Orbination bes Candibaten anstellten, sollte zur Ermittlung ber Amtstüchtigkeit beffelben bienen. Diese Eramenordnung erhielt fich in ber Hauptsache unverändert bis zum Jahre 1780. Aber icon längst mar bas Ungenügende berfelben anerkannt worben. Daber verordnete bie Synobe i. J. 1780, daß die von dem Inspector allein angestellte Prüfung pro licentia concionandi feruerbin nicht mehr bie Rraft haben follte, ben Canbibaten bie

bem Generalinspector gemelbet und von biesem entweber bem Synobus ober nach Berfinden sofort ber Regierung vorgetragen werden. Der Subbelegat und Generalinspector sollten überdem gehalten sein, jener seiner Classe und bieser bem Synobus seiner Zeit bavon Nachricht zu geben und mit benselben zwecknäßigen Magregeln über bergleichen Borfälle zu vergereben und festzuseten.

Bablfähigkeit zu ertheilen. Um diese zu erhalten, sollten sich die Candidaten auf ber Spuode von bem Inspector und vier Deputirten brufen laffen. Daber munten fich bamals alle Candidaten, welche schon früher bie Lizeng erhalten batten, zur Brufung auf ber Spuobe ftellen. Auch follten bie Canbibaten tunftigbin alljährlich ihrem Inspector Zeugniffe über ihr Wohlverhalten von bem betreffenben Subbelegaten einreichen. Rur wenn ein Canbibat Hoffnung auf Anstellung baben und die Spunde noch zu entfernt fein wurde, follte ber Inspector ermächtigt fein, benfelben mit Augiebung einiger geschidten Brediger auf seine Roften an eraminiren. Die martische Spuode von 1782 genehmigte es, bag bie von ihren Deputirten und bem Confistorium zu Soest geprüften Canbibaten in beiben Ministerien regipirt werben follten. Rux follten bie Canbibaten ihren Ministerien nicht porbeigeben und follten ibre Rengniffe bem anbern Inspector prasentiren, ebe fie jur Rangel gelaffen wurben. Bezüglich ber markischen Canbibaten tamen bieran in ben Jahren 1786 und 1788 noch ftrictere Berfügungen, indem bie Spnobe befahl, bag ohne Erlaubnig ber Regierung feine Brufung fur bie Bablfäbigkeit aukerhalb ber Sonobe ftattfinden, und bak ber Inspector auch bei ber Brufung fur bie Ligeng zwei geschickte Brediger hingugieben sollte. Rein Candibat follte, ebe er für die Ligenz geprüft worben fei, predigen, und fein Confistorium follte einen Candidaten zu einer Brobepredigt requiriren und benominiren, ber fich nicht bas Zeugniß ber Bablfähigfeit erworben babe. 3m 3. 1792 (7. März) machte baber ber Generalinspector bie Subbelegaten in einem Circular barauf aufmerkfam, baf jest ein breifaches Eramen ber Candibaten bestehe, nemlich bei ber von ber Synobe bestellten Commission jur Erlangung ber licentia concionandi, sobann bei bem Inspector, und enblich ber Bablfäbiateit wegen bei ber Spnobe felbit. -

Auch fab man fich allmählich genothigt, für bie Beschaffung tuchtiger Examinatoren mehr, als bisher geschehen war, Sorge zu tragen. nobe von 1793 befahl baber, bak jebe Spnobalversammlung, bamit man immer geeignete Doputati ad examen habe, aus ben anwesenben Brubern vier mablen follte, die dann ohne Wiberrede als Craminatoren in Function au bleiben und nöthigenfalls Substituten au stellen batten. Inbeffen erwies fich biefe Anordnung fehr balb als ungenügenb. Die bestellten Craminatoren waren febr oft völlig unvorbereitet und weigerten fich nicht felten, bas ihnen übertragene Amt anzunehmen. Daber vereinbarte bie Synobe von 1797, baß jebesmal auf brei Jahre zwei Brediger bes Ministeriums in ber Nachbaricaft bes zeitlichen Inspectors von ber Synobe zu Eraminatoren erwählt, daß von teinem ber Ermählten bie auf ihn gefallene Bahl abgelehnt werben und baf bie beiben anderen Eraminatoren nach ben Claffen jedesmal bestellt werben follten. welche bann auch augleich Deputati classium für bas Deppe, Mefdidte. I.

laufende Jahr sein konnten. Seit 1799 wurden die Prüfungen nach ber von bem Oberconsistorium zu Berlin erlassenen Instruction abgehalten.

Um aber auch noch in anderer Weise die Borbereitung der Candidaten für den pastoralen Beruf thunlichst zu fördern, erließ die Spnode mehrere Berordnungen, welche die Förderung der theologischen und religiös-sittlichen Ausdildung derselben zum Zwecke hatten. Die Spnode von 1780 befahl, daß jeder Candidat alljährlich ein Zeugniß seines Classenispectors über seine wissenschaftliche und sonstige Beschäftigung und über sein sittliches Berhalten dem Generalinspector einreichen sollte; und ein späteres Spnodaldecret (von 1800), welches von dem geistlichen Departement bestätigt ward, machte es jedem Subbelegaten zur Pslicht, die in seiner Classe sich aufhaltenden Candidaten jährlich zu einer Conferenz einzuberusen und in Gemeinschaft mit einigen geschickten Pastoren ein Colloquium mit denselben anzusstellen, auch sich von ihnen Aufsähe über gegebene Themata einreichen zu lassen und hierüber, sowie über das moralische Berhalten der Candidaten alljährlich an die Spnode zu berichten.

Natürlich mar es bem Rirchenregiment leicht, bie Canbibaten zu größerem wiffenschaftlichen Gifer anzuspornen, ba biefelben ihr Eramen noch ju bestehen hatten. Weit schwieriger bagegen war es auch in ben Paftoren, benen tein Eramen mehr brobte, bas wiffenschaftliche Intereffe lebenbig zu erhalten und fie zu einem fortgefeten theologifden Studium anzuregen. Die Synobe machte baber ju biefem Behufe allerlei Berfuche. 1736 machte fie ben Borfcblag, nach bem Muster ber berlinischen und beffischen "Bebeopfer" eine unter biesem Titel berauszugebende Zeitschrift au begrunben. Die Claffe Better ftellte i. 3. 1774 ben Entwurf gur Errichtung einer Claffenbibliothet auf, die unter ben Bredigern circuliren follte, was erft i. 3. 1801 Nachahmung fand, indem bamals bie Synobe für jede Classe Lesezirkel empfahl. Schon ein Jahr früher (1800) hatte die Spnobe biejenigen Brebiger, benen ihr Amt bie erforberliche Dufe übrig laffe, bagu ermuntert, fich bem Unterricht von Zöglingen zu wibmen; und i. 3. 1806 machte biefelbe eine Reihe von Propositionen, welche ben 3wed hatten, die Classical= und Synobalversammlungen fur die Fortbilbung ber Prediger noch nugbarer ju machen, als bisber.

Eine insbesondere für jüngere Prediger höchft förderliche und praktische ältere Einrichtung wurde damals leider durch die überwiegende Fürsorge für wissenschaftliche Ausbildung zurüdgedrängt. Bon Alters her war es nemlich Sitte, daß auf den Synoden Amtsvorfälle zur Sprache gebracht wurden, welche sich auf die mannichsachsten Borkommnisse des pastoralen Lebens bezogen. Man discutirte darüber, wie sich der Prediger gegen Sacramentsverächter zu verhalten, wie er Angesochtene zu behandeln, wie er mit solchen

Consitenten, welche das Gegentheil von dem, das sie ihm in der Beichte als Bahrheit gestanden, vor Gericht erklärt hätten, zu versahren habe, wie es mit der Zulassung von Taubstummen zum Abendmahl zu halten sei u. dgl. m. Diese heilsame Einrichtung kam allmählich in Abgang. Erst späterhin kamen derartige Erörterungen auf den Synoden wieder mehr in Brauch.

Bezüglich der äußeren Berhältnisse der Pfarrer und der Pfarreien hatte die Spnode während des ganzen Berlaufs des achtzehnten Jahrhunderts vollauf zu thun, um nur die gröbsten Uebelstände zu beseitigen und die nothe wendigsten Einrichtungen herzustellen. Dahin gehörte vor Allem die Feststellung des Modus der Predigerwahl. Indem nemlich die meisten Pfarreien durch Wahl ans den von den Preschterien denominirten Candidaten beseit wurden, so tamen hierbei wie in der reformirten so auch in der lutherischen Mark oft die allerärgsten Unordnungen, Bestechungen, Einsmischungen der Beamten u. dgl. vor\*), weshalb sich die Spnode i. 3. 1797

<sup>\*)</sup> Der Generalinspector Dahlentamp (zu hagen) berichtet in feiner (1798 bers ausgegebenen Schrift "Ueber bie außere Einrichtung ber lutherischen Religionsgesellsichaft in ber Graficaft Mart" S. 68-69 wie folat:

<sup>&</sup>quot;Bei den Predigerwahlen hat es hansig von jeher Streitigkeiten gegeben über die in die Wahl zu Sehenden und über die Art, sich die Stimmenmehrheit zu verschaffen. Fast keine Gemeinde ist in der Grafschaft Mark, in welcher nicht bei solcher Gelegenheit Parteien und Streitigkeiten entstanden wären. Die Folgen davon sind sehr traurig. Bald beschwert sich die Gemeinde, daß das Presbyterium ihr nicht anständige Subjecte denominire und das eine und andere der Majorität angenehme übergangen habe. Das neue Landrecht begegnet diesem Streitpunkt und ertheilt der Majorität der Gemeinde die Besugniß, sich über ein beszusetzendes Subject zu erklären und eine neue Denomination zu verlangen. Anch entsteht Streit, wer in Gemeinden, denen die freie Wahl zuseht, zu stimmen berechtigt sei. An dem einen Orte ist es so, an dem anderen anderes, und die Observanzen darüber sind dunkel. Hier stimmen nur die contribuablen Eingesessennach der Zahl der Höse und Kotten; dort alle, die eigne Häuser bestigen; dort alle, die im eignen Brote sind u. s. w."

<sup>&</sup>quot;Bisher gab ein Jeber bei Predigerwahlen öffentlich und laut das Subject, dem er stimmen wollte, zu Protocoll. Ein reicher, mächtiger Mann benutzte dann seinen Einfluß und zwang vorher die von ihm abhangenden Botanten dem Subject, zu dessen Patron er sich ausgeworsen hatte, und keinem anderen, ihre Stimme zu geben. Man hat Beispiele, daß Staatsbeamte, Receptoren u. s. w. sich in das Wahlgeschäft gemischt, und die Freiheit der Botanten beschräft haben. Ja, ost thaten dies Leute, die für ihre Person nicht einmal bei der Sache interessirt waren, nicht zu der wählenden Gemeinde gehörten oder wohl von einer anderen Consession waren. Dem einen wurde mit dem blauen Rock, dem andern mit Beitreibung rückständiger Steuern u. s. w. gedroht, wenn er nicht silt den stimmen wollte, den der Patron besördert zu sehen wünschte." (!) — Traurige Belege hiersür liesert z. B. die i. S. 1731 erschienene Schrift: "Gründlicher und eigentlicher Bericht derer bei der evang. Intherischen Gemeinde in Berden a. d. Ruhr innerhalb fünf Jahren gehaltenen dreien Predigerwahlen."

veranlaßt sah, durch Aufstellung einer bestimmten (i. 3. 1806 von der Regierung bestätigten) Regel serneren Aergernissen zu begegnen. — Mitunter war es auch der Fall, daß die Spnode bezüglich der Wiederbesetzung erledigter Pfarreien mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die ihr von der Regierung bereitet wurden. So konnten z. B. i. 3. 1736 neun verwaiste Gemeinden nicht zur Besetzung ihrer Pfarreien gelangen, weil ein Beschluß der Regierung auf sich warten ließ, dis sich endlich die Spnode dazwischen legte und den Gemeinden Abhülse brachte.

Die Einrichtung von Confistorial-, Tauf-, Tobten- und Lagerbächern hatte die Synode i. 3. 1743 angeordnet. Im 3. 1803 ließ dieselbe eine sehr sorgsältig ausgearbeitete Anweisung zur Führung des Lagerbuches (in welches auch die schon 1798 vorgeschriebene historische Beschreibung der Gemeinde gehörte) emaniren.

Große Schwierigkeiten hatte bie Begrundung einer nur einiger Maßen ben Beburfniffen entsprechenben Bredigerwitmencaffe. In ber Rirchenordnung von 1687 waren Cap. 10 nur gang allgemeine Bestimmungen über bie Berforgung ber Brediger=Bitwen und Baifen gegeben. bie Errichtung einer Witwencasse ein bringenbes Beburfnig mar, so warb biefelbe enblich auf ber Synobe von 1726 ins Auge gefaßt und in ben nachftfolgenden Jahren wiederholt in Erwägung gezogen. 3m 3. 1731 einigte man fich barüber, daß eine Witwencasse nach bem Reglement vom 2. April 1691 und nach ber halberstädtischen Anordnung ins Leben treten sollte. Beber Baftor sollte zu Martini 1 Thlr., jeber Canbibat bei seiner Drdination 5 Thir. in die Witwencasse gablen. Inbeffen fand biefe Ginrichtung in einigen Claffen Biberfpruch; und wennschon die Sonobe von 1745 ihren früheren Beschluf nochmals bestätigte, fo tonnte bas Project bennoch nicht ins Leben treten, weshalb man es ben einzelnen Claffen überließ, sich nach eigenem Ermeffen eine Bitwencaffe ju fchaffen. Aber auch so tam es zu nichts. Da nahm endlich bie Spuode von 1751 ben Gebanten ber Errichtung einer allgemeinen Bitwencaffe wieber auf unt entwarf einen Plan, welcher am 22. Febr. 1754 landesberrlich genehmigt hiernach mar bestimmt, bag jeber Brebiger, ber im luth. marfifden Ministerium ordinirt warb, ober aus einem anderen Ministerium in baffelbe einzog, 5 Thir. in die Caffe ju gablen batte. Außerdem follte jeder Brediger, ber aus einer Gemeinde in eine andere überziehe ober heirathe, 2 Thir ein-, Das fo zusammentommende Gelb follte capitalifirt und verzinslich angelegt werben. Sobann follte jeber Brediger bes Minifteriums jabriid 1 Thir, an bie Bitwencaffe einfenden und biefe jahrlichen Beitrage fewie bie Zinfen bes Kapitalftods follten alljährlich an bie vorhandenen Bertigerwitwen und an beren nachgelaffene Baifen unter 15 Jahren ju gleich

mäßiger Bertheilung tommen. Dabei war jeber Bitwe nach ber Bitmencaffenordnung ber 25. Theil bes Firums ber Ginnahme ihres verftorbenen Mannes zugebilligt, weshalb bie Spnobe von 1756 verordnete, baf bie Subbelegaten in allen Bfarreien ihrer Claffen bas Firum genau aufnehmen und ben 25. Theil banach bestimmen follten. Späterbin (13. Dai 1771) verfügte bie Regierung auf eine von Seiten ber Spnobe gestellte Anfrage, baf Gebaube, hofraum, Barten und Rirdenfite bei Reftstellung bes 25. Theiles nicht in Betracht zu ziehen maren. Die Witwencaffe tam baber nun awar au Stande, mar aber und blieb fortmabrend febr übel bestellt, fo baß man feit 1768 außer ben Binfen bes Rapitalfonds auch bie jährlichen Beitrage vertheilen mußte. Wennschon baber 1769 jebem Mitglieb ein besonderer Beitrag von 5 Thir. auferlegt ward, so konnte man jeder der 26 Witwen, die es 1773 gab, doch nur 6 - 7 Thir. gabien. Auch eine neue Abbülfe, welche man i. 3. 1779 beschloft, indem man fich bagu vereinigte, bak jeber Brediger 20 Jahre lang Anfangs einen Thaler und bernach von Jahr zu Jahr 3 Stüber weniger geben follte (was in 20 Jahren 10 Thaler 30 Stuber ausmachte), reichte nicht aus. Denn i. 3. 1789 tonnte man jeber ber 40 Bitwen, die bamals vorhanden waren, nur 5 Thir. 9 Stüber gablen. Erft als i. 3. 1801 bie außerorbentlichen Beiträge auf 10 Thaler erhöht waren, wurde bie Lage ber Witwen und Waifen etwas beffer.

Bon einem eigentlichen Boltsichulwefen war im Anfange biefer Beriobe in ber Mart wie in ben weftphalischen Landen überhaupt taum eine Spur vorhanden. Die Stelle beffelben vertraten bie firchlichen Catechifationen, auf welche barum bas Rirchenregiment ben größten Werth legte. Ramentlich ward 1717 burch ein Sbitt allen Bredigern zur Bflicht gemacht, bas gange Jahr bindurch am Rachmittag jebes Sonntags zu tatechifiren, mit ben Erwachsenen bie am Morgen geborte Predigt zu wiederholen und mit ber Jugend Luthers Meinen Catechismus zu treiben. Aukerbem orbnete bie Spnobe 1721 noch besondere Catechismuspredigten an und ließ feit 1734 auch Aber bas allgemein gebräuchliche habermann'iche Gebetbuch tatechifiren, bamit die Jugend daffelbe verstehen lerne. Auch ließ die Synobe 1734 von allen Baftoren barüber berichten, ob bie über bie Catechisationen erlaffenen Berordnungen von ihnen befolgt wurden ober nicht. - Diejenigen Rinder, welche jur Ablegung bes Glaubensbefenntniffes und jum erften Genug bes Abendmahle vorbereitet wurden, mußten brei Monate wöchentlich zweimal und Die folgenden drei Monate wöchentlich viermal vom Brediger unterrichtet werben. Die Brufung ber Catedumenen wurde nach beendigtem Unterricht von Breebhtern ober von einem benachbarten Brediger vorgenommen.

An den Aufbau der Bolksichule begann man erft seit 1721 ernstlich zu benten, indem die Spnobe in diesem Jahre mehrere Gemeinden zum Zwede

ber Errichtung von Schulen mit Collecten = Bewilligungen unterflitte. Ein Spnobalbeichluft von 1728 trat bem Unfug ber Wintelschulen in ben Stabten entgegen, und in ben Jahren 1740 und 1744 verfügte bie Synobe, baf fernerbin tein Schulmeister angestellt werben follte, ber nicht von bem Ortspfarrer gebrüft sei. Aber es war schwer, die Schule ber Willfitt ber Go meinden zu entreifen : benn bie Bauernicaften maren gewöhnt, einen Soulbalter gang willfürlich zu bingen, benselben anzunehmen und wieber abzu-Dhne (wenigstens auf bem Lanbe) einen wesentlichen Ginfink auf bas Bolfeleben ausstben zu konnen, vegetirte baber bie Bolfeschule in jammervollfter Bestalt fort, bis i. 3. 1763 bas allgemeine preußifche Schul-Durch biefes und burch eine nachfolgende tonigliche reglement erfcbien. Berordnung, welche bie Regierung zu Cleve i. 3. 1769 verkundete (wonach bie Brediger barauf feben follten, "baf bie Jugend, fo gur Communion geben will, bas Lefen und Schreiben fattfam gefaft babe, und bag bagu feine jungen Leute zugelaffen werben, welche nicht wenigstens bas Lefen verfteben,"), erhielt die Boltsichule in ber Mart eine fichere Beimath, indem ber Befuch ber Schule und die Aneignung ber elementarften Kenntniffe jest als Bedingung für bie Zulaffung jur Communion (Confirmation) hingestellt Das aber mar in feiner preufischen Broving fo ichwer zur Geltung an bringen, als grabe in Bestehalen, mo bie zerstreut aus einander gelegenen Behöfte bie Berftellung eines regelmäßigen Soulbesuches gang besonbers erschwerten. Um'so beilfamer mar baber für bie Mart bie neue Anregung, welche Ronig Friedrich Wilhelm II. zwei Jahre nach feinem Regierungsantritt für bie Bebung bes Schulmefens gab. Bon bem Gebanken ausgebend, baf bas gesammte Unterrichtswesen auf allen feinen Stufen in ber Sanptfache einem und bemfelben (driftlichen) Culturintereffe biene, fouf ber Ronig i. 3. 1787 bas "Oberfculcollegium" als oberfte, nur von ihm felbft abbangige Beborbe, welcher alle Schulen bes Reiches, bobe wie niebere, Belehrten : wie Boltsschulen unterstellt sein sollten. An die Spite Diefes Dberfculcollegs trat febr balb ber Minifter von Bollner, ber nun im Gegenfate jum Beifte ber Beit grade burch bie Schule eine Berjungung bes gesammten Boltslebens im Sinne seines kirchlich-politischen Bringips auftrebte. Intentionen ber Staatsregierung begegnete ber beilfame Befchluft ber Sbnobe von 1787, daß die Bredigtamtecanbidaten, da mit einigen Bredigerstellen auch bas Rectorat verbunden fei, auch als Schulmanner gepruft werben follten. Die wichtigste Anordnung jedoch, welche unter Bollners maggebenbem Ginfluß getroffen wurde, war außer ber Ginführung eines neuen lutherifden Landestatechismus für fammtliche lutherifde Schulen ber Monarcie (beffen ausschlicklicher Gebrauch in einem Rescript bes geiftlichen Departements an die Confistorien vom 3. April 1794 eingeschärft wurde)

— die Aufstellung einer neuen Boltsschulordnung, welche unter bem 16. Septbr. 1794 allen Boltsschullehrern, also auch benen in der Mark, zugesschickt wurde. Diese Schulordnung ist darum von besonderer Bedeutung, weil sie sich selbst als Aussährung der in dem Wöllner'schen Religionsebitk von 1788 präconisirten Grundsähe im Gebiete des Boltsschulwesens verkündigte und daher die kirchlich-reactionäre Tendenz ganz bestimmt erkeunen läßt.

An Berordnungen über bie Einrichtung bes Schulwefens fehlte es nun nicht und es tam nur barauf an, bag biefelben auch befolgt wurben. war es nun bie Spnobe, welche fich ber Sache annahm und bie Bollziehung ber Schulordnung burchzuseten eifrigft bemuht mar. Bor Allem mußte aber immer wieder auf einen regelmäßigen Schulbesuch ber schulbflichtigen Rinber bingewirft werben. Dieses hatte aber namentlich an den Orten, wo Schullebrer beiber protestantischen Confessionen ftanben, feine Schwierigkeit. bier nemlich die Eltern ihre Kinder bald in die eine, bald in die andere Schule ichidten, fo gebrauchten faumselige Eltern, um ihre Kinber ber Schule zu entziehen, nicht selten ben Borwand, daß bieselben bie Schule ber anderen Confession besuchten. Um biefen Unfug abzustellen, befahl baber bie Regierung zu Cleve unter bem 1. Febr. 1791 bem Inspector, sämmtliche Schulmeister burch bie ihnen vorgesetten Confiftorien anweisen zu laffen, baf fie bie Rinder von ber anderen Confession, welche bei ihnen gur Schule tamen, bem Confistorium berfelben monatlich anzuzeigen hatten. ten bie Confistorien angehalten werben, bem Inspector ober bem betreffenben Subbelegaten in vortommenben Fällen bie Namen ber faumseligen Eltern ober Borgefetten zur ferneren Bekanntmachung bei ben Berichten regel-Daneben mußte aber gang befonbere für makig zur Anzeige zu bringen. Ansbilbung tüchtiger Lehrer Sorge getragen werben. Scon i. 3. 1790 batte baber bie Spnobe Borfdlage wegen Aufnahme lutherischer Schulamtscanbibaten in bas Seminar zu Befel gemacht und hatte bie Brebiger aufgeforbert, fäbige Röpfe, welche fich unter ber Jugend ihrer Gemeinden vorfanben, für bas Lehramt vorzubereiten. Um auf bie Ausbildung ber ichon im Amte ftebenben Lehrer in jeber Weise einwirten zu konnen, verband fich bie Spnobe 1797 mit ber martifchen Gefellichaft ber Lehrer und Rinberfreunde und fucte 1799 burch "Ehrenmelbung" berer, welche fich um bie Funbirung von Schulen verbient machten, andere baju ju ermuntern, bag fie bem ge= gebenen Beispiele folgten. Sie veranstaltete 1801 Lesegesellschaften mit Conferengen für die Schullehrer jeder Claffe und forgte für die Anschaffung guter pabagogischer Schriften auf Rosten ber Classen. Auch legte fie 1801 ben Lehrern ben Plan einer Schullehrerwitwencaffe vor, beffen Annahme fie jeboch leiber nicht erwirten tonnte. Gleichzeitig brang bie Synobe barauf, bag alle nicht bie Schule besuchenben ichulpflichtigen Rinder ber Obrigfeit angezeigt würden und suchte seit 1805 auf ein wesentliches Erforderniß ber Schule, nemlich auf die feste Abgrenzung ber Schulbezirke hinzuwirken.

Dem Armenwesen wendete die Oeffentlichkeit erst spät eine besondere Ausmerksamkeit zu. Früherhin glaubte man in dieser Beziehung genug gethan zu haben, wenn man in den Gemeinden zur Bekämpfung des Bettelns "Armenjäger" bestellte und besoldete. Allein mehr und mehr sah man ein, daß dem Betteln auf andere Weise gesteuert werden müßte. Man beschloß, in den Gemeinden freiwillige Beiträge zu sammeln, durch welche thunlichst die Quellen der Armuth verstopft und das sittliche Berderben des Bettelns abzewehrt werden könnte. In diesem Sinne richtete man 1786 zu Elseh, und seit 1796 zu Hagen, Dahl, Schwelm und anderen Orten Armenversorgnugen ein, welche sich im Allgemeinen gut bewährten.

## Fünfter Abschnitt.

Die Zwischenzeit von 1807 bis 1815.

§. 1.

### Die Frembherricaft.

Das achtzehnte Jahrhundert war noch nicht zu Ende gegangen, als bie Revolution von Frankreich ber bas Enbe ber bisberigen Ordnung ber Dinge verkundet batte. Das taufendjährige beutsche Reich brach ausammen wie ein Rartenhaus, bie Schaaren ber Reufranten überschwemmten alle Lande bis an bas Rheinufer und noch weiterhin, und am 23. März 1806 nahm ber Beltbezwinger Napoleon bie Bergogthumer Berg und Cleve für feinen Somager Joachim Murat in Befit. Es war vorauszufeben, bag biefes nur ber Anfang neuer Beraubungen ber preufischen Monarcie mar, welche balb tommen würden. Unzählige Berzen, welche mit achter beutscher Mannentrene bem geliebten Ronigsbause jugethan maren, jammerten barüber, bag fie fich von bemfelben losgeriffen und einer fremben wiberwärtigen Berrichaft unterworfen faben. Insbesondere fab auch bas biberbe Bolt ber Martaner mit schwerer Sorge ber Aufunft entgegen, Die vielleicht auch ihm ein abnliches Geschid, wie ben benachbarten Bergogthumern Cleve und Berg bereiten wurde, weshalb bie Mart, um, wenn es möglich mare, noch in ber letten Stunbe bas brobend beraufziehenbe Befdid zu befdmoren, bem Konige eine (von bem Baftor Möller au Elfen verfaßte) Abreffe überfandte, worin fie in berebter Sprace erbat, bas Land in feinem bisberigen Rusammenbang mit Breugen ju mahren und in feinem Falle in eine Abtretung ber Graffcaft gegen anbere Lanber einzuwilligen. Dit bewegtem Berzen wieberholte König Friedrich Wilhelm III. am 1. Juli 1806 bie ben Markanern foon von feinem Abnberrn, bem großen Curfürsten gegebene Zusage. im Rathe ber Borfehung mar es anders befchloffen. Mit bem Abichluß bes Rheinbundes am 12. Juli 1806 ward Cleve-Berg jum Groffbergogthum erhoben und burch zahlreiche Gebiete bes beutigen Weftphalen erweitert, ju benen in Folge bes Tilfiter Friedens vom 9. Juli 1807 außer bem Erbfürstenthum Münster nebst Kappenberg auch die Grafschaft Mark, sowie Lippstadt, Tecklenburg, Lingen, Dortmund und die Herrlichkeiten Elten, Essen und Werben kamen. Somit war die Mark von dem Königshause Hohenzollern doch losgerissen. "Das Herz wollte uns brechen", klagten da die treuen Markaner in ihrem an den König gerichteten Abschiedsschreiben, "als wir Deinen Abschied lasen, und wir konnten uns nicht überreden, daß wir aufhören sollten, Deine treuen Unterthanen zu sein, die Dich immer so lieb hatten".

Die Seschise ber Mark und ber benachbarten Lande solgten von da an dem Sturmwind der Ereignisse. Durch kaiserliches Decret vom Mai 1808 wurde die Mark mit dem Großherzogthum Berg vereinigt; aber schon am 1. August desselben Jahres ward das ganze Großherzogthum dem Kaiserstaate einverleibt, wurde zwar dann (3. März 1809) dem Sohn des Königs von Holland, Ludwig Napoleon, zugewiesen, aber während der Minderjährigsteit des neuen Großherzogs von dem Kaiser selbst regiert, so daß in dem Lande, welches in die vier Departements des Rheins, der Sieg, der Ruhr (Grasschaft Mark) und der Ems getheilt war, in der Hauptsache ein gang französsisches Gouvernement heimisch ward.

Demgemäß wurde durch die Berwaltungsordnung vom 18. Dec. 1808 die Beaufsichtigung des Cultus, des Unterrichts und der milden Anstalten dem Präfecten überwiesen; ein kaiserliches Decret vom 12. Novbr. 1809 besahl die Einführung des Code Napoleon und alle Berhältnisse der Rirch, der Schule und des bürgerlichen Lebens wurden auf französischen Fuß geset. Die Unisormirung, welche hierdurch das gesammte öffentliche Leben auf Commandowort erhielt, involvirte den vollständigsten Bruch mit allen geschichtlichen Ueberlieferungen, schloß jede organische, auf eignen Lebenswurzeln beruhende Entwicklung aus und mußte nothwendig dahin wirken, daß das Bolt im Laufe der Zeit mehr und mehr sich selbst entfremdet und alles wahren Boltslebens entäußert wurde.

Freilich blieb ber äußere Bestand ber lutherischen Kirche ber Mart im Ganzen unverändert. Die lutherische wie die resormirte Kirche ber Mart bildeten nach wie vor ein geschlossens Ganze. Rur die Gemeinde Essen, die seit 1802 zur märkischen (luth.) Synode gehörte, wurde im Jahre 1809 bem clevischen Ministerium einverleibt. Eine neue Circumscription der sirchlichen Diöcesen wurde im Jahre. 1810 von Ofisselvorf aus angestrebt, tam aber nicht zur Aussührung. Die alte Classeneintheilung der lutherischen Mark blieb daher unverändert. Dagegen traten innerhalb der einzelnen Classen mannigsache Beränderungen ein. In der Classe Camen, wo 1804 zu Kinern und 1809 zu Mark eine Stelle eingegangen war, wurden 1811 Bausenhagen und Fröndenberg combinirt. In der Classe Unna wurde 1811

ju Unna, 1813 zu Delwig eine Stelle eingezogen. In der Classe Bochum wurden die zweiten Predigerstellen zu Grimberg 1809, Gelsenkirchen 1810 ausgehoben und Erange der Pfarrei herne einverleibt. In der Classe hattingen, wo schon 1798 eine Stelle zu Werden eingegangen war, wurde 1809 zu Stiepel, in der Classe zu Breckerseld 1804 und zu herbede 1806, in der Classe Lüdenscheid zu Rierspe 1807, zu Meinerzhagen 1808, zu Balbert und Plettenberg 1809, zu herscheidt 1811 je eine Stelle nicht ferner besetzt, was im Jahre 1807 auch dei der Bicarie zu Iserlohn der Fall war. Indem sich daher 1807 auch die beiden Limburger Gemeinden von der Mark abtreunten, so blieben also bei dem lutherischen Ministerium der Mark nur 84 Gemeinden mit 105 Predigern (die Abjunkten nicht mitgerechnet). Die Einklusse der aufgehobenen Pfarreien sollten, zusolge einer Verstägung des Gouvernements, zum Bortheil der anderen Pfarreien und der Kirchensons, sowie zur Begründung von Schullebrerstellen verwendet werden.

Die Synobe trat jährlich in hagen zusammen, boch ward über samigen Besuch berfelben geklagt, weshalb auf firicte Einziehung ber Strafgelber gesichen werben mußte. Auch warb ben abgehenden Subbelegaten auferlegt, ber Synobe ebenfalls beizuwohnen und berfelben ihren Bericht zu erstatten.

An der Spige des Kirchenwesens stand fortwährend der Generalssperintendent oder Generalinspector Babeler zu Dahl, dem als weltliche Assessingeren (seit 1801) der Freiherr von Bodlenberg-Ressel zu Reuenhof (im Kirchspiel Lüdenscheid), der Justizhürgermeister Kleinschmidt in Iserlohn, und nach dessen Abgang im Jahre 1812 der Oberbürgermeister von der Berken in Altena zur Seite traten.

Mit ber reformirten markischen Synobe blieb die lutherische Mark in ununterbrochener Berbindung. Wegen der Conscription der Predigtamts-candidaten, sowie wegen der von der neuen Regierung angeordneten Besteuerung der Pfarr- und Kirchengüter thaten beibe märkische Synoben gemeinsame, jedoch erfolglose Schritte, weshalb dieselben 1813 den Rechtsweg zu betreten sich genöthigt sahen. Mit dem Ministerium zu Soest vereinigte sich die lutherische Mark im Jahre 1811 zu gegenseitiger Zulassung der geprüften Candidaten zur Lizenz und Bahl. Auch mit der bergischen Synode ging dieselbe eine ähnliche Bereinigung in der Weise ein, daß die im Bergischen examinirten Candidaten in der Mark als tentirt angesehen werden sollten.

Die Bearbeitung ber noch unvollenbeten Kirchen-, Schul- und Armenordnung wurde in diefer Zeit allerdings ganz ernstlich in Angriff genommen, tam aber boch nicht zu Stande. Babeter legte nemlich im Jahre 1807 ber

<sup>\*)</sup> Jacobfon, G. 816.

Synobe einen von ihm entworfenen Plan vor, welcher sich auf "die Kirchenordnung von 1687, das allgemeine preußische Landrecht, immediate Bervrdungen, sanctionirte Synodalbeschlässe und alte Observanzen" gründete, und es ward beschlössen sich wegen der Ausführung dieses Planes mit der reformirten Synode in Benehmen zu seinen. Einstweisen ward daher die summarische Uebersicht in allgemeinen Umlauf gesetzt, und ein Ausschuß mit der Begutachtung desselben betraut. Allein wennschon die Angelegenheit wiederholt angeregt, auch im Jahre 1810 von der Synode einhellig erklätt war, "daß die Kirchenordnung lediglich vom Generalsuperintendenten, die Schulordnung aber vom Pastor Hasenelever zu Gevelsberg angesertigt werde", so kam man doch nicht zum Ziele.

Auch bie Bemühungen ber Synobe um Bebung ber Moralitat, ber Rirchenzucht und bes religiöfen Lebens, in welches bie neufrantifche Emanzipationsluft mehr und mehr wie ein freffendes Gift einbrang, hatten keinen befferen Erfolg. Die Spnobe von 1808 verorbnete, bag bie Spnoben alljabrlich über bie Religiofität und Morglität ber ihrer fveziellen Aufficht untergebenen Gemeinden referiren follten. Die Synobe von 1809 machte auf bie Unordnungen bei bem fogenannten Bausheben aufmerkfam und wies nach, wie die Moralität durch biese ebenso febr ale burch die Spinnfeste und Tauf-Die Synoben von 1810 und 1811 baten mablzeiten untergraben werbe. wiederholt um polizeiliche Magnahmen gegen bie Sonntageentheiligung. Allein biefe Beschlusse ber Synoben maren ebenso erfolglos, als ber von benselben seit 1810 wieberholt gestellte Antrag, bag bie Bestimmung bes Code Napoleon, welcher bie Che amischen Berschwägerten verbietet, fur bie Evangelifden aufgehoben murbe.

In Soest und der Börde blieben die tirchlichen Berhältnisse im Ganzen unverändert. Namentlich blieb der kirchliche Berband beider ungelöst, auch nachdem die Oberhoheit der Stadt über die Börde im Jahre 1809 aufgehoben war, so daß das Ministerium nach wie vor als eine Gesammtheit fortbestand.

In Dortmund wurde auf Besehl der bergischen Regierung die St. Nico-laigemeinde, weil beren Kirche baufällig geworden war, am 10. October 1810 mit der Gemeinde zu St. Beter vereinigt.

Hohen-Limburg blieb von der märkischen Synode getrennt und Gimborn-Reustadt suchte vergebens zur Commembration mit der bergischen Synode zu gelangen.

Die Stürme ber Zeit gingen somit an ber lutherischen Kirche vorüber, ohne ben äußeren Bestand berselben wesentlich zu berücken; aber durch die Gemüther aller Derjenigen, welche das haus des herrn lieb hatten, ging damals ein banges Gefühl, welches eine unaushaltsam hereinbrechende Zerstörung der gesammten kirchlichen Ordnung ahnen ließ und baher allen Dienern der Kirche eine ganz besondere Treue und einen neuen Muth zur

Wahrung der Ehre des Herrn zur Pflicht machte. Es zeigte sich dieses insbesondere, als das Jahr 1812 und mit ihm die Erinnerung an die vor zwei
Jahrhunderten erfolgte Aufrichtung der Kirchenversassung der julich-clevebergischen Lande herbeitam. Auf der clevischen Synode dieses Jahres schloß
der Inspector Rebe seine Ausprache an die Bersammlung mit den Worten:
"Zweihundert Jahre hat nunmehr unsre Synode bestanden. Wie lange sie
noch bestehn wird, wissen wir nicht. Ihre schnode Blüthezeit ging mit dem
siebzehnten Jahrhundert dahin. Ihre reiseren Jahre schwanden mit dem
achtzehnten vorüber. Und nun, da sie mit jedem Jahre sichtbar an Krästen
abnimmt und schon zu einem so kleinen Körper zusammengeschrumpst ist, nun
soll es uns nicht befremden, noch zu sehr betrüben, wenn das Loos alles
Sichtbaren auch sie trifft."

Aber bas bebeutsamste Ereigniß bieses Jahres war bie bamals (vom 7.—9. Juli 1812) in ber Kirche zu hagen veranstaltete Jubelfeier bes zweihundertjährigen Bestandes der märkischen Synode. Der damalige Inspector der siebenten Classe, Prediger Kleinschmidt zu Altena, war es, der auf der Synode von 1810 zur Beranstaltung dieses Festes die erste Anregung gegeben hatte. Der Antrag Kleinschmidts fand allgemeinen Anklang und alle Classen wurden ersucht bezüglich der Einrichtung des Festes ihre Borschläge einzureichen. Unter den in Folge bessen proponirten Programmen wurde das der fünsten Classe am angemessensten befunden, weshalb sosort der Generalsuperintendent Bädeter mit der Ankündigung des Festes beauftragt ward.\*)

Dem Programme gemäß dauerte die Feier drei Tage. Das stille, friedliche Hagen prangte im glänzendsten Festschmuck, als die zahlreichen Deputirten der benachbarten lutherischen und reformirten Ministerien und die dicht
gedrängten Schaaren von Angehörigen der benachbarten Gemeinden unter
dem Geläute der seit Mitternacht von Stunde zu Stunde wiederholt ertönenben Gloden in die Stadt einzogen. Lutheraner und Resormirte begrüßten
einander in herzlichster Liebe als Brüder, die den früheren Hader vergessen
hatten. Selbst die katholischen Geistlichen von Hagen, Schwerte, Böle und
herbede nahmen an der Feier Theil, die als ein Wendepunkt der Zeiten, als
ber Ansang eines ganz neuen christlichen Gemeinschaftslebens angesehen ward.
Während des Gottesbienstes waren wohl an siebentausend Menschen innerhalb der Mauern des Gotteshauses versammelt und eine nicht geringere Zahl
stand außerhalb der Mauern bessehausen vorbereiteten) musikalischen Aufführungen

<sup>\*)</sup> Bgl. bie (von Paftor Afchenberg ju hagen heransgegebene) Schrift: "Die 200jährige Jubelfeier ber marlifchen evangel. Spnobe (hagen, 1812) S. 85 ff.

1

und Sefängen, welche die gottesdienstliche Festseier des 7. Inli verherrlichen halfen, ertonte auch Luthers Weise "Eine feste Burg ist unser Gott", aber freilich ohne Luthers herrlichen Text, für welchen ein anderes neues Lied (des Bastors Aschenberg) substituirt war. Die Festpredigt hielt Bastor Aschenberg zu hagen über Veremiä 23, 28—31: "Ein Prophet, der Träume hat, der predigt Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie schiden sich Stroh und Waizen zusammen? spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeist? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer dem andern. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihr eigen Wort sühren und sprechen: Er hats gesagt".

Nach Beendigung ber Predigt und ber auf bieselbe folgenden Gefänge trat ber Generalsuberintenbent Babeter por ben von einem breifachen Salbtreis ber Mitglieber ber Synobe umgebenen Altar. Auf bemfelben lag ein von bem verftorbenen Prebiger J. F. Möller ju Elfen ber Snobe gefchenttes Prachteremplar bes griechischen Neuen Testamentes. Aufgeschlagen war Die Stelle bes Schriftwortes Joh. 6, 68 ff., benn es handelte fich jest um Erneuerung bes Schwures jum Glauben ber Bater. Babeter begann baber feine ernfte Ansprache an bie versammelten Beiftlichen mit ben Borten: "So wie vor zweihundert Jahren auf der erften Generalspnode zu Unna, fowie bunbert Jahre fpater bei ber Reier bes Reformationsfestes bie bamaligen Brebiger bes martifchen lutherischen Ministeriums fich burch bas Unterfdreiben einer für bie bamalige Zeit geeigneten Confession freudig und formlich verpflichteten, ber evangelischen Religion treu zu bleiben und fie in ihren Bemeinden zu lehren und zu verbreiten : fo laffen Sie auch uns, meine Bruber, bei ber gegenwärtigen Säcularfeier bie bei ber Uebernehmung unseres Amtes von uns geschehene Berpflichtung feierlich erneuern". Am Schluffe seiner Anfprache legte bann Babeter Angefichts ber gangen Berfammlung bas Belubbe ab: "Ich schwöre zu Gott bem Allwissenden und Beiligen durch Auflegung meiner Band auf biefe Bibel, baf ich bem Evangelio Jefu bis an bas Enbe meines Lebens tren bleiben und fortfahren will, meiner Gemeinde die evangelische Religion rein und lauter und mit weiser Rudfict auf die öffentlichen Betenntnigbucher ber evangelisch-lutherischen Rirche vorzutragen; so mahr mir Gott helfe burch fein Evangelium! Amen". Sammtliche amwesende Beiftliche traten bierauf einzeln zum Altar beran und legten ebenfalls auf die beil. Schrift bas von bem Generalfuverintendenten gesprochent Den Schluß bes behren Actes bilbete bie Communionfeier ber Gelübbe ab. Beiftlichen. Der Generalfuperintenbent verrichtete bie Confecration ber Abendmahlselemente, welche von ben Ortsgeiftlichen in ber Beise gespendet

wurden, daß jeder Prediger sich bas Brot von der bargebotenen Patene nahm und einer dem anderen den Relch barreichte.

Die Art und Weise, in welcher diese Communionseier statt hatte, bewies allerdings, daß dem lutherischen Ministerium der Mark das Berständniß der Abendmahlsstiftung Christi fast gänzlich abhanden gekommen war, — benn man wußte dasselbe nur im Sinne des Rationalismus anzusehen. ); aber bennoch

Bur Consecration und Austheilung ber Elemente fprach sodann Babeter Folgenbes: "Besus fprach, ale er seinen Bungern bas Brot barreichte: Rehmet bin und effet ic."

"Bir nehmen jeht und effen von biefem gefegneten Brote jur bankbaren Ersiunerung an Jesum Christum unseren Beiland und an den großen Segen, den er durch seine Religion, für die er helbenmuthig ftarb, der Menschheit brachte. Sein für uns geopferter Leib sei uns ein Unterpfand der uns von ihm verbürgten Baterliebe Gottes."

"Bir verpflichten uns baburch aufs Neue, eine reine Erkenntniß seines Evangeliums und eine eifrige Befolgung der heilsamen Borschriften, sowie einen festen Glauben an die Berbeigungen besselben burch Lehre und Leben bei unseren Gemeinden zu beforbern. Gott ftarte uns bazu durch seinet Beist! Amen".

"Befus fprach, als er seinen Blingern ben Relch barreichte: Rehmet bin unb trinket 2c."

"Wir nehmen jetzt und trinken von biesem gesegneten Wein zur bankbaren Ersimnerung an Jesum Christum unsern heiland, ber die Wahrheit seiner Lehre mit seinem Blute bestegelte und burch seine freiwillige Ausopserung ben schönften Beweis seiner Liebe zu ber Menscheit und die ftäriste Berschung von der Baterliebe Gottes gegen alle Menschen gab. Sein für uns vergoffenes Blut sichere auch uns unseren Antheil an der baburch verbfürgten Bergebung der Sunden an dem daburch erworbenen heil".

"Bir verpflichten uns aufs Neue, ber Bahrheit treu zu bleiben bis in ben Tob, auch alle Menschen, besonbers unfre Gemeinden zu lieben, und in denselben treue Ansbänglichkeit an bem Evangelio Jesu und allgemeine Menschenliebe nach allen Kraften zu beförbern. Gott ftarte uns dazu durch seinen Geist! Amen".

<sup>\*)</sup> Der Generalsuberintenbent Babeter leitete bie Abenbmablefeier mit folgenben Borten ein: "Laffen Sie uns, meine Brüber, bas Abenbmabl unseres herrn feiern. Es fei uns biefe beilige Stiftung ein Bilb ber Bereinigung guter Menfchen jur Ausbreitung bes Wahren und Guten, zur Bertilaung bes Irribums, bes Aberglaubens, bes Unglaubens und ber Lafterliebe, jur Beforberung bes Reiches Gottes auf Erben! Es biene uns bas Andenten an unferen herrn bei biefer Reier gur Startung, bag wir über bem ofteren Diflingen bes Guten, welches wir wirten, und fiber bem ofteren Biebertebren bes Bofen, bem wir entgegengrbeiten, fo wenig ale Jefus, unfer Berr, an ber Menscheit verzweifeln und fleinmuthig fie ihrem Schickgl überlaffen! Es belebe vielmehr biese Feier unseren Muth, für bas Beil ber Menscheit zu wirken, so groß auch bie hinberniffe fein mogen, bie ber herrschenbe Beitgeift und in ben Weg legt! Sie erinnere uns an ben großen Selben ber Menfcheit, Jefum Chriftum, ben Beifen, Beitigen und Göttlichen, ber unter weit ungunftigeren Umftanben feine beiligmachenbe und beilbringenbe Bahrheit, zwar mit Anfopferung feines Lebens, boch mit erftaunlichem Erfolge, bei ben Denichen einführte. Ber unter uns feines Ramens wurbig fein will, ber folge ibm nach! Sein Andenten fei und bleibe uns beilig und unvergeflich!" - .

war ber ganze Att, in welchem sich bas gesammte lutherische Ministerium ber Mart wie Ein Mann zum Glauben ber Bäter bekannte, eine hehre, lichtvolle und hoffnungsreiche Erscheinung in einer Zeit, wo bas Bekenntniß ber Kirche saft in ber gesammten protestantischen Welt längst vergessen und zum Spott ber Leute geworden war.

Den zweiten Tag ber Säcularfeier eröffnete ber Generalsuperintendem mit einer trefflichen historischen Borlesung, in welcher er die Frage beantwortete: "Welches waren die Zwede, die durch die Einführung der Synodalversassung bes märkischen lutherischen Ministeriums erreicht werden sollten, und was haben die Synoden seit der Zeit zur Erreichung derselben gewirtt?") Sodann wurde, da der bisherige städtische Afsesson der Synode, Oberbürgermeister Rleinschmidt seine Stelle bei der Synode niedergelegt hatte, der infolge dessen erwählte Hofsiscal und Maire von den Berken zu Altena seierlich in die Sitzung eingeführt. — In der Nachmittags-Sitzung überreichte der Abgeordnete des clevischen Ministeriums eine von dem Inspector desselben, dem Bastor Nebe in Dinstaken versasse Abhandlung über die im Jahre 1612 daselbst gehaltene clevische Synode \*\*). — Am dritten Tage wurden sodann die Berathungen des Ministeriums mit einem Gebete in der Kirche geschlossen.

Die hehre Feier war nun beendet, und die zahlreichen Festgenossen schieden aus dem freundlichen Hagen, um daheim zu erzählen, daß und warum ihnen die Tage dieses Festes unvergefilich sein würden.

Die Erlebniffe ber reformirten Rirche ber Mart, waren in biefer Zeit im Wesentlichen benen ber lutherischen Kirche burchaus gleichartig. Die Berfassung blieb unverandert dieselbe. Im Jahre 1807 wurde freilich feine Shnobe gehalten, dagegen in den folgenden Jahren trat biefelbe regelmäßig jusammen: 1808 zu Iferlohn (Prafes: Paftor hammerschmidt in Schwelm), 1809 ju Samm, 1810 ju Unna, 1811 ju Sagen, 1812 ju Jerlohn, 1813 zu Hamm. Als Brafes fungirte in ben Jahren 1809-1813 Baftor Buhl Die Berbindung mit ber lutherischen Spnode ber Mart, theilweise auch mit ben reformirten Ministerien in Cleve und Berg, ward ununterbrochen aufrecht gehalten. Ebenfo wohnte ber lutherische Generalinspector Babeter ben reformirten Synoben regelmäßig bei, was biefen zum Defteren Beranlassung gab, über biese Bethätigung evangelischer Gemeinschaftlichkeit ihre Freude auszuhruden. Ueberhaupt machte fich bas Bedürfniß einer immer volltommeneren Gemeinschaft ber beiben evangelischen Confessionen, mehr mb mehr fühlbar, weshalb biefelbe im Jahre 1808 beantragte, daß beiberfeitige Deputirte auf ben Spnoben mit ben Spnobalen communiciren möchten, und

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in ber Schrift: "Die 200jabrige Jubelfeier 2c." S. 173-210.

<sup>••)</sup> Abgebruckt a. a. D. S. 213 — 227.

war so, bak ber lutherische Deputirte nach reformirtem, ber reformirte nach lutherischem Ritus communicire, - sobald die lutherische Synobe die bis babin nicht übliche Spuodal - Communion eingeführt baben werbe. Angleich wurde beichloffen, daß an der Spnobal-Communion fernerhin teine Gemeindeglieder, fondern nur bie Brediger, und amar mit völliger Beseitigung aller bis dahin gebränchlichen Formalien Theil nehmen follten. Allein der foone Bebanke einer gemeinsamen Communionseier fam nicht zur Ausführung, inbem bie lutherische Synobe gegen benselben ihre Bebenken batte. theilte baber ber reformirten Synobe im Jahre 1809 mit, "baß sowohl in Rudfict ber bamaligen religiösen und volitischen Berbaltniffe als auch, weil bis jest im lutherijden martifden Dinisterio teine Spnodalcommunion gefeiert werbe, biefer Gegenstand bis auf andere Zeiten auszuseten fcheine."-Uebrigens tam bie reformirte Rirche immer wieber auf ben Gebanten ber Union zurud, weshalb biefelbe im Jahre 1810 beantragte, bag bie Universität Duisburg als eine beiben Confessionen gemeinsame Sochschule reorganistrt werben möchte.

In bemselben Sinne suchte das reformirte Ministerium seit 1811 auch einen Ersat für die seit 1793 eingegangene Generalspnode der früher vereinigt gewesenn Provinzialtirchen zu beschaffen. In diesem Zwede wurde die Creirung eines gemeinschaftlichen Ober-Moderamens der Spnoden von Eleve, Berg und Mark in Borschlag gebracht. An dieses Ober-Moderamen sollte sich, so dachte man, auch die lutherische Synode anschließen. In man hosste sogar mittelst dieses Organs auch mit den übrigen evangelischen Ministerien des Großherzogthums (in Limburg, Rassau, Dortmund, Soest 20.) in Gemeinsichaft treten zu können. Allein auch dieser Zwed ward nicht erreicht.

Bieberholt wurde (feit 1808) von der Spnode daran erinnert, daß die im Jahre 1806 einer Commission übertragene Sammlung ber Rechte und Statuten bes Ministeriums, auf welche bie nene Kirchenordnung gegrundet werden follte, nothwendig in turzester Frift vollendet werden muffe. Ramentlich fprach bie Synobe von 1810 ben Bunfch aus, bag ber Brafes fich besfalls mit Babeter benehmen möchte. Infolge beffen legte ber Baftor Baumer jn Bobelfdwingh ben Entwurf einer Rirchenordnung vor, welcher ben Claffen mitgetheilt und von biesen recht gunftig beurtheilt wurde. Inbeffen tam es wieberum zu nichts. Der Departements-Chef, Brafect von Romberg, wunschte nemlich, bag man nicht an bie Aufstellung einer martifchen, fonbern an bie einer gemeinsamen Rirchenordnung aller ebangelischen Dinifterien bes Grokherzogthums benten möchte. hierauf aber einzugeben, hielt bie Spnobe für unnöthig, ba fie erfahren hatte, bag bie Ginführung ber frangöfischen Confistorialverfassung, welche man auf bem linken Abeinufer bereits bewerkstelligt batte, auch fur bie bieffeitigen Rirchen beabfichtigt werbe.

Der Heibetberger Catechismus blieb noch immer im firchlichen Gebrauch. Indessen wurde es im Großherzogthum Berg im Jahre 1812 zeitgemäß befunden, die 80. Frage desselben zu supprimiren. In den vorhandenen Exemplaren wurde die Frage überklebt und in den neuen Ausgaben des Catechismus mußte sie ausgelassen werden. Erst im Jahre 1815 durfte man den wieder unverstümmelten Catechismus in Gebrauch nehmen.

In liturgischer Beziehung berrichte grabe bamals in ber Mart bie regelloseste Willtur, welche burch die Spnode von 1808 (bie es jedem Pfarrer überließ, für die gottesbienstlichen Sandlungen ganz beliebige Formulare zu gebrauchen) fogar gesetzliche Anerkennung erhielt. Nur an die Ginführung eines neuen Gesangbuchs wurde gebacht, da man dem bisherigen keinen Geschmad mehr abgewinnen tonnte. Daber ward ber Brafes im Jabre 1812 beauftragt, ben Entwurf eines Gefangbuches anzufertigen und ben Claffen jur Begutachtung, sowie fpaterbin ber Brafectur jur Genehmigung mitgu-Allein biefer Blan marb, noch ebe er gur Ausführung tam, burch ben Brafecten burchtreugt, welcher ber Synobe ein von bem Minifterium gusammengestelltes und zum Gebrauche beiber evangelischen Confessionen be-Diefes Befangbuch erfreute fich nun aller-Stimmtes Gefangbuch mittheilte. bings bes Beifalls ber Claffen nicht, veranlaßte es aber, bag man jest baran bachte, bas alte Gefangbuch beizubehalten und baffelbe nur mit einem ans bem Soefter und andern Befangbuchern beraustellenden Anhang zu erweitern Allein taum batte man sich zur Ausführung biefes Gebantens angeschickt, als bie Ereigniffe bes Jahres 1813 tamen, infolge beffen fich bie Sache zerfclug.

Die allergrößte Noth aber batte bie Synobe wegen ber Rirchenzucht Denn bereits begann ber Beift, ber über ben Rhein ber in bie martifchen Berge brang, auch hier die alte Zucht und Ordnung zu lodern, und die Beborben thaten nichts, um ber einreifenden Unfitte entgegenzuwirfen. Besuch ber Gottesbienste und die Theilnahme an der Abendmahlsfeier nahm mehr und mehr ab, die tirchliche Cheeinsegnung ward nicht felten verschmäht und felbst das Tauffacrament ward für entbehrlich gehalten. erwog baber Jahr für Jahr, was unter folchen Umftanben gur Aufrechthaltung ober Berftellung ber tirchlichen Ordnung zu thun fei. Natürlich konnte an bie Anwendung von Zwangsmafregeln nicht gebacht werben. gunftigen Stimmung ber Beborben mußte man alles Beil von ber freien Macht bes Wortes erwarten; baber empfahl es bie Snobe, burch bie Brebigt und feelforgerliche Einwirkung auf die Bebung bes religiöfen und fittlichen Lebens hinzugrbeiten. Dabei aber follte Niemand ohne Rirchenzeugniß gur zweiten Communion zugelaffen, und beharrlich Ungehorfame follten aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen werben.

Die Brufung ber Predigtamtecandidaten betreffend, wurde 1811 be-

schloffen, daß das Examen pro licentia durch die Classen, dagegen das Examen pro ministerio (in Gemäßheit einer Präfectur-Berfügung vom 19. Nov. 1810) vom Präses der Synode und einigen dazu deputirten Predigern gehalten werden sollte. Die Prüfungscommission sollte ebenso lange wie das Moderamen der Synode bestehen. Auch wurde im solgenden Jahre beschlossen, daß die von der bergischen und clevischen Synode für wahlsähig erklärten Candidaten auch in der Mark zur Wahl zugelassen werden sollten.

Im Jahre 1811 beging die Synobe die Iubelseier ihres zweihundertjährigen Bestandes mit einer Predigt des Pastor Wülsings aus Hamm über
Col. 2, 16—17 und einer Festrede des Präses. Zwei Jahre später ward
das Synodalgelübde mit solgender Modisication erneuert: "Bir geloben und
versprechen bei der reinen und unverfälschten Lehre unsere evangelisch-resormirten Kirche, die sich auf das Wort Gottes, wie es im Alten und Neuen
Testament enthalten ist, gründet, standhaft und sest w bleiben und darnach
zu lehren. Wir geloben und versprechen uns eines unsträssichen Lebens und
eines erbaulichen Wandels, würdig unseres Standes und Beruses, zu besleißigen. — Auch unterwersen wir uns unsere Kirchenordnung und wollen
den gesetlichen Vorschriften, welche auf die treue und gewissenhafte Führung
unseres Seelsorger-Amtes, und auf das Wohl unserer Kirche abzwecken,
nachsommen. Zur nöthigen Verschwiegenheit machen wir uns verbindlich und
sagen dazu Amen."

#### §. 2.

### Die provisorische Bermaltung.

Die Zeit war endlich erfüllt, wo die Gottesgeisel lange genug die Bölker gezüchtigt hatte, wo die deutschen Stämme, Fürst und Bolt, und vor Allem der prenßische Aar sich erhob, um mit neuer Kraft und Siegeshoffnung gegen die freche Zwingherrschaft das Schwert zu erheben und über das ganze, weite Baterland das Morgeuroth der Freiheit aufs Neue aufgehen zu lassen.

Im November 1813 war dieses vom Often her bis zum Rhein hin gesschen. Nur eine Anzahl der festen Plätze war noch in der Gewalt des Imperators, die aber anch hier rasch zu Falle kommen sollten. Was einst der Uebermuth desselben geschaffen hatte, — der Rheinbund, das Königreich Bestphalen, das Großherzogthum Franksurt — ging wie Rauch dahin. Auch das Großherzogthum Berg verschwand von der Erde.

Im Herzogthum Berg — bem Reste bes gleichnamigen Großberzogthums — Abernahm am 25. November 1813 ber rufsische Etatsrath Justus Gruner als General-Gouverneur die provisorische Berwaltung; aber schon am 4. Februar 1814 sam Alexander, Brinz zu Golms-Lich, an Gruner's

Stelle, welcher lettere jedoch am 1. Juli beffelben Jahres wieder als General-Gouverneur eintrat. Indem nun die frangösische Abministration in jeder Beise beseitigt warb, lebte unter bem provisorischem Gouvernement vielfach bie alte Ordnung ber Dinge wieber auf. Insbesonbere murbe and bie Kirche in viele ihrer althergebrachten Rechte wieder eingesetzt und mancherlei bem firchlichen Leben forberliche Berordnungen murben bubligirt. alte Spnobal = und Bresbyterialverfassung ging zu Grabe, indem bas Gouvernement am 17. Mara bie Errichtung eines Oberconfiftoriums zu Duffelborf befahl, welches als obere Centralbeborbe ber gefammten evangelischen Landeskirche die Angelegenheiten beiber Confessionen wahrnehmen sollte. Bergebens boten beibe Ministerien alles Mögliche auf, um die bisherigen presbyterialen und fpnobalen Institutionen au retten; bie Regierung glaubte vor Allem bafur forgen ju muffen, bag bas Rirchenwefen in "organische Berbindung mit dem Gouvernement" gebracht würde. Das Oberconfistorium trat baber am 24. Marg in Thatigfeit, und bie Claffen : und Spnobalverfammlungen hörten vollstäubig auf, ba bieselben nach Erklärung bes Gouverneurs vom 1. Juni tein Beburfnig mehr waren.

Für die zwischen Weser und Rhein ehemals zu Breußen gehörigen Lande wurde am 19. November 1813 ein Gouvernement eingesetzt, an dessen Spitze ber General von Heister und der Regierungspräsident von Binde standen. Die wirkliche Besitznahme wurde vom König am 21. Juni verkundigt, womit das Militairgouvernement zu Ende ging und das Oberpräsidium eingesetzt ward, worauf am 15. Juli 1816 die Errichtung der Regierungen folgte.

Gludlicherweise wurden nun die Mark und die umliegenden Lande mit ben Neuerungen, welche in Berg eingeführt waren, mabrent bes Proviforiums nicht behelligt; vielmehr tam bier bas Gouvernement ben Bunfchen ber Rirde in jeber Beife entgegen. Die Last ber Grundsteuerentrichtung ward ben Predigern, Lehrern und Kuftern abgenommen, bas Berbot ber Eben unter Berschwägerten ward außer Araft gesett und bie Spnoben batten ihren regelmäßigen Fortgang. Freudigen Bergens richtete baber die am 23. und 24. August 1814 zu Sagen versammelte lutherische Spnobe ein Bludwunschungsschreiben an ben König, welchem zugleich ber Generalsuperintenbent (Babeter) und ber Affessor eine Auseinandersetzung wegen ber bisherigen Berfassungsverhältnisse ber Mark burch bas Gouvernement vorlegen lief. Infolge beffen ertheilte ber Rönig (30. October 1814) bie beruhigende Basicherung: "Ich werbe mir auch ben bei biefer Gelegenheit ausgesprochenm Bunfc, die lange bestehende Synodalverfassung der Beiftlichkeit in ber Graffchaft Mark fernerhin beizubehalten, ftets empfohlen sein laffen." -Bur Bearbeitung eines neuen Gefangbuchs, für welches bas nene bergijde ober Rech'iche namentlich benutt werben follte, ernannte bie Synobe eint

Commission, fragte aber zugleich bei ber Regierung an, ob nicht etwa ein neues allgemeines Gesangbuch für die gesammte Landeskirche zu erwarten sei. Außerdem arbeitete Bäbeker den Entwurf einer neuen Kirchenversassung aus, welcher auf der Synode zu Hagen am 18. und 19. Juli 1815 berathen ward, nachdem ihn Bädeker bereits in Berlin vorgelegt hatte. Auf der solgenden Synode, die am 2. und 3. Juli 1816 versammelt war, erschienen wieder Abgeordnete der reformirten Synode der Mark, mit denen man sich bahin einigte, das neue Gesangbuch für beide Consessionen einzurichten.

Die reformirte Spnobe ber Mart mar 1814 (21. und 22. Juni) gu Camen, wo Bafter Reinhard zu Bilbed zum Brafes ermählt marb, 1815 (27., 28. Juni) ju Bagen, und 1816 (25., 26. Juni) ju Iferlohn verfammelt. Die Berhandlungen biefer Synoben waren von teinem besonberen Belang, ba fie burchweg nur locale Intereffen betrafen. Aber burch bie Bergen Bieler ging bamale ein Gefühl feliger Frühlingehoffnung, indem eine neue Berjungung und Erftartung bes tirchlichen Lebens im Schoofe ber allernachften Butunft zu liegen ichien. Bor Allem mar bie vollständige Ginigung ber beiben Confessionen zu Ginem evangelischen Rirchenwesen eine Thatsache, Die man im Beifte icon verwirklicht fab. Der berannabenben Jubelfeier ber Reformation glaubte man baber als bem Anfang ber Neugestaltung bes firchlichen Lebens entgegensehen zu dürfen, weshalb das lutherische Ministerium an das reformirte bie Ginlabung ergeben ließ, fich mit ibm fur bas Jahr 1817 ju einer gemeinsamen Shnobe ju vereinigen. In ber Mart gab es bamals Biele, welche in ber von Seiten bes Königs im Jahre 1816 angeordneten Errichtung von Confiftorien zu Münfter für Westphalen und zu Coln und Cobleng für die (bentige) Rheinprovinz einen gefahrbrobenden Angriff auf bie presbyteriale und spnobale Freiheit ber Rirche faben: aber bas Miftrauen schwand, indem man mahrnahm, bag bas Consistorium auf die Bestrebungen ber Geistlichteit und ber Gemeinden bezuglich ber Union und ber Berfaffung ber Rirche bereitwilligft einging.

# Sechster Abschnitt.

Die evangelische Kirche Westphalens und Rheinlands von 1816 — 1835.

§. 1.

#### Die Anfänge einer Organifirung bes evangelifchen Rirchenwefens ber Proving Wefiphalen.

Um 21. Juni 1815 ergriff bie preußische Staateregierung von ben awischen Wefer und Abein gelegenen Landen, welche vor bem Tilfiter Friebensichluß zu Breufen gebort batten, wieber Befit und bilbete aus biefen wie aus anderen Landestheilen, welche fie erwarb, die Proving Beftphalen. Diefelbe umfafte bie Graffchaften Mart und Ravensberg, Die Stadt Lippe, bas Fürstenthum Minden, Die Grafschaften Lingen, Tedlenburg, Die Erbfürftenthumer Munfter, Baberborn, Die Graffchaft Berford, fowie einzelne frubere Theile von Münfter (Dulmen, Rheina-Bolbed, Borftmar, Abaus, Bocholt, Werth), die Graffchaft Redlinghaufen, Steinfurt, Rietberg, Die Herrichaften Anholt, Gehmen, Rheba, Gutereloh, Boben = Limburg, einen Theil bes früheren Bisthums Osnabrud (Amt Redeberg mit bem Gebiet Wiebenbrud), bas Fürstenthum Corvey, bie Graffchaft Dortmund, bas Fürstenthum Siegen nebst den Aemtern Burbach und Wurmkirchen, das Berzogthum Westphalen und bie Grafschaften Wittgenftein = Bittgenftein und Bittgenstein - Berleburg. Für bie Abministration biefer Broving maren schon am 30. April 1815 brei Regierungen angeordnet worden, welche ju Munfter, Minden und Hamm ihren Sit hatten. Durch Berordnung vom 15. Just 1816 murbe jedoch die fur die Mart und bas alte Beftphalen bestellte Regierung nach Arnsberg verlegt und wurden berfelben zugleich Lippftabt und bie Graffcaften Wittgenftein untergeordnet.

In confessioneller Beziehung machten sich unter ben einzelnen evangelischen, nunmehr zu Einer Provinz vereinigten Landestheilen vier verschiedne Gruppen wahrnehmbar: im Often die lutherische Gruppe Minden = Ravensberg mit geringer Beimischung reformirter Elemente; im Norden die reformirte Gruppe Tecklenburg = Lingen; im Westen eine Gruppe, nemlich die Mark
mit Zubehör, in welcher lutherische und reformirte Elemente, unter Borwiegung der ersteren, sich gemischt vorsanden, und im Sten die rein reformirte
Gruppe Wittgenstein = Siegen.

Auch hinsichtlich ber Berfassung ber Kirche lag hier ein sehr wesentlicher Unterschied vor, indem die Mark ihre Presbyterial = und Synodalversassung batte, während in Minden, Ravensberg, Tecksenburg, Lingen 20: von Alters her die Consistorialversassung bestand.

Aber König Friedrich Wilhelm III. beschloß diese so verschiedenartigen Elemente zu Ginem kirchlichen Ganzen zu verschmelzen und badurch dem gesammten kirchlichen Leben einen neuen Impuls zu gewähren. hierzu war vor Allem die Einigung der bis dahin gesondert nebeneinander stehenden Bekenntniffe zu Giner Glaubens- und Lebensgemeinschaft nothwendig.

Unter bem 27. September 1817 publizirte baber ber Ronig bie ewig bentwürdige Cabinetsorbre wegen Ginführung ber Union ber beiben evange-Der Ronig wußte, bag er mit biefem Gebanten nicht blok lifden Rirden. auf ben Trabitionen seines fürftlichen Saufes, sondern ebenso auf der Grundwahrheit ber Reformation felbst stand, und war weise genug, zunächst nicht eine confessionelle, fondern eine religibse Union zu bevorworten. \*) Sollte biese aber zur Wahrheit werben, fo nufte bie Staatsgewalt ber Rirche bie Möglichkeit einer volltommen freien Gelbftbethätigung gewähren. Bur Erreichung biefes Bieles ichien bie presbyteriale und spnobale Organisation ber Rirche bas geeignetfte Mittel zu fein. Daber beschäftigte fich ber Ronig fcon bamals mit bem Gebanken ber Borbereitung einer folden Organisation burch ben gangen Umfang ber evangelischen Rirche aller feiner Lande bin. Durch Erlaß vom 27. Mai 1816 hatte berfelbe die Bilbung von "Bresbyterien und Kirchencollegien" bereits genehmigt, und hatte gleichzeitig angeordnet, "daß bie protestantische Beiftlichkeit jebes Rreifes unter bem Borfite bes Superintenbenten eine Kreisspnobe bilbe. Wenn bie Beiftlichen beiber protestantischen Confessionen sich in eine Synobe vereinigten, so werbe bies bem König jum Boblgefallen gereichen; jedoch follten fle teineswegs hierzu gezwungen werben." Auch wurde noch in bemfelben Jahre (burch Cabinetsorbre vom 16. Novbr. 1816) verheißen, daß die Borschläge der Kreis- und Brovinzialfunoden zur Berbefferung des evangelischen Kirchenwefens nach Ablauf von fünf Jahren

<sup>\*)</sup> Siehe die Rabinetsorbre in ben Beilagen Rr. III.

von einer Generalspnobe in Berlin berathen werden sollten. Dabei dachte bie Staatsregierung zunächst nur an die Herstellung eigentlicher Repräsentationen der Gemeinden, auf welche das presbyteriale Element vorlänsig beschränkt werden sollte. Denn die Areise und Provinzialspnoben sollten lebiglich berathende Geistlichkeitsspnoben sein. Auch traten wirklich nicht nur die vorberathenden Areisspnoben in den Jahren 1817 und 1818 überall zusammen, sondern es solgten ihnen im Jahre 1819 auch die Provinzialspnoben nach, — (die letzteren jedoch nicht nach der bestehenden Provinzialeintheilung, sondern nach dem älteren kirchlichen Berband der verschiedenen Landestheile, so daß in der Provinz Brandenburg zwei (in Berlin und Frankfurt), in Sachsen drei (in Magdeburg, Wittenberg und Ersurt) und in Schlessen mit dem dazu gehörigen Theil der Lansitz ebenfalls drei Provinzialspnoden gebalten wurden.

Diese in ben Oftprovinzen bes Reiches gehaltenen Synobalversammlungen blieben allerbings ohne allen Erfolg, — zunächst barum, weil bie Kirche hier gar nicht in ber Lage war, burch Anknüpfung an gegebene geschichtliche Berhältnisse bem Synobalprinzip Raum schaffen zu können. Ungleich günstiger waren bagegen bie Berhältnisse in Westphalen und am Rhein, wo in einzelnen evangelischen Landestheilen die Synobalversassung von jeher heimisch gewesen war. Bezüglich der Provinz Westphalen kam es beshalb barauf an, daß der märkische Organismus jest auf die ganze Provinz, soweit sie evangelisch war, ausgedehnt ward.

Aber in welchem Sinne und mit welchen Modificationen dieses geschehen musse, war zur Zeit noch nicht klar. Consistorien waren bereits bestellt und schienen nicht nur zur Wahrung ber landesherrlichen Kirchengewalt, sondern auch als Schwerpunkte der kirchlichen Administration unentbehrlich zu sein. Aber wie wenig man das consistoriale Element mit dem preschterialen und spnodalen in Einklang zu bringen wußte, bewiesen die Organisationen des Jahres 1817. Indem nemlich damals die Geschäfte des geistlichen Departements in der obersten Spise der Berwaltung dem Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten übertragen wurden, so daß sich bessen Wirtungskreis über alle Religionssachen, sowohl über die iura eires sacra, als über das eigentliche Kirchenregiment erstreckte, wurde zugleich durch

<sup>\*)</sup> Die Synoben (namentlich die Berliner) verlangten eine fundamentale Renge staltung der kirchlichen Berfassung nach synobalem Prinzip, so daß — mit Beseitigung der landesherrlichen Kirchengewalt — das Consistorium lediglich als gewählter Ansschuß der Provinzialsynobe, das Ministerium als Ausschuß der Generalsynobe constituirt werden sollte. — Bergl. die Abhandlung Dove's "Ueber Synoben in der evangelischen Landeskirche Preußens" in Dove's Zeitschrift für Kirchenrecht, 1862, S. 161 bis 163.

Instruction vom 23. April 1817 ber Geschäftstreis ber Consistorien und ber Regierungen näher bestimmt. Ein großer Theil ber kirchlichen Angelegenheiten insbesondere die Aufrechthaltung der äußeren Zucht und Ordnung, die Berwaltung des Kirchenvermögens, die Beschung der Pfarreien, die Beaufsichtigung aller milden Stiftungen ward den Regierungen mit einer Deputation sur das Kirchen- und Schulwesen zugewiesen. Indem daher das Kirchenregiment seine eigentliche Spite in der obersten Staatsbehörde hatte, in deren Anstrag die Consistorien sungirten, und indem daneben noch ein beträchtlicher Theil der firchlichen Administration den Consistorien entzogen und den Rezierungen überlassen war, so war die Gesahr vorhanden, daß die preschterialen und spnodalen Institutionen der Kirche allmählich zu leeren, bedeutungslosen Formen wurden, und daß es dabei noch nicht einmal zur Herstellung einer reinen und richtigen Consistorialversassung kam.

Bwei Entwürfe, welche bamals im Ministerium ber geiftlichen Angelegenbeiten zu Berlin ausgearbeitet murben, ließen beutlich genug erkennen, mas bie Staateregierung bezüglich ber Rirche in Weftphalen und am Rhein intenbirte. Unter biefen beiben Entwürfen tam junachft ber einer Synobalorbnung in Betracht, indem ber andere, ber Entwurf einer Rirchenordnung, wefentlich auf jenem beruhte. Nach bem Entwurfe ber Spnobalorbnung wurde bie Rirche (ber Broving) als Gine Gemeinbe aufgefaßt, welche L einen von ber Ortsgemeinde jur Kreis- und Provinzialgemeinde aufsteigenden und von bem Presbyterium, von ber Kreis- und Brovingialfynode repräsentirten Draanismus habe, und welche II. von ben Staatsbehörben beauffichtigt und geleitet werbe, fo bag IIL bie firchliche Reprafentation nur eine berathenbe Thatigfeit auszuüben habe. Das Bresbyterium follte aus einigen Aeltesten, Armenpflegern und Rendanten, bem Batron und etwa einem Rechtsverftanbigen bestehen. Der Charafter und bie Tenbeng bes gangen Entwurfes trat aber namentlich in ben bezüglich ber Rreisspnobe proponirten Bestimmungen hervor. An ber Spite berfelben follte ber (auf Antrag bes Confistoriums) vom Ronige auf Lebenszeit ernannte Superintendent fteben, und die Rreisftnobe felbft follte lediglich auf bas Befprechen und Berathen beffen befdrantt fein, was jur Forberung bes firchlichen und driftlichen Lebens biene. Darum follte auch ber Superintenbent überall, mo er als Borgefester ber Bresbyterien, ale Leiter bes Rirchenfprengels aufzutreten habe, lediglich als Organ bes Confistoriums und ber Regierung thatig fein. — Eine berartige Auffaffung ber presbyterialen und spnobalen Organe ber Kirche galt aber in ben alten julich-clevischen Landen als unerhört. — Daber mar bie Frage, was bie Staatsgewalt, was ber Ronig jest thun werbe.

§. 2.

Die Einigung ber beiben martifchen Ministerien zu Giner ebanges lifchen Gefammtinnobe, und bie erfte westphälifche Provinzialinnobe zu Lippftabt.

Als das Confistorium zu Minster im Jahre 1817 sämmtliche evangelische Gemeinden der Provinz aufforderte zur Berathung eines ihnen vorgelegten Entwurses einer Shnodalordnung zusammenzutreten, und hierzu
namentlich die bevorstehende Inbelseier der Resormation zu benutzen, war die
Mart den Intentionen des Kirchenregiments bereits raschen Entschlusses entgegengekommen. Auf Einsadung der lutherischen Synode von 1815 hatte
nemlich das resormirte Ministerium zwei-Prediger (Küpper zu Isersohn und
Küper in Schwelm) zu einer gemeinsamen Berathung deputirt, infolge deren
beschlossen ward: 1. Die Inbelseier der Resormation soll vom 16.—18. Sptbr.
1817 gemeinschaftlich von beiden Synoden in Hagen begangen werden;
2. am ersten Festtage predigt ein lutherischer, am zweiten ein resormirter
Pastor; 3. am ersten Tage genießen die lutherischen und die resormirten Prediger gemeinschaftlich das h. Abendmahl; 4. die resormirte und die lutherische
Synode vereinigen sich brüderlich zu Einer Synode.

Am 29. Dezbr. 1816 wurde bieser Beschluß ber Regierung vorgelegt und von dieser durch bas Consistorium zur Bestätigung nach Berlin gesandt, worauf berselbe durch Cabinetsordre vom 26. Febr. 1817\*) sosort bestätigt ward.

Uebrigens hielten es die Reformirten für nöthig zur Borbereitung bes so hochwichtigen Aftes nochmals zusammenzutreten. Am 17. und 18. Juni 1817 fand daher zu Hamm die letzte reformirte Synobe — es war die 187te — statt, auf welcher beschloffen ward, daß zur bevorstehenden gemeinschaftlichen Synode von jeder Classe sechs Deputirte abgeordnet werden sollten. Außerdem aber wurden alle übrigen Glieder des Ministeriums dringend zur Theilnahme eingeladen.

Berlin, 26. Februar 1817. An ben Staatsminister von Schudmann. Friebrich Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Dieselbe lautet: "Der Zwed und die Art und Beise, in welcher die Intherische und resormirte Spnode der Grafschaft Mart die Feier des Jubilaums der Reformation durch eine gemeinschaftliche Synodal-Bersammlung in der evangelischen Landeskirche zu Hagen zu begehen, sich vereinigt haben, entspricht so sehr dem Sinne der Religion und dem Andenken an den um sie hochverdienten Mann, daß Ihre diesställige Anzeige vom 15. d. M. Mir zum besonderen Wohlgefallen gereicht hat, und Ich Sie hierdurch autoristre, der evangelischen Geistlichkeit der Grafschaft Mart meinen Beisall Bffentlich zu erkennen zu geben."

Die vereinigte Spnobe wurde nun vom 16. — 18. Septbr. 1817 an Sagen in ber lutherischen Rirche unter aukerorbentlichem Aulauf bes Bolles eröffnet. Sechsundachtig Beiftliche maren erschienen. Um 16. prebigte ber lutherifde Baftor Florschutz aus Iferlohn über Math. 23, 8 und 9. Rach ber Bredigt nahmen alle Geiftliche bas beil. Abendmahl. Am folgenden Tage bredigte ber reformirte Baftor Kliver and Castrop über Job. 6. 66-69. worauf jebe Confession eine separate Sigung bielt. Am 18. Septbr. fanb sodann in ber reformirten Rirche bie gemeinsame Spnobalversammlung ftatt, in welcher bie formliche Commembrirung ber beiben Sonoben beichloffen und verfündet ward. Bur Bollziehung berfelben wurde alsbald bie Ausarbeitung einer Berfaffungeurfunde, Rirchenordnung und Liturgie, eines gemeinsamen Befang- und Choralbuche, und eines Catechismus befoloffen und verfchiebenen Commiffionen zugetheilt. Für bie Aufftellung bee Berfaffungsentwurfes follten die Bablfreiheit ber Gemeinden, ber Bestand ber Breebyterien, Classen= und Brovingialspnoben, bie Repräsentation burch eine bestimmte Angahl von Deputirten und frei gewählten Moberatoren ale leitenbe Gefichtspunkte bienen. So lange jedoch die neue Kirchenordnung noch nicht vollendet und ratifiziet fei, follte jebe ber beiben Synoben ihre eigne Berwaltung und ihr eignes Moberamen haben (wozu es inbeffen nicht tam). Bum Anbenten an bie Gynobe von 1612 follte bie nächfte markifche Befammtinnobe in Unna ftattfinben.

In Folge ber von bem Confistorium ausgegangenen Anregung wurden nun zur Erwägung ber Synobalordnung und ber firchlichen Union und Drganifation Rreisfynoden gehalten, z. B. ju Bielefeld ben 10 .- 12. Rovbr. 1817, ju Minden ben 9 .- 10. Decbr., ju Cappeln (für Tedlenburg und Lingen) ben 23. Septbr. Durch Confisterialbeschluß vom 9. Juli 1818 erfolgte fotann bie Bublication ber neuen, an bie landrathlichen Rreise möglichst angeichloffenen Bezirkseintheilung, wonach bie Proving in 16 Dibcefen zerfiel: 1. Minben (25 Gemeinben), 2. Rabben (16), 3. Berford (20), 4. Bielefelb (24), 5. Tedlenburg (17), 6. Soeft (21), 7. Hamm (13), 8. Unna (18), 9. Dortmund (19), 10. Bochum (18), 11. Hattingen (12), 12. Hagen (18), 13. Lubenfcheib (19), 14. Iferlohn (20), 15. Siegen (13), 16. Wittgenftein (11). Allen biefen Diocefen ward aufgegeben, zu Conventen gusammengu= treten und ben Entwurf zu einer Synobalordnung, fowie ben zu einer neuen Rirdenordnung in Ermägung ju ziehen. Demgemäß wurden bis jum Enbe bes Jahres in allen Diocefen Preisspnoben gehalten, 3. B. in ber Reinoldis firche zu Dortmund am 7. October.

Bei weitem bebeutenber als alle biese Versammlungen war jedoch bie vereinigte Synobe ber beiben martisch en Ministerien, welche unter Betheiligung von Abgeordneten aus Dortmund, Soeft, Lippstadt und

Teklenburg am 18. und 19. August 1818 zu Unna statt fand. Die Bersammlung war wiederum eine fehr zahlreiche. An dem Spnobalgottesdienst, in welchem der Pfarrer Dr. Hilsemann aus Elseh die Predigt hielt\*), nahmen über 7000 Personen Theil. Rachdem am ersten Tage der Zusammenkunft jedes Ministerium in einer separaten Situng seine besonderen Angelegenheiten erleigt hatte, wurde auf der dann solgenden Gesammtspnode — mit Zugrundlegung der beiden älteren märkischen Kirchenordnungen, (beren wesentliche Uebereinstimmung man erkannte), der Bersassungsentwürse des Pastor Bäumet, des Consistoralrathe Bädeler, sowie des von den resormirten Deputirten Pastor Erkenzweig zu Drechen, v. d. Ruhlen zu Herringen und Bäumer zu Bodelschwing eingereichten und eines von dem Spnodal-Afsesor, Justigrath v. d. Berken ausgearbeiteten Entwurses einer Spnodalversassung — über die Kirchenordnung verbandelt.

Als Ergebniß aller bieser Synobalberathungen ber verschiebenen evangelischen Bezirke Westphalens gingen bem Consistorium zu Münster bezüglich des "Entwurfes einer Synobalordnung" zwanzig Gutachten zu, nämlich neunzehn nach der Zahl der vor der neuen Didcesan-Eintheilung bestandnen elf lutherischen und acht resormirten Didcesen und eins von dem Generalsuperintendenten Bädeter. Angerdem wurden von dem Pfarrer Bäumer zu Bodelschwingh und von Bädeter besondere Entwürfe einer "Bersassungsurkunde" und einer "Archenordnung" eingesandt. Bezüglich der "Anleitung zum Entwurfe der Kirchenordnung" empfing das Consistorium sechszehn Gutachten wirden der Anzahl der infolge der neuen Eintheilung bestehenden Didcesen, deren mehrere mit Beilagen begleitet waren, welche Bemerkungen einzelner Mitglieder der Synoben über den Entwurf enthielten.

Somit war die kirchliche Organisation in der Weise vorbereitet, daß bas Rirchenregiment zur Weiterführung berselben nun die Provinzialspnode

<sup>&</sup>quot;) Hülsemann predigte mit Zugrunblegung von Joh. 17, 17—21 über "bas Besen ber Glaubenseinheit ber Lehrer ber evangelischen Kirche, ihre Erreichbarkeit und ihre Rothwendigkeit." Die Predigt, welche auf Berlangen ber Spnobe gebruckt warb, beweist, daß das märkische Ministerium ben einigen wahren Grund und Boben, auf welchem die Union verwirklicht werden mußte, erkannt hatte. Die Hauptstelle der Predigt lautet: "Meine Brüder! Alle Anstalten zum Schutze der Staaten, alle Einrichtungen zur Beglückung der Menschheit, alle Vorbereitungen auf eine hellere Zukunstschungen wird und ihr reiches, warmes, göttliches Leben des Glaubens sich nicht ausbreitet in allen Anstalten und Berhältnissen, und sie welhet für das Höchte, sin Henligung und Bersöhnung des Menschen mit Gott. Rur das Element des biblischen Christenthums, — das durchdringend ist, wie der Sauerteig, kann unser Zeitalter von verberblichem Wahne retten" 2c.

<sup>\*\*)</sup> Auffallenb trat in benfelben bie Differenz ber Ansichten über bie Kirchenzucht berbor.

msammentreten laffen konnte. Durch Confistorialrescript vom 1. Juni 1819 wurden baber bie Borftande fammtlicher Rreisspnoben zu einer am 1. Sptbr. w eröffnenben Berfammlung nach Lippstabt eingelaben, um bie aus ben Areisspnoben eingegangenen Gutachten ju prufen, mit Berudfichtigung berfelben ibr eigenes Gutachten aufzustellen und biefem etwa noch einen ober mehrere felbstverfakte Entwürfe einer Spnobal= und Rirchenordnung bein-And wurde ben Preisspnoben anbeimgegeben, aus jebem Preisspnobalbezirke außer bem Superintenbenten noch irgend einen anderen Bfarrer ober auch ein anderes Mitglied eines Bresbyteriums nach eigner Babl zur Brovingialfpnobe abzuordnen. Dabei murbe es ber Provinzialspnobe bemerklich gemacht, fie moge nicht überfeben, "baft ihre jetige Situng, sowie bie bisber in biefer Angelegenheit gehaltenen Situngen ber Preisspnoben nicht Sitzungen einer verwaltenben, anorbnenben und richtenben Rirchenbeborbe, fonbern Sigungen einer ju Berathungen und gutachtlichen Aeuferungen zusammenberufenen Berfammlung " waren. Zugleich bob jeboch bas Confistorium auch bervor, bag bie Brovingialfpnobe bie Bebeutung ber Bresbyterien gang besonders ins Auge zu faffen babe.

Am 1. Septbr. Morgens 9 Uhr trat baher bie erste westphälische Provinzialspnobe (an welcher auch mehrere nicht beputirte Geistliche, namentlich
die Consisterialräthe Möller aus Münster und Hasenclever aus Arnsberg,
Theil nahmen) in der Marktirche zu Lippstadt zusammen. Bor Eröffnung
der Berhandlungen richtete der zweite Präses der vereinigten märtischen
Spnobe, Pfarrer Senger zu Rech, an die Bersammlung ein herzliches Wort,
worauf der Oberconsistorialrath Natorp\*) als Commissar des Consistoriams
dieselbe Namens des letzteren begrüßte und die Sitzungen durch Angabe der
zu verhandelnden Gegenstände und durch Bezeichnung der Gesichtspunkte,
nach welchen die Provinzialspnobe ihre Berhandlungen anzusehen und anzustellen habe, eröffnete.

Die Bersammlung ordnete nun die Berhandlungen in der Weise an, daß mit Berücksichtigung der von den Kreisspnoden abgegebenen und von dem Consistorium der Provinzialspnode mitgetheilten Gutachten zuerst der "Entwurf zu einer neuen Kirchenordnung" in abermalige Berathung genommen wurde. Ehe jedoch die Discussion über die einzelnen Paragraphen der Spnodalordnung ihren Ansang nahm, überreichten die Borsteher und Abgeordneten der zur vereinigten Spnode der Mart gehörigen neun Kreisspnoden (Hamm, Unna, Dortmund, Bochum, Hattingen, Hagen, Lüdenscheid,

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich hatte bas Consistorium die beiben Borftande ber vereinigten martissen Synobe, Babeter und Senger mit dem Prassibium der Provinzialspnobe betraut. Babeters andauerndes Siechthum veranlaßte es jedoch, daß Natorp beauftragt warb hier beste zu versehen.

ben und einen beherrichten, von benen ber lettere bem ersteren unterworfen ift, anerkennt".

"Diese Berfassung hat bisher Jahrhunderte lang in Segen bei uns bestanden; wir glauben dieses mit dem vollkommensten Rechte sagen zu können. Ihr haben wir es zu banken, wenn in den Gemeinden unseres Landes disher noch ein reger, kirchlicher Gemeinstnn sich äußert, der dadurch vornehmlich nur erhalten und belebt werden kann, daß die Gemeinden durch Bort und That mit theilnehmen an dem, was zur Erhaltung und Beförderung des kirchlichen Wohles beschlossen und ausgeführt wird. Denn nur so können sie es wissen, daß sie einer freien Gemeinschaft angehören, deren Zwed durch eines Jeden Thätigkeit erreicht werden soll." ———

"Bir würden unserem Urtheil über die Angemessenheit und Borzüglichsteit unserer kirchlichen Bersassung mißtrauen, wenn es nicht bestätigt würde durch das Urtheil der competentesten Richter\*). Schon hat die Provinzialshnode von Jülich-Cleve-Berg dieselbe seierlich reclamirt. Wir wissen von mehreren Spnoden unseres Staates, daß sie dieselbe lebhaft wünschen und für die der Kirche einzig angemessene halten, und selbst die vorläusige Anordnung von berathenden Kreis- und Provinzialspnoden ist wohl einzig aus dem allgemein und laut ausgesprochenen Berlangen nach einer im kirchlichen Gemeinwesen begründeten und aus demselben sich bildenden, repräsentativen Bersassung desselben hervorgegangen".

"Indem wir in dieser unserer Erklärung die Rechte unfrer evangelischen Kirchengemeinschaft als eines selbständigen und freien Bereins seierlich verwahren, so erkennen wir ebenso die Rechte des Regenten hinsichtlich der Kirche an, nemlich 1. das Recht, Kenntniß zu nehmen von alle dem, was in den Bersammlungen des Preschteriums, der Kreis- und Provinzialspuode verhandelt und beschlossen wird. Dem überall wachenden Auge der Obrigkeit darf nichts entzogen werden, und ani wenigsten scheut sich die evangelische Kirche, bereit zu sein zur Berantwortung Jedermann. — (Wir erkennen dem Regenten) 2. das Recht zu, alle von der Kirche ausgehenden Anordnungen, Urtheile, Beschlässe und Wahlen zu bestätigen und diese Bestätigung zu verweigern, wenn durch dieselben der Staatszweck gehindert oder bestehende bürgerliche Gesetz verletzt werden. Endlich verehrt die Kirche 3. in dem Regenten den Schutzhern ihrer Gemeinschaft und bittet Gott stets um Heil und Segen sür ihn".

"Wir bemerken noch, daß die bei ber Säcularfeier der Reformation 1817 den 19. Septbr. geschloffene Bereinigung der beiden evangelischen Synoden unseres Landes zu einer einzigen nur dadurch möglich wurde, daß

<sup>\*)</sup> Soleiermader und Greiling werben angezogen.

beide sich von der Gleichheit der Berfassungen ihrer Kirchen durch eine Bergleichung der beiberseitigen Kirchenordnungen überzeugten, und die Erhaltung der bei ihnen bestehenden Preschterialversassung zur nothwendigen Bedingung ter Fortdauer ihrer Bereinigung machten. Mit dem Aufhören dieser Berfassung werden die über die Bereinigung bisher gepstogenen Berhandlungen nicht allein als ungültig betrachtet werden müssen, — auch die Bereinigung der beiden Synoden wird sich wieder aussissen, da die Abgeordneten unserer Gemeinden nur nach der unter uns bestehenden Ordnung sich für befugt zu diesen Berhandlungen betrachten konnten, und ohne diese versassungsmäßige Ordnung ihnen kein Recht zustand, Namens ihrer Gemeinden weder Verzeinigungsvorschläge zu machen noch auch anzunehmen".

Auf diese Erklärung gestützt, gaben nun die märkischen Deputirten die einhellige Erklärung ab, daß sie den vorgelegten Entwurf einer Synodalordnung nicht für angemessen hielten als Grundlage einer Berfassungsurtunde ihrer Kirche zu dienen; womit dieselben den Antrag verbanden, die Provinzialspuode möchte sofort einen Ausschuß ernennen, der noch während der Dauer der Synode einen neuen Berfassungsentwurf nach Maßgabe solgender (von der im Jahre 1568 zu Wesel gehaltenen ersten reformirten Synode anerkannten) Grundsätze ausarbeite:

- "1. Alle Glieber unserer evangelischen Kirche find als solche gleich, in welchen bürgerlichen Standesverhältniffen fie auch gegeneinander fteben mögen. Alle haben bei gemeinschaftlichen Anordnungen und Berathungen ein gleiches Stimmrecht, das sie entweder perfonlich ober versaffungsmäßig durch Stellvertreter ausüben".
- "2. Alle ordinirten Prediger unserer evangelischen Kirche sind gleich, und es sindet unter ihnen kein Unterschied bes Ranges statt. Die Auswahl einiger von ihnen zu Moderatoren begründet unter ihnen keinen Unterschied bes Ranges. Eben diese Gleichheit sindet auch unter den Kirchenvorständen derselben und allen Gemeinden statt".
- "3. Alle Gemeinden nuter einander und alle firchlichen Rreise sind gleich, und jeder Gemeinde wie jedem tirchlichen Kreise gebührt eine gleiche Stimme bei Berathung allgemeiner firchlicher Angelegenheiten".
- "4. Die Gemeinden haben bas Recht, ihre Prediger selbft burch freie Bahl zu ernennen, wodurch jedoch die erweislichen und herkömmlichen Rechte der Batrone keineswegs eingeschränkt werden follen".
- "5. Die tirchlichen Berfammlungen bes Presbyteriums, ber Kreis- und Provinzialspnoben find bie einzigen anordnenben und richtenben Behörden in rein tirchlichen Angelegenheiten, von benen teine Berufung an eine Staats- behörde flattfindet".
  - "6. Die von ben Gliebern ber Gemeinden gemählten Aeltesten berfelben beppe, Geschichte. I.

find berechtigt, auf Auftrag ihrer respectiven Presbyterien, an ben Synobalversammlungen Theil zu nehmen; und diese find um gesetliche Bersammlungen, wenn die durch die Bersassung bestimmte Zahl von Aeltesten sich bei benselben zur Berathung und Stimmenabgebung gegenwärtig bestindet".

"7. Die Borsteher bes kirchlichen Kreises und ber kirchlichen Proving werden von ben biese Abtheilungen ber Kirche repräsentirenden Bersammlungen aus den Gliedern berselben, und zwar nicht auf Lebenszeit, sondern nur auf bestimmte Jahre ernannt, und find wegen ihrer Berwaltung nur diesen kirchlichen Bersammlungen verantwortlich". —

Diefes war bas ernfte Bort, welches bie Repräfentanten ber Mart im Beifte ihres altehrmurbigen Rirchenthums Angefichts ber gesammten Brovingialsbnobe und bes in ihr vertretenen Rirchenregimentes, rebeten; und so überzengend war die Stimme der Wahrheit, der das Reugnis einer mehr als zweihundertjährigen tirchlichen Erfahrung zur Seite ftand, bag fofort bie Borftanbe und Abgeordneten ber fieben übrigen Rreisspnoben (Minben, Rabben, Berford, Bielefeld, Tedlenburg, Siegen, Wittgenftein), zu bem Broteste der Mark einbellig ihre Austimmung erklärten. Unter folden Umftanden lag es klar vor, daß fich die Synode in ihrer Begutachtung der proponirten Entwürfe leicht einigen, b. b. bag fie bie Aufstellung gang weuer Entwürfe beschließen marbe. Daber wurde fofort burch fdriftliche Abstimmung ein Ausschuft zur Ausarbeitung neuer Entwürfe erwählt. Augleich ward beschloffen auch andere bei ber Begutachtung ber vorliegenden Entwiltfe etwa vorkommende schwierige Bunkte durch besoudere Ausschliffe bearbeiten zu lassen.

Rach zweitägiger Discuffion war die Berathung des Entwurfs einer Spnobalordnung, deren Ergebniß in der Form eines Gutachtens documentirt ward, beendigt. Auch über die Ankeitung zum Entwurfe der Kirchensrdnung, womit sich die Spnobe in den sechs folgenden Tagen beschäftigte, gab die Provinzialspnode ein sehr eingehendes Botum ab, worauf dieselbe noch zur Berathung zweier von besonderen Ausschüffen ausgearbeiteten Erklärungen bezüglich der Berwaltung des Armenwesens und des frommen Stiftungsvermögens, insbesondere des Kirchenvermögens der evangelischen Gemeinden und der Berwaltung desselben, (welche beide genehuigt wurden.) überging. An dieselbe reihte sich eine Besprechung der inzwischen vollendeten Entwürse einer Kirchenversassungs welche ebeufalls von der Synode approbirt wurden.

Beibe Documente, sowie die über die Propositionen des Confisoriums abgegebenen Erklärungen beurkundeten den unaussuhrbaren Gegensat der von dem Kirchenregiment und von der Provinzialsunde — beren Kern die Mart war, — repräsentirten Anschauungen. Das erstere kannte keine Ge-

meinde, welche kirchenregimentliches Rechtssubject wäre, verstand unter Synoben nur berathende Bersammlungen der Prediger und wollte, daß die Regierung der Kirche lediglich von Behörden ausgesibt werde, die von dem Landesherrn ihre Bollmacht erhalten hätten. Die Provinzialsynode dagegen saste die Gemeinde wesentlich als ein von ihren Presbytern (beren erster der Pfarrer sei), repräsentirtes Rechtssubject auf, wollte darum, daß in den Synoden auch die Aeltesten Sitz und Stimme hätten und bestritt den Consisten sede eigentlich kirchenregimentliche Auctorität, indem diese lediglich in der presbyterialen und synodalen Repräsentation der Kirche liege.

Es war nicht abzusehen, wie dieser so schroffe Gegensat der Anschauungen und Bestrebungen ausgesöhnt werden könnte; jedenfalls war es aber gut, daß derselbe klar und bestimmt ausgesprochen war. — Es wurde auch jedem Mitgliede der Shnode freigestellt, seine über einzelne Punkte von dem Shuodalgutachten etwa abweichende Ansicht dem Consistorium zu Münster in einem Separatvotum mitzutheilen. Damit aber alle Gemeinden der Provinz über die Beschlüsse der Shnode in zuverlässiger Weise unterrichtet würden, sollte der Scriba der Shnode für Berössentlichung der Shnodalverhandlungen durch den Oruck Sorge tragen.

Bor bem Schlusse ber Verhandlungen äußerte die gesammte Provinzialssprobe noch ben Wunsch, daß es jedem Geistlichen des Landes gestattet werden möchte, den Berhandlungen der demnächst in Berlin zu versammelnden Reichssprode beizuwohnen und bei derselben Anträge einzudringen, — worauf die Spnodalen am zwölften Tage, nachdem die Protocolle der Berhandlungen abgeschlossen und unterzeichnet waren"), am 12. September in der Marktssirche noch zu einem Gottesdienste zusammenkamen, in welchem alle Mitzglieder dieser so bedeutungsvollen Versammlung sich im Angesicht des Herrn Lebewohl sagten. Die Abschiedspredigt hielt Bastor Hilsemann aus Elsey mit Jugrundlegung von Hebr. 12, 22—29 über die unsichtbare Kirche und beren Ruf an uns.

Rachträglich wurde noch ein Ausschreiben des Consistoriums, die Ansfertigung eines neuen Gesangbuches betreffend, zum Bortrag gebracht. Bur Besorgung der desfallsigen Borarbeiten ward ein aus vier Mitgliedern bestehnder Ausschuß (unter dem Borsit des Consistorialraths Nebe aus Minzben) erwählt.

<sup>\*)</sup> Die Berhanblungen ber Lippftäbter Synobe erschienen gebruckt unter bem Titel: "Berhanblungen ber westphälischen Provinzial-Synobe über Kirchenversassung und Kirchenverbnung. Lippstadt vom 1. bis zum 12. September 1819. Effen, bei G. D. Babeler".

§. 3.

# Die Rirge ber Graffcaft Mart und die mit berfelben vereinigten firchlichen Bezirte von 1817—1835.

Nachdem sich im Jahre 1817 die lutherische und die reformirte Spuode ber Grafschaft Mart zu Einer märkischen Gesammtspnode vereinigt hatten, schlossen sich berselben alsbalb auch die lutherischen Gemeinden von Stadt und Börde Soest, von Lippstadt und Dortmund (welche früher besondere Ministerien gebildet hatten\*), sowie die fünf reformirten Gemeinden der Grafschaft Limburg an\*\*). Dieser ganze Gemeindencomplex, an dessen Spiete der Generalsuperintendent Bädeker bis zu seinem am 1. August 1825 erfolgten Tode stand, war nun in folgende neun Kreise oder Kreisspnoben abgetheilt:

#### I. Rreissynobe Soeft:

1. Lippstabt:

- a) Marientirche | lutherisch.
- c) reformirte Rirche.
- 2. Soeft:
  - a) Betrifirche
  - b) Thomatirche
  - c) Paulikirche
  - d) Marienkirche zur Wiese
  - e) Marienkirche zur Höhe
  - f) reformirte Rirche.
- 3. Dinter
- 4. Borgeln
- 5. Welwer ober Meierich
- 6. Schwefe
- 7. Oftonnen
- 8. Neuengefede

lutherisch.

lutherifc.

<sup>\*)</sup> Die reformirten Gemeinden von Lippftabt, Soeft und Dortmund geborten von jeher jur reformirten Synobe ber Mart.

<sup>\*\*)</sup> Die fünf limburgischen Gemeinben Limburg, Berchum, Ergste, Destrich und hennen bilbeten bis 1817 eine eigne Synobe, welche früherhin jährlich, seit 1750 aber nur alle brei Jahre zusammentrat und mit ber markischen Synobe und ber Generalsynobe von Jülich, Cleve, Berg und Mark in Zusammenhang ftand. Im Jahre 1817 hörte die Limburger Synobe auf, indem die limburgischen Gemeinden in die markische Kreissynobe Jerlohn ausgenommen wurden.

```
9. Lobne
10. Saffenborf
11. Meiningfen
12. Weslarn*)
                II. Rreissunobe Samm:
 1. Samm (bie lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.)
 2. Mart (wie bei Samm.)
 3. Bonen
 4. Rhynern
 5. Hilbeck
 6. Drechen
 7. Kliric
 8. Belfum
 9. Berringen
10. Uentrop
11. Berge, lutherifch. **)
                III. Rreisspnobe Unna:
 1. Unna (bie lutherifche und reformirte Gemeinbe combinirt.)
 2. Widebe (wie bei Unna.)
 3. Fröndenberg (besgl.)
 4. Camen, Die reformirte Gemeinde.
 5. Camen, Die lutherifche Gemeinbe.
 6. Bed
              reformirt.
 7. Beeren
 8. Lünern
 9. Hemmerbe
10. Baufenhagen
11. Delwig
12. Aplerbed
                     lutherifc.
13. Fromern
14. Affeln
15. Opherbide
16. Metheler
```

<sup>\*)</sup> Späterhin find zur Kreisspnobe Soest mehrere im Herzogthum Westphalen neugestistete Gemeinben geschlagen worben, nemlich: Arnsberg, Reheim, Werl, Brilon, Meschebe, Mebebach, Erwitte, Gesede, Belede, Warstein, Benninghausen, Narsbed und Namsbed.

<sup>\*\*)</sup> Bur Synobe hamm gehören jest auch bie beiben neu gestifteten Gemeinben in Ablen und Werne (im Fürstenthum Münster).

### IV. Rreissynobe Dortmunb:

- Dortmund:
   a) Reinoldifirche
   b) Petrifirche
- lutherisch.

Simultanfirde.

lutherifc.

- c) Marienkirche d) reformirte Kirche
- 2. Lünen, (reformirte und lutherifche Gemeinde combinirt.)
- 3. Sorbe, bie lutherische Gemeinbe.
- 4. Borbe, bie reformirte Gemeinbe.
- 5. Bobelichwingh, reformirt.
- . 6. Wellinghofen, Die reformirte Gemeinde
- 7. Wellinghofen, Die lutherifche Gemeinbe

8. Bradel

- 9. Gidlinghofen
- 10. Rübinghaufen
- 11. Barop
- 12. Rirchbörde
- 13. Derne
- 14. Brechten
- 15. Mengebe

lutherisch.

## V. Rreissynobe Battingen:

- 1. Battingen, Die lutherifche Bemeinbe.
- 2. Sattingen, Die reformirte Gemeinbe.
- 3. Blantenftein
- 4. Berbebe
- 5. Langenberg
- 6. Herzkamp (von Schwelm abgezweigt)
- 7. Linben
- 8. Rönigefteele.
- 9. Ober-Wenigern
- 10. Nieber=Benigern
- 11. Sprodhövel
- 12. Stiepel

## VI. Rreisfnnobe Bodum:

- 1. Bodum, Die lutherifche Bemeinbe.
- 2. Bodum, Die reformirte Bemeinbe.
- 3. Caftrop, bie lutherifche und reformirte Gemeinde combinirt.
- 4. Battenfcheib, wie bei Caftrop.

5. Herne, lutherisch.
6. Stründebe, reformirt
7. Bladenhorst, resormirt.
8. Lütgendortmund
9. Weitmar
10. Eidel
11. Gelsenkirchen
12. Erange
13. Harpen
14. Witten
15. Langenbreer

## VII. Rreisspnobe Bagen:

- 1. Bagen, bie lutherifche Gemeinbe.
- 2. Sagen, Die reformirte Gemeinbe.
- 3. Somelm, Die lutherifche Bemeinbe.
- 4. Schwelm, bie reformirte Gemeinbe.
- 5. Wetter, Die lutherische Gemeinde.
- 6. Better, Die reformirte Gemeinbe.
- 7. Brederfeld, Die reformirte und lutherifche Gemeinde combinirt.
- 8. Gevelsberg, besgl.
- 9. Berbede, besgl.

16. Uemmingen \*)

- 10. Enbe
- 11. Börbe
- 12. Volmarftein
- 13. Dahl
- 14. Saglinghaufen )
  15. Rüggeberg ) von Schwelm abgezweigt
- 16. Langerfelb
- 17. Enneperftrage
- 18. Bur Strafe
- 19. Bole, neu gestiftet, unirt.

<sup>\*)</sup> Mit ber Synobe Bochum find bie neu gestifteten Gemeinben in Rectinghaufen, Dorften und Dulmen (im Regierungsbegirt Münfter) vereinigt worben.

### VIII. Rreissunobe Jferlohn:

- 1. Stadtfirche in Bferlobn, lutherifd.
- 2. Kirchfpieletirche in Iferlohn, lutherifc.
- 3. Reformirte Rirche in Iferlobn.
- 4. Altena, die lutherifche Gemeinde.
- 5. Altena, die reformirte Gemeinde.
- 6. Schwerte, Die lutherische Gemeinbe.
- 7. Schwerte, die reformirte Gemeinde.
- 8. Bennen, Die lutherische Gemeinde. ) Simultanfirde. 9. Bennen, bie reformirte Gemeinbe.
- 10. Evingfen, von Iferlohn abgezweigt, lutherifc.
- 11. Semer
- 12. Deilinghofen
- 13. Elsen
- 14. Westhofen=Syburg
- 15. Ergfte
- 16. Limburg
- 17. Berdum
- 18. Deftrich
- 19. Wiblingwerbe
- 20. Menben, im Bergogthum Weftphalen, neu gestiftet, unirt.

## IX. Rreisfnnobe Lubenfcheib:

- 1. Ludenscheid, die lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.
- 2. Plettenberg, wie bei Ludenscheib.
- 3. Halver
- beegl. 4. Werdohl
- 5. Neuenrade'
- 6. Dahle, von Neuenrade abgezweigt reformirt.
- 7. Bulfcheib
- 8. Ohle
- 9. Bericheid
- 10. Meinerzhagen | lutherifc. 22. Kierspe
- 12. Rierepe
- 13. Rönfahl
- 14. Bebfelb \*)

<sup>\*)</sup> Bur Spnobe Albenicheib geboren jest, auch bie neugestifteten Gemeinben ju Attenborn und Meggen im Bergogthum Befiphalen.

Jeber Areisspnobe ftand ein Superintendent vor, welcher brei Jahre sungirte, jährlich die Areisspnobe hielt, die Predigerwahlen leitete und die Ordinationen und Introductionen der Prediger verrichtete. Jede Areisspnobe sandte ihre Deputirten zu der Gesammtspnobe, welche jährlich, und zwar abwechselnd in Iserlohn, Hagen, Dortmund und Unna gehalten wurde.

Beleitet ward bie (zwei Tage banernbe) Befammtsnobe von einem Roberamen, welches nach wie vor aus einem Brafes, einem ritterschaftlichen Affeffor, einem Juftitiarius und einem Scriba bestand. Anfangs theilten fich bie beiben Brafibes bes lutherifchen und bes reformirten Ministeriums, Babeter zu Dahl und Senger zu Red bei Camen in bie Brafibialgeschäfte, nahmen auch als Bertreter ber Spnobe an ben theologischen Brufungen zu Münster Theil, wobei fich jedoch Babeter burch ben Superintenbenten Sunten ju Dortmund vertreten ließ. Nach Sengers Tobe (1822) und Babekers Amtonieberlegung, mabite bie Gefammtinnobe ben Baftor Baumer zu Bobelfowingh bei Dortmund, - einen Mann, ber burch große Sachtenntnig und ben rühmlichsten Eifer zur Erhaltung und Belebung ber Spnobalverfaffung wesentlich beitrug. Nachbem Bäumer zwei Triennien hindurch fungirt hatte, wurde ber Bfarrer Bulfert (senior) ju Bemer an feine Stelle ernannt, welcher im Jahre 1831 ben Pfarrer Ronne ju Schwelm jum Rachfolger erhielt. Rach Ablauf seines Trienniums (1834) übernahm ber Paftor von ber Rublen zu Drechen bei Samm bas Braftbium ber Gefammtinnobe.

Die Ginrichtung ber Gesammtspnoben war in biefer Zeit folgenbe: Eröffnet murben biefelben mit einem Gottesbienft. Auf benfelben folgte ein Bortrag bes Brafes, in welchem ber Rebner bie "gelabenen Staatsbeborben" (b. h. bie anwefenben Confiftorialrathe, ben Brafes ber Synobe von Julich-Cleve-Berg 2c.) fowie bie versammelten Superintenbenten und Deputirten ber Rreisspnoben begrufte. Sierauf referirte ber Brafes über bie im verfloffenen Jahre erfolgten Beranderungen im Moderamen ber Gefammtinnobe und ber Rreisspnoben, über bie neuerwählten, ordinirten und introdugirten Brediger, über bie Bfarramtscandidaten bes Spnobalbereichs und über einzelne tirchliche Feierlichkeiten, welche in berfelben vorgekommen waren. biefe Relation reihte fich ber Bericht bes Brafes über ben Inhalt ber im Laufe bes Jahres eingegangenen Kreisspnobal-Protocolle, gewöhnlich (namentlich späterhin) unter folgenden Titeln : Die Rirchenverfassung. - Geschäftsordnung. — Presbyterialordnung. — Conduitenliften und Censurordnung. — Union. — Das nene Choralbuch. — Die neue Agende. — Der neue Catedismus. - Catedumenen- und Confirmanden-Unterricht. - Gefangbilbungs-Unterricht. — Rirchenvisitationen. — Rirchliche Bucht und Sonntagefeier. — Conventitel. - Duplicate ber Rirchenbucher. - Collifionen gwifden evangelifden und tatholifden Gemeinden. - Einpfarrung ber unter Ratholiten wohnenden Svangelischen zu der nächsten Kirche ihrer Confession. — Errichtung eines Predigerseminars für die Brodinz Westphalen. — Ordination. — Die Elementarschulen ). — Misstons - und Bibelverbreitungssachen. — Seidesleistungen. — Besondere Anträge. — Lutherische Witwencasse. — Ressormirter Synodalsonds. — Diese Berichterstatung gab dem Präses außerdem Beranlassung über einzelne Erlasse des Consistoriums, der Regierungen und des Ministeriums, über personliche Wahrnehmungen zc. gelegentlich zu reserien. Nachdem hierauf der "Synodalprediger" der nächstsgenden Synode (und in jedem dritten Jahre der Präses sür das nächste Triennium) gewählt und das Synodalprotocoll von allen Mitgliedern der Synode unterzeichnet war, ward dieselbe von dem Präses mit einer kurzen Ansprache an die Bersammlung und mit einem Gebet geschlossen.

In biefer Beife tehrte bie Gesammtspnobe mit jedem Jahre wieder. Die gesammte Mart fab in ihr, bem theuerften Bermachtnig ber Bater, bie eigentliche Burg ihres Rirchenwefens. Auch war bas Consistorium zu Münfter (namentlich beffen Chef, ber Oberpräfibent von Binde und bie Confistorialrathe Dr. Möller und Dr. Natorp) ber Presbyterial- und Spnobalverfaffung von Bergen zugethan. Aber in Berlin wußte man nicht recht, was man in Betreff berfelben munichen follte. Entichiebene Sympathien hatte bie preebhteriale Rirchenverfaffung im preußischen Bouvernement bamaliger Zeit nur wenig; ben berricbenben Anschauungen vom Berbaltnif ber Rirche jum Staate gegenüber, erschien bas martische Rirchenthum als eine Anomalie, weshalb man in der Mart von Jahr zu Jahr auf die Bestätigung ber alten Rirchenverfaffung vergebens martete. Bielen bangte es icon bei bem Bebanten, bag bie Staateregierung bemnachft ben gangen altebrourbigen Bau ber Kirche abbrechen und an beren Stelle eine Ordnung aufrichten möchte, in der es teine freie Selbstregierung der Bresbyterien und Synoden mehr gebe.

Seit bem Jahre 1824 hielt es baher bie Gesammtspnobe für nöthig, zur Sicherstellung ber Rirchenversassung allerlei Schritte zu thun. Der bamalige Präses, Bastor Bäumer zu Bobelschwingh, hatte, um gewissen Borurtheilen gegen die märkische Berfassung zu begegnen, schon im Jahre 1823 eine Schrift unter bem Titel "bie Presbyterialversassung in ihrer Begründung und in ihrem Werthe (Hamm 1823)" veröffentlicht, welche großes Aussehen machte, worauf die Gesammtspnobe zu hamm am 14. und 15. September 1824 eine von Bäumer auf Grund ber älteren Rirchenordnungen und der Lippstädter Entwürse versasse Presbyterial=, Geschäfts- und Disciplinarordnung, sowie eine Kirchenvisstationsordnung approbirte. Aber die Staats-

<sup>\*)</sup> hierfiber verhandelten bie Gefammtfynoben erft feit 1832.

regierung konnte fich nicht entschließen, biese Bresbyterialordnung zc. (welche übrigens in ber Mart felbst als gefetliche Borfdrift gehandhabt murbe,) zu fanctoniren. Die Stellung ber Gesammtspnobe warb offenbar immer unficherer. Die Synobe von 1826 beauftragte baber ihren Brafes Baftor Bulfert bem Confistorium zu Münster bas Rachtheilige bes gegenwärtigen Brovisoriums vorzustellen und bie Bitte porzutragen, daß biefe Beborbe fich bei ber Staatsregierung um Anerkennung ber alten Berfaffung verwenben möchte. Diefes geschah, batte aber teinen Erfolg. 3m Jahre 1829 wurde baber bie Bitte ber markischen Kirche wieberholt; aber wieberum umfonft. Da glaubte bie Synobe, nachdem bie Anstellung eines Generalsuperintenbenten in Ausficht gestellt mar, burch Concessionen, Die fie ber Staatsregierung machte, ficherer jum Ziele gelangen zu konnen. Die im Jahre 1830 ju Dortmund verfammelte Gefammtspnobe faste baber ben Befdluß, burch ben bamaligen Brafes Baumer, bei bem Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten bie Bestätigung ber markischen Rirchenordnung unter Mobificationen, burch welche bas Confistorialregiment einen gewiffen Raum in ber Rirche erhalten follte, au folligitiren. Aber wiederum fab fich bie Synobe in ihren Erwartungen getäuscht. Als baber bie "Evangelifche Rirchenzeitung" im Januarheft 1832 fich nicht entblöbete, mit ausbrücklicher Bezugnahme auf bie Mark, bas Streben nach presbyterialer und fnnobaler Rirchenverfaffung, für beren Erhaltung alljährlich bei bem Jahreswechsel in allen martischen Rirchen gebetet warb, als eine Kundgebung des revolutionären und gottentfremdeten Beiftes ber Zeit, bem barum mit größter Energie entgegen zu treten fei, Bffentlich zu verläftern, fo blieb ber Gesammtfpnobe nichts anderes fibrig, als in fich felbst ihre alte presbyteriale Ordnung mehr und mehr zu befestigen und ju fraftigen. Die Synobe von 1832, vor welcher es ber Bfarrer Ronne als Praeses synodi als feine bestimmte Ueberzeugung aussprach: "Wie fich bie Berfaffung fruber berausstellte, fo wird fie une nie wieber gegeben," faste baber eine Reihe von Befchluffen, welche eine ftrictere Beobachtung und Unwendung bes presbyterialen und funobalen Berfaffungsprinzipes vonfeiten ber Prediger, Aelteften und Gemeinden bes Synobalbereiches felbst jum 3mede batten.

Aber schon nach wenigen Jahren sollte es anders und besser werben! — Dem nachherigen Bischof Dr. Roß war es vorbehalten, die Bebenken gegen die Spnodalversassung, welche in der frommen Seele des Königs Friedrich Bilhelm III. lagen, zu beseitigen! —

Inzwischen war die Gesammtspnode raftlos bemüht, ihre eigne Rirchenstrung im Leben mehr und mehr zu verwirklichen, die Mängel berselben zu beseitigen und jedes wirkliche Bedürfniß ber Kirche und des kirchlichen Lebens zu befriedigen.

Die Presbyterialordnung wurde, wennschon ihr die staatsregimentliche Sanction sehlte, als kirchliches Statut punktlichst gehandhabt. Indessen war es zu beklagen, daß die vorschriftsmäßige seierliche Einsührung der neuerswählten Aeltesten an manchen Orten unterblieb. In Dortmund und Brechten ist es der Gesammtsunde sogar niemals gelungen, die Presbyterialordnung zur Einsührung zu bringen. In Soest geschah dieses erst im Jahre 1834. Hier waren nemlich in der Betri-, Wiesen- und Höhe- Gemeinde die Pfarrer nicht einmal Mitglieder und noch viel weniger Borsthende des Kirchenvorstandes. Auch wurde die Kreisspnode Soest ebensowenig mit Deputirten aus den Presbyterien beschickt, als sie einen Deputirten zur Gesammtspnode absordnete. Erst im Jahre 1833 ward auch hier die gesehliche Ordnung einzgeführt.

Gegen die Aufstellung von Gemeinderepräsentanten, welche die Regierung (auf Grund einer Bestimmung des Allg. preuß. Landrechts) namentlich seit 1830 für verschiedene Gemeindeangelegenheiten anordnete, erklärte sich die Synode don 1834 ganz entschieden, weil sie in dieser (damals) die Prestheterien außer Wirksamkeit setzenden Institution eine Berletzung des prestheterialen Prinzipes sah, und ersuchte daher den Präses, dem Staatsministerium vorzustellen, "daß die Bestimmungen des Allgem. Landrechts Theil II. Tit. XI. welche in gewissen Fällen, z. B. bei Beräußerung der Grundstüde zc. die Einwilligung der Gemeinden durch besonders zu mählende Repräsentanten verordnen, in hiesiger Prodinz keine Anwendung sinde".

Der schon von früheren Spnoben gesaßte Beschluß, daß bem Consirmationsact eine Prüfung der Consirmanden vor den Presbyterien vorangehen sollte, wurde im Jahre 1833 erneuert. — Die Bestimmungen der Kirchen visitations-Ordnung wurden im Allgemeinen genau befolgt. Die Spnode von 1832 verordnete, daß jeder Kreissuperintendent während seines trionnii sämmtliche Gemeinden seiner Diöcese nur einmal zu visitiren brauche. Rur in der Kreisspnode Soest fanden keine eigentlichen Kirchenvistationen stat, indem sich der Superintendent darauf beschränkte, sich bei seiner jährlichen Umreise zur Prüfung und Auswahl der Confirmanden mit dem kirchlichen Zustande der einzelnen Gemeinden gelegentlich bekannt zu machen.

Bur Handhabung einer schärferen Disciplin über die Pfarrer, hatte die Regierung, da die Spnode hierbei nicht die wünschenswerthe Strenge bethätigte, im Jahre 1823 Conduitenlisten eingeführt, welche alljährlich an die Behörden einzuliefern waren. Allein für alle Superintendenten war die Aufstellung dieser Listen (namentlich bezüglich der letzten Rubrit "Charafteristif der Pfarrer") eine große Bersuchung. Es tam daher vor, daß diese Rubriten entweder gar nicht ausgefüllt wurden, oder daß sich die Superintendenten völlig unwahre Angaben erlaubten. Daß diese Einrichtung mit dem Spnodal-

prinzip im Biberspruch ftanb, wurde von Niemandem bezweifelt. Durch Rescript vom 22. Juni 1832 an ben Praeses synodi wies auch bie Regierung barauf bin, wie febr es "im Befen ber Synobalverfaffung liege, bag bie Spnobe felbft bie Cenfur ber Beiftlichen ihres Bereiches übe", mas bem Brafes Beranlaffung gab, fammtlichen Superintenbenten aufzutragen, fic mit ihren Rreisspuodalen über biefen Gegenstand, sowie über bie Entwerfung einer Censurordnung zu berathen. Die Gesammtspnobe von 1832 ging bereitwilliaft auf biefen Gegenstand ein und genehmigte bie Entwerfung einer Cenfurordnung. Der Spnobalbrafes Baftor Nonne führte bie Arbeit aus. welche fofort allen Superintenbenten mitgetheilt und von ben Rreisspnoben, fowie von ber barauf ausammentretenben Gesammtinnobe bes Jahres 1834 geprüft wurde. Rur Weniges ward an bem vorgelegten Entwurf geanbert. Die Spnobe genehmigte bie Censurordnung, welche "nicht sowohl eine Beftrafung als vielmehr Berhutung von Mergerniffen und Befferung ber Berirrten" als Zwed ber Censur ber Prebiger und Canbibaten bezeichnete. Bugleich wurde auf Antrag ber Rreisspnobe Sagen beschloffen, bei bem Consistorium Die Abschaffung ber Canduitenlisten zu beantragen.

Für die Union der beiden evangelischen Confessionen erklärte fich die Mart namentlich seit 1830 so entschieden, daß im Jahre 1832 im gangen martifden Synobalbereich nur 17 nichtunirte Gemeinden vorhanden waren. Unter ben letteren befanden fich bie reformirten Gemeinden in Soest und Lippstadt, von benen bie Gemeinde zu Soest namentlich baburch gebindert war fic ber Union anzuschließen, weil ihre Glieber burch bie gange Stadt zerftreut wohnten, sobak eine Unionserklärung ber Gemeinde einer Auflösung berfelben gleich getommen fein wurde. Mehrere Gemeinden, & B. Baufenbagen, traten in den nächstfolgenden Jahren der Union bei. Den Gemeinden zu Bidebe, welche fich mit einander vereinten, wurde burch ben Superintenbenten bie filberne Unionsmedaille jugefertigt, "jum Beichen bes Wohlgefallens Sr. Majeftat an bem von ihr bei biefer Bereinbarung bewiefenen driftlichevangelischen Sinn und zum fortwährenden Andenken an die von ihr geschloffene Bereinigung". Bei Ueberreichung berfelben follte eine burch ben Superintenbenten zu veranstaltenbe gottesbienftliche Feier fattfinden. Wo aber auch bie confessionelle Sonberung ber Bemeinden noch fortbestand, ba mar boch "bie Union ihrem Geifte, Befen und Endawed nach bereits vollzogen, indem man fich als Brüber in Christo ansah". Bon Reibungen zwischen Lutheranern und Reformirten borte man fast nirgeubs mehr \*).

Ein wefentliches Beburfnig ber Union ber beiden Confessionen war bie Einführung eines Unioneritus in ber Abendmahlsfeier. Diefer aber

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber martifchen Gefammtinnobe von 1832, S. 77.

ftanden leiber bie größten Schwierigkeiten entgegen. Die Rreisspnobe Berlohn erklärte es im Jahre 1831 für bochft munichenswerth, baf bie unnirte Rirche aufer bem Brotbrechen auch die Materie bes ungefänerten Brotes annehme, und bag zu biefem 3mede bie von bes Ronige Majeftat empfohlenen boppelten Softien allgemein eingeführt wurden. Auch tam biefer Ritus allmablich zu einer immer allgemeineren Einführung, indem die ehemals Intherischen Gemeinden fast sammtlich sich ben Gebrauch ber Doppelhoftien aneigneten. Allein ben reformirten Gemeinden, welche bas "Beifibrot" nicht aufgeben wollten, wiberftrebten bie "Oblatenbrote", beren allgemeine Anertennung lutherischerseits gleichwohl in foldem Make als eine Lebensbedingung ber Union angesehen wurde, daß bie Gesammtspnobe von 1833 ben Antrag ber Preisspnobe Unna: "es moge bie Gesammtspnobe fich ein für allemal bei Einführung eines neuen Abendmableritus für bie bopvelte Softienform in ber Art anssprechen, bag wo in einer Gemeinbe ber bisherige Ritus geanbert werden foll, teine andere als biefe Form anzunehmen fei, indem ohne eine Uebereinkunft in biefer Hinficht ber Bereinigung noch ein wesentliches Element fehle", ohne Beiteres genehmigte.

In leidenschaftlichster Weise gab sich die Antipathie der Reformirten gegen ben Gebrauch der Hostien in einer Erklärung des Preschteriums der Ceineren Gemeinde zu Wellinghosen kund, welche (1834) darauf antrug, daß von Einführung der Hostien gar nicht mehr gesprochen werden sollte. Das Preschyterium meinte, die Gesammtspnode mache sich einer Inconsequenz schuldig, wenn sie die Union vertrete und zugleich darauf ausgehe, die "Berkiner Hostien", die nur "Brillenhostien" wären, den Reformirten auszudrängen. — Die Gesammtspnode von 1834 decretirte gegen diese rücksiches lose Auslassung die schärfste Rüge.

Ein anderes Bedürfniß der Union schien die Ausstellung eines derselben entsprechenden Catechismus zu sein. Schon im Jahre 1824 wurde daran gedacht ein derartiges neues Lehrbuch zu beschaffen, indem damals der Pastor Nonne dem Synodalpräses Wulfert eine sehr weitläusige Abhandlung über die Einrichtung eines neuen Catechismus mittheilte. Derselbe setzte diese Abhandlung in allen Areisspnoden in Umlauf; allein die gutachtlichen Aengerungen, welche infolge dessen eingingen, ließen ein solches Gewirre der verschiedenartigsten und einander durchtenzenden Ansichten wahrnehmen, daß Nonne sich von der Unmöglichseit der Ansstellung eines Catechismus, welcher den Ueberzeugungen und Wänschen aller Prediger der Mart entspräche, überzeugte. Sein im Jahre 1824 herausgegebenes Lehrbuch für Consirmanden war lediglich eine Privatarbeit. Späterhin (namentlich 1832) ward diese Angelegenheit wiederholt nochmals angeregt, aber immer wieder ohne Ersolg.

Glüdlicher war die Gefammtfpnode in ihren Bemühungen um Berftellung

eines neuen Gefangbuches. Nachbem biefelbe icon von ber Synobe gu Sagen (16.-18. September 1817) beschloffen und einer von berfelben erwählten. allen gablreichen (aus ben Bredigern Afchenberg zu Bagen, Florfout ju Iferlohn, Bulfemann ju Glien, Raufdenbufd und Buhl zu Altena, Ronne au Schwelm, Bengstenberg au Better, Wilfing au Borbe und Baffrath m Blettenberg) bestehenben Commission zugewiesen war, hatte zwei Jahre später das Confistorium zu Münster durch Erlaß vom 25. August 1819 (welcher zwedmäßige Normen zur Ausführung ber Arbeit enthielt), sowie bie Spuode au Lippstadt die Sache aufs Reue angeregt. Die Spnode ernaunte einen Redactionsausiduf, in welchem fich unter Anderen Die Confiftorialrathe Rebe ju Minden und Möller ju Münfter befanden. Dan bacte bamals baran, ein neues gemeinfames Gefangbuch für alle evangelischen Gemeinben Beftphalens berauftellen. Allein ber Entwurf, welchen bie Commission vorlegte, fand keinen Beifall. Da beschloß bie Gesammtspnobe nur auf bie Ausarbeitung eines märtifchen Gefangbuches, bas jeboch vielleicht auch in bem alten Synodalbereich Bulich = Cleve = Berg jur Ginführung tommen tonnte, Bebacht zu nehmen. Rachbem baber bie Borgrbeiten (an benen namentlich bie Brediger Raufdenbufd, Ronne, Gulfemann und Bengftenberg Theil nahmen) beendigt waren, trat die Redactionscommission mit der damals für Bulich - Cleve - Berg ermablten Gefangbuchscommiffion gufammen, um fic mit berfelben zur Entwerfung eines beiben Spnobaltreifen gemeinschaftlichen Befangbuches zu einigen. Bernach marb im Jahre 1828 noch eine Conferena beiber Rebactionscommiffionen ju Cola gehalten, wo ein gemeinschaftlicher Befangbuchsentwurf mirtlich ju Stande tam, ber jeboch bie Benehmigung bes Staatsministeriums nicht erhielt. Daber beschloft bie Gesammtspnobe In Dortmund im Jahre 1830 bie Gefangbuchsangelegenheit jest gang allein und lediglich im Intereffe ber markischen Kirche zu behandeln. Aus ben älteren Gesangbüchern ward eine große Anzahl ber gebräuchlichsten Lieber, und amar so viel als möglich im Urtert, ausgewählt, geeignete neue Lieber wurden bingugeffigt, und fcon im Jahre 1831 tonnte bas aus 729 Liebern bestehende "Brobe-Gefangbuch" ber Spnobe zu Iferlohn, welche baffelbe im Allgemeinen billiate, porgelegt werben. Rur bie Rreisspuoben hamm und Dortmund behielten fich noch eine besondere Brilfung beffelben vor. Sobann wurde bestimmt, daß Deputirte aus allen Areisspnoden in Limburg zu einer Conferenz gufammentreten, bafelbft in Berbinbung mit ber Gefangebuchecommiffion bie an ber Sammlung von feiten ber Rreisspnaben gemachten Ausstellungen, fowie bie vorgeschlagenen Berbefferungen prufen und bas game Wert befinitiv feftftellen follten, febak es bann als ein von ber Synobe ansgegangenes, geprüftes und genehmigtes Gefangbuch ber boberen Beborbe dur Genehmigung vorgelegt werben konnte. Auf ben Antrag bes bei ben

Shnobalverhandlungen gegenwärtigen Präses ber Shnobe Julich-Cleve-Berg, bes Pfarrers Dr. Graber von Barmen, murbe beschloffen, auch bie Mitglieber ber bergischen Gesangbuchscommission zu bieser Conferenz mit einzuladen, bamit, wenn bie Vorschläge berselben Berücksichtigung sanben, bas Gesangbuch in beiben Spnobalbereichen eingeführt werben könnte.

Um allen Kreisspnoben und ben rheinischen Brübern die nöthige Zeit zur Prüsung des Probegesangbuchs und zur Entwersung ihrer Anträge zu belassen, war eine Bertagung der Conferenz vom März dis zum Mai ersorderlich. Die Situngen derselben dauerten vom 22. dis 27. Mai 1831. Anwesend waren die Mitglieder der Gesangbuchscommission, mit Ausnahme des Pfarrers Kauschenbusch, serner aus der Kreisspnode Hamm der Pfarrer von der Auhlen, aus der Kreisspnode Unna der Superintendent von Belsen, aus der Kreisspnode Dortmund der Pfarrer Consbruch, aus der Kreisspnode Bochum der Pfarrer König, aus der Kreisspnode Lüdenscheid der Pfarrer Resser und aus der Kreisspnode Jersohn der Pfarrer hammerschmidt. Aus den Synoden Billich Cleve-Berg hatten sich der Synodalpräses Dr. Gräber und der Pfarrer von Oven eingesunden. Nur die Kreisspnode Soest hatte keinen Deputirten gesandt, sediglich darum, weil sie durch einen Contract mit dem Berleger ihres damaligen Gesangbuchs gebunden, ein neues Gesangbuch vorläusig nicht einsühren konnte.

Die Resultate der Conserenz waren folgende: 143 Lieder des Probegesangbuches wurden ganz gestrichen, die Zahl der Melodien ward verringert
und das Melodienwesen wurde nach dem Borschlage des Pfarrer Keßler (der
damals mit Rink und Natorp ein neues märkisches Choralbuch veranstaltete)
geordnet. An den beibehaltenen Liedern ward mancherlei geändert, indem
entweder die alte Recension wieder hergestellt oder eine neuere (sehr oft ans
bem Berliner Gesangbuch) angenommen ward, und endlich wurden statt der
ausgeworsenen 143 Lieder 87 neue rezipirt, so daß also nur 673 blieben.
Auch in der Angrunung der Lieder ward manches geändert.

Da es an Zeit gebrach die Reinschriften bes Protocolls im Lause ber Sitzungen beforgen zu lassen, so konnte die Unterschrift nur durch Circulation ber Reinschrift bewirft werben. Die Deputationen von Hamm und Dortmund gaben hierbei ihre den Beitritt zur Annahme des Gesangbuchs erklärende Unterschrift nur bedingungsweise, mit Borbehalt der Genehmigung ihrer Kreissunden. Dagegen wurde vonseiten der rheinischen Synode die Unterschrift nicht allein von den in Limburg gewesenen Deputirten, sondern auch von den übrigen Mitgliedern der rheinischen Gesangbuchscommission (Dr. Niessch in Bonn, Consistorialprästdent Heilmann in Erefeld, Pfarrer Döring in Elberfeld und Pfarrer Leipoldt in Unterbarmen) ohne allen Borbehalt vollzogen.

Die Kreisspnobe Dortmund faßte nun auf den Antrag ihres Superintendenten den Beschluß: 1. daß das Gesangbuch mit den Limburger Berhandlungen dem Consistorium zu Münster zur Sinsichtnahme und Beurtheilung vorzulegen und 2. daß es nach den Ausstellungen dieser Behörden umzuarbeiten und zu verbessern sei. Die Kreisspnode Hamm dagegen sprach sich dahin aus, daß, obschon die von dem deputirten Pfarrer von der Kuhlen vorgeschlagenen Modisicationen nicht alle wären angenommen worden und das Gesangbuch noch zu manchen Desiderien Beranlassung gebe, sie doch, weil ein den Wünschandler durchaus entsprechendes Wert nie zu Stande kommen werde, das Probegesangbuch in der Limburger Redaction annehmen wolle.

Die Ueberarbeitung bes Brobegesangbuchs nach ben Bestimmungen ber Limburger Conferenz ging nun rafd vor fic und mar, ale bie Gefammtinnobe bes Jahres 1832 (9., 10. October zu Unna) zusammentrat, beinahe vollenbet. Die Synobe befolog, bag zwei Ausgaben bes Befangbuchs veranftaltet werben follten, Die eine mit Roten, Die andere ohne Noten mit einem Melobienbuchlein verfeben. - welchem Beichluffe ber bei ber Spnobe anweienbe Brafes ber rbeinischen Spnobe Dr. Graber Namens ber Befangbuchscommission von Jülich = Cleve = Berg beitrat. Inbeffen fab fich bie Gefangbuchscommiffion in Bemägheit eines Ministerialrescripts veranlagt, im November 1832 nochmale mit Dr. Graber in Schwelm ausammen zu tommen. hier murbe bas Befangbuch nach Maggabe ber in bem Ministerialrescript enthaltenen Defiberien wieberum burchgefeben. Rur Unerhebliches mar ju anbern. Go murben 3. B. alle jur bauslichen Erbauung geborigen Lieber von ben übrigen abgesondert und unter eine eigne Rubrit zusammengestellt. 3mei burdicoffene Eremplare, in benen man biefe Beranderungen angebracht, murben nun, bas eine von Dr. Graber bem Confistorium ju Coblenz, bas andere von Brafes Nonne bem Confistorium ju Münfter jur Genehmigung vorgelegt. Bon ben Confistorien murben fobann bie eingereichten Exemplare bes Befangbuchs an bas Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten beförbert, welches, nachbem es schon burch Rescript vom 26. Juni 1833 an bas Confistorium zu Coblenz bie Einführung beffelben in bem rheinischen Spnobalbezirt genehmigt hatte, burch Refeript vom 28. August 1833 feine Genehmigung bagu ertheilte, bag bas neue Befangbuch "in benjenigen evangelischen Gemeinden ber Proving Befiphalen, bei welchen bie Ginführung jur Bufriebenheit berfelben bewertstelligt werben tann, eingeführt werbe". - Aber bas Confistorium zu Münfter, welches biefen Erlag bes Ministeriums unter bem 20. September 1833 bem Bräfibium ber Gefammtinnobe zugeben ließ, hatte an bem Gefangbuche fo Bieles auszuseten, bag es ausbrudlich erflarte, bag es "wegen ber Ausstellungen, die gegen baffelbe etwa aus ben Gemeinden und bem literarischen Bublicum erhoben werben möchten, teine Berantwortlichteit übernehme".

Die Mitglieber ber Gefammtionobe hatten ebenfalls gern noch gar manderlei an bem Berte gebeffert gefeben; aber man war frob, bag man enblich ein Gefangbnch batte, welches boch im Befentlichen ben Bunichen Aller entsprach. Man beschloß baber nur noch bemselben einen Anhana beijugeben, welcher außer ben Beritopen bie Leibensgeschichte bes Berrn. ben kleinen lutherischen und ben Beibelberger Catechismus und eine Sammlung von Gebeten enthalten follte. Pfarrer Refler zu Berbohl übernahm es, zu ben Liebern bie Noten zu feten, weshalb einftweilen bie Ausgabe bes Befangbuchs ohne Lieder gebruckt marb. Das (687 Lieder enthaltenbe) Befangbuch erichien baber noch im Jahre 1834 unter bem Titel: "Evangelisches Befangbud, beransgegeben nach ben Befcluffen ber Spnoben von Julid. Cleve, Berg und von ber Graffchaft Mart. Mit Genehmigung Gines boben Ministerii ber geiftlichen Angelegenheiten. Elberfeld 1834. Drud und Berlag von Sam. Lucas".

Die lutherische Gemeinde zu Altena war die erste, welche das markische Gesangbuch (am 1. Abvent 1834) in Gebrauch nahm. Fast alle märkischen Gemeinden folgten dem gegebenen Beispiele alsbald nach. Auch in Jülich-Cleve-Berg (namentlich in den beiden ersten Landestheilen, weniger im Bergischen) fand das neue Gesangbuch die bereitwilligste Aufnahme.

Fast gleichzeitig mit biefem Gefangbuch gelangte in ben markischen Gemeinden auch eine neue Agende zur Einführung. Diefelbe tam aber auf ganz anderem Wege zu Stande als die Gesammtspnode ansangs gedacht hatte.

Schon im Jahre 1817 hatte nemlich biefelbe bie Redaction einer nenen Agenbe befchloffen, für welche eine aus ben Predigern Florichut ju Iferlobn, Afdenberg ju Sagen, Sulfemann ju Glieb, Raufdenbuid und Bubl w Altena, Bengftenberg zu Better, Rüper zu Schwelm, Baffrath zu Blettenberg und Wilfing ju Borbe bestehenbe Commission ermablt mar. Diese Commission, welche mehreremale ihre Mitglieder wechselte, brachte indeffen nichts fertig. Die am 30. und 31. August 1825 zu Sagen versammelte Gesammtspnobe, auf welcher bie Sache wieber angeregt war, beauftragte baber eine neue Commission, bestehend aus ben Bredigern Baumer, von Oven und Rauschenbufch, mit ber Fortführung ber Arbeit. Die Commission nahm bieselbe auch fofort ruftig in bie Band und legte ber nachften Gefammtfunobe (Dortmund, 1826) eine fogenannte Formzeichnung vor, welche bie Ordnung bes Gottesbienftes und ber beiligen Sandlungen unter Angabe ber babei ju gebrauchenben verba sollennia bestimmte. Die Berfammlung beschloß, biefe Arbeit junachft ben Kreisspnoben jur Brufung vorzulegen, um bann auf ber Befammtfonobe bes nachftfolgenden Jahres eine befinitive Anordnung treffen ju tonnen, - als urplötlich bie gange Angelegenbeit von Berlin ans in eine wefentlich andere Bahn gelenkt marb.

Schon unter bem 30. Juli 1822 hatte nemlich bas Confistorium ben Geistlichen ber Provinz Bestphalen bie "Kirchenagenbe für bie Hof- und Domkirche zu Berlin" mit ber Aufforberung, sich für bie Annahme berfelben zu erklären, vorlegen lassen. Allein weber biese noch eine zweite, unter bem 22. April 1824 erlassene Aufforberung, mit welcher bie Agende in zweiter, vermehrter Austage ben Pfarrern und Presbyterien mitgetheilt wurde, hatte ben von ber Staatsregierung gewünschten Erfolg.

Borläufig ftanb baber bie lettere von allen weiteren Gdritten, welche bie Ginführung ber preußischen Agende in ber Mart bewirken könnten, ab. Als aber bie Gesammtspnode in ben Jahren 1825 und 1826 fich allen Ernftes anschickte, eine besondere martifche Agende aufzustellen, fab man in Berlin ein, daß wenn ber mit ber Berbffentlichung ber preufischen Agende beabsichtigte 3med erreicht werben follte, jest in die Bestrebungen bes martifchen Ministeriums eingegriffen werben muffe. Im Sommer 1827 tam baber Biichof Eplert in Die Mart, fette fich mit bem bamaligen Synobalprafes, Baftor Bulfert zu hemer, fowie mit anderen angefehenen Beiftlichen und Rirdenmannern bes Landes in Benehmen und theilte benselben mit, baf bes Königs Majeftat nur die Annahme bes Auszuges ber Agende verlange und ter Broving Beftphalen folche Bufate und Modificationen ber Liturgie verftatten wolle, wie fie ber firchlichen Observanz und bem befonderen Bedürfnik entsprachen. Diefe Erflarung bemirtte es nun junachft, bag bie ju Berlobn am 18. und 19. Septbr. 1827 verfammelte Befammtinnobe ben Beichlug faßte, bei ber Umarbeitung ber "Formzeichnung" zu einer vollständigen Agende die preußische Agende als Grundlage benuten zu laffen. Außerdem aber beauftragte bie Spnode bas Moderamen bem Consistorium zu erklaren, bag man fich überzeugt habe, bie Berliner Agende könne in der vorliegenden Form in ber Mark unmöglich Eingang finden, indem bas Bolt in dem von ber Agende porgeschriebenen Gebrauche bes Kruzifires, ber Altarlichter, bes Kreuzichlagens, bes Anieens bei ben Tauf- und Abendmahlshandlungen zc. fpezififc fatholifirende Ginrichtungen febe. Um inbeffen bie Ginführung einer allgemeinen, preufifden Agende ju fordern, moge man ber Spnobe gestatten, burd Die bereits ernannten Commiffarien v. Dven, Baumer und Raufchenbufc bie geeignet erscheinenben Mobificationen und Erweiterungen ber Agende in Borfcblag bringen zu laffen. Fanben bann biefe ben allerhochften Beifall, fo wolle man fie ben Rreisspnoben und Bresbyterien vorlegen und jur Annahme empfehlen. — Das Confistorium ertheilte biefem Antrag ber Spnobe feine Genehmigung, weshalb bie Spnobe bie Commiffion fofort mit ber Aufftellung einer Agende beauftragte, bei welcher die preugische Agende ju Grunde gelegt werben follte, jedoch mit Abanderung ber in ber Mart ungewöhnlichen liturgifden Formen berfelben, sowie mit Aufnahme berjenigen liturgifden

Formulare ber märkischen Agenden, welche in den Gemeinden ber Mart einfürallemal beimisch geworden wären. Um bieser Aufgabe zu genügen, benutte die Commission mehrere ältere, zum Theil nur geschrieben vorhandene Local-Agenden der Mart, ferner die in der märkisch-reformirten Kirche allgemein angenommene und gebrauchte turbfälzische Agende, sodann bie Gebetsanbänge ber alteren martifchen Gefangbucher und die erneuerte prengifche Agende mit allen baju geborigen Anbangen und Nachtragen. Bo biefe Quellen nicht ausreichten, um eine zur Auswahl ausreichende Menge alter Formulare geben zu tonnen, wurden noch andere aus der Reformationszeit fammende Agenden zu Gulfe genommen. Der fo entstandene, hauptfächlich von bem Bfarrer von Oven zusammengestellte und redigirte Entwurf murbe nun im Jahre 1827 auf einer Conferenz, welcher ber Oberconfistorialrath Rof beiwohnte, vorgelegt und gebilligt, worauf bie Besammtspnobe ju Unna im Jahre 1828 Folgendes beschloß: 1. Der Auszug aus ber Berliner Agende foll angenommen werben. 2. Die von ber Commission vorgelegte Arbeit ift von zweien Mitgliedern ber Spnobe, ben Pfarrern Ronne in Schwelm und Reftler in Werdohl durchzusehen und die Bemerkungen ber letteren find in ber Commission mitzutheilen und in einer neuen Conferenz zu beurtheilen. 3. Nach erfolgtem Abbrud bes Bertes foll jebe Rreisspnobe ein Gutachten über baffelbe abgeben, welches ber nächften Synobe vorzulegen ift. — Da biefe Beidluffe von bem Confiftorium ju Münfter genehmigt murben, fo erschien ber von ber Commission ausgearbeitete Entwurf ber Agende icon im Jahre 1829 im Drud. \*)

Aber auf ben König, ber alle evangelischen Gemeinden bes Reichs im Gebrauche Einer Rirchenagende geeinigt sehen wollte, machte bieses Borgeben bes markischen Ministeriums den schmerzlichsten Eindrud. Durch Cabinetsordre vom 25. August 1829 erklärte daber berselbe seine allerhöchste Migbilligung jener Herausgabe von Formularen unter Form und Titel eines Entwurses zur Agende, und rügte dieses Bersahren ernftlichst.

Für die Bestrebungen des märkischen Ministeriums war diese allerhöchte Kundgebung entscheidend. Dasselbe entschloß sich nemlich jett sich mit der preußischen Agende zurecht zu sinden. Die im Jahre 1829 zu hagen versammelte Gesammtspnode beschloß daher: 1. Bon dem Entwurf zu einer Agende habe man fernerhin gänzlich abzusehen, und 2. die bisherige liturgische Commission solle bestehen bleiben, um die Modificationen und Erweiterungen der preußischen Agende, welche des Königs Majestät der Provinz Brandenburg gewährt habe, zu prüfen und zu berathen, inwiesern diese ober ähnliche Rachträge für die Mark in Borschlag zu bringen wären, und ob etwa mit diesen

<sup>\*)</sup> Bei Babefer in Effen.

Mobificationen bie für Brandenburg bearbeitete Agende vom Jahre 1829 in ben martischen Gemeinden wurde Eingang finden tonnen.

Das Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten zu Berlin wurde von ber Synobe erfucht, Die allerbochfte Bestätigung Diefer Befchluffe ju erwirten. Des Ronigs Majeftat befahl baber, es follte eine Commiffion von Confiftoriglrathen und Bredigern nebst Deputirten ber Spnobe unter bem Borfit bes Oberpräsibenten ber Proving zu Münfter zusammentreten, um bie gewünschte Redaction ber Agende vorzunehmen. Am 8 .- 10. Juli 1830 fand bie Confereng ju Munfter unter bem Borfit bes Oberprafibenten von Binde ftatt. Mehrere Formulare ber alteren, in ber Mark üblichen Agenden, sowie bie Tauf- und Abendmahlsformulare ber Genfer Liturgie Calvin's wurden als Rufabe zur Agende von der Berfammlung aboptirt und in dieser selbst marb manderlei abgeanbert. Bugleich wurde es nachgegeben, bag man bei ber Ginführung ber Agende bas Schlagen bes Rreugeszeichens, bas Rnieen und anbere auftöffige Gebrauche unterlaffen mochte, wenn bie Gemeinden es munichten. Nachdem biefe Concessionen zugesichert waren, erklärten nun bie martiiden Abgeordneten (Nonne, von Oven, Rauschenbusch und Baumer) bag fie auf Grund unbedingter Bollmacht bie nun modifigirte Agende formlich und seierlich für ben märtischen Synobalbereich annähmen, wovon bie Besammt= ipnobe zu Dortmund am 5. und 6. October 1830 in Renntnig gesett marb. Freudigen Bergens bemertte babei ber Brafes: "Wir haben jest wieber eine Agende, und in berselben einen festen Buntt, an ben fich liturgische Berbef. serungen anknupfen und von bem fie ausgeben konnen. - Den Weg, ben unfre Borfahren und nach ihnen auch wir, nach allmählicher Burudlegung ber eingeführten Agenden, eingeschlagen haben, werden wir und unfre Rachfolger hoffentlich nicht noch einmal geben, ba er zu einer tabelnswürdigen und in mancher Sinsicht verberblichen Ungebundenheit und Ordnungslofig= feit bei ber Leitung bes Gottesbienstes und ber gottesbienstlichen Handlungen Beranlaffung gab und führte."

Bon da an nahmen einzelne Gemeinden die Agende, obschon die allerhöchste Genehmigung des Anhanges derselben für Rheinland und Westphalen
noch nicht erfolgt war, in Gebrauch; allein recht heimisch wollte die Agende
in der Mark noch nicht werden. Manche Prediger und Gemeinden, welche
eine Zeitlang die Agende sonntäglich gebraucht hatten, beschränkten späterhin
die Anwendung berselben auf die Feiertage, weshalb das Consistorium zu
Münster sich veranlaßt sah, unter dem 7. Januar 1834 zu verfügen, "daß
Psarrer und Gemeinden nicht berechtigt wären, eine Abänderung in dem bisherigen Gebrauch der Agende zu treffen, vielmehr verpslichtet, in der angesangenen Weise bis zur näheren allgemeinen Anordnung ununterbrochen
sortzusahren." Bielen Gemeinden war die Agende darum widerwärtig, weil

sie barin einen Abfall vom Protestantismus erkennen zu müssen glaubten. Hörten sie boch hier und da in Wirthshäusern ze. die Katholiken davon reden, wie diese und jene Stücke der Messe in der neuen Liturgie vorhanden wären, und daß also die Protestanten wohl recht bald zur katholischen Kirche sich bestehren würden. Andere Gemeinden dagegen, die ihren consessionellen Sonderscharafter nicht ausgeben wollten, erschraken vor dem ihnen vorgemalten Gespenste der Union und ließen sich daher von der Annahme der Agende lediglich durch den Gedanken abhalten, "daß an die Einsührung der erneuerten Agende nothwendig auch der Beitritt zur Union geknüpst sei oder indirect durch sie bewirft werde," welche Meinung des Königs Majestät in einer Casbinetsordre vom 28. Febr. 1834 ausdrücklich als eine irrige Unterstellung bezeichnete.

Indessen war boch schon damals die Stimmung der Gemeinden eine so gunstige geworden, daß, nachdem ein allerhöchster Erlaß die Genehmigung der für Rheinland und Westphalen bestimmten Redaction der Agende verkündet hatte, dieselbe am ersten Ostertage (19. April) des Jahres 1835 in allen Kirchen eingeführt werden konnte.

Inzwischen hatte fich in ben firchlichen Berhaltniffen ber Mart manches geanbert, manches gebeffert, anderes bagegen fich weniger gludlich geftaltet.

Das Recht ber Prüfung und Ordinirung der Candidaten war der Gesammtspnode (1817) entzogen und dem Consistorium übertragen,\*) — was in mancher Beziehung gewiß nicht zu beklagen war. Auch war der immer stärker werdende Zudrang zum Studium der Theologie eine Thatsache, welche es einigermaßen erkennen ließ, daß die Zufriedenheit mit den bestehenden kirchlichen Berhältnissen und das Bertrauen zu demselben im Zunehmen war. Da die Zahl der Predigtamtscandidaten stieg in den Jahren 1830—1834 (von 28 auf 74) so sehr, daß die Gesammtspnode von 1834 beschloß, durch den Präses in den öffentlichen Blättern von dem Studium der Theologie abmahnen zu lassen.\*\*)

Auch das Recht der Schullehrerwahl war (zum großen Leidwesen des markischen Ministeriums und der Gemeinden,) durch Rescript vom 14. Juli 1827 den Gemeinden entzogen und der Berwaltungsbehörde zugewiesen. Um so mehr war es zu wünschen, daß die Spnode sich um die Schule selbst bekümmerte, weshalb die Gesammtspnode von 1831 beschloß, daß für die Zu-

<sup>\*)</sup> Der Generalsuperintenbent Babeter warb bamals mit einem Jahresgehalt von 300 Athl. jum Miteraminator bei ben (jährlich zweimal) ftattfinbenben Prüfunge bes Confistoriums zu Münster ernannt.

<sup>\*\*)</sup> Im gangen Spnobalbereich waren nur 180 Pfarrftellen und im Jahre 1834 nur 9 Bacangen vorhanden. Es war also anzunehmen, daß die Mehrzahl ber bamaligen Candidaten noch Jahrzehnte auf eine Anstellung warten mußte.

funft das Elementarschulwesen einen stehenden Artikel in den Synodal-Berhandlungen und Berichten ausmache (was auch auf den Synoden von 1832 bis 1834 der Fall war). Auch begann den Gemeinden allmählich die Bebeutung der Boltsschulen einzuleuchten, weshalb einzelne für dieselben die beträchtlichsten Opfer brachten. Die Gemeinde Oberwenigern z. B. verausgabte innerhalb zehn Jahren nicht weniger als 27,358 Thir. für das Schulwesen. Auch Sprochhövel und Rönfal scheuten kein Opfer, wie namentlich an den von diesen Dorsgemeinden ausgeführten prächtigen Schulgebänden zu ersehen war.

Ueber bas religiös=fittliche Leben bes Boltes murbe freilich in ben Sp= nobalverfammlungen fortwährend fast nur Unerfreuliches berichtet. flagte, baf ber nachmittägige Gottesbienft an ben Sonntagen überall immer weniger besucht werbe. Auf ber Gesammtspnobe von 1834 murbe sogar berichtet, baft man benfelben in Giner Gemeinbe, nemlich in Widebe, babe gang eingeben laffen muffen. Diefer llebelftand mar jedoch nicht etwan aus einer Unterschätzung bes nachmittägigen Gottesbienstes, sonbern vielmehr baraus zu erklären, bak bem Bolte bas eigentlich fabbathliche Leben abhanden getommen war. Leiber waren es hier grabe bie Behörden, welche einen großen Theil ber allgemeinen Schuld trugen. Auf ber Gefammtivnobe von 1832 berichtete bie Areisspnobe Soeft, daß in dem bortigen Wochenblatte Kornvertauf auf bem Felbe für ben Sonntag = Rachmittag angefündigt fei. Das Bresbyterium zu Langenberg in der Kreisspnode hattingen beschwerte fich über die durch eine Sonntags gehaltene Rirmeß berbeigeführten Störungen bes Gottesbienftes. Der Pfarrer Sommer zu Dahle (Kreisspnobe Lübenscheib) rugte es, bag einige Iserlohner Raufleute die fabrigirten Baaren regelmäßig am Morgen bes Sonntage von ben Arbeitern abliefern liefen und ber Superintenbent ber Areisspnode Dortmund beklagte sich über Störungen ber Sonntagsfeier durch bie Schützenfefte. Mehrere Rreisspnoben berichteten, bag Juftigcommiffarien und Notarien öffentliche Berhandlungen an ben Sonntagen vornähmen, Contracte abschlössen 2c. — Lauter noch erschallten die Klagen auf der Gesammtspnobe von 1833: "In Castrop werben an ben Kirmegtagen und bei sonstigen Luftbarteiten icon vor bem Anfange bes nachmittägigen Gottesbienstes läben und Tanzböben eröffnet und bie Trommel wird gerührt. harpen bat am Sonnabend vor Bfingsten ein Scheibenschießen stattgefunden, und am Sonntag-Nachmittag werben öffentliche Berfäufe und Berpachtungen gehalten. In Langenbreer wird über bie vielen Tangluftbarkeiten am Sonntag geflagt, Die gleich nach Enbigung bes Nachmittage-Gottesbienftes beginnen und felbft bis an ben Morgen bauern. Im Lübenscheiber Brotocoll wird auch geklagt, baf in mehreren Gemeinden von ben Schenkwirthen und Krämern ihre Laben und Buben mabrend bes Gottesbienftes nicht gefchloffen murben

und daß man in anderen an Sonn- und Feiertagen Flachsiäten und Flachsbrechen mit darangeknüpften nächtlichen Belustigungen vornehme." — Dieselben Klagen der Presbyterien und Kreisspnoden tehrten Jahr aus Jahr ein in immer neuer Gestalt wieder. —

Den nachtheiligsten Ginfing auf die Moralität übten die bamals in allen Stäbten und Dörfern beimifch gewordnen Schützenfefte aus, inbem fie ben öconomischen Ruin ungabliger Kamilien berbeiführten. Es tamen Kalle vor, daß Burger, bie unter ber Sorgenlaft unbezahlbarer Rechnungen feufzten, es fich boch nicht nehmen liefen, bei ben Schutenfesten eine Rolle zu fpielen. Die Gesammtspnobe von 1832 untersagte es baber ben Bredigern bei biefen Festen als Redner aufzutreten und sprach ben Bunfc aus, baf fich biefelben von biefen Bolfsfesten gang fern balten möchten, - was freilich einen mabren Sturm ber Tagespreffe gegen bie Befammtinnobe jur Folge batte. bolt erinnerte baber ber Synobalprafes Ronne baran, bag bie Berwilberung bes Boltes offenbar im Zunehmen begriffen fei. War es boch (1833) aus ber tabellarischen Uebersicht ber bei bem Anklagesenate bes rheinischen Appellationshofes ftattgehabten Untersuchungen bestimmt genug zu erseben, baß fic feit zehn Jahren die Rahl ber Berbrechen außerorbentlich vermehrt batte! Und nahm boch auch die Leichtfertigfeit und Bemiffenlofigfeit, mit welcher in fo vielen Fällen ber Gib vom Bolte behandelt marb, fo auffallend zu, daß bie Gesammtspnobe namentlich seit 1830 bierauf und auf die Mittel gur Berhütung gewiffenlofer Gibesleiftungen ihre befonbre Aufmertfamteit lenten mußte! 3m Jahre 1833 ordnete baber bie Synobe an, bag alljährlich am Sonntag por ber allgemeinen Tobtenfeier in jeber Rirche eine Eibespredigt gehalten werben follte.

Indeffen bot bas Leben bes Boltes in religiös-fittlicher Beziehung boch auch manche erfreuliche Erscheinung bar. Nicht obne Erfolg batte bie Befammtinnobe icon feit Jahren eifrigft auf bie Bebung und Befferung bes Kirchengesanges hingewirkt. Aller Orten bilbeten fich Gesangvereine, und nicht blok unter ben Lebrern, fonbern auch unter Gemeinbegliebern, so bak fich bie Freude am Rirchengefang mit biefem felbft jufebenbs bob. Daneben tam es vor, dag bier und ba einzelne ernfte Gemuther in aufrichtiger Liebe bes herrn Jesu Christi ber Welt ben Ruden fehrten und fich ju gemeinsamer Andacht zusammenfanden. In Diefen Conventiteln machte fich bier und ba eine separatistische Abirrung wahrnehmbar, 3. B. zu Uentrop (1834), wo aus tem bafigen Conventitel eine Schmähichrift über ben Ortspfarrer bervorging, in welcher eine von biesem gehaltne Predigt über die Kennzeichen der wahren und falfchen Frommigfeit burchaus verbreht und auf eine frankende Beife Aber im Allgemeinen waren boch biefe Conventitel als commentirt ward. ein Salz im burren Erbreich wirksam.

Die hoffnungsreichste Erscheinung mar jedoch die grade gegen Ende biefer Beriobe fich geftaltenbe freie Bereinsthätigkeit. Diefelbe begann namentlich feitbem ber martifche Miffionsverein am 27. Juli 1831 geftiftet und allerhöchsten Orts bestätigt mar. Alsbald bilbeten fich bier und ba Miffionsvereine, bie allmählich gablreicher wurden und zu Diffionsftunden zusammentraten. Auf Anregung bes Spnobalprafes (30. Juni 1832) nahmen fanimtliche Superintenbenten bes Synobalbereichs in ben Rreissunobalverfammlungen von 1832 bie Miffionsfache in ihre Berhandlungen mit auf. Auch war bas biesjährige Miffionsfest zu hagen (25. Juli) bereits pablreich besucht, worauf bie Gesammtspnode von 1832 allen Gemeinden bie Beförberung ber Diffionstache als ein beiliges Intereffe bes Chriften angelegentlichst empfahl. Im folgenben Jahre 1833 wurde bas am 24. Juli zu Berbede gefeierte Miffionsfeft noch weit gablreicher befucht. Die Gefammtsumme ber Beiträge von Juli 1832 bis Juli 1833 belief sich auf 368 Thir. 23. Sgr. 9 Bf., wozu die Kreisspnobe Iferlohn allein 108 Thir. 8 Sgr. 9 Pf. geliefert hatte.

Damals war die Kreisspnode Soest die einzige, in welcher der Missionsverein noch keinen Boden gefunden hatte. Ueberhaupt standen der Erweiterung desselben in der Mark noch immer große Hindernisse entgegen, indem
das Missionsinteresse als mit Mysticismus und Bietismus gleichbebeutend
betrachtet wurde. In bedauerlichster Weise trat dieses im I. 1834 in dem
Berhalten des Borstandes der Petri-Nicolai-Gemeinde zu Dortmund hervor,
welche sich weigerte ihre Kirche zur Feier des Missionssestes herzugeben, weshalb dasselbe, da die dasige Reinoldikirche eben reparirt ward, in Iserlohn
gehalten werden mußte. — Die Gesammteinnahme des Bereins belief sich im
I. 1834 auf 586 Thir. 6 Sar. 8 Bf.

Größeren Anklang als ber Missionsverein fanden in ber Mark bie Bibelgesellschaften, beren in ben 1830er Jahren brei hier wirksam waren, nemlich die Effender, die Elberfelber und die märkische Bibelgesellschaft.

Rachdem nemlich am 2. August 1814 in Gegenwart des Agenten der britischen Bibelgesellschaft Dr. Binkerton (eines schottischen Geistlichen, der ein Jahr zuvor in Betersburg eine rufstsche Bibelgesellschaft ins Leben gerusen hatte) in Berlin die prensische Bibelgesellschaft gestistet und von dieser in der zweiten Sitzung des Borstandes beschlossen war, Tochtergesellschaften in den Brodinzen zu errichten, welche in der "Hauptbibelgesellschaft zu Berlin" einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt sinden sollten, — und nachdem sich die bergische Bibelgesellschaft im Juli 1814 zu Elberfeld constituirt hatte, traten in Iserlohn den 1. Dechr. desselben Jahres fünf Geistliche (darunter auch der katholische Pfarrer von Iserlohn) und fünf andre Gemeindeglieder zusammen, um eine Gesellschaft zu bilden, deren alleiniger Zweck Ausbreitung der heiligen

Schrift ohne Roten und Anmertungen fein follte. Dan hoffte, bem Civilanuperneur von Binde bas Brafibium ber Gefellichaft übertragen an burfen. Da berfelbe jedach bas besfalls au ihn gerichtete Erfuchen ablehnte, so wurde am 21. Decbr. ber Staatsrath von Scheibler zu Iferlohn zum erften Brafibenten ermählt. Inzwischen mar bereits am 11. Decbr. in allen benachbarten Rirchen über die beilige Sache ber Bibelverbreitung gepredigt, am 16. Decbr. auch ein Aufruf "an bie bieberen Bewohner ber Graficaft Mart" erlaffen und zu gleicher Zeit eine Sauscollecte in Iferlobn und hemer eingesammelt bie ben erfreulichen Ertrag von etwa 600 Thir. batte. Die benachbarten Bemeinden fcoloffen fich bem Berein balb mit Frenden an, und baten um Bibeln Bur Bertheilung tamen junachft Frankfurter und Bafeler Bibeln, fowie Reue Testamente in ber Uebersetzung bes Brof. van Ef, mit bem man bieferhalb in Correspondenz trat. An die "hauptbibelgesellschaft zu Berlin" folof fich bie martifche Bibelgefellschaft fofort auf bas Engste an. Auch mit ber britischen Bibelgesellicaft zu London, sowie mit ben Bibelgesellicaften m Bafel und Minden trat biefelbe in Berbindung, weshalb fie von benfelben mit vielen hunderten von Bibeln, die ihr gefchenkt murben, unterftust marb. Leider wurde jedoch die Berbindung mit London burch den leibigen Apoerphenftreit balb abgebrochen, indem die britische Bibelgefellichaft am 3. Dai 1826 beschloß, in Butunft teine Gesellschaft, welche die Apocraphen verbreite, au unterftuten.

Anfangs (seit 1817) feierte die märkische Bibelgesellschaft alljährlich am 1. Juli ihr Stiftungofest zu Iserlohn; späterhin wurde das Fest am ersten Sonntag des Juli in allen zur Gesellschaft gehörenden Gemeinden begangen. Dernach unterblieb die Feier ganz.

Eine regelmäßige Unterstützung erhielt die Gesellschaft aus dem Ertrage der für die Hauptbibelgesellschaft alljährlich am 2. Pfingstage eingesammelten Kirchencollecte, aus dem Ertrage einer Hauscollecte in Iferlobn und aus den Zinsen von Bermächtnissen \*).

Wie die Förberung des Missionsvereins, so wurde auch die Unterstützung der Bibelgesellschaft den Gemeinden von der Gesammtspnode 1832 auf das Bärmste ans Herz gelegt \*\*). Auch hatten sich damals schon zahlreiche Gemeinden der Mark an die Bibelgesellschaft angeschlossen. Die Kreisspnode Iferlohn sammelte für dieselbe im J. 1832 die Summe von 260 Thir.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1831 wurden ber hauptbibelgefellschaft zu Berlin und allen ihren Tochtergefellschaften (wozu also auch die martische gehörte,) Corporationsrechte, sowie Stempelfreiheit bezüglich ber ihnen zufallenden Schenkungen und Bermachtniffe verilieben.

<sup>\*\*)</sup> Die Synobe erffarte bezüglich ber Bibelverbreitungsfache zu Prowcoll: 1. baf fie biefelbe für eine heilige, jeben Chriften zur herzlichften Theilnahme aufforbernbe

5 Sgr. 2 Pf. Einzelne Gemeinden thaten sich in ihrem Eifer für Förderung der Bibelverbreitung ganz besonders hervor. Die Gemeinde Hemer z. B. hatte im J. 1834, nachdem sie 18 Jahre lang für die Bibelgesellschaft beigesteuert, die Summe von 665 Thir. aufgebracht und 1241 Exempl. der h. Schrift vertheilt. — Im Allgemeinen suchte man jest aller Orten dahin zu wirken, daß wenigstens jeder Confirmand eine Bibel erhielt.

Auch bie rheinische westphälische Gefängningesellschaft, welche am 18. Juni 1826 ju Duffelborf jum Zwede , einer mit ben Staategefeten übereinstimmenben Beforberung ber fittlichen Befferung ber Gefangenen, burd Beseitigung nachtheiliger und Bermehrung wohltbatiger Ginwirkungen auf biefelben fomobl mabrent ber Saft als nach ber Entlaffung" gegrundet war, für welche fich aber bis jum Jahre 1834 in ber Broving Weftphalen nur fünf Bulfegefellichaften gebildet batten, murbe die Aufmerkfamkeit ber martifchen Brediger und Gemeinden zuerft burch bie Sammtinnobe von 1832 in wirkfamer Beise gelenkt. Die Spnobe empfahl nemlich allen Gemeinden ihres Bereichs bie Bilbung von Tochtergesellschaften und Bulfevereinen, morauf fich bie Deputirten ber Kreisspnobe Soeft alsbald bereit erklarten, mit Bezug auf die Correctionsanstalt zu Benninghaufen die Errichtung einer Tochteranstalt in Anregung zu bringen. — In der Kreisspnobe hamm verpflichteten fich im 3. 1834 alle Brediger ju regelmäßigen Beiträgen für ben 3med ber Befellichaft und übernahmen es in ihren Bemeinden Sammlungen zu veranstalten.

Außerbem übten auf bas leben und Streben ber Prediger die damals sich bildenten Prediger-Conferenzen ben glücklichsten Einfluß ans. Dit am frühesten kam eine solche Conferenz in der Kreisspuode Hattingen zu Stande, deren gewöhnlicher Bersammlungsort Blankenstein war. Späterhin (6. März 1832) traten auch die Geistlichen der Kreisspuode Soest zu einer Conferenz zusammen, die jedoch alsbald wieder einschlief. Im I. 1834 waren daher die Kreisspuoden Soest und Unna die beiden einzigen Diöcesen des märkischen Spuodalverbandes, in denen keine Predigerconferenz vorhanden war, indem die Unnaer sogenannte Predigerconferenz sich fast nur zu einem Leseverein constituirt hatte, an welchem auch katholische Geistliche Theil nahmen. In einzelnen der übrigen Kreisspuoden bestanden dagegen sogar mehrere Conferenzen.

Angelegenheit erkenue, und die Beförderung ihrer Zwede angelegentlichst empsehle; 2. daß sie wünsche, die Gemeinden des Spuodalbereichs möchten sich an die nächste Bibelgesellschaft anschließen; 3. daß sie auch diesem Gegenstand ihre Protocolle öffnen und in den Areisspuodalberichten fortwährend Notizgade über die Förderung dieser Sache in den einzelnen Gemeinden erwarten wolle.

#### §. 4.

# Allmähliche Organifirung des ebangelischen Rirchenwesens in ber Probing Rheinland.

An Die Stelle bes 1814 errichteten Oberconfistoriums zu Duffelborf trat am 23. Abril 1816 bas Confistorium au Coln, beffen Sprengel bie Bergogtbumer Berg und Cleve nebst Gelbern, bas Fürstenthum Dors und bie Herrschaft Gimborn - Neustadt (mit 135 reformirten und 78 lutheriichen Gemeinben), umfaßte. Wie in Westphalen, fo that nun auch bier bas preufische Bouvernement fofort bie ernstlichsten Schritte, um bie Union und eine presbyterial-spnobale Organisation ber Rirche ins Leben zu rufen. Unter bem 10. Mai 1817 berief baber bas Ministerium bie (icon von bem Dberconfistorium eingerichteten) Kreisspnoben jusammen, um ihnen ben Entwurf ber Spnobalordnung jur Berathung vorzulegen. Aber erft vom Enbe Auguft an fanden bie (burch Ausschreiben bes Consistoriums vom 20. Aug. 1817 angeordneten) Berathungen ftatt, Die jedoch ben Intentionen ber Staats. regierung nicht entsprachen. Dan meinte, bag "biefer Entwurf bem größten Theil nach nicht fur bie evangelische Rirche beiber Lande paffe, weil er bie benfelben zustehenden Rechte aufhebe. Es muffe bie jest bestehende uralte Berfaffung ihren Grundzugen und leitenden Ibeen nach als vorzüglicher beibehalten werben." - Im September 1848 erfolgte hierauf auf einer zweiten Berfammlung ber Rreisspnoben bie Berathung bes von bem Ministerium gleichfalls proponirten Entwurfes einer Rirchenordnung.

Diese Bersammlungen ber zehn Kreisspnoben waren indessen nur die Borbereitung einer gemeinsamen Provinzialspnobal-Berhandlung, welche vom 10.—13. Novbr. 1818 zu Duisburg unter dem Borsit des daselbst zum Präses erwählten Predigers Roß zu Budberg, Superintendenten der Kreisspnobe Meurs, statt hatte. Allein die Provinzialspnobe trat der von den Kreisspnoben abgegebenen Beurtheilung der Spnodalordnung entschieden bei. Man wollte auch hier (wie in der Mark und in Bestphalen überhaupt) keine Unterordnung der Kirche unter den Staat, sondern eine solche freie Selbstregierung der ersteren, daß dem Staate nur das ius eiren sacra, nicht aber das ius in sacra zukommen sollte. — Die Prüfung des Entwurses der Kirchenordnung ward einer Commission überwiesen, deren Arbeit den Kreisspnoden zugeschickt und hernach auf einer zweiten Provinzialspnobe zu Elbersselb (12.—14. April 1820) desinitiv sessenten

Während baher bie Behörben für ihre auf Einführung ber Union gerichteten Bestrebungen im Allgemeinen einen gunftigen Boben vorfanden, tonnten biefelben bezüglich ber Berfassungsfrage nach teiner Seite bin für

bie in bem Entwurfe ber Spnobalorbnung niebergelegten Anschauungen Sympathie gewinnen. Bielmehr hielten bie Rreissynoben bes Jahres 1823 ihren einmal eingenommenen Standpunkt auf das Beharrlichste fest. Als daher im folgenden Jahre 1824 Deputirte ber Elberfelber Kreisspnobe bei bem Ministerium eine Reihe bestimmt formulirter Antrage einbrachten, welche von bem Grundgebanten getragen waren, daß die von Kurfürst Friedrich Wilhelm am 20. Marg 1662 bestätigte und fur Julich Berg burch ben Religionevergleich vom 26. April 1672 garantirte Synobalverfaffung als nicht aufgehoben zu betrachten fei, fab fich bas Ministerium veranlaft, unter bem 19. August 1824 bie beruhigende Bersicherung ju geben, baf man geneigt sei bei bes Königs Majestät bie Bunfche ber Betenten thunlichst zu bevorworten, bamit eine ber fruberen fich möglichft annabernde Rirchenverfaffung für bie in ben vorigen Zeiten vereinten Spnoben bergestellt werbe. — Das Ministerium liek bie Elberfelber Antrage zur Berichterftattung ben Confistorien zugeben, von benen jeboch bas zu Coln bestebenbe (infolge einer Cabinetsorbre vom 31. Decbr, 1825) am 16. Febr. 1826 mit bem Confistorium zu Cobleng vereinigt marb.

Dieses lettere hatte am 22. April 1816 seine Birksamkeit im Großberzogthum Niederrhein und in Jülich (welches in kirchlicher hinsicht noch
von Cleve-Berg getrennt blieb), begonnen, und hatte insbesondere seit dem
2. Febr. 1817 überall Synodalsprengel unter der Aufsicht von Superintenbenten, sowie in den einzelnen Gemeinden Preschyterien eingeführt. Am
19. Decbr. 1817 wurde sodann die neue Kreiseintheilung angeordnet und die
Synodalversammlung der einzelnen Kreise ausgeschrieben. Auf diesen im
Januar und Februar 1818 gehaltenen Bersammlungen ward das Moderamen
gewählt, über Union in einem derselben günstigen Sinne verhandelt und insbesondere auch der Entwurf der Synodalordnung in Berathung gezogen. Im
Decbr. 1818 wurden hierauf die Kreissynoden nochmals versammelt und im
April 1819 trat in Cobsenz die Provinzialsynode zusammen. Aber auch hier
machten sich, wennschon der Rechtstitel der cleve-bergischen Synode nicht
vorlag, bezüglich der Synodalversassung der Kirche so ziemlich dieselben Anschauungen geltend, die dort so energisch vertreten wurden.

Einstweilen mußte baher das Ministerium die beabsichtigte Organisation der Kirche ganz auf sich beruhen lassen, — ohne daß es dieselbe fallen ließ. Als aber im Jahre 1826 die Bereinigung der beiden Consistorien ersclgt war, beschloß die Staatsregierung in Uebereinstimmung mit des Königs Majestät in einer den Wünschen der rheinischen Prediger und Gemeinden so viel als möglich entgegenkommenden Weise die Durchsührung der Versassungsresorm aufs Neue einzuleiten. Der Präses der Provinzialspnode von CleveBerg, Pfarrer Roß zu Bubberg, ward daher im Sommer 1827 nach Berlin

berufen, wo berfelbe mit bem inzwischen neu ausgearbeiteten Entwurf ber Rirchenordnung vertraut gemacht und beauftragt warb, benfelben sowie bie im Interesse ber rheinischen Brovingen neu redigirte Agende ben Beiftlichen und Gemeinden feines Sprengels jur Annahme ju empfehlen. Auftrage reifte Bfarrer Roft, ber frohften Soffnungen voll, in die Beimath gurud, wo berfelbe alebalb fammtliche Superintenbenten von Cleve-Berg für ben 5. und 6. September zu einem Convent zusammenberief. Superintenbenten erklärten fich mit ben Bropositionen bes Minifteriums im Allgemeinen einverstanden, hoben jedoch bervor, bag biefelben nothwendig auch von ben Rreisspnoden sowie von der Provinzialspnode berathen werden Auch bie Rreisspuoden, welche in Folge beffen im Januar 1829 versammelt wurden, waren nicht abgeneigt, bie Borlagen bes Minifteriums zu acceptiren, weshalb (ba gemäß ber Cabinetsorbre vom 2. Februar 1830, welche bie Bestätigung ber alten, burch zeitgemäße Modificationen verbefferten Kirchenverfaffung aufagte, Die beiben Brovingialspnobal-Begirte bis gu erfolgter Reorganisation bes Rirchenwefens ungehindert fortbesteben follten), alsbald die beiden Brovinzialspnoden auf den 5. Juni 1830 nach Coln und auf ben 15. Juni 1830 nach Coblenz ausgeschrieben murben. Beibe (von ben Superintenbenten und beputirten Pfarrern und Aelteften ber einzelnen Kreisspnoben beschickten) Spuoden hatten ben besten Erfolg. ward ohne Widerspruch angenommen; bezüglich ber Revision und Feststellung ber Rirchenverfassung getröfteten fich Alle ber gegebenen foniglichen Berbeigung.

Die Jubelfeier ber Uebergabe ber augsburgischen Confession am 25. Juni 1830 verlief in allen evangelischen Bezirken ber rheinischen Lande als ein Siegesfest bes Geistes ber Union, aber die Einführung ber neuen (am 19. April 1834 bestätigten) Agende und der Kirchenordnung verzögerte sich doch in Folge äußerer Störungen bis zum Jahre 1835, wo endlich eine neue Periode des kirchlichen Lebens in Westphalen und Rheinland ihren Anfang nehmen sollte.

# Siebenter Abschnitt.

Das evangelische Kirchenwesen ber Provinz Westphalen von 1835 — 1866.

§. 1.

### Die rheinifch : wefthhälifche Rirdenordung von 1835.

Die seit der Herstellung bes preußischen Staates begonnenen kirchlichen Resormarbeiten waren bis zum Ablauf des Jahres 1834 so weit gediehen, daß im nächstolgenden Jahre die projectirte kirchliche Organisation ins Leben treten konnte.

Die "Agende für die evangelische Kirche in den königl. preuß. Banben, mit befonderen Bestimmungen und Bufapen für bie Proving Bestphalen und die Rheinproving" war bereits am 19. April 1834 genehmigt und in bemselben Jahre in Berlin gebruckt. Diese neue Bearbeitung ber brandenburger Agende enthielt namentlich im zweiten Theile eigenthümliche Zufate, burch welche bieselbe insbesondere ben reformirten Bemeinten annehmbar gemacht werben follte; fo G. 76 ff. Bebete bei Ginsetzung ber Rirchenalteften; G. 93 - 112 bie Form, bas h. Abendmahl zu halten, aus ber kurpfälz. Kirchenordnung vom 29. Januar 1684, nach ber revidirten Ausgabe von 1724, und ber fponheis mischen Kirchenordnung vom 20. Marg 1720; S. 124-130, bie Form ber Taufe aus ber turpfälzischen Kirchenordnung \*). Zugleich mar aber auch für bas Bedürfniß ber lutherischen Gemeinden geforgt, indem neben ben reformirten auch spezifisch lutherische Formulare für bie Bermaltung ber Sacramente, und zwar "zu beliebigem Gebrauch" mitgetheilt maren. Auch marb te bem Beiftlichen überlaffen (S. 115), sich bei ber Austheilung bes Sacramente ber Borte ju bedienen: "Der Leib (bas Blut) unferes Berrn Jefu Christi bewahre beine Seele zum ewigen Leben". In benjenigen Gemeinben

<sup>\*)</sup> Gine Beurtheilung ber Agenbe f. in Augusti's Beitragen jur Gefchichte unb Statift. 1. G. 308 ff.

. in welchen bereits bewährte, erweislich autorisirte altere Formulare gur Borbereitung auf das heil. Abendmahl gewesen wären, sollten dieselben auch ferner bleiben, wenn zuvor bas Confistorium über ihre Brauchbarteit ent= fcieben haben werbe (II., S. 32). Die confessionell- und particular-liturgifche Eigenthumlichkeit ward überdies burch mancherlei Bugeftandniffe respectirt, welche fich in ber Erlaubnig bes Singens ftatt bes Sprechens am Altare (S. 7 u. 84), und namentlich barin bocumentirten, bag bei Rirchenfesten, bie in ber Agende nicht erwähnt waren, bie bisher nach alteren Agenben in Gebrauch gewesenen Gebete und Formulare sollten gebraucht werben tonnen (I., S. 21). - Es fehlte alfo in ber Landesagenbe ebenfowenig bie gebührende Anerkennung ber firchlichen Gigenthumlichkeit ber westlichen Brovingen, ale bie ber Sonberrechte ber Confessionen, ober ber althergebrachten Bar boch in bem königl. Bublicationspatent agenbarischen Ordnungen. vom 19. April 1834 ausbrücklich bemerkt worben, "baß bas provinziell Herkommliche in ber Rheinprovinz und Westphalen in forgfältige Berudsichtigung und Erwägung gezogen und die Brovinzialconfistorien mit besonderer Instruction und Bollmacht versehen worden maren, um barauf bie billigfte Rudficht zu nehmen"!

Das nach ben Beschlüffen ber Spnoben von Jülich, Cleve, Berg und Mark herausgezebene Evangelische Gesangbuch war schon am 28. Aug. vom Ministerium bestätigt worden.

Die schon von der allgemeinen Synode zu Lippstadt 1819 gewünschte Commembrirung aller evangelischen Diöcesen Westphalens, sowie die von der Conscrenz der Superintendenten zu Münster 1830 beantragte Uebertragung der Preschyterial = Synodalversassung auch auf diejenigen Theile der Provinzwelche derselben noch entbehrten und welche demgemäß von Consistorien regient wurden, hatte Ende 1834 nicht nur die Gutheißung des Consistoriums zu Münster, sondern auch die des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten erlangt und wurde (Dank der weisen Einwirkung des Dr. Roß) durch Cabinetsordre vom 15. Februar 1835 genehmigt.

Am 5. März 1835 erfolgte die königliche Bestätigung ber "Kirchensordnung für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz", und am 1. April 1835 erhielten die beiten Provinzen durch Cabinetsordre einen provisorischen Generalsuperintendenten in der Person des Oberconsistorialraths und Propstes Dr. Rog"), welcher am 7. Febr. 1836 besinitiv bestätigt ward.

<sup>\*)</sup> Dr. Bilhelm Johann Gottfried Rof (einem alten schottischen Grafengeschlecht Rof entstammt) war zu Iffelburg im Clevischen geboren, seit 1795 reformirter Baftor zu Bubberg und feit 1828 Consistorialrath und Propft zu Berlin.

Die weitaus wichtigste bieser Anordnungen war aber die Publication der Rirchen ordnung. In der allerhöchsten Kabinetsordre vom 5. März 1835, unter welcher dieselbe erfolgte, wurde bemerkt, daß die Kirchenordnung aufgestellt sei, um "die evangelischen Semeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz durch eine gemeinschaftliche Kirchenordnung untereinander zu verbinden", zu welchem Zwede "mit Berückstäung der verschiedenen dort bisher geltenden Kirchenordnungen und der eingeholten Gutachten und Anträge der dortigen Spnoden" dieselbe "für alle Gemeinden beider evangelischen Consessionen in den dortigen Provinzen" abgesaßt sei. Der neuen Kirchenordnung werde daher "mit Aussehung aller entgegengesetzten früheren Bestimmungen hierdurch Gesetzeskraft" ertheilt.

Die Grundlage ber Rirchenordnung mar ber Entwurf ber Synobalordnung und bie Anleitung jur Rirchenordnung von 1817, die bier, jedoch mit theilweiser Abanderung ber foftematischen Ordnung, in einander verschmolzen waren \*). Ihr eigentliches Brincip bat inbeffen bie Kirchenordnung ben fpateren Gutachten und Antragen ber Rreis- und Brovingialsynoben, namentlich benen zu Duisburg (10. - 13. Novbr. 1818) und Lippstadt (1. — 12. Septbr. 1819) proponirten, entlehnt. Während nemlich bie aus bem Jahre 1817 ftammenben Grundlagen ber Rirchenordnung eine burd presbyteriale und fpbonale Elemente befdrantte Confistorialverfaffung projectirten und fomit ben Schwerpunkt bes Kirchenregiments in bie landesherrlich bestellten Confistorien verlegten, machte bie Rirchenordnung bie presbyteriale Organisation ber Gemeinden ale ben eigentlichen Grundftein ber gefammten Rirdenverfaffung geltenb. Die alteren Entwürfe hatten nicht einmal die Bertretung ber Bresbyterien auf ben Synoben gestatten wollen; bie Rirchenordnung bagegen gestaltete ben umgegebeiteten Entwurf von 1827 und beffen fpatere (burch ben Drud nicht befannt gewordenen) Revisionen fo um, bag bie gesammte Constitution ber Rirche ben Charafter einer burch das confistoriale Element nur modifizirten Bresbyterial=Synodal-Berfaffung In ben Presbyterien felbst marb burch bie gange Rirchenproving hin bie in Bulich - Cleve - Berg berrichenbe Pragis, nach welcher bie Aelteften immer nur für eine zweijährige Amtsthätigkeit erwählt wurden, zur allgemeinen Regel gemacht, fo bag nun überall (im Besterwald, auf bem hunderfid, im Siegener und Wittgensteiner Land), wo bis babin lebenslängliche Aeltefte fungirt batten, an beren Stelle zweijährige Aeltefte traten. Ja, bas presbyteriale Element wurde burch Berftellung einer Einrichtung, welche ber alten Kirchenordnung ganz fremd war, sogar noch erweitert. Bahrend nem-

<sup>°)</sup> Jacobson weist im Anhange Rr. CCCLII. Die Benutung ber einzelnen §g. ber Entwürfe in ber Kirchenordnung von 1835 febr genau nach.

lich bie lettere feine andere Gemeinbevertretung als bas Bresbyterium kannte, welches bier und ba nach altem Bertommen jur Erledigung gewiffer Angelegenheiten burch ben Autritt ber abgetretenen Aelteften, ber Gemeinbevorsteher ober anderer angesehener Gemeindeglieder verstärft warb, und mabrend biefelbe bie Gemeinde felbft nur bei ben Bredigerwahlen an bem Rirchenregiment fich betheiligen ließ, war in ber nenen Kirchenordnung fur jebe über 200 Seelen gablende Gemeinde neben bem Bresbyterium eine größere "Gemeinbereprafentation" geschaffen, welche also zwischen jenen und ber Gemeinde mitten inne ftand. hin und wieber mar biefes Inftitut icon vorher, jedoch erft in neuerer Zeit, namentlich feit bem Beginne ber Union, in übergroßen Gemeinden zur Ginfahrung gefommen \*); aber bas eigentliche Mufter, nach welchem bas firchliche Gemeinbeorgan ber "Reprafentanten" geschaffen warb, war bas in ber burgerlichen Gemeinbeverfassung vorhandene Inftitut bes auferen Rathes ober ber Stadtverordneten, welches bie Bemeinde gegenüber bem Magistrat zu vertreten bat. Diese Ginrichtung murbe nun vom burgerlichen in bas tirchliche Gebiet in ber Beife übertragen, bag

And im Bereiche bes vorhinnigen Localconsissoriums zu Eöln war vor 1835 ein ähnliches Imfittut unter ber Bezeichnung ber Notablen fiblich, indem jene Behörde bei allen Dingen außer ber Pfarrwahl, für beren Erledigung ihr bas Presbyterium als teine ausreichende Gemeinderepräsentation erschien, dem Pfarrer aufgab eine Anzahl von Notablen als Beirath in Borschlag zu bringen, woraus sie dann eine Keinere Rahl wählte. (Bgl. Bonner Monardschr. Jahra, 1846, Abib. I. G. 261.)

<sup>\*)</sup> Jacobson zieht S. 908 mehrere solcher Gemeinbeorganisationen an, z. B. bie Berfassung ber Gemeinbevertretung ber evangelisch-reform. Gemeinde in Elberfeld, 1815, erneuert 1830 und 1835. Rach ber Unionsurkunde von Unter-Barmen vom 12. März 1822 (v. Recklinghausen, Reformationsgesch. III., 45 ff.) hat die Gemeinde einen gemeinschaftlichen Kirchenrath und eine Gemeinbevertretung. In ähnlicher Beise sille Gemarke (1822), Cronenberg (1827), Solingen (1829). In der Bereinigungsurkunde für Unna (Essen, 1822) wird ein Kirchenvorstand von 16 Gliedern bestellt, sür die Predigerwahl aber eine verhältnismäßige Deputation eingesetzt, bestehend aus Predigern, dem Kirchenvorstande, 50 Deputirten der Stadt und 8 Deputirten der 4 Kirchspiels-Dörfer.

Ueber die Gemeindeversaffung zu Elberfeld berichtet R. Gobel in der Bonner Monatsschrift, 1843, Abth. I. S. 253—254: In jenem Statut bemerkt man ein sorgsfältig abgewogenes Gleichgewicht aller Potenzen. Nicht aus der ganzen Masse der Gemeinde werden 60 Köpfe ohne andere Rücksicht als numerische Bertretung herausgewählt, sondern es ist auf die 3 Hauptbezirke, aus denen die Gemeinde bestand, Rücksicht genommen. Zeder Bezirk hat eine Anzahl Gemeindeverordnete aus seinem Bereiche zu wählen. Es müssen 2 Stadträthe unter den Gemeindeverordneten sein; seiner ein Drittsbeil aus den Höchstesteuerten und zwei Drittsbeile aus der Mittelstasse. Die untere Alasse ist ausgeschlossen. Zwanzig Lahre lang ist dies tressliche Localstaut auf dem Ersahrungsweg erprobt worden. Der erste Entwurf trat am 16. Oktober 1815 ins Leben und war die 1822 in Arast; dann wurde eine revidirte Form von 1822—1829 gehandhabt, und endsich galt eine verbessserte Redattion von 1830—1835.

man jebe über 200 Seelen ftarte Gemeinde als eine übergroße behandelte, welche sich eine Bertretung zu beschaffen hatte, womit für diesenigen Gemeinden, in denen früher jedes Gemeindeglied bei Pfarrerwahlen ze. mitzuwirten hatte, die bis dahin der gesammten Gemeinde zustehende Berechtigung auf die Bertreter derselben überging.).

Dieser Gemeinderepräsentation ertheilt die Kirchenordnung die Besugniß, gemeinschaftlich mit dem Presbyterium 1. den Prediger zu wählen, 2. über die Beränderung in der Substanz des Grundeigenthums, Erwerbung oder Beränderung derselben zu berathen und zu beschließen, 3. Gehälter und Gehaltszulagen für Kirchenbeamte oder Kirchendiener zu bestimmen und 4. bei Unzulänglichkeit des kirchlichen Bermögens der Gemeinde die herbeischaffung ber nöthigen Bedürsniffe zu berathen, nöthigenfalls die Umlage auf die Mitglieder der kegierung zur Bollziehung vorzulegen.

Die gesammte Provinz Westphalen (und Rheinland) wird nun in der Kirchenordnung in Kreise oder Kreisgemeinden eingetheilt, welche ebenso wie die Ortsgemeinde ein Presbyterium haben sollten. Dieses Presbyterium, welches also der Gesammtheit mehrerer Ortsgemeinden gemeinschaftlich ist, wird die Kreisspunde genannt, und besteht aus den Pfarrern des Kreises und ebenso vielen Deputirten, Aeltesten, als Gemeinden zum Kreise gehören. Ieder Kreisspunde ist ein auf sechs Jahre ) freigewähltes Direktorium vorgesetzt, welches aus dem Superintendenten, dem Afsessor (als Substituten des ersteren) und dem Scriba besteht.

Offenbar haben biefe Kreisspnoben durch bie neue Rirchenordnung eine weit selbständigere Stellung als früherhin in der markischen Gesammtspnode erhalten. Denn vorher waren die meisten ihrer Beschlässe der Entscheidung der Gesammtspnobe unterworfen, welche als die ihnen übergeordnete Inftanz

<sup>• \*)</sup> Man wollte baburch für die Zufunft bas unmöglich machen, worüber die vierte wefiphal. Prov. Synobe (Berhandlungen, S. 69) bezüglich der Zeit vor 1835 lagt:

<sup>&</sup>quot;Die Bollswahlen mit ihren unerbaulichen Berbungen, bem überwiegenben Einfusse einzelner einstußreicher Manner, namentlich der Fabritherrn auf ihre zahlreichen Arbeiter, der oft blutigen Streitigkeiten, ben ärgerlichen, jahrelangen Brocessen, ben aufregenden Triumphen der Siegenden zur Demilthigung der Gegenpartei und der traurigen Stellung der durch Stimmenmehrheit gewählten Prediger, die, eine mächtige Gegenpartei vorfindend, ihr Amt mit Seuszen verrichten mußten, waren nur zu vielssach ihr Amt mit Seuszen verrichten mußten, waren nur zu vielssach ihr betrübende Erscheinungen."

<sup>\*\*)</sup> Bahrend nemlich ber Entwurf von 1817 eine lebenstängliche, durch das Confistorium zu vermittelnde Bestellung des Superintendenten verlangt hatte, überläst die Kirchenordnung die Bahl besselben der Kreisspnobe, welche jedoch höheren Orts die Bestätigung ihrer Bahl beantragen soll, und beschränkt die Amtssührung des Supersintendenten auf die Dauer von sechs Jahren.

Durch bie Rirchenordnung ift jeboch biefes Berhaltnig betrachtet murbe. theilweise aufgehoben, und obicon bie Rreisspnoben fich auch machter noch in einer gewissen Abbangigkeit von ber Brovinzialspnobe befinden, indem Die lettere ermächtigt ift, nicht nur von Allem, was in ber Kreisspnobe vorgeht, Notiz zu nehmen, sonbern auch auf Mobifizirung und Annullirung ber von ben Preisspnoben gefaften Befdluffe anzutragen, alfo eine Art von Dberauffichterecht über Dieselben auszuüben, so bilbet boch bie Brovingialfpnobe firchenordnungsmäßig feineswegs eine zweite ben Rreisspnoben übergeordnete Inftang. Bielmehr erhellt aus ber febr umfaffenben Amtecompeteng ber Rreisspnoben, bag bas Rirchenregiment in Diesen einen feiner gewichtigsten Schwerpuntte bat. In ben Befcaftetreis ber Rreisspnoben gehört nemlich 1. Die Berathung ber an die Brovingialspnobe zu bringenben Antrage über alle firchlichen Gegenstanbe, worüber bie Beichlugnabme ber Brovingialfynobe gufteht; 2. bie Beaufsichtigung ber Bfarrer, Ortspresbpterien, Canbibaten, Bfarr-Schullehrer und Rirchendiener bes Rreifes; 3. bie Bandhabung ber Rirchenzucht; 4. bie Beauffichtigung ber Bermaltung bes Rirchen = und Armen = Bermögens aller Gemeinden bes Rreifes; 5. bie Bermaltung ber Brediger - Witmen - Raffe bes Rreifes und ber Spnobaltaffe; 6. die Leitung ber Bahlangelegenheiten ber Pfarrer bes Areifes, sowie bie Orbination und Introduction berfelben; 7. Die Bahl bes Directoriums ber Spnobe und ber Deputirten zur Provinzialspnobe. Binfictlich ber Musübung biefer ihrer Befugniffe find bie Rreisspnoben ber Bropingialspnobe in einem fpeziellen Falle nur infofern verantwortlich, als biefelbe bas Bringip, nach welchem ber Superintendent ober bie Rreisspnobe verfahren bat, in Anfpruch ju nehmen allerdings berechtigt ift, feineswegs aber icon an fich tie Befugniß bat, ein Berfahren ober eine Befdlufinahme ber Synobe ale bobere Inftang aufzuheben \*).

Nach Außen hin ist also die Kreisspnode nichts anderes, als integrirender Theil der Provinzialspnode. Wie nemlich jede Kreisgemeinde ihr gemeinschaftliches Presbyterium hat, welches die Kreisspnode ist, so bilden die im ganzen Umfange der Provinz zu einem kirchlichen Berband vereintem Kreisgemeinden die Provinzialgemeinde, die ihr Presbyterium in der (alle drei Jahre zusammentretenden) Provinzialspnode hat. Dieselbe besteht aus einem Präses, Assessin und Scriba, welche das Präsidium bilden, aus den Superintendenten der Provinz und aus geistlichen und weltlichen Deputirten der Provinzialspnoden. Der Präses und der Assessin werden von der Spnode auf sechs Jahre gewählt. Die Provinzialspnode wacht über die Erhaltung der Reinheit der evangelischen Lehre in Kirchen und Schulen, sowie über die

<sup>\*)</sup> Bgl. Berhanblungen ber zweiten westpbal. Provinzialfynobe (1838) S. 18.

Bollziehung der Kirchenordnung. Sie bringt ihre Beschwerden über Berletung der Kirchlichen Ordnung, über eingeschlichene Mißbranche im Kirchenund Schulwesen, sowie über die Amtösührung der Geistlichen und Kirchenbeamten, und ihre deskallsigen Anträge an die betreffenden Staatsbehörden. Sie beräth die Anträge und Sutachten der Kreisspnoden und faßt über die inneren kirchlichen Angelegenheiten Beschlässe, welche aber erst dann in Kraft treten, wenn sie die Bestätigung der competenten Staatsbehörden erhalten haben. Die Provinzialspnode nimmt an den Prüsungen der Candidaten pro licentia und pro ministorio durch Abgeordnete aus ihrer Mitte, deren Zahl der der Räthe des Consistoriums der Provinz gleich ist, mit vollem Stimmrechte Theil. Sie führt die Aussicht über die Kreisspnodal-Wittwenund Spnodalkassen ihres Bereichs und wählt ihr Präsidium.

Diese Bestimmungen über den Geschäftstreis und die Amtscompetenz der kirchlichen Organe bezeichnen zugleich die Schranken, innerhalb deren der Staat sein Oberaufsichtsrecht in den kirchlichen Angelegenheiten geltend macht. Die Aufsichtsbehörden der Staatsgewalt über das Kirchenwesen sind das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, das Provinzialconsisstorium zu Münster und die Regierungen. Neben dem Consistorium und der Regierung beaufsichtigt ein von dem Landesherrn ernannter Geistlicher, welcher dirigirendes Mitglied des Consistoriums ist, als Generalsuperintendent nach der ihm von dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten ertheilten Instruction die Superintendentursprengel der Provinz. Der Generalsuperintendent wohnt den Berhandlungen der Provinzialspnode bei, um die Rechte des Staats wahrzunehmen und ist ermächtigt, bei der Provinzialspnode Anträge zu stellen.

Indessen umsaßten die von der Kirchenordnung dem Consistorium (in §§. 36. 43. 44. 49. 75. 83. 106. 125. 126), den Regierungen (in §§. 18. d. 59, 14. 142. 143. 148) und dem Generassuperintendenten (in §§. 43. 44. 72. 112. 146) und in höherer Instanz dem geistlichen Ministerium einzeräumten Rechte weit mehr als die auch mit der strictesten Presbyterialversassumten Vereindarlichen iura einza sacra, indem namentlich die §§. 49. 83. 106. 125. 126 die entschiedensten iura in sacra betreffen. Die neue Versassung war eben eine Combination der Presbyterials und Consistorialversassung, nach welcher die iura in sacra in folgender Weise vertheilt waren:

Die Lehre gehört zu ben innern Angelegenheiten ber Kirche, weshalb bie Provinzialsunobe nach §. 49 barüber Beschlüsse zu saffen hat, welche aber erft nach erfolgter Bestätigung burch bie competenten Staatsbehörben in Kraft treten. Bur Einführung eines Catechismus bebarf es (§. 106) ihrer Genehmigung; Gefänge beim öffentlichen Gottesbienst werben (§. 77) von ihr vorgeschrieben. Tritt aber bei ben Catechismen bie Mitwirfung bes

Confistoriums ein und sollen die Gefänge landesherrlich bestätigt werden, so behält fich natürlich das Consistorium eine vorherige Prüfung und Berichtigung vor. Aufsicht über die Lehre wird nach §§. 37. 49 von der Treisund Brovinzialfynode geführt; es wirken aber auch das Consistorium und der Generalsuperintendent bei dieser Beaufsichtigung mit. Ueber Abschluß der Union, resp. Mitwirtung der Synode bei derselben, enthält die Kirchenordnung keine Borschrift; es war aber dieselbe durch die Cabinetsordre vom 30. April 1830 den Consistorien und Generalsuperintendenten empfohlen.

Auch die (landesherrlich eingeführte) Liturgie wird vom Confistorium und dem Generalsuperintendenten mit der Spnode beaufsichtigt. Db die Abanderung der vorhandenen Liturgie, die Einführung neuer liturgische Formen von der Spnode ausgehen könne, ist in ter Kirchenordnung nicht gesagt. Kirchliche Feste werden von dem Consistorium unter Leitung des Ministeriums angeordnet.

Die Kirchenzucht soll, soweit sie Witglieber ber Gemeinde betrifft, vom Presbyterium und ber Kreisspnode ausgehen. Ueber Kirchenbeamte steht dem Superintendenten, den Moderatoren der Kreisspnode, aber auch dem Conststorium die Aufsicht zu. Nach den Instructionen vom 23. October 1817 hat auch die Regierung die Aufsicht über die Amtse und moralische Kührung der Geistlichen auszuliben, mährend das Consistorium nur da ausschließlich competent ist, wo es kirchliche oder liturgische Auordnungen der trifft. Ebenso hat der Generalsuperintendent über die Amtsführung der Geistlichen zu wachen. Amtsentsetzung kann von den Moderatoren der Kreisspnode bei dem Consistorium in Antrag gebracht werden, kann aber auch von Amtswegen erfolgen.

Die Aufficht über alle milben Stiftungen, über bas Rirchen, Pfarr, Schul- und Armenvermögen sieht nach ber gedachten Instruction ber Regierung zu. Die Schullehrerseminare werden allein vom Consistorium bequissichtigt, während nach ber Kirchenordnung die Kreisspnobe über bas Lirchen- und Pfarrvermögen, die Provinzialspnobe über bie Witwen- und Spnobalcassen unter Oberaussicht des Staats zu wachen hat.

Die Besetzung der Pfarreien erfolgt in einem Theile der Proving durch freie Wahl der Gemeinden, in einem anderen durch die Regierung ober Privatpersonen. Die Wahl der unteren Rirchenbeamten steht dem Presbyterium zu; die früher in der Grafschaft Mark bestandene Wahl der Schulelhrer ist den Gemeinden und Presbyterien entzogen und den Regierungen augewiesen.

Die eigentliche Rirchengewalt ift hiernach in folgender Beise vertheilt: 1) bas Recht ber Gefengebung über die inneren Angelegenheiten sieht ber Provinzialspnobe unter Concurrenz und Bestätigung ber Staatsbehörde zu; 2) das Recht der Bollziehung gehört dem Staate; 3) das Aufsichts- resp. Oberaussichteitetent ist zwischen Staat und Kirche getheilt.\*)

Dieses sind die Grundzüge und Grundgedanken der Kirchenordnung, welche im Jahre 1835 für die evangelische Kirche der beiden Provinzen Westphalen und Rheinland aufgerichtet wurde. Den alten Traditionen der Kirche in den vereinigten Landen entsprechend, war in ihr die Kirche als eine Lebensgemeinschaft anerkannt, die ihre eigenthümlichen, von dem staatlichen Leben und Interesse durchans unabhängigen Grundlagen und Ziele hat, weshalb der Kirche ein solches Waß preschterialer und spuodaler Selbstdethätigung vergönnt und die Gemeinde so lebendig und thätig in das kirchliche Interesse hereingezogen war, daß das Alte in glücklichster Weise verjüngt und daß für eine dem Geiste der evangelischen Union entsprechende Reugestaltung und Fortentwicklung des kirchlichen Lebens eine ganz neue Grundlage geschaffen zu sein schien. Und doch litt die Kirchenordnung an Wängeln, welche sich im Laufe der Zeit nothwendig als wesentliche Schäden wahrnehmbar machen mußten.

Bor Allem war es ju betlagen, baf bie in ber Rirchenordnung angeftrebte Ausgleichung und Bermittlung bes presbyterial-fpnobalen und bes consistorialen Syftems nicht erreicht war. Das staatliche Rirchenregiment war ohne alle organische Bermittlung in ben spnobalen Organismus mitten hinein ober vielmehr über benfelben gestellt, in welchem es als ein frember Rörper erfchien, gegen ben bas gefunde firchliche Spnoballeben (um feiner Selbsterhaltung willen) nothwendig reagiren mußte. Und babei mar es nicht bas reine Confistorialspftem, welches mit ber presbyterialen und fonobalen Organisation ohne innere Bermittelung augerlich zusammengeschmiebet war, sondern eine Mischung confistorialer und territorialistischer Einrichtungen. Confistorium und Regierung maren bie Organe bes Ministeriums pur Bermaltung ber Rirche, wobei man in völlig unhaltbarer Beife innere und außere Angelegenheiten ber Rirche von einander getrennt, Die ersteren vorzugeweise bem Confistorium, Die letteren ber Regierung zugewiesen hatte. Daber gingen in ber Rirchenordnung Rirchliches und Staatliches in truber Mifchung burcheinander. Die Provinzialsnobe hatte bas Recht, Beschluffe gur Entwicklung ber Gefetgebung ju treffen, und biefe Befchluffe hatten, fobalb fie landesherrlich fanctionirt maren, verbindliche Rraft. Recht ber Berfügung und Berwaltung ftand ber Provinzialspnobe nicht zu. Diefes war ben "geiftlichen Staatsbeborben" belaffen. Die Berfügungs. behörde mußte aber nothwendig mit ber Synodalfirche organisch geeinigt

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber vierten westphälischen Provinzialspnobe; Anlagen C. 7.

fein, ihre Instruction burfte nicht wie die von 1817 aus einem fremden Brinzip emanirt, sondern mußte ein integrirender Bestandtheil der Rirchenordnung sein und in ihrer Bocation und Constitution mußte sich das landes-herrliche Recht mit dem Gemeinderecht nicht etwa nur ideell, sondern thatsächlich und in wahrhaftem gegenseitigen Bertrauen verbinden.\*) Das Alles war jedoch nicht geschehen.

Ein wesentlicher Mangel ber Kirchenordnung war es außerbem, daß sie Bresbyterium nur als "Bertretung" ber Ortsgemeinde auffaßte, indem hiermit einerseits der wesentliche Beruf des Presbyteriums zur "Leitung", der Gemeinde ganz übersehen und andrerseits die für das Gemeindeleben so belangreiche Unterscheidung des Presbyteriums von der "Gemeindevertretung" in bedenklichster Weise erschwert und somit eine Berwechslung der beiderseitigen Competenz nur allzunahe gelegt wird.

Indem indessen diese Mängel der Rirchenordnung einstweilen noch mehr oder weniger übersehen oder noch nicht erkannt wurden, so durfte die Kirche der Mart und Westphalens jest um so mehr mit freudiger Hoffnung der Zukunft entgegensehen, als in den letten Jahren die kirchlichen Berhältnisse bieser Lande in mannigsacher Beziehung die erwünschteste Gestaltung gewonnen hatten.

Die Union ber beiben evangelischen Confessionent mar bereits in ber überwiegenden Mehrzahl ber Gemeinden zum Bollzug gefommen. Areisspnoden Wittgenstein, Tedlenburg, Berford, Lubbede (wo nur bie Bemeinde Oldenburg fich ben lutherischen Namen vorbehalten, ben evangelischen Abendmahleritus aber icon langst rezipirt batte), hamm, Unna, Dortmund und Lübenscheid umfaßte bieselbe alle Gemeinden. In einzelnen Orten, wie in Laasphe, war eine eigne Urfunde barüber aufgenommen. In ber Rreisspnobe Siegen hatte fich nur die Gemeinde Fernborf noch nicht fur die Union erklärt; auch war hier in ben unirten Gemeinden ber evangelische Abendmableritus noch nicht zur Einführung getommen. In Bielefelb batte bie bafige reformirte Gemeinde zwar ben Abendmahleritus angenommen, war aber jum wirklichen Anschluf an die Union noch nicht gelangt. Die in ber Kreisspnobe biefes Namens neu errichteten Gemeinden waren von Anfang an als evangelische restituirt worden. In der Rreissynode Minden mar die Gemeinde Bollmenbingsen ber Union noch nicht beigetreten; ebenso batten bafelbft auf bie budeburgifden Gemeinden Frille und Begen, von benen Die erstere größtentheils, Die zweite zum Theil aus preußischen Unterthanen bestand, bie Berhandlungen über Union und Agende noch feinen Ginfluß gewinnen fonnen. In der Rreisspnode Soest war die reformirte Gemeinde

ľ

<sup>\*)</sup> Sehr richtig urtheilt fo Ritfc in ber Bouner Monatsfdrift 1844, Abth. II. S. 223.

zu Soeft, in der Kreisspnode Bochum die Gemeinde Harpen (welche förmlich zegen den evangelischen Ritus protestirt hatte), die reformirte Gemeinde zu Bochum und die zu Lütgendortmund noch zurück. In der Kreisspnode Hattingen, wo am 25. Juni 1830 alle sibrigen Gemeinden sich für die Union erklärt hatten, beharrten nur noch die Gemeinden Herzsamp und das reformirte Hatten, beharrten nur noch die Gemeinden Herzsamp und das reformirte Hattingen auf dem consessionellen Sonderstandpunkt. In der Kreisspnode Hagen fand die Union am meisten Schwierigkeit in der lutherischen Gemeinde zu Breckerseld, wo man dieselbe, trotz vielsacher Bemühungen der Prediger, entschieden zurückwies. Anch die lutherische Gemeinde zu Schwelm wollte lutherisch bleiben. In der Kreisspnode Iserlohn standen noch lutherisch und reformirt Altena, sowie Elseh und reformirt Iserlohn außerhalb der Union.\*)

Die Zulässigkeit ber Berufung eines ursprünglich einer anderen Confession angehörenden Geistlichen an eine Gemeinde, welche schon in einem Ministerialrescript vom 8. März 1821 ausgesprochen war, wurde durch eine Cabinetsordre vom 30. April 1830 und die Circularversügung des Ministeriums vom 5. Mai 1830 erneuert. In gleicher Weise drückten sich die Unions-Urfunden der einzelnen Gemeinden in Rheinland und Westphalen aus. Sine spätere Cabinetsordre vom 22. August 1847 hob nur die schon in den Erlassen von 1821 und 1830 enthaltene Limitation hervor, daß solches nicht ohne Wissen und Willen der Gemeinden geschehen solle, ohne den Grundsat selbst zu verändern.

Auch das zu Elberfeld (bei Samuel Lucas) erschienene Evangelische Gesangbuch hatte sich im Allgemeinen eines großen Beifalls zu erfreuen. Dasselbe war im Jahre 1835 (mit alleiniger Ausnahme ber Gemeinde Stadt Bochum) in allen Gemeinden ber Kreisspnode Bochum, in Altena, Wiblingwerthe, in der Kirchspielsgemeinde Iferlohn, in Steele, Herbede, Sprockbovel, in Derne, Kirchberne, Mengede und in mehreren anderen Gemeinden der Grafschaft Mark bereits eingeführt und würde damals schon in noch vielen anderen Gemeinden zum kirchlichen Gebrauch gekommen sein, wenn die Berlagshandlung auch die mit Noten versehene Ausgabe des Gesangbuchs gleichzeitig mit der ohne Noten hätte erscheinen lassen können.

Gleichzeitig hatte bas Kirchenregiment mit glücklichstem Erfolg auch auf die Besserung des Kirchengesanges hingewirkt. Namentlich war dieses seitens der märtischen Gesammtspnode geschehen, von welcher sämmtliche Pfarrer angewiesen waren, auf richtige Einübung der Kirchenmelodieen nach dem damals eingeführten neuen Choralbuch in den Schulen ihrer Gemeinden die größte Sorgsalt zu verwenden. Zur Förderung dieser An-

<sup>\*)</sup> Bergl. die Berhandlungen ber erften weftphal. Provinzialsynobe, S. 47-48.

ordnung hatte das Consistorium den Predigern mehrere auf den Lirchengesang bezügliche Schriften (Reßler's Neujahrsbücklein über die gewöhnlichen Fehler, die bei dem Gemeindegesang gemacht werden; Natorp, über
den Gesang in den Kirchen der Protestanten; Reßler, der musikalische Kirchendienst; Natorp, kleine Schrift über Rinks Präludienbuch) den Predigern empsohlen, was den besten Erfolg gehabt hatte. Unter den Predigern
war ein ganz neuer Cifer für Hebung des Kirchengesanges erwacht und in
den meisten Gemeinden der Mark war derselbe binnen Jahresfrist schon ein
ganz anderer geworden.

Den gludlichften Fortgang hatten auch bie Bestrebungen verschiebener freier Bereine, in benen die Liebe und Barmbergigkeit Gingelner, welche fich jur Ausübung eines Samariterbienftes berufen fühlten, fich ber Roth ber Brüber annahm; wobei zu beobachten ift, daß bie presbyteriale und spnobale Berfaffung ber Kirche bie förbernbe Einwirfung ber letteren auf bie Bereine ungemein erleichterte. Diefes zeigte fich z. B. bezüglich ber martifchen Miffionsgefellicaft. Seitbem nemlich bie markiche Gesammtspnobe im Jahre 1832 biefen Berein jum Gegenstand ihrer Berhandlungen gemacht und ihre Mitglieber zur Unterftutung ber Bereinssache ermuntert hatte, war bie Theilnahme an berfelben eine so allgemeine geworden, daß sich Die Gefellschaft bei ihrer am 9. September 1835 ju hamm gehaltenen Jahresversammlung einer Einnahme von eirea 1000 Thalern zu erfreuen hatte. -Auch die Bibelverbreitungsfache hatte mehr und mehr einen frucht= baren Boben gefunden.

#### §. 2.

### Die westphälischen Provinzialspnoben von 1835-1865.

Die hervorragenosten Träger und Organe bes evangelisch-kirchlichen Lebens ber Provinz waren seit Einführung ber Kirchenordnung von 1835 bie Provinzialsunden. Bis jest fanden ordnungsmäßig elf Versammlungen ber Provinzialsunde statt, zwischen denen Eine außerordentliche vorgekommen ist. Die stattgehabten Provinzialsundal-Versammlungen sind nemlich folgende:

- I. zu Soeft vom 17-27. October 1835.
- II. ju Soeft vom 15-26. September 1838.
- III. zu Soest vom 11—29. September 1841.
- IV. ju Soeft vom 21. September bis 11. October 1844.
- V. zu Soest vom 2-20. October 1847. Außerorbentlicher Beise noch mals versammelt zu Dortmund vom 20-28. März 1849.
- VI. ju Portmund vom 26. October bis 13 Rovember 1850.

VII. zu Schwelm vom 8-27. October 1853.

VIII. ju Schwelm vom 16. August bis 1. September 1856.

IX. zu Goeft vom 17. September bis 5. October 1859.

X. 3n Soeft vom 23. August bis 10. September 1862.

XL zu Soest vom 9-26. September 1865.

Das Brafibium ber erften Spuobe führte ber Brafes ber porbinnigen martifchen Gefammtionobe, Bfarrer von ber Rublen ju Gowelm. 216 feinen Machfolger ermablte biefe erfte Spnobe ben früheren martifchen Brafes Ronne, welcher bas Brafibium bis 1841 führte. Auf ibn folgte Bernbard Jacobi, welcher jedoch schon im Rebruar 1843 ftarb. In allen folgen. ben Berfammlungen ber Brovinzialfpuobe prafibirte (infolge ber immer von Reuem auf ihn falleuben Bahl ber Spuodalen) Bfarrer Dr. theol. Albert m Geveleberg. - Ale toniglicher Commiffar fungirte auf ben vier erften Synoben Bifchof Dr. Rog, - feit 1836 Generalsuperintenbent ber Brovingen. Als berfelbe im Jahre 1846 auf feinen Bunfc von ben Befcaften ber Generalfuperintenbentur entbunben marb, gingen bie letteren auf ben Bicegeneralsuperintenbenten Dr. Ratorp über, beffen Amtewirtsamteit jeboch ber Tob balb ein Eube machte. Sein Rachfolger mar ber General. superintendent Dr. Graber\*), der infolge beffen als königlicher Commiffar auf ben beiben folgenden Synobalversammlungen erschien. Rachbem bierauf Dr. Graber im Jahre 1857 wegen vorgerudten Altere von feiner amtlichen Stellung jurudgetreten mar, murbe beffen Stelle auf ber achten Provinzials Synobe von bem Oberconfistorialrath und Bofprediger Dr. Suethlage verseben. Den brei letten Synoben wohnte ber inzwischen ernannte Generalsuperintenbent Dr. Wiesmann\*\*) als toniglicher Commiffar bei. — Seit 1849 nahm regelmäßig auch ein Abgeordneter ber evangelifch-theologischen Facultät zu Bonn (und zwar im Jahre 1849 Dr. Dorner, 1853, 1856 und 1859 Dr. Baffe, 1862 und 1865 Dr. Schlottmann) mit vollem Stimmrecht an ben Berhandlungen ber Brovinzialspnoben Theil. - Anferdem erschienen auf ben Spnoben Mitglieber bes Brovingialconfiftoriums, ber brei Regierungen ju Munfter, Minben und Arnsberg, ber rheinischen Brovingialfpnobe, andere Beiftliche zc.

Bebe Provinzialspnode wird burch ein Ausschreiben bes Brafes auf einen Sonnabend Morgen einberufen und insbesondere burch Berfammlung ber

<sup>\*)</sup> Dr. Frang Friedrich Graber aus Behrberbruch im Clevischen, war feit 1808 reformirter Baftor ju Duffel im Bergischen, seit 1816 Paftor ju Baerl in ber Graffchaft Mors, seit 1821 Baftor ju Gemarke bei Elberfelb.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Wiesmann aus Sattingen an ber Auhr war zuerft lutherifder Paftor in Soeft, hierauf Confisterialrath in Minfter und wurde 1857 zum Generalsuperintenbenten ber Probing Beftphalen ernannt.

Preisspnoben porbereitet. Rach &. 51 ber Rirchenordnung follte bie Brovingial-Spnobe von bem Brafes mit Bebet und Ansprache eröffnet werben. Gleichwohl bilbete fich anfange in Bestphalen wie in ber Rheinproving bie Braris in ber Beise aus, baf bie Spnobe burch ben toniglichen Commiffar eröffnet warb. Diefe Brazis ftand jeboch nicht nur mit bem Bortlaut bes §. 51 ber Rirchenordnung, sonbern auch mit bem Beifte ber Rirchenverfaffung in Biberfprud, indem fle bas confistoriale Element bem fpnobalen nachfette und die Eröffnung ber Spnode von einer amtlichen Auctorität abhängig machte, die zur Spnobe felbst gar nicht geborte, die nur das königliche Rirchenregiment bei berfelben vertrat, fo bag, wenn ber tonigliche Commiffar bei ber Spnobe fehlte, biefe felbft unmöglich ju werben fcbien. Da nun gleichwohl bem Generalsuperintenbenten wegen seiner amtlichen Stellung bas erfte Bort unaweifelhaft au gebühren schien, so ist die frühere Prazis seit 1847 in der Beife mobifigirt, bag ber Brafes querft ben toniglichen Commiffar begrußt, ihn willtommen beißt und biefer bann bas Wort nimmt. -

Die Provinzialspnoben werden in einer Kirche eröffnet\*). Unmittelbar nach erfolgter Eröffnung ziehen die Mitglieder der Spnode feierlich in eine andere Kirche\*\*, um an der Borbereitung sandacht zur Abendmahlsfeier Theil zu nehmen, welche letztere am folgenden Sonntag stattsindet. Den Altardienst verrichtet im Auftrag der Spnode ordnungsmäßig der Spnodalliturg (die letzten Male jedoch der Generalsuperintendent). Die Predigt hält der Concionator der Spnode. Das Abendmahl wird von dem Präses und dem Concionator gespendet.

Die eigentlichen Synobalverhandlungen beginnen in einem geeigneten Local\*\*\*) am folgenden Montag Morgens mit einem Bortrage des Prässes, der sich über alles Bemerkenswerthe, was sich in den Berhandlungen der Kreissynoden vorsand, über eingelausene Rescripte der Oberbehörden und überhaupt über alles dasjenige erstreckt, was seit der letzten Provinzialsynode vorgekommen und der Versammlung mitzutheisen ist. — Das Schema, nach welchem die einzelnen kirchlichen Angelegenheiten in diesem Bortrag erörtert werden, ist im Allgemeinen Folgendes:

- 1. Die Rirche. a) die Rirchenordnung; b) die Rirchenlehre; c) bas Confessionelle.
- 2. Die Synobe. Die Provinzialspnobe und beren Birtfamteit; Die Kreisspnoben.

<sup>\*)</sup> Bu Soeft in ber Betriffrede, ju Schwelm in ber fleineren evangelifden Rirche, ju Dortmund (1849) in ber Reinolbiftrebe.

<sup>\*)</sup> Bu Soeft in ber prachtvollen Rirche Maria jur Biefe (Biefentirche).

<sup>\*\*\*)</sup> Bu Goeft im Saal ber Reffource, ju Schwelm im Saal bes Gafthofes.

- 3. Die Gemeinben. a) Parocialangelegenheiten; b) Pfarrvacang-
  - 4. Die Bresbyterien und Reprafentationen.
- 5. Die Rirchenbeamten. a) bie Beiftlichen; b) die Lehrer und sonstige Rirchenbeamte.
  - 6. Die Canbibaten, beren Brufung, Fortbilbung, Beauffichtigung zc.
  - 7. Die Schulen.
- 8. Der Catechumenen- und Confirmanden Unterricht; Die Catechismen ac.
  - 9. Der öffentliche Gottesbienft.
  - 10. Der religibfe und fittliche Buftanb ber Gemeinben.
- 11. Die Disciplinarordnung. a) Die Kirchenvisitationen; b) Aufsicht auf die Pfarrverwaltung in angeren Dingen; c) die Kirchenzucht.
- 12. Berwaltungsfachen: Rechnungewefen, Regiftraturen, Lagerbucher, Rirchengebaube, Archive, Synobal-Rechnungewefen, Collecten 2c.
  - 13. Rirchliches Bereinemefen.
  - 14. Befondere Antrage an bie Synobe.
  - 15. Chronif ber Spnobe.

An die einzelnen Abschnitte des von dem Prases gehaltenen Bortrags reihte sich die Discussion und Beschlußfassung der Bersammelten. Die Gutsachten der Commissionen kommen, sobald sie ausgearbeitet sind, gewöhnlich also in den späteren Sigungen, zur Erörterung. — Seit 1856 wird für die Provinzialsynode regelmäßig ein kurzer Bericht über die Arbeit am Werke der inneren Mission innerhalb des Synodalbereiches aufgestellt und dem Protocolle der Brovinzialsynode beigefügt.

Rach Beschluß der sechsten Provinzialspnode sollten die Sitzungen täglich von 9 Uhr Morgens (mit einer kurzen Zwischenpause) bis 2 Uhr Nachmittags dauern, die folgende Provinzialspnode änderte dieses jedoch — damit
die Commissionen, welche einzelne Angelegenheiten zur Borlage vor das
Plenum der Synode vorzubereiten haben, auch in der Frühe Zeit zu ihren
Arbeiten gewännen, — dahin, daß die ordentlichen Sitzungen erst Morgens
10 Uhr beginnen sollten.

Die Bahl ber ersorberlichen Commissionen wird in ber ersten eigentlichen Situng vorgenommen. Bei jeder Commission ist die Bahl der geistlichen Mitglieder der der Aeltesten in der Regel überwiegend; nur bei der mit der Revision des Rechnungswesens betrauten Commission ist das Berhältniß das umgekehrte.

Eine Aenberung in ber Bahl ber Commissionen ift burch Beschluß ber Provinzialspnobe von 1853 angeordnet. Bei bem bisherigen für die Bildung ber Provinzialspnobal-Commissionen, benen bas wichtigere und schwierigere

Berbanblungs-Material jur Borberathung übergeben wirb, befolgten Berfahren ftellte fich wieberholentlich ber boppelte Uebelftanb beraus, bak meber fammtliche Mitglieber ber Spnode babei geborig befchaftigt, noch auch bie verfciebnen in bet Spnode vorbandnen Richtungen barin vertreten maren. Es entstand baburch ein Berluft theils an Rraften und Gaben, Die jum Besten bes Bangen benutt werben konnten, theils aber auch an Beit, inbem Die Commissionen, ba einzelne Deputirte mehreren berfelben angeborten, nicht gleichzeitig arbeiten konnten, por Allem aber bie bei ben Commissionsberathungen nicht jum Ausbrud gefommenen Meinungsverschiebenbeiten bei ben betreffenden Berhandlungen im Blenum ber Spnobe um fo mehr gebort und erwogen werben nuften. Durch Beidluft ber zehnten Brovinziglinnobe ift baber bas bisherige Berfahren in ber Beife abgeanbert worben, baf ber Brafes, nachbem berfelbe am erften Sitzungstage bie verfciebenen, fir bie zeitige Diat zu ernennenben Commissionen nebst ber Babl ibrer Mitglieber bestimmt und angegeben bat, ber Synobe einen Ausschuft von etwa zehn Spnobalen vorfchlägt, welcher nach erfolgter Genehmigung ber Spnobe mit einer Bormabl für bie einzelnen Commissionen beauftragt wirb. Gleichzeitig wird fammtlichen Synobalen (nach Beschluß ber neunten Provinzialfynobe) ein gebrucktes Berzeichniß ber vorliegenben Proponenba und Antrage ber Preisspnoben augestellt. Am aweiten Sitzungstage macht bann ber Brafes bas Refultat biefer Bormahl bekannt, hört bie Synobe über bie betreffenben Borschläge, die im Einzelnen abgeandert werden konnen, an, und läßt die Commissionswahlen durch Beschluft ber Spnobe feststellen, worauf ben Commiffionen bie Berathungegegenftanbe fofort zugetheilt werben.

Bon Anfang an ward jede Sitzung mit Gebet eröffnet und geschlossen. Indessen wurde mehrseitig gewänscht, daß zu dem Gebete auch die Abssingung eines kirchlichen Liederverses hinzukommen möchte. Auch machte sich das Bedürfniß einer öfteren Bereinigung der Spnodalen zu gesmeinsamen liturgischen Andachten sühlbar. Die sechste Provinzialspnode gernehmigte daher eine von dem Pfarrer Lic. theol. Möller zu Lübbecke entworfene "Gottes dienstliche Ordnung für die Spnode", welche den mehrsach geäußerten Bedürfnissen und Wünschen entsprach. Dieselbe lautet:

- 1. Die Synobe wird an einem Sonnabend eröffnet und nachdem sie sich in ihrer ersten Sitzung constituirt und die nothwendigsten Sorbereitungen für den ferneren Gang ihrer Berhandlungen getroffen hat, begiebt sie stich in pleno und in geordnetem Zuge, wobei die Aeltesten mit den Geistlichen ihrer resp. Diöcesen zusammengehen, zu der für die Abhaltung der Borbereitung auf die Feier des heil. Abendmahls bestimmten Kirche.
  - 2. Die Borbereitungerebe und Beichte wird burch ben Prafes ober

Affeffor der Synode gehalten, doch tonnen diefelben erforderlichen Falles durch einen der Beiftlichen fich vertreten laffen.

- 3. Bei ben gemeinschaftlichen Mahlzeiten ber Spnobalen hat ber Präfes ober sein Stellvertreter bas Tischgebet zu sprechen, ober zu einem stillen Gebete aufzuforbern.
- 4. Der folgende Sonntag ist der feierlichen kirchlichen Eröffnung der Spnode gewidmet. Die Liturgie zu dem Sonntagsgottesdienst wird durch den Spnodalliturgen abgehalten, die Predigt durch den von der vorhergehenden Spnode ermählten Spnodal-Concionator. Der erwählte Stellvertreter defielben hat sich als solcher jedenfalls in Bereitschaft zu halten, diese Bertretung nöthigenfalls zu vollziehen.
- 5. Bei ber nachfolgenden Communion fungiren bei ber Confectation und Spendung ber Brafes und ber Beiftliche, welcher bie Spnobalpredigt gehalten; fie können fich jedoch erforderlichen Falls durch den Spnoballiturgen ober einen Superintenbenten bertreten laffen.
- 6. Am Abend bes Communiontages versammeln fich die Synobalen in einer zu besignirenden Kirche, wo unter Gesang und Gebet eine Andachtsstunde stattsindet und ein vom Präses aufzusorderndes geistliches Mitglied der Synode eine Ausprache an dieselbe halt. Gebet und Gesang hat der Synodalliturg wahrzunehmen.
- 7. Während der Dauer ihrer Sitzungen finden für die Synoden an jedem Dienstag und Freitag Abends 7 Uhr in einer Kirche liturgische Andachten statt. Den liturgischen Theil derselben hat der Synodalliturg zu ordnen und auch zu leiten, wenn er anders nicht durch einen dazu geeigneten Geistlichen sich vertreten lassen will. Die zwischen eintretende Ansprache hat ein andrer Geistlicher zu halten, mit welchem der Liturg sich darüber zu verständigen hat.
- 8. Der Liturg hat mit einem ober mehreren ber Ortsgeistlichen sich über Alles zu verftändigen, was zur würdigen Ausführung der liturgischen Andachten etwa dienen kann und erforderlich ift. Entstehende Koften für Beleuchtung, Drud der Lieder 2c. werden, soweit sie nicht durch eine Collecte an der Kirchthure zu beden sind, auf Anweisung des Prafes aus der Synobalkasse bestritten.
- 9. Da ber zweite Sonntag, wenn bie Synobe barilber hinaus versammelt ift, viele Synobalen fich entfernen läßt, um ihre Amtsgeschäfte wahrzunehmen, so findet an bemfelben zwar kein spnobalischer Gottesbienst als solcher flatt, boch wird bahin zu sehen sein, daß die versammelt gebliebenen Synobalen gemeinsam eine Ortskirche besuchen.
- 10. Bebe Sigung ber Synobe wird mit Gefang und Gebet begonnen und mit Gebet befchloffen, welches ber Prafes verrichtet und fich babei vom

Affeffor vertreten laffen tann. — Bor dem Moderamen liegt eine aufge schlagene Bibel.

- 11. Die Synobe wird mit Anrede bes Prases und schließlichem Gebete beffelben, zwischen welchen ein Gesang eintritt, zu Ende geführt. Das Amen bes Gebets wird von sämmtlichen Synodalen wiederholt. Der Liturg hat ben Gesang zu recitiren.
- 12. Für die nächste Provinzialspnobe wird ausnahmsweise ber Liturg zeitig ernannt durch ben Prafes, weiterhin gleich dem Concionator, gewählt, und ihm ein Stellvertreter zugeordnet. Er hat übrigens seine Anordnungen wegen ber liturgischen Andachten ber vorgängigen Prufung ber liturgischen Commission ber Spnobe zu unterwerfen."

Nicht selten saben sich die Provinzialspnoben zur Beranstaltung besonderer kirchlicher Feierlichkeiten veranlaßt. Am 17. October 1853 z. B. feierten die westphälische und die rheinische Spnobe gemeinsam Königs Geburtstag mit einem Gottesdienste. Im Jahre 1850 beschloß die damals versammelte (sechste) Provinzialspnobe das Resormationssest Donnerstags den 31. October in der Marienkriche zu Dortmund mit einer liturgischen Andact und einer Ansprache zu seiern. Späterhin ward es jedoch angemessener besunden, diesen Tag mit der zu Duisburg versammelten rheinischen Synode, welche letztere aus ihrer Mitte den Festredner bestellen sollte, gemeinschaftlich zu begeben.

Seit dem Jahre 1844 pflegte jede Provinzialspuode ein Send schreiben an die Provinzial-Gemeinde zu erlassen, durch welches dieselbe sich den einzelnen Ortsgemeinden der Provinz möglichst nahe zu bringen hoffte. Für die Ausarbeitung desselben ward nicht eine Commission ernannt, sondern freie Concurrenz aller Synodalen eröffnet. Wer sich zur Entwerfung eines Sendschreibens innerlich gedrungen fühlte, legte seinen Bersuch dem Präsibium vor, welches von den eingereichten Entwürfen Einen auswählte. Die Publizirung des Sendschreibens war von der Genehmigung des Oberpräsibenten der Provinz abhängig.

Rurze Berichte über bie Berhandlungen ber Spnoben werben seit 1850 in ber Elberfelber (und in ber Patriotischen) Zeitung (halboffiziell) versäffentlicht.

Jebe Provinzialspnobe hat über die Malstatt ber nächstolgenden Spnobalversammlung Beschluß zu fassen, wobei es jedoch dem Präses zusteht aus Gründen, welche sich inzwischen ergeben haben, bei der Convocation der Spnobe von dem desfalls gesaßten Beschlusse Umgang zu nehmen. So hatte z. B. die achte Provinzialspnode beschlossen, daß die nächste Spnobalversammlung in Bielefeld stattsinden sollte. Da es sich indessen herausstellte, daß dieser Beschluß wegen Lage und Beschaffenheit der in Bielefeld zu Gebote

ftebenben Locale nicht ausgeführt werben tonnte, fo fdrieb Dr. Albert in Uebereinstimmung mit bem Generalsuperintenbenten bie Spnobe nach Soeft aus.

Die Reisekosten und Diaten der Mitglieder der Provinzialspnoden wurden anfangs von den Kreisspnodalkassen getragen. Indessen wurde späterhin durch einen Ministerialbescheid vom 25. August 1850 verfügt, daß die Reisekosten der zur Provinzialspnode Deputirten aus der Provinzialspnodalkasse, dagegen die Tagegelder von den Kreisspnoden gezahlt werden sollten.

— Die Liquidirung der Diaten und Reisesosten sür den Deputirten der evangelisch theologischen Facultät zu Bonn wies die Spnode von 1853 auf die Provinzialspnodalkasse an.

Urfprünglich wurde jedem Deputirten eine tägliche Diät von zwei Thalern ausgezahlt. Nachdem jedoch die rheinische Synode die Diäten ihrer Mitglieder auf 3 Rihlr. erhöht hatte, beschloß die elfte westphälische Provinzialsspunde die Erhöhung der Diät von 2 Rihlr. auf 2 Thir. 15 Sgr. zu steigern.

Die Berhandlungen der Provinzialspnode werden als Manuscript gebruckt. Jedes Presbyterium erhält zwei Exemplare dieses Druck, außerdem jeder Deputirte ein Exemplar.

Der oberften Rirchenbehörbe, gegenwärtig alfo bem evangelischen Oberfirchenrath, werben bie Befchluffe ber Spnobe gur refp. Genehmigung jugefertigt, worauf die Befcheibe bes Oberkirchenraths erfolgen. In ber Mittheilung und Beröffentlichung biefer Bescheibe ift inbeffen in ben letten Jahren eine Braris eingetreten, welche von ber alteren febr absteht, und burch 3wedmäßigfeit fich nicht empfiehlt. Als bie Provinzialfynobe noch von tem Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten auf ihre Berhandlungen beichieben wurde, gefcah biefes auf alle Beschluffe mit Ginem Dale, und blieben nur diejenigen gurud, auf welche fich aus erheblichen Grunden sofort nicht entscheiben ließ. Die Bescheibe murben bann in bem Format ber Spnobalverhandlungen felbst gebrudt, fo bag fie benfelben angeheftet werben In ber neueren Beit murbe biefes geanbert, inbem bie Bescheibe auf die Spnobalbeschlusse meistens einzeln, ober einzelne wenige ausammenfaffenb, oft in langeren Zwifchenraumen ertheilt werben. Da aber biefe Einrichtung bie Ueberfichtlichkeit ber Spnobalbescheibe fehr beeinträchtigt und sonst auch manches Unbequeme mit sich bringt, so ist ber evangelische Oberlirchenrath von ber zehnten Brovinzialspnobe ersucht worden, die Bescheibe möglichft zusammengestellt in Ginem Erlaß zu ertheilen.

§. 3.

## Abanderung ber Diöceseneintheilung ber Provinzialgemeinbe.

Bennschon die Diöceseneintheilung der Provinzialgemeinde mit thunlichter Berudsschigung aller in Betracht kommenden Berhältniffe angeordnet heppe, Geschichte, I. war, so stellte sich boch sofort bas Beburfniß einer Berbesserung berselben beraus. Schon die zweite Provinzialspnode beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit, indem eine auderweite Diöcesen-Circumscription der evangelischen Gemeinden im Regierungsbezirk Minden als dringendes Bedürsniß erfaunt worden war. Die kirchliche Oberbehörde genehmigte den Antrag der Provinzialspnode, nach welchem die bisherigen vier Kreisspnoden des Regierungsbezirks Minden in deren sieben umgewandelt werden sollten, so daß zu den vier Diöcesen Bieleseld, Herford, Lübbecke und Minden noch die Superintendentur-Sprengel Paderborn, Halle und Blotho hinzusamen. Indem daher auf der nächstsogenden Provinzialspnode von 1841 (wie auf allen folgenden) neunzehn Diöcesen vertreten waren, so stieg die ordnungsmäßige Zahl der Deputirten zur Provinzialspnode von 48 auf 57 Mitglieder.

Späterhin fab fich indeffen die Provinzialspnode nochmals — und zwar wegen ber inzwischen in der Diaspora entftandenen evangelischen Gemeinten — veranlaßt, die Diöceseneintheilung der Provinzialgemeinde in Erwägung zu ziehen.

Die in ber Diaspora ber Broving, namentlich bes Regierungsbezirts Munfter feit ben letten Decennien entstandenen neuen evangelischen Gemeinben, machten und fanden nemlich bei ihrer burchgangigen Entlegenheit binfictlich bes Synobalverbandes, welchem fie einzuordnen waren, nicht unbebentenbe Schwierigkeiten. 3mar maren bie alteren biefer Gemeinben, nemlich außer Münfter und Coesfelb auch Warenborf, Rheine und Abaus-Breben ohne Binbernift zur Diocefe Tedlenburg, welche burch bie uralte Berbindung mit Burgfteinfurt und Gronau fich tief ine Diunfterland binein erftreckte, gefchlagen worden und auch Lüdinghaufen hatte fich ber Aufnahme in biesen Kirchentreis zu erfreuen gehabt; bei ben weiter nach Guben liegenben jungen Stiftungen aber ließ fich biefer einheitliche Berband nicht weiter fefthalten, und es mufte icon Delbe-Bedum ber naber gelegenen Diocefe Bielefeld, Redlinghaufen aber aus gleichem Grunde ber Diocefe Bodum, über die Grenzen bes Regierungsbezirts hinaus, zugetheift werben. Mit ben neuerhinge conftituirten Bemeinden Dulmen = Saltern und Dorften exreichte nun aber die Ginfügung ber jungen Glieber in die alteren Rixdenförper ihr Ende. Die Rreisspnobe Bodum, welcher Die lettgenannten Gemeinden einstweilen zugewiefen waren, lehnte in ihrer Jahresversammlung von 1859 bie befinitive Aufnahme berfelben ab und brachte beren Berbindung mit ber Subspnode Wesel ober bie Bildung einer eignen Spnode fur bie betreffende Diafpora in Borfchlag. Das Confistorium zu Münfter fab fic baber genothigt, auf anderweite Regelung biefer Diocefeftverbaltniffe Beracht ju nehmen, babei aber jugleich bie eigenthumliche Lage ber Gubinnobe Befel ins Auge zu faffen.

Die Gemeinden Anholt, Bochold, Gemen-Deding und Berth find nendich ihrer Lage wegen seit langer Zeit mit der Diöcese Wesel verbunden gewesen und haben als Subsprode einen Bestandtheil derselben ausgemacht. Indessen war diese Berbindung wegen des dadurch entstehenden Misverhältnisses zur Provinzialsprode wie zum Consistorium der Provinz so unnatürlich und mangelhaft, daß schon öfter an Auflösung derselben und an Einordnung der genannten fünf Gemeinden in einen westphälischen Berband gedacht wurde. Nur wegen der entgegenstehenden Schwierigkeiten ward die Ausstührung dieses Gedantens niemals ernstlich in Angriff genonmen.

Nach früheren Intentionen follten fammtliche Diaspora-Gemeinden mit Tedlenburg, als ber einzigen Dibcefe bes Regierungsbezirts, vereinigt Daburch aber würde biefe, ichon jest 23 Bemeinden umfaffenbe, Diocefe ju einem übergroßen Guftem angewachsen fein, wesbalb fich allein bie Bilbung einer neuen Diocefe, beren Mittelpuntt Munfter abgeben fonnte, ju empfehlen ichien. Indeffen ward biefe auf ber Rreisipnobe Tedlenburg Bu wiederhokten Malen verhandelte Frage immer wieder burch die Erwägung jurudaebrangt, baf ben fast fammtlich nur noch jungen und fleinen Gemeinben bes intenbirten Berbanbes bet fefte Rern eines alteren firchlichen Beftanbes mangein murbe, - was wegen ber von ber Paberborner Diocefe gemachten Das Confiftorium glaubte inbeffen jest Erfahrungen febr zu beachten mar. endlich die fo lange offen gehaltene Frage zur befinitiven Erledigung bringen ju muffen, und legte baber (17. Geptember 1859) ber neumten Brovingialspnobe die Frage vor, ob fie es für rathsam halte, aus ben Gemeinden in ber Diafpora bes Regierungsbezirts Münfter einschlieflich ber Gubinnobe Wefel eine neue Dioceje zu bilben, ober ob es ihr angemeffen erscheine, sammtliche Gemeinden bes Munfterlandes einschlieftlich ber Subspnobe Befel ber Dibcefe Tedlenburg bis auf Beiteres einzuverleiben.

Die Synobe erkannte es im Allgemeinen als zwedmäßig, ja als höchst wünschenswerth an, baß die Gemeinden der Subsynode Wesel, weil sie zur Provinz Westphalen gehörten, endlich auch dem westphälischen Synodalverband und Constkorialbezirk einverleibt und mit den angrenzenden Diasporas Gemeinden des Münsterlandes zu einem größeren Ganzen organisch verbunden würden. Indessen wagte es die Synode nicht, vor Anhörung der betreffenden Preschterien und Kreissynoden ein Urtheil über die Abgrenzung der neu zu bildenden Diöcesen zu fällen, weschalb sie das Consistorium ersuchte, die Anselegenheit auf dem kirchenordnungsmäßigen Wege weiter zu führen. Das Consistorium hielt jedoch die Bildung sogenannter Diasporas Synoden zur Zeit für unthunslich, namentlich wegen des Kostenpunktes, da die Diasporas Gemeinden die durch Abgrenzung derselben zu einer besonderen Diöcese sich ergebenden Rosten nicht würden decen können. Der zehnten Provinzialspunde

konnte daher nur mitgetheilt werben, daß die Synode Tecklenburg sich bereit erklärt habe, gegen Entschädigung ans dem Collectensonds Dulmen-Haltern auszunehmen, während die Synode Bochum dieses bezüglich der Gemeinde Dorsten abgelehnt habe. Die Provinzialspnode war jedoch der Ansicht, daß die Bildung einer eignen Diöcese Münster, wozu die Gemeinden der Subspnode Wesel, Dülmen, Haltern, Dorsten und die übrigen dort belegenen der Synode Tecklenburg überwiesenen Gemeinden gehören würden, dringend wünschenswerth sei. Bis es dazu kommen würde, könnten die Gemeinden Dülmen-Haltern mit Tecklenburg und Dorsten mit Bochum vereinigt und beiden Gemeinden resp. den beiden Synoden Tecklenburg und Bochum könnte zur Bestreitung der durch diese Einrichtung erwachsenden Mehrausgaben ein Zuschus aus dem Collectensonds verwilligt werden.

#### §. 4.

### Sinderniffe, Rampfe und Fruchte bes neuen Rirchenwefens.

Die Kirchenordnung vom 5. März 1835 hatte für das evangelische Rheinland und Westphalen eine neue, und für viele Bezirke dieser Provinzen eine ganz neue Ordnung des kirchlichen Lebens geschaffen. Es lag daher in der Natur der Sache, daß die Durchsührung der Kirchenordnung auf allerlei Schwierigkeiten und hindernisse stoßen mußte, die nicht sofort zu überwinden waren. Einer großen Anzahl von Gemeinden war jetzt eine Selbständigkeit des kirchlichen Lebens gegeben oder angemuthet, von welcher bieselben vorher gar keine Ahnung gehabt hatten. Indem daher gar vielen Gemeinden das Berständniß der eigentlichen Idee und Tendenz der Kirchenordnung ganz abging, wurden in denselben Wünsche und Bestrebungen rege, welche in ihrer Maßlosigkeit mit einer jeden naturgemäßen Entwicklung des kirchlichen Lebens in Widerspruch standen und sich zunächst nur in großer Unzusriedenheit über die neue kirchliche Ordnung äußern konnten.

Außerdem litt aber auch die neue kirchliche Ginrichtung an Mängeln, welche zu Rlagen führten, die vollfommen begründet waren. Bielfache Rlagen und Beschwerdeführungen wurden namentlich darüber laut, daß sich die Genehmigung des Entwurfs zur Berwaltung des Rirchenvermögens über alles Erwarten verzögerte, indem dadurch veranlaßt wurde, daß die Regierung zu Arnsberg mittelst Berfügung vom 28. März 1836 erklärte, es habe bei ber bisherigen Competenz ber landräthlichen Behörden vorläusig sein Bewenden. Die Regierung forderte daher durch die Landrathsämter Rechnungen, Etats 2c. ein, welche von dieser monirt und bechargirt wurden, ohne daß einmal wie früher die Superintendenten hinzugezogen worden wären, obgleich

burch eine Berfügung bes Ministeriums an bas Presbyterium von Witten vom 4. October 1836 die Concurrenz ber Landrathe für ausgeschlossen ertlärt worden war. Infolge dieser letteren Berfügung war daber in ber Areisspnode Bochum keine Rechnung revidirt und dechargirt worden. Auch in anderen Diöcesen war dieses entweder gar nicht, oder nur theilweise geschehen und es war dadurch nach den Berichten vieler Superintendenten nicht allein Unordnung und Ausenthalt im Airchenrechnungswesen entstanden, sondern auch in manchen Gemeinden das Bertrauen zur Kirchenordnung geschwächt worden.

Rach §. 147 ber Kirchenordnung follte das Bermögen der Kirchengemeinden bis zur Bestätigung der Bewaltungsordnung in der "bisherigen
Beise" verwaltet werden, aber unter "Aufsicht der Spnode". Da indessen
die Regierung diese einschränkende Bestimmung nicht einhielt, so waren die
Klagen darüber unvermeidlich, welche bis zum Jahre 1839 laut wurden
Erst mit diesem Jahre trat die inzwischen erschienene Berwaltungsordnung
ins Leben, so daß also eine derartige Berletzung der Kirchenordnung nicht
mehr vorkommen konnte.

Infolge ber noch fortwährenden Concurreng ber landrathlichen Beborben fuhren biefelben bin und wieder fort, in Rirchen - und Armensachen bie Bredbyterien mit Ordnungestrafen zu belegen. Ja es tam fogar vor, daß eine lanbratbliche Beborbe ben Superintenbenten bebrobte, ihm ben Kreisboten ins Saus zu legen, wenn ihr bie Bresbyterien bie Rechnungen nicht einreichen würden. — Aehnliche Rlagen über vortommende Richtachtung ber tirchlichen Rechte und Ordnungen wurden auch fonst laut; aber mehr noch als bie Uebergriffe ber Regierungen und Lanbrathoamter erregte bie bem Generalsuperintenbenten ertheilte Dienstinstruction allgemeines Befremben, - nicht blog barum, weil biefelbe bem Generalfuperintenbenten bas Recht ber Ginführung ber Superintenbenten juwies, fondern weil fie biefem ben Charafter eines oberften Leiters ber firchlichen Angelegenheiten beizulegen und fomit bas Bringip ber Rirchenverfaffung felbft ju gefährben ichien. - Erft burch bie im Jahre 1838 erschienene langft ersehnte "Berwaltungs. Ordnung, welche mit bem 1. Januar 1839 in Wirksamfeit trat \*), ward ben vielen, ftete wiebertehrenden Rlagen fiber Borenthaltung ber burch bie Kirchenordnung ben Areisspnoben, Superintenbenten und Bresbhterien zuerkannten Rechte ein Ende gemacht. Rur befrembete es, daß bei Bergleichung bes auf der Provinzialfpnobe (von 1835) von ber bagu ernannten Commiffion verfaften und von ber Synobe angenommenen Entwurfes einer Bermaltungsordnung

<sup>\*)</sup> Siebe barüber ben folgenben Baragraphen.

und bem unter bem 5. Juni 1838 von dem Confistorium bestätigten Regulativ zur Berwaltung bes Rirchenvermögens der Gemeinden, sich zwischen beiben Differenzen herausstellten, welche theilweise nicht unerheblich waren.

Aber abgeseben biervon gab bie neue Kircheneinrichtung auch in anderen Beziehungen zu allerlei Beforgniffen und Rlagen Anlag, welche es einftweilen au keiner recht gebeihlichen Wirksamkeit ber Kirchenordnung kommen laffen konnten. Als die Einberufung der zweiten Provinzialspnode erwartet wurde, verbreitete fich plotlich bas Gerficht, baf auf berfelben über bie Bultigfeit ober Richtgültigkeit, Berbindlichkeit ober Richtverbindlichkeit ber firchlichen Bekenntnifichriften biscutirt, und bag alfo biefelben eventuell befeitigt werben Mufite biefes Gerucht jeben bekenntniftreuen Beiftlichen mit ber gröften Beforgnif erfullen, fo faben fich in auberer Begiebung namentlich Die Immebiateingabe bie Gemeinden auf bas Empfindlichfte befcwert. ber Brovingialspnode um Berleihung bes Bfarrwahlrechtes auch an Diejenigen Gemeinden, in welchen die Bfarrftellen als landesherrliche Batronate bisber von ben Regierungen besett wurden, hatte fich, obgleich fie von bem Oberprafibenten v. Binde angelegentlichft befürwortet mar, teines ermunichten Befcheibs zu erfreuen gehabt. Der Ronig hatte in feiner besfallfigen Entfoljegung barauf hingewiesen, baf burch bas Bahlrecht ber Gemeinden in der Brobing noch neuerdings beklagenswerthe Uebelstände berbeigeführt worben waren und hatte baber erklart, daß es in Westphalen bei ber Bersaffung, welche baselbft vor dem Eintritt ber Frembherrichaft fattgefunden und bei ben Bestimmungen bes baselbft gultigen Landrechts fein Bewenden baben follte. Das Gejud ber Synobe megen Bewilligung bas allgemeinen Bahlrechts und refp. ter Mitwirtung ber Gemeinde jur Babl bes Bredigers, soweit biefelbe über bie landrechtlichen Borfchriften Thl. II. Tit. XI. §. 329 und 334 hinausgeben würde, mar von ber aberften Beborbe jurudgewiesen und ber Synobe mar zugleich die Irrthümlichkeit ihrer Ansicht bemerklich gemacht worden, daß da, wo ber Fiscus zur Unterhaltung ber firchlichen Bebande nicht beitrage, eben barum tein landesberrlicher Batronat statt habe. Indessen hatte boch bas Staatsministerium babei erklärt, die Regierungen würden der Willensmeinung des Königs nicht entgegenhandeln, wenn fie bei ber Bahl ber Prediger für Diejenigen Stellen, beren Besetzung ihnen verfaffungemäßig zustebe, bie Bunfche ber Gemeinden nach Möglichkeit berücksichtigten und ber Oberpräfibent ber Regierung war beauftragt, biefes ben Regierungen unbebenklich gu Infolge beffen nahmen bie Superintenbenten von Bieleselb, Berford, Minden, Lubbede und Tedlenburg Beranlaffung in einer febr forgfältig ausgearbeiteten Eingabe ben Generalfuperintenben Bifchof Rof ju ersuchen, seine Berwendung babin eintreten zu laffen, bag ben Gemeinden verstattet würde, aus einer von ber betreffenden Regierung normirten Dreijahl fich ben Prediger zu mahlen. Allein bis zur Eröffnung ber nachstolgenben Spuode wartete man auf die Erledigung biefes Gesuches umsonft.

Es barf baber nicht allzu auffällig erscheinen, baf bamals in gar vielen Bresbyterien und Gemeinberepräsentationen bes epangelischen Beftphalens ber rechte Beift, ber zu einem gefunden Bresbyterial. und Spnoballeben erforberlich ift, noch nicht vorhanden war. In §. 32 ber Rirchenordnung war bestimmt, baf bie Gemeinbevertretung und bas Bresbuterium nur burch Die Anwesenheit von wenigstens zwei Dritttheilen ihrer Mitglieder beschlufefähig wurden. Aber nichtsbestoweniger mußte febr oft eine Situng resultatios wieder aufgehoben werden, ba bie gefetlichen 3/2 ber Mitglieder nicht erschienen Auch tam es vor, bag bie Mitglieber bes Collegs, welche fich bei einer Discuffion über einen Gegenstand in ber Minoritat befanden, bas Sibungelocal verlieken, um baburch eine Unvollaultigfeit bee College berbeiguführen und eine Beschlufinahme unmöglich zu machen. In ben Preisspunden wurde vielfach barüber getlagt, baf bie Rirchenalteften bie Bresbyterialfigungen entweber gar nicht besuchten, ober zu benselben verspätet tamen und fie vor bem Schluffe verliegen; nicht felten weigerten fich biejenigen, welche in bie Bresbyterien ober Repräsentantencollegien gewählt waren, hartnädig, bie auf sie gefallenen Wahlen anzunehmen. Daneben gab fich innerhalb ber Bresbyterien und Repräsentationen nur allzuoft eine gang unreise Anficht über ihre Amtebefugnig und ihre Stellung zu einander tund (meinten boch bie Repräsentanten mitunter, bag fie bie bobere, ben Bresbyterien übergeorbnete Inftang und zur Annullirung ober wenigstens Modifizirung ber Befchluffe berfelben berechtigt waren!) was barum nothwendig zu ben argerlichsten Zwiftigkeiten zwischen ben beiben Collegien ober innerhalb eines und beffelben Collegs führen mußte.

And in anderer Beziehung war die Presbhterialeinrichtung hier und da noch sehr mangelhaft. Allerdings war dieselbe äußerlich jett sast überall durchgesett. Die Widersehlichkeit gegen die Einführung der Presbhterialwersassung, welche früher z. B. in dreien Gemeinden der Diöcese Minden (Holzhausen, Belthein und Holtrop) hervorgetreten war, hatte infolge der energischen Einwirkung des Superintendenten Winzer ausgehört, so daß jett auch diese Gemeinden Presbhterien und Repräsentanten besaßen. Aber noch immer kamen ganz abnorme Dinge vor. Die (in der Diöcese Herford gelegene) Gemeinde Hiddenhausen z. B. weigerte sich selbst ein Presbhterium zu wählen, indem ste lieber ein von der Behörde eingesetzes haben wollte. Ebenso weigerten sich fortwährend einige Patrone, welche durch das Presbhterialwesen ihre Gerechtsame gesährdet glaubten, den deskallsigen Bestimmungen der Lichenordnung nachzusommen, wie dieses z. B. in Heeren (Diöcese Unna) der Fall war. Bu Lünern (in derselben Diöcese) hatte bisher ein ständiges

Presbyterium fungirt, welches zwar endlich durch eine Berfägung der Kreissinode in ein kirchenorduungsmäßiges verwandelt worden war, welches aber sofort gegen diese Berfügung bei dem Consistorium remonstrirte. Im Mindenschen gab es noch befoldete Diaconen, welche die Gemeinde nicht aufgeben wollte, auch befoldete Bauaufseher im Presbyterium. Andere Unregelmäßigkeiten kamen bald bei den Ergänzungswahlen vor, indem dieselben hier und da entweder gar nicht oder nicht zur bestimmten Zeit abgehalten wurden; bald bei der Bertheilung der Presbytergeschäfte, welche kirchenordnungswidrig vorgenommen wurden u. dgl. m.

So stand es, als im Jahre 1838 die zweite Provinzialspnobe zusammentrat. Aber auch nachher litt das Kirchenwesen noch an denselben Gebrechen wie früher. Roch immer konnten die Synoden zu keinem recht freudigen und kräftigen Leben gelangen, indem vor Allem die Staatsbehörden demselben durch ihre Uebergriffe in die Rechte der Kirche die lästigsten Hemmungen und Störungen bereiteten. Im Jahre 1840 kam es sogar vor, daß die Regierung zu Arnsberg mit Abnahme des Huldigungseides der Geistlichen nicht die Superintendenten, sondern die Landräthe beauftragte; ja man erzählte, daß ein Pfarrer durch den Bürgermeister im Auftrage des Landraths beeidigt worden sei. Aus dem Synodalabschied der zweiten Provinzialspnode (welcher unter dem 6. Rovember 1839 publizirt worden war) ersah man mit Bedauern, daß viele Beschlüsse der Provinzialspnode, und ost sehr wichtige, gar nicht berücksichtigt waren und somit als von der Staatsbehörde gänzlich ignorint dastanden.

Auf ben Rreisspnoben von 1841 wurden baber bie fcmerglichften Rlagen über bie empfindlichen Beeinträchtigungen laut, welche bas Synoballeben ter Rirche fo vielfach erfahren muffe. Befonders unangenehm berührte es, bag ein auf ber letten Provingialfpnobe gestellter Antrag, bie permanente Birtfamteit ber Synobe in ber Zwifchenzeit ihrer regelmäßigen Berfammlungen, und zwar erforberlichen Falles burch eine schriftliche Einholung ber Gutachten und Boten nach vorhergegangener Genehmigung bes Generalfuperintenbenten betreffend, höheren Ortes verworfen worben war, - obgleich man bem Brovinziallandtag eine fortbauernde Wirksamkeit eingeräumt hatte! Auch eine von ber Spuode bezüglich ber Eremtionen vom Pfarrzwange (welche als burch bie Rirchenordnung aufgehoben angesehen werden sollten) war ebenso wie vieles Anbere, was die Synode beantragt hatte, von dem Ministerium zuruchgewiesen worben. Der allgemeinste Unwille gab fich aber tunb, als man im Jahre 1841 hörte, daß ber in diesem Jahre abgehaltene sechste westphälische Lands tag, welcher jum Theil aus Ratholiten bestand, bie Angelegenbeiten ber evangelischen Provinzialgemeinde mit in feinen Geschäftelreis gezogen und bem Bernehmen nach bie Ginreichung einer Immebiateingabe bezuglich ber Berwaltunasordnung beichloffen batte\*). Die Rreissynode Bochum brachte baber bei ber britten Brobingialspnobe (1841) ben Antrag ein, "bag fich bie Brovinzialfunobe in einem Immediatgefuche an bes Ronigs Majeftat mit einer Bermahrung gegen bie Einmischung bes Landtags in bie Bermaltung bes firchlichen Bermögens ber evangelischen Gemeinden wenden moge." burch biefen Antrag veranlaften überaus lebhaften Discuffion murbe allseitig geltend gemacht, daß die Rirche "eine Corporation sei, die fich felb. ftanbig in Bredbyterien, Rreis- und Bredbyterialfynoben vertrete, und melder bas Recht zuflebe, ihr eigenes Bermögen in ber burch die Bermaltungsordnung bestimmten Beife zu verwalten." Die Spnode beschloft baber mit grofer Stimmenmehrheit, "es follte bes Ronigs Majeftat in einer Immebiateingabe gebeten werben, bie Provinzialgemeinde bei ber, einen integrirenden Bestandtheil ber Kirchenordnung bilbenden Berwaltungsordnung hulbreichst ju ichuten und etwa beabsichtigte Modificationen berfelben nicht ohne vorbergegangene Befragung ber Provinzialspnobe eintreten zu laffen"; auch follten in biefer Eingabe "bie formirten Antrage bes Landtags auf Mobificationen ber Bermaltungbordnung fraftig gurudgewiesen werden." - Die Brovingialvertretung beharrte jedoch in ihrer zur evangelischen Kirche einmal eingenommenen Stellung, indem auch die Beschluffe und Betitionen bes fiebenten westphälischen Landtage die bestimmte Absicht erkennen ließen, daß nicht nur bie Beforgung ber außeren firchlichen Angelegenheiten ben Bermaltungebeborben gurudgegeben, fonbern auch ben Bfarrern bie fcon vor ber Bublication ber Berwaltungsorbnung bestandene Leitung ber äußeren Angelegenbeiten entzogen werben follte. Auf fammtlichen Rreisspuoben bes Jahres 1844 wurde baber laut über bas unziemliche Anftreten bes Landtags geflagt, welcher fich ben Charafter eines Bertreters ber evangelischen Gemeinbeintereffen ber Provinz anmaße. Auch war man sich ber großen Uebelstänbe, welche bas frühere Eingreifen ber weltlichen Beborben in bie firchliche Bemeindeverwaltung im Gefolge hatte, noch recht wohl erinnerlich. bamals tonnten Bfarrtapitalien eingezogen, in Staatsschulbscheine verwandelt, und diese konnten verkauft, rest, veruntrent werben, ohne daß, so lange ber Rupnießer schwieg, die beaufsichtigende Beborbe ben Mangel entbedte. Bei Pfarrvacanzen fehlte es an jeder Aufficht, und Rechnungen über die in der

<sup>\*)</sup> Soon ber fünfte westphäl. Landtag hatte um Revision ber A. D., besonders rücksichtlich ber äußeren kirchlichen Beziehungen gebeten. Indessen war berselbe hierüber (in bem Landtagsabschieb vom 8. Juni 1839) allerhöchten Orts beschieben worden, daß vorerst die bemnächt zu publizirende Berwaltungsordnung "mehrere Jahre hindurch in Anwendung gewesen sein musse, ehe das Bedürfniß anderweiter Bestimmungen anerkannt werden könne."

Bacanz ersparten Revenüen wurden selten ober niemals geforbert. Ebenso waren in willfürlichster Weise Pfarrstellen eingezogen und Pfarrsonds zu anderen Zweden verwendet worden. In der Diöcese Bochum z. B. waren in wenigen Jahren Pfarrstellen zu Wattenscheid, Gelsenkirchen, Herne, Castrop eingezogen, oder die Einziehung von dem Tode eines Pfarrers abhängig gemacht, die Pfarrsonds zum Theil zu Schul- und Kirchenzweden verwendet, in Grimberg eine Pfarrstelle in eine Schule verwandelt, und so die wichtige evangelische Armenanstalt zu Bled gefährdet und das Pfarrhaus zu Stründede der Schule überwiesen. Es erklärt sich daher, daß bei so schreienden Uebelständen des früheren Bersahrens, welches eine allmähliche Zersplitterung des gefammten Pfarrsonds besürchten ließ, das Ansinnen des Landtags durchweg als die gefährlichste Bedrohung des kirchlichen Interesses verurtheilt ward.

Späterhin kam es vor, daß der Landtag des inzwischen zur constitutionellen Monarchie gewordenen Reiches auf die Berfassung der Linche Einstuß zu gewinnen suchte. Aber auch hier trat die Kirche den landtäglichen Prätenstonen energisch entgegen, indem die zehnte westphälische Provinzialspnode (Bescht. 125) erklärte, daß sie "gegen jede Einmischung der Landesvertretung in die inneren, kirchlichen Angelegenheiten und insbesondere in die Art und Weise, in welcher sich die evangelische Kirche ihr Regiment constituire, als gegen eine unbesugte und verfassungswidrige Maßregel Berwahrung einlege", weshalb sie das Woderamen beauftragte, diese Berwahrung in geeigneter Weise zur Kenntniß des Ministers der geistlichen Angelegenheiten zu bringen.

Uebrigens war es noch vieles Andere, worüber auf den Kreisspnoden von 1844 Klage geführt wurde. In den Diöcesen Bochum und Hagen war es vorgekommen, daß zur Regulirung kirchlicher Gemeindeverhältnisse neben den Superintendenten die Landräthe mit der Leitung der Geschäfte von der Regierung beaustragt wurden. Auch ward darüber geklagt, daß das Conssistenting zu Münster eine in der Diöcese Dortmund betreffs eines nicht moralisch schlechten, aber unfähig gewordenen Geistlichen vorzunehmende Untersuchung nicht dem Superintendenten und mit diesem gemeinschaftlich etwa einem richterlichen Beamten, sondern ausschließlich dem Land- und Stadtgericht zu Dortmund zugewiesen hatte.

Außerdem sehlte es nicht an Klagen über anderweitige Beeinträchtigung bes kirchlichen Interesses. So war z. B. den Gemeinden das ihnen unzweiselhaft zuständige Armendermögen noch nicht wieder zurückgegeben, worüber die Preschpterien sortwährend Beschwerde sührten. Auch kamen dieselben immer wieder darauf zurück, daß ihnen in Gemäßheit des §. 14 der Kirchenordnung doch endlich der versassungsmäßige Antheil an der Wahl der Schullehrer (die ihnen früher zugestanden hatte,) verliehen werden möchte.

Richt geringe Hinberniffe fand die Airchenordnung noch immer in der Stumpfsinnigkeit vieler Gemeinden, welche eine auffallend geringe Theilnahme an Wahlhandlungen, an Bersammlungen der Repräsentationen u. dyl. kundsaben. Hierzu kumen noch Mißstände, welche lediglich in äußeren Berhältniffen und Umftänden lagen, aber dem Gedeihen des innern kirchlichen Lebens den empfindlichsen Eintrag thaten. Manchen Gemeinden war z. B. die Beschildung der Kreisspnoden mit Deputirten wegen ihrer Dürstigkeit und ihren weiten Entfernungen vom Spnodalort gradezu eine drückende Last. Andre Gemeinden klagten fort und fort über die geringe Zahl ihrer Geistlichen, indem deshalb bei ihnen an eine spezielle Seelsorge nicht zu denken und die im §. 105 der Kirchenordnung vorgeschriebene Bestimmung über die zu bildenden Cötus der Catechumenen und Consirmanden ganz unausstührdar sei. Biele Evangelische entbehrten sogar jedes Kirchenverbandes, indem sie, in katholischen Gemeinden zerstrent wohnend, gar keinem evangelischen Psarrer zugewiesen waren.

Allerdings war es rühmend anzuerkennen, daß schon seit Jahren das Consistorium und die Regierungen der Provinz kräftig dahin gewirkt hatten, unter den zerstreut wohnenden Evangelischen neue Pfarrspsteme zu bilden oder dieselben in bestehende edangelische Parochien einzupfarren. Auch hatte der Staat für diesen Zweck nicht unbedentende Opfer gedracht. Aber gar Bieles war noch zu thun übrig. In der Diöcese Soest z. B. sehlte es zu Werl zwar nicht an einem Kirchenspsteme, wohl aber an einem eignen Pfarrer; ebenso zu Olpe, Ahans, Lüdinghausen, Erwitte und Attendorn, wo sich die Evangelischen zu sirchlichen Bereinen constituirt hatten, ohne daß sie Prediger erlangen konnten. Ebenso war die Anstellung eines evangelischen Geistlichen in der Krankenanstalt zu Gesecke, sowie in der Irrenanstalt zu Marsberg (Stadtberge) dringend nothwendig. In die letztere Anstalt waren neuerdings zwei Diaconissen aus Kaiserswerth gesandt worden; aber gerade diese vermissten den Beirath und die Hülfe eines Geistlichen gar sehr, zumal da das Amtspersonal der Anstalt fast durchweg katbolischer Consession war.

Seit dem Jahre 1844 wurden Klagest über Beeinträchtigung der kirchlichen Interessen seltener gebort. Willfürliche lebergriffe der Staatsbehörden tamen nur vereinzelt vor. Auch brachte es der Ernft und Siser, mit welchem Bresbhterien und Synoden, Superintendenten und Consistorium die Haudhabung der Kirchenordnung überwachten, endlich bahin, daß dieselbe mehr und mehr zur Durchsührung tam, und daß Bieles von dem, was die Wirflamseit der Kirchenordnung verkümmern konnte, allmählich überwunden und sortgeräumt ward.

Am erfolgreichsten wirtte in diefer Beziehung die Treue, mit welcher die Brobinzialspnode an dem presbyterial-spnodalen Briugip und Charafter

ber Rirchenordnung festhielt. Denn in allen Berhandlungen und Beichlugnahmen ber Brovingialspnobe machte fich bie niemals verleugnete Tenbeng berfelben mabruebmbar, baf fie bie einzelne Bestimmung ber Rirchenordnung nicht blof ihrem äußeren Wortlaute nach, fonbern im Beifte und Sinne bes Bresbyterial=Spnobalfbstems im Leben verwirklichen, alfo por Allem jenen Geift, aus welchem alle (ober wenigstens bie meiften) Einzelbestimmungen ber Rirchenordnung bervorgegangen waren, bem firchlichen Leben einpflanzen, und biefem einen wahrhaft presbyterialen und fpnobalen Charafter aufpragen wollte. Darum bot die Provinzialspnode Alles auf, um die spnodalen Inftitutionen ale folde möglichft wirtfam zu machen und bas Spnoballeben ale foldes ju forbern. Schon die zweite Brovinzialfpnobe richtete bierauf ihr befonberes Augenmert. Bei berfelben murbe es jur Sprache gebracht, wie febr es zu wünschen sei, daß die Kreisspnoben als integrirende Theile ber Provinzialspnobe für die Folgezeit nicht mehr fo vereinzelt bafteben möchten wie bisber, wo sich die eine Kreisspnode um das Thun und Treiben der anderen gar nicht bekummerte und von benfelben auch nicht eber etwas erfuhr, als bis bie Brovingialfpnobe bie Berichte ber einzelnen Rreisspnoben zusammenfaßte und bie verschiednen Antrage berfelben zur Sprache brachte. Um beshalb bie Rreisspnoben enger mit einander zu verbinden und ihnen eine gegenseitige Renntnifnahme ihrer Berhandlungen ju vermitteln, befchloß bie Synobe, daß bas Brafibium ber Brovinzialbehörde am Ende jedes Jahres in einer berichtlichen Ueberficht beffen, mas in jeder einzelnen Rreisspnode (ausweislich ihres Protocolles) allgemein Interessantes verhandelt und genehmigt worden sei, fämmtlichen Kreisspnoben zur Nachricht mittheilen follte. Zugleich follte bas Confistorium, welches bieber auf bie verschiednen Antrage und Befcluffe ber einzelnen Areisspnoben seperate Bescheibe ertheilt hatte, ersucht werben, ba in biefen Bescheiben hanfig allgemein intereffante Angelegenheiten erörtert und festgestellt würden, - diefelben auch an bas Braftbium ber Brovingials pnobe gelangen zu laffen.

Einen für das Synodalleben der Kirche nicht weniger wichtigen Beschluß faßte die füufte Provinzialsynode (1847). Bon der lleberzeugung ausgehend, daß die Einführung einer bedingten Deffentlichteit der Synodalverhandlungen sowohl durch das Presbyterialprinzip als durch den Geist der Zeit, welcher Deffentlichteit aller das gemeine Interesse berührenden Dinge verlange, gefordert werde, erklärte nemlich die Synode, daß zwar nicht Jedermann, aber sämmtlichen Mitgliedern der Presbyterien die Theilnahme an den Kreise und Provinzialsynodal-Bersammlungen nach vorgängiger Anfrage bei dem ber treffenden Synodalpräses zu erlauben sei.

Eine wefentliche Rraftigung erhielt bas Spnobalwefen ber Rirche burch bie Antrage ber beiben ersten Brovingialfpnoben und burch bie auf bieselben erfolgenben Beschluffe bes Ministeriums. Rach bem Bortlant ber Rirchenordnung tonnte es nemlich icheinen, als ob die Kreis- und Bropinzialspnobe nur jur Beit ihres Aufammenfeins beständen und alfo nach Auflösung ibrer Berfammlungen felbft aufgeloft und verfcwunden maren. Bar aber biefes wirklich ber Fall, fo tonnte von einer eigentlichen Spnobalverfaffung ber Kirche nicht mehr die Rebe fein, indem bann die Spnoben unr ephemere Erscheinungen waren, und ber Schwerpunkt ber kirchlichen Berfassung nicht in tiefen, fondern anderswo lag. Nachbrudlicht wurde es baber von ben beiben erften Brovingialinnoden bervorgeboben, baf ber Bestand und bie Wirfiamfeit ber Spnoben fich unmöglich auf bie Dauer ihrer Sigungen beschränfen burfe, sondern nothwendig als fortbauernd angeseben werden muffe. - Nicht alle Antrage, welche bie Brovingialfpnoben beshalb ftellten, murben boberen Orts genehmigt; aber es ward boch anerkannt, baf jebe (Kreis- und Brovingial-) Spnobe bis zu erfolgter Renwahl ihrer Mitglieber permanent fei. Indem baber bie Mitglieder einer Rreisspuode im Laufe bes Jahres von einer Sitzung bis zur anderen fungiren, fo wird in jedem Falle, wo ein Mitglieb ber Deputirten ber Bresbyterien aus bem Bresbyterium feiner Gemeinbe burch ben Tob ober fonftigen Abgang austritt, feine Stelle fofort burch eine neue Babl erfett. Auch verlieren bie von ben Breebnterien zu Mitgliebern ber Rreisspnoben, sowie bie von ben Rreisspnoben gemählten Mitglieber ber Provinzialspnoben ihre Eigenschaft als Mitglieber ber Spnobe nicht, wenn sie auch im Laufe des Jahres ober des Trienniums durch den gewöhnlichen Bechsel ausscheiten. Rommt aber ein Synobal-Aeltefter um feine Entlassung ein, fo wird an beffen Stelle ein anderes Mitglied bes Bresbyteriums ge-Die Birffamfeit ber Synoben ift gwar feine fortbauernbe, inbem sich bieselbe nur auf die Zeit ihrer Sitzungen beschränkt, indessen find die Mitglieder ber Kreisspnote verpflichtet, fo oft ber Oberprafident es nothig findet ober auf den Antrag bes Brafes es gestattet, fich auch außer ber Regel zu versammeln\*\*). Demgemäß beschränkt sich zwar bie Wirksamkeit ber Provinzialfpnoben auf die Zeit ihres Zusammenfeins, fo bag, mas fie in biefer Zeit nicht behandeln und mas fich bis jur nachsten Busammentunft jurudlegen laft, außer ihrem Bereiche liegt \*\*\*); allein in außerorbentlichen und bringenben Fallen fann ber Brafes, mit Genehmigung bes Rirchenregiments, die Stimmen ber Mitglieber fcriftlich erforbern, ober auch bie Provinzialspnobe zu außerordentlichen Bersammlungen einberufen +).

<sup>\*)</sup> Berf. b. Dinift. vom 10. April 1837.

<sup>\*)</sup> Erfter Bescheib auf bie Berb. ber Provingialspnobe von 1835 ju S. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Bescheib auf bie Berb. ber Provinzialspnobe von 1838, Rr. 16.

<sup>†)</sup> Minift. Rescript vom 6. Septbr. 1836.

Bie nun bas gefammte Spnoballeben ber Brovintialgemeinde burd biefe Einrichtungen eine neue Burgichaft feines Gebeihens erhielt, fo trug bie Haltung ber Brovingialfonoben nicht wenig zur inneren Reinigung, Riarung und Befestigung beffelben bei. In erfreulichfter Beife bielten nemlich bie Brovingialfpnoben in ihren Entschlieftungen jederzeit ben acht evangelischen Gesichtspunkt aufrecht, jebe Berfetung bes evangelisch-kirchlichen mit tem ftaatlich-gefeplichen Intereffe auf bas Entschiebenfte abwehrenb. Die fiebente Spnobe 2. B. erklärte fich gang bestimmt (Berh. G. 31) gegen bie Aufstellung einer eigentlichen Sonntagsorbnung, indem fie bie Erwartung aussprach, bar bie Bfarrer und Bresbyterien auf bem Wege ber Seelforge, ber Ermahnung ber Lebre, bes Beifpiels und ber bestebenben Lirchenzucht auf Die Beiligbaltung ber Tage bes Hertn binwirken würden. Ebenso verschmäbte es bie felbe Smobe (Berh. G. 33), gegen leichtsinnige Chefoliefangen Die Silfe bes Staates anzurufen, weil in folden Dingen weit eber ber Staat von ba Rirche, ale bie Rirche vom Staate Silfe erwarten muffe. - In bemfelben Sinne erklärte fich die fiebente Synobe (Berb. S. 37) auch auf bas Barmfte für bas Recht freier Bereinsthätigkeit und wies ben auf gewaltsame Unterbrudung fectiverifder Separationen gerichteten Antrag gurud, weil folden Berirrungen nur auf bem Bege bes lebenbigen Bortes und achtdriftlicha Seelforge begegnet werben tonne.

Ueber ber strictesten Befolgung der bestehenden Kirchenordnung mit großem Eiser wachend, wußte übrigens die Provinziasspnode doch jederzeit zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, zwischen dem was um jeden Preis sestzuhalten und was mit Liebe und Milde nachzugeben sei, wohl zu unterscheiden. Als daher ein ans einer Ostprovinz in die westphälische Gemeinde Dankersen versetzer Pfarrer daselbst die ihm in seiner früheren Parochie lieb gewordene Sitte, daß bei Leichenbegängnissen dem Sarge ein Kreuz vorausgetragen wurde, eingeführt, und als diese Neuerung, weil der Pfarrer es unterlassen, für dieselbe die Genehmigung seines Superintendenten bez des Consistoriums einzuholen, der neunten Provinzialspnode angezeigt wart, erklärte es dieselbe sür durchaus unstatthaft, daß sich ein Geistlicher eigen willig im Tultus Nenderungen erlaube und verpflichtete die Superintendenten, jeden derartigen Bersuch sofort zu unterdrücken.

Schon auf ber zweiten Provinzialspnobe konnte baber ber Segen, ben bie Spnobaleinrichtung, trot aller ihrer Birksamteit entgegenstebenden hemmungen, bem gesammten kirchlichen Leben brachte, gerühmt werden. Ber Allem hatte ber geistliche Stand alle Ursache, sich ber neuen Einrichtung ju freuen, ba berselbe zuvörderst durch die bedeutungsvollere Stellung, welche die Superintendenten gewonnen hatten, und durch die Constituirung der Kreis- und Brovinzialgemeinden zu Spnoben und Behörden an Ausehen und

Einfluß offenbar gewonnen hatten. Allein einen noch höheren Gewinn mußte bie Geistlichteit durch die Kirchenordnung infofern erlangen, als ihre Mitglieder durch das regere und umfassendere Synodalleben unter sich selbst in hänsigere Berührung kamen, wodurch die mannigsachsten geistigen Anregungen und wechselseitigen segensreichen Einwirkungen sich von selbst vermittelten. Die nächste Frucht des häusigeren Zusammentretens der Geistlichen durch den Synodalverband war daher die neue, in immer größerer Anzahl hervortretende Constituirung von Predigerconserenzen, welche gerade damals erfolgte.

In ben Bemeinben erwies fich ber Segen ber neuen Rirchenverfassung - abgefeben von vielem Unberen - in zwei Studen: vor Allem burch eine fraftigere Anregung bes Gemeinschaftslebens, welches fich namentlich in einem junehmenben Gifer für Berte driftlider Barmbergigteit fund gab. Collecten. welche bamals jum Beften verunglitdter Individuen veranstaltet murben, hatten einen früherhin niemals vorgekommenen Erfolg. Auch bildeten sich an manchen Orten, 3. B. in Lippftabt, Sagen, Battingen zc. Bereine, welche entweber im Allgemeinen Sulfsbeburftigen unter bie Arme au greifen ober armen und verwaisten Rindern an Leib und Seele zu belfen ober an anderen Rothleibenden driftliche Samariterliebe auszuüben sich zur Aufgabe machten. Sobann aber erwies fich ber Segen ber Kirchenordnung für bie Gemeinden barin, bag bas Gemeinbebewuftsein und Gemeinbeleben firchlicher wurde. Diefes zeigte fich namentlich in ben Babibandlungen ber Gemeinben. zehnte. Brovinzialspnobe legte nemlich (Berh. S. 26) in diefer Beziehung einmuthig bas Zeugniß ab, bag "bie Gemeinben im Ganzen ihre Bablen (bejüglich ber Presbyterien und Repräsentationen) auf kirchliche Männer richteten," und baf "bis jest bas Aelteftenamt ftete firchlicher geworben fei. "

#### §. 5.

# Beitere Entwidlung ber Kirchenverfaffung.

Die neue Kirchenordnung hatte die Berwaltung des kirchlichen Bermögens den Breschpterien unter Aufsicht der Spuode überwiesen; aber in welcher Beise das kirchliche Bermögen zu verwalten sei, war nicht gesagt. Schon die erste Brovinzialspnode entwarf daher eine "Berwaltungsord» nung für das Bermögen der Kirchengemeinden in der Provinz Bestphalen," welche durch Beschluß des Ministeriums vom 7. Mai 1838 bestätigt ward. Der unmittelbarste Einfluß dieser Berwaltungsordnung trat in den Berhältnissen des Superintendentenamtes hervor, indem der Geschäftsfreis der Superintendenten hierdurch in einer Beise erweitert ward, daß die Kreisspnobe Hagen sich zu dem Beschlusse veranlaßt sah, dem Superintendenten

benten einen beständigen Secretar, welcher gleichzeitig bie Calculaturgefcafte beforgen follte, mit einem Jahresgehalte von 250 Rthlrn. beizugeben.

Allerbings war nun burch bie "Berwaltungsorbnung" einem wefentlichen Bedürfniffe ber neuen Berfaffungeverhaltniffe ber Rirche abgeholfen. Allein in anbrer Begiebung litt bie Rirchenordnung, fo fegensreich fie auch wirfte, an Mangeln, die fich nothwendig mehr und mehr fühlbar machen muften, weshalb die Brovingialspuoden fort und fort eine für beilfam erfannte Emenbirung ber Rirdenordnung ju erwirten trachteten. Die erften babin gebenben Berathungen fanden auf ber britten Brovingialfpnobe (1841) ftatt. Ein Antrag ber Rreisspnobe Unna, es möchte bie bermalen amifchen bem Confistorium und ben Regierungen getheilte Beauffichtigung und Berwaltung ber Rirchenangelegenheiten im Confistorium berartig concentrirt werben, daß bemselben für bie Behandlung ber Externa besondere Rathe beigegeben würden, gab nemlich ber Synobe zu einer fehr eingebenden Erwägung ber firchlichen Berfaffungeverhaltniffe Beranlaffung. verkannte biefelbe nicht, bag bie beantragte Umgestaltung ber Befugniffe bes Confistoriums tief in ben Staatsorganismus eingreife und alfo auf große Sinderniffe ftogen werbe, weshalb fie von einem bestimmten berartigen Antrage awar Abstand nahm, jedoch ben Befdluß faßte, ber Staateregierung ben lebhaften Bunfch vorzutragen, "bag biefer Gegenftanb von berfelben in Ermägung gezogen und bie in ihrem Brotocoll niebergelegten Bebenken gegen bie gegenwärtige Organisation ber laubesberrlichen Rirchenbehörben gewürdigt werben möchten."

Auf einen weiteren Antrag, daß bei jeder Besetung einer Pfarrstelle in der Provinz sammtliche geistliche Rathe bei den Provinzialregierungen zugezogen werden möchten, ging die Synode nicht ein, indem dieselbe vielmehr die Staatsbehörde zu bitten beschloß, "daß die Besetung aller Pfarrstellen königlichen Patronats, sowie solcher, die entweder durch das Recht geistlicher Obrigkeit überhaupt oder insbesondere ex iure devoluto von der landesherrlichen Behörde zu besetzen sind, ingleichen die Bestätigung der durch Wahl der Gemeinde oder durch privatpatronatliche Ernennung berufenen Pfarrer nicht mehr durch das Plenum der königl. Regierungen, sondern durch tas königl. Consistorium unter Hinzuziehung des evangelischen geistlichen Rathes bei der betreffenden Regierung ersolgen möge."

Diese Antrage ber Sonobe waren nur leise Andeutungen ber umfassen ben Bunfche, welche schon bamals alle tirchlich gesinnten Manner in Bestphalen und Rheinland im herzen trugen. Schon bamals war es bier allgemein ausgesprochen und anerkannt, bag bie zwischen ben Regierungen und bem Consisterium vertheilten kirchenregimentlichen Besugnisse in Zukunft ausschliehlich in dem Consisterium concentrirt, daß den Provinzialspnoben

ein legislatives Recht zuerkannt und daß das Prinzip einer durch zeitgemäße Modificationen verbesserten Presbyterial- und Spuodalverfassung, wie es der Kirchenordnung zum Grunde liege, sestzethakten werden musse. Aber erst tas Jahr 1844 brachte die erste fröhliche Anssicht auf die längst sehnlich erwartete Berfassungsreform.

Die preufische Staatsregierung batte bamals aufs Reue ben Bebanken einer spnobalen Organisation ber gefammten Landesfirchen allen Ernftes ins Auge gefaßt, weshalb burch Ministerialerlaß vom 10. Juli 1843 bie in ben Oftprovinzen bestehenben Rreisspnoben zu einer Berathung barüber aufgejordert waren, wie fich die Rirche aus ihrem eignen inneren Leben, insbesondere auch durch Berangiehung ber in ben Gemeinden liegenden Rrafte neu erbauen Im August 1843 maren bemgemäß bie Rreisspnoben ausammengetreten, beren Antrage und Borichlage man in Berlin als erwanichte Borlagen für weitere Berathungen auf den im folgenden Jahre einzubernfenden Provinzialspnoben betrachtete. Babrend baber bie Einberufung ber letteren (bie im November und Dezember 1844 in fammtlichen feche öftlichen Brovinzen gehalten murben), porbereitet marb\*), forberte gleichzeitig ein Erlaft bes Ministere Gichorn vom 30. April 1844 bie westphälische und bie rheinische Provinzialsbnobe auf, bie Revision ber Rirchenordnung in forgfältige Ermägung zu zieben und babei vor Allem dreierlei ins Auge zu fassen, nemlich 1. Die Stellung ber lanbesberrlichen Rirchenbeborben (Regierung und Confiftorium) und ber Bropinzialspnode zu einander; 2. die Kirchenerdnung bezüglich ber inneren Gemeindeverhältniffe (Repräsentationen) und 3. bie felbständige Bermögensverwaltung der Gemeinden. Bugleich marb angebeutet, in welchem Sinne und Umfang bes Königs Majeftat biefelbe ausgeführt zu feben wünichte. Um Schluffe feines Rescriptes erklarte nemlich ber Minifter: "Ge. Majeftat ber Ronig, Allerhochftwelche Die trefflichen Elemente ber alteren Institutionen, woran bie Kirchenordnung von 1835 sich lehnt, nicht verkennen und augleich auf ben firchlichen Geift ber rheinischen und weftphälischen Provinzialspnode volles Bertrauen feten, haben feinen lebhafteren Bunfd, als bag bie evangelifche Rirche beiber Provingen mit Halfe biefes Geiftes ju einer rechten und guten Berfaffung gelangen moge. Allerhöchstdiefelben erwarten baber, ohne ber inneren firchlichen Entwidlung irgendwie vorgreifen zu wollen, bag bie Provinzialspnoben, wenn in ihrem Shoofe unwesentliche ober prinzipielle Bestimmungen ber Rirchenordnung in Frage gestellt und einer Brufung unterworfen werben, einerseits bas praktisch hervortretenbe Bedürfniß fich vergegenwärtigen, andrerfeits aber auch bei ihren Berathungen über eine neue Gestaltung ber firchlichen Ordnung stets

<sup>\*)</sup> Dove, Beitichr. bes Rirchenrechte, B. II. S. 164-165. beppe, Beichichte. I.

auf die apostolische Grundlage im Zusammenhange mit der Entwickung ber beutsch-evangelischen Kirche gurucklichen werden."

Bas hier unter "apostolischer Grundlage" gemeint sei, war nicht ganz klar; indessen nahmen die Provinzialspnoden diese ihnen zugegangene Anfforderung um so mehr mit freudiger Zuversicht hin, als die von dem landese betrlichen Commissar, Bischof Roß, zur Erlänterung derselben hinzugesügten Mittheilungen bezüglich der allerhöchsten Intentionen den Wänschen der Provinzialspnoden durchaus entsprachen und den Erfolg einer Nevision der Krichensrdnung um so mehr zu verblirgen schienen.

Die westphälische Brovinzialspnobe von 1844 begann baber in der zwölften Sitzung ihre besfallsigen Berathungen. Als Grundiage berfelben biente ber Bortrag bes Referenten ber bafür niedergesetzen Commission (Superintendent König zu Witten).

Rachbem im Gingange biefes Bortrage bie leitenben Grunbfate, welche Die Commiffion bei ihrer Arbeit befolgt, ausgesprochen, und Die Aufgabe felbft in ihren wefentlichften Beziehungen flar bargeftellt worben, legte ber Referent bie Borfclage ber Commiffion in Betreff ber ju beantragenben Abanderungen Diefelben bezogen fich auf bas Berhaltnig ber ber Rirchenordnung vor. Synoben zu ben Beborben bes Rirchenregiments, auf Die organischen Ginrichtungen bes Synobal-, Presbyterial- und Gemeindewesens, sowie auf eingelne Reformen, welche bie Bereinfachung und Erleichterung bes firchlichen Berfahrens, die Ausfüllung von Luden und die Ausgleichung ber in ber Rirchenordnung bemertten Differengen jum Zwede hatten. Die bierfiber eingeleitete Discuffion gab ber Synode Beranlaffung fich junachft jur Genehmigung folgender Gate zu vereinigen: 1. "Es werbe in §. 49 ausbrudlich anerkannt, bag ber Provinzialspnobe bas Recht ber Gefetgebung in allen firchlichen Angelegenheiten, sowohl in Lebre, Liturgie, gottesbienftlichen Einrichtungen, Disciplin, als ber firchlichen Berfaffung und ber Berwaltung bes firdfichen Bermogens, unter Genehmigung bes Staates gebubre, und Die Buficherung ertheilt, bag in Diefen firchlichen Angelegenheiten teine Berfügung tonne erlaffen werben, wenn biefelbe nicht von ber Provinzialfpnobe ausgegangen ober boch von ihr begutachtet und aboptirt fei." 2. "Die einzige geiftliche Bollgiehungsbeborbe ber Broving fei bas Confiftorium, und gebühre ihm die Aufficht über bas gefammte innere und außere Rirchen- und Schulwefen innerhalb naber zu ziehender Grenzen, nach vorheriger Mobification ber erlaffenen fraberen Instructionen"; 3. "Die Staatsbehörde fei zu bitten, bag bas Confiftorium, ober wenigstens bie bie inneren Angelegenbeiten bearbeitende Abtheilung als eine obere kirchliche Beborbe, nur aus folden Berfonen gebildet werde, Die bas Bertrauen ber Provinzialbebotte beliten."

Hiermit waren die wesentlichen Folgerungen, melche sich aus dem Pressbyteriafpringip der Kirchenversaffung, bezüglich des Berhältnisses der kirchlichen Doganisation zur Staatsgewalt und zu dem staatsregimentlichen ins eiren soern mit Rothwendigseit ergaben, bestinnnt und flar dangelegt. Die Kirche nahm das Rocht eigner Gesetzgebung in allen das innere Bersassmaßleben betressenn Angelegenheiten sitr sich in Anspruch, weil Repräsentation, Pressbyterium und Spunde die lebendigen Grundlagen des kirchlichen Organismas sein sollten, — und verlangte, daß die Bollziehungs- und Beanfsstigungsbehörde, durch welche sich der Einstuß des staatlichen Kirchentrigiments auf die kirchlichen Berhältnisse zu bethätigen hatte, nothwendig Eine zu diesem Zwede organistrie Behörde sein nußte. Denn nur in diesem Falle konnte die Kirche zu der Behörde, in welcher sich eine ihr fremde Botenz bethätigte, Bertranen kassen.

Die zahlreichen anderen Beschlässe, welche die Synobe zum Zwede einer durchgreisenden Emendirung der Kirchenordnung saßte, waren nur die nothwendigen Consequenzen der in jenen drei Sätzen sich aussprechenden Grundanschauung. Fast durchweg nahm die Synobe die von der Commission gestellten Anträge ohne wesentliche Modification an. — Schließlich tam es noch zur Sprache, daß in einer Reihe von Beschlüssen der rheinischen Provinzialsprode, über welche der anwesende Präses derselben Mittheilung machte, sich eine Disserva der letzteren von denen der westphälischen Provinzialspnode beransgebildet hatte. Die Beseitigung dieser Disserva wurde sofort von allen Synobalen als durchaus nothwendig erkannt; indessen ließen diesselben den Gedanten an die Timberufung einer Deputation beider Provinzialspunden, zur Erzielung volltommener Gleichstimmigkeit ihrer Conclusa, den man ansangs ins Ange gesaßt hatte, wieder fallen, indem es angemessener besunden wurde, die Entscheidung rücksicht der dissentierenden Punkte vertrauensvoll des Königs Majestät anheimzustellen.

In biefem Sinne harrte bie Rirche einer balbigen Befriedigung ihrer Beburfniffe und Bunfche awerfichtlichft entgegen.

Inzwischen begann aber die Lage ber Dinge eine andere zu werben.

Die auf die letzte Provinzialspnobe folgenden Jahre ließen die ernste, brobende Krise, welche das gesammte Leben in Kirche und Staat erfahren sollte, in den dentlichsten Zeichen voraussehen. Die deutschlacholische und die mit derselben zusammenhängende freigemeindliche Bewegung drang tief in das innerste Leben der Massen ein und bereitete rasch eine dis dahin noch niemals vorgekommene Separation der Macht des Unglaubens in eigenthumslichen gemeindlichen Formen vor. Aber auch im Schoose der edangelischen

Beiftlichkeit, und namentlich and Beftphakens erhob ber Unglaube fühn fein Haupt und brobte bie Rirche in ihren Fundamenten niebergureißen. Bfarrer Dr. Schraber an Solabaufen in ber Diocele Blotho veröffentlichte im Frühight 1846 eine Schrift "Der Antivietift," worin berfelbe, Die Grandmahrheiten ber Kirchenlehre von ber Dreinigkeit Gottes, von ber Gottheit Christi, von ber Erbifinde, von ber Beriohnung und Rechtfertigung verwerfend, ohne Schen ben firchlichen Blauben als Bietisterei verhöhnte und lant verfündigte: bie Bernunft, ober bie geiftige, unfterbliche Ratur bes Menfchen, famme aus Gott und fei nichts anderes als ber beilige Beift. b. b. ber alleinige Quell aller mabren Erfenntnif. Das unerhörte Auftreten Schraders rief natürlich Alles, was fich ju Kirche und Befenntnig bielt, fofort gegen benfelben in die Schranten, weshalb nicht nur die Rreisspuode, fonbern auch bas Confistorium und ber Generaliuperintendent burd energifches Ginfchreiten bie Befahr einer weiter um fich greifenben Anfeindung bes Evangeliums abzuwehren fuchten. Aber aller Warnungen und Drohungen spottend veröffentlichte Schraber im folgenden Jahre eine zweite Schrift, worin er seinen "Antipietist" rechtfertigen wollte und zugleich an Die evangelischen Gemeinden Beftphalens Berufung einlegte.

Der empfinbliche Einbrud, ben Dr. Schrabere Auftreten auf alle tirchlich Gefinnten ber Brovingialgemeinde machen mußte, ward noch erhöht burch bas Berhalten und Treiben eines Canbidaten A. Jungft aus Rieberbrefelnborf in der Diocese Siegen, der durch ein am 2. Febr. 1846 batirtes Schreiben bem Superintenbenten und Confistorium feinen Austritt aus ber Lanbestirche mit bem Bemerken anzeigte, bag er jum Prebiger ber vereinigten beutschfatholischen Gemeinden zu Dortmund und Bitten gewählt fei. Allerbings trat Jüngft, ba ibm bie beutschtatholische Berahmurbigung bes Bredigtamtes auf die Dauer unerträglich mar, schon nach etwa zehn Monaten aus bem Diffibentenverein wieder aus und bat am 7. April 1847 bas Confiftorium um Aufbebung feiner Ausschlieftung aus ber Reibe ber evangelischen Bfarramtscandidaten; aber in ben Gemeinden war ber Beift ber Auflehnung wider Rirche und Bekenntnig durch das bis dabin unerhörte rudhaltlofe Auftreten Schraders und Jungfte in bebenklichster Beife genahrt. Satte bod ber lettere bem Confistorium gegenüber rühmen können, daß fast alle lutheris ichen Familien zu Witten ben beutschfatholischen Gottesbienft regelmäßig befuchten und somit thatfachlich zur neuen Gemeinde \*) übergetreten waren.

Wer Ohren hatte zu hören und Angen zu feben, ber konnte fich barum ber Bahrnehmung nicht erwehren, bag eine Zeit gekommen fei, bie fur bas

<sup>\*)</sup> Die Brovinzialfirche bat bamals auf ihrer fünften Sonobe ihre Stellung gu Schraders Schriften offen und entschieden ausgesprochen. Der Referent ber Commiffion

firdliche Leben einen gang neuen Ernft habe und welche gebieterifc verlange. baft Bieles in ber Kirche anders und neu werbe. Auch war es flar genug zufeben, bag bas Rirchenregiment felbst von biefer Ueberzeugung burchbrungen war, indem ber Ronig zu Bfingften 1846 bie Ginbernfung einer allgemeinen Landesibnobe aller evangelifden Gemeinichaften bes Ronigreiche anordnete, bamit burch biefelbe, (wie es in bem Convocationsfcreiben biefi) bie ans ben vorbergegangenen Rreis = und Provingialfynoben heraufgeftiegene Berathung in ein Refultat aufammengefaft und biefes ber Beisbeit bes oberften Schnts - und Schirmberrn ber Rirche anheimgestellt werben tonnte. Die Generalfonobe mar allerbings fein firchenrechtliches Organ ber Rirche. fonbern nur ein Bertrauensrath bes Ronigs, mar aber boch ein fur bie Rirche überaus bebeutsames Ereigniß, indem fie thatfachlich als eine Bertretung ber gesammten evangelischen Rirche ber Monarchie erschien, welche über brei Monate versammelt, die wichtigsten Angelegenheiten ber Kirche in den Kreis ihrer Berathung jog und über biefelben Befchluffe faßte, bie gar nicht anders benn als Befdluffe einer gewichtvollen Autorität aufgefaßt werben tonnten. Die hauptfaclichsten Bereinbarungen ber Generalspnobe bezogen fich nemlich 1. auf die im Interesse der Reinheit und Freiheit in der Lehre kirchlich anzuerkennenden Lehrnormen und auf die damit zusammenhängende Ber-

für Lehre und Betenntnig, Superintendent Ronig, übernabm die Brufung berfelben. In feinem Bortrage, welchem bie Berfammlung mit ungewöhnlicher Aufmertfamteit folgte, - (wußte man boch, bag bas gange evangelische Weftphalen mit gespannter Erwartung ber Stellung, welche bie Spnobe zu berfelben einnehmen murbe, entgegeniab) — beleuchtete ber Referent zuerft bie Gefichtspunfte ber Commiffion fur tie Competeng ber Synobe in biefer Sache, entwidelte fobann ben gangen status causae biftorifd, und theilte endlich die Commissionsantrage jur Berathung mit. Che nun auf die Materie felbft eingegangen werben tonnte, mußte vor Allem bie Competenafrage beantwortet fein, und es murbe biefelbe beshalb junachft einer ernftlichen Befprechung unterworfen, nachbem ein Aeltefter zuvor ben allgemeinen Bunfc vorausgeschickt hatte, bag bierbei boch besondere bas Bort Gottes allen Berathungen und Befclufinabmen ber Berfammlung als alleinige Rorm und Richtschnur vorschweben möge. Die Discuffion ber Synobe bewies es, bag Jeber, ber bas Bort ergriff, ber Bebeutung beffen, mas er fagte, fich bewufit mar, weshalb es ber Berfammlung, obicon bie verschiebenartigften Anfichten laut murben, boch nicht ichwer fiel, fich ju einer Beichlugnahme ju einigen. Die Berfammlung erffarte nemlich mit ziemlich ftarter Majoritat, bag fie fic in ber vorliegenben Sache als competent ansehen muffe. Da nun Dr. Schraber in leinen beiben Schriften ben Saupt. und Grundlehren ber evangelischen Lirche wiberiproden habe, fo tonne berfelbe bei fernerem Beharren auf biefem Biberfpruche nicht mehr mit Segen bas Pfarramt befleiben. Rothwendig mußten baber alle Mittel verlucht werben, welche geeignet maren, ben Berfaffer jur Ertenntniß feines Irrthumes ju führen, wozu fich, ohne baß man bem Coufistorium vorgreifen wolle, eine brüberliche Besprechung mit einem ober mehreren bem Berfaffer befreunbeten, in ber driftlichen Wahrbeit flebenben Amtsbrübern vor Allem zu empfehlen scheine.

pflichtung ber Beiftlichen jum Behr= und Bredigtamt; 2. auf die Angelegenbeiten ber Union; 3. auf die Rirchenverfaffung (in welcher Beziehung die Synobe bem Rirchenregiment die herftellung einer Reprafentatioverfassung empfahl,) und 4. auf die Borbilbung jum evangelischen Pfarraut.

Es gab bamale in Beftphaten wie in Breufen fiberbaupt viele evangelifche Rirchenmanner, welche bie Generalfonobe und beren Ergebniffe - Die jum Abichluft brachten, was burch bie Rreisspnoben von 1843 und die Brovingialspnoden von 1844 vorbereitet (und fcon i. 3. 1817 von ben Sonoben begebrt) war - mit freuben begruften, weshalb einzelne Arcissmoben ihre Freude aussprachen und fich der Hoffmung hingaben, daß diefelbe gur Berftellung einer gleichmäkigen Berfaffung ber gefammten evangelischen Kirche ber Monarchie führen werbe. Auch war ber Fortschritt, ben bas spuodal-firchliche Bewuftfein im Lanfe ber Jahre gemacht batte, nicht zu verlennen. Im J. 1819 war jumeift nur von Geiftlichbeitespnoben bie Rebe gewesen. Im J. 1844 hatten die Provinzialfpnoben grundfätlich auch die Theilnahme von Richtgeistlichen am Synoballeben ber Rirche geforbert, und jest, im 3. 1846, hatte man zur Entwerfung ber Grundzüge eines Berfaffungsentwurfes gradezu bie rheinisch-westebalische Lirchenordung zum Borbild genommen. Aber im Allgemeinen war bennoch ber Einbrud, ben bie Generalspnobe mit ihren Berathungen und Beschlufinahmen auf die Mehrzahl ber Brediger und ber Gemeinden machte, tein gunftiger; und in Rheinland und Beftphalen troftete man fich bamit, bag bie Befdluffe ber Synobe erft bann binbenbe Rraft gewinnen konnten, wenn fie in verfaffungemäßigem Wege guvor ben Kreis : und Provinzialspnoden zur Genehmigung vorgelegt gewesen waren. Namentlich hatte bas von ber Generalfpnobe anfgestellte Berpflichtungsformular ber Orbinanden allgemeines Befremben hervorgerufen, indem man fich gar nicht bamit zu recht zu finden wußte, wie ein Candibat in einer ebemals lutherischen, jest unirten Gemeinde bei feiner Orbination auf ben pfälzischen Catechismus, und umgekehrt in einer ehemals rein reformirten, jest der Union angehörenden Kirche auf die Schmaltalder Artikel follte verpflichtet werden tonnen. Die fünfte Brovinzialspnode (1847) befolog baber in ihrem Protocolle zwar vor Allem ben wärmsten Dank gegen beh König auszusprechen, welcher burch Berufung ber Beneralfpnobe seinen Entichluß, bie evangelische Rirche fich aus fich felber erbauen zu laffen, für die Befammtheit der evangelischen Lirche anzubahnen begonnen habe; erklärte aber auch baß bie Befchluffe ber Generalfonobe für bie Broving Weftphalen ohne verfaffungsmäßige Berathung und Beschlugnahme in der Provinzialfirche burchaus keine Geltung hätten, was namentlich auch von bem proponirten Orbis nationsformular gelte.

Aber indem fich ber Unmuth über bie praftifchen Folgen, welche bie

Generalionobe vielleicht baben tonnte, fast aller Arten in manniafachster Beife anssprach, gab fich grabe bierin bas allseitig gefühlte Beburfnif einer Ernenerung und Erweiterung bes firchlichen Lebens tunb. Um fo fcmeralicher wurde es baber empfunden, baf bie Staatsregierung bie von ber Brovinzialsbnode beautragte Umgestaltung der Kirchenordnung zu genehmigen fich nicht entschließen tounte. Allerbings ertannte bas Confiftorium in einem Erlaß vom 13. Septhr, 1847 bie Sorgfalt und Gemiffenhaftigkeit, mit welcher fich bie Synoben ihrer besfalls übernommenen Aufgabe unterzogen hatten, rühmend an, fprach fich auch über bas von beiden Brovinzialspnoben fund gegebene Streben nach Berftellung einer organischen Bemeinschaft ber beiben Provingen und weiterhin ber gesammten evangelischen Rirche bes Reichs, febr beifällig aus, theilte aber augleich auf Grund eines Ministerial= befcheibes vom 5. Marg 1847 und einer fpateren Ergangung beffelben vom 22. August 1847 mit, "bag bie ftattgehabten Erwägungen und Berathungen noch nicht als bazu angethan befunden werden könnten, um barauf eine voll= ftanbige Revision und erneuerte Abfassung ber Rirchenordnung vom 5. Marg 1835 ju grunden". Denn es habe fich "bie Ueberzeugung geltend gemacht, bag bie gegenwärtige Rirchenordnung, wenngleich reich an gefunden Lebenselementen, bie ihren Urfprung bem Borbilbe ber apostolischen Zeit und bes Beitalters ber Reformation verbantten, in ihrer Grundlage boch auch von folden Elementen nicht frei geblieben fei, welche einem anderen Boben als bem, auf welchem jene Borguge rubten, entsproffen, ber Entwidlung bes firchlichen Lebens nicht forberlich maren. Des Konigs Majeftat wolle baber eine tiefere Erfenntniß folder Mangel ber Beit und ber Erfahrung anheimgeftellt fein laffen." - Diefes war bie Refolution, welche bie Synobe auf ihre por brei Jahren gestellten Antrage erhielt!

Diejenigen, welche damals Gewalt hatten, ahnten nicht, was die nächste Zutunft in ihrem Schoofe barg; und doch ließ es schon die Provinzialspnode von 1847 wahrnehmen, daß etwas Neues werden muffe.

Hier war vor Allem die Frage, wie die allgemein als Bediffniß ertannte Wechselseitigkeit und Wechselwirksamkeit der Provinzialspnoden von Abeinland und Westphalen zu erzielen sei. Der Borschlag, daß die beiden Provinzialspnoden in ganz regelmäßigem Wechsel früher oder später im Jahre zusammenberusen werden sollten, ward zwar für sachgemäß gehalten, indessen glaubte die Versammung, hierüber keinen seinen Beschluß fassen zu bürsen, um nicht den Präses anf eine später vielleicht unangenehme Weise zu binden. Um so entschiedener wurde dagegen eine innigere Berbindung mit der rheinischen Provinzialspnode gewünscht, indem man auf die Nothwendigkeit einer Ausgleichung der divergirenden Ansichten beider Spnoden über manche erhebliche Ansichten hinwies und zugleich hervorhob, bag bei erzielter Einstimmigkeit die Beschlußnahme reifer und gewichtiger und die höhere Genehmigung berselben um so gesicherter sein werbe. Die Spuode beschloß daher eine aus brei Geistlichen und brei Aeltesten bestehende Commission zu ernennen, welche behufs der Bereinigung der westphälischen und rheinischen Prodinzialspuoden Borschläge machen sollte.

Indessen traf die Synobe sofort eine Anordnung, worin sie zu der Braxis der rheinischen Synobe in einen bemerkenswerthen Gegensatz trat. Es betraf dieses die Auffassung der Frage wegen Berusung eines Prosessos der Theologie in die Synobe. Schon im Jahre 1818 hatte die Synobe von Jülich-Cleve-Berg diese Angelegenheit besprochen. Nachher hatte die rheinische Synobe dieselbe wieder aufgenommen, hatte sich deshalb an das geistliche Ministerium gewandt und hatte die zur Berusung eines Mitgliedes der evangelisch-theologischen Facultät zu Bonn erforderliche Ermächtigung ershalten. Seitdem war es herkömmlich, daß den Berhandlungen jeder rheinischen Provinzialsynode ein Bonner Prosessos des Ehrenmitzglied mit vollem Stimmrechte beiwohnte.

Bon Seiten des Präsidiums wurde es der Synode empsohlen, sich diese Einrichtung der rheinischen Schwesterspnode ebenfalls anzueignen. Diese jedoch hatte gegen dieselbe allerlei Bedenken, indem mehrere Synodalen namentlich daran erinnerten, daß durch §. 45 der Kirchenordnung die Mitgliedschaft der Provinzialspnoden an die Zugehörigkeit zur Provinz gebunden sei, weshalb ohne Abänderung der Kirchenordnung kein Mitglied der theoslogischen Facultät zu Bonn mit Sitz und Stimme an den Berathungen der Provinzialspnode Theil nehmen könne. Die Synode beschloß daher, die Mitglieder der theologischen Facultät zu Bonn einzuladen, der westphälischen Provinzialspnode als Gäste in gleichem Berhältniß wie die Rathe des Conssistenums beizuwohnen.

Hatte sich nun auf biesem Punkte auch wirklich ein Dissens zwischen ben Beschlüssen der beiben Synoden ergeben, so wurde in anderer, genereller Beziehung das Bedürfniß eines vollständigen Zusammengehens beider von der westphälischen Synode um so energischer ausgesprochen. Auf Antrag der behufs Berwirklichung einer näheren Berbindung der rheinischen und westphälischen Provinzialsunden ernannten Commission beschloß nemlich die Bersammlung, "daß die nächsten Provinzialsunden von Abeinland und Westphalen gleichzeitig an Einem Orte sich versammeln und neben der gesonderten Berathung ihrer besonderen provinziellen Angelegenheiten zugleich zu gemeinsamer Berathung ihrer bisherigen abweichenden, auf Fortbildung ihrer gemeinsamen Kirchenordnung, Bersassung und Liturgie ge-

richteten Antrage zu einer combinirten Spnobe zusammentreten sollten, um für beibe Provinzialgemeinden gultige Beschluffe zu faffen."

Die Mehrzahl ber kirchlich gesinnten Diener und Glieber ber Kirche Bestphalens war also über die Beschlüsse und Anträge der Generalspnode von 1846 wenig erbaut. Aber auch den Idealen des Königs Friedrich Bilhelms IV. waren dieselben wenig entsprechend. Sehr bald waren daher die Arbeiten der Generalspnode bei Seite gelegt und kamen nicht mehr in Betracht. Das Einzige, was geschah, war die am 28. Januar 1848 descretirte Errichtung eines Obercoufistoriums zu Berlin, durch welches in die kirchliche Administration unter sorgsamer Wahrung der in der Kirche zu Recht bestehenden Verhältnisse mehr Einheit und Selbständigkeit kommen sollte.

Da erbrauste urplötzlich ber Sturm bes Jahres 1848, ber die Throne erbeben machte und den Umsturz alles Bestehenden herbeizussühren brohte\*). In der ungeheueren Erregung, die in die Gemilther kam, und in der allgemeinen Berwirrung, die durch alle Berhältnisse hindurchging, war es anfangs schwer, die Stellung, welche hier die Kirche einzunehmen habe, mit Sicherheit zu erkennen. Nur das schien von vornherein unzweiselhaft zu sein, daß Hoffnungen und Pläne, welche für die Kirche unter Boraussetzung der discherigen Ordnung der Dinge gehegt und entworfen waren, unbedingt aufzgegeben werden müßten. Daher ward das eben erst constituirte Oberconssistorium durch allerhöchsten Beschluß vom 16. April 1848 — zum größten Bestemden Bieler — rasch wieder beseitigt.

Der Gesichtspunkt, von welchem aus man die Verfassung der Rirche ganz neu zu constatiren habe, schien in der Staatsverfassung der preußischen Monarchie vom 6. April 1848 gegeben zu sein, welche in §. 5 bestimmte: "Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist fortan von dem religiösen Glaubensbekenntniß unabhängig." Der Staat war hiermit für religionslos erklärt; es gab kein Band mehr, welches Staat und Kirche irgendwie einte. Daher setzte der Minister der geistlichen Angelegenheiten, Graf v. Schwerin, alsbald eine Commission nieder, welche "die ersorderlichen Einleitungen zu

<sup>\*)</sup> Die blutigen Gränel, in welche bie schwindelhafte Bewegung ber Zeit anderwärts auslief, tamen allerdings in der Mark, in Ravensberg, Minden, Tecklenburg, überhaupt in der Provinz Besthhalen nicht vor; aber doch war auch diese Provinz von einer noch niemals dagewesenn Aufregung heimgesucht, in Folge deren sich allerlei Spaltungen und Reibungen, Stockungen des Berkehrs und mancherlei Rothstände, namentslich in ben industriellen Bezirken, ergaben.

einer neuen, aus ber evangelijden Rirche fich felbft entwidelnden Berfuffung berfelben" treffen follte.

Die Mitglieder ber Commission traten ausammen und waren ohne Beiteres barüber mit einander einverftanden, "bag burch bie eingetretene Beränberung ber Staatsform auch die gegenwärtig zu Recht bestebende Berfassung ber Rirche insoweit in Frage gestellt sei, als sie auf bem Brinzipe ber landesherrlichen Rirchengewalt berube." Außerbem beschäftigte-fich bie Commiffion mit ber Erledigung bee ihr von bem Minifter ertheilten fpeziellen Auftrage, " bie erforberlichen Bestimmungen über bie Berufung einer conftituirenten Spnobe zu beantragen." Resultat der Arbeit der Commission war baber ein "Entwurf zu einer Berordnung, bie Berufung einer evangelischen Lanbesfpnobe betreffenb "\*), welchen bas Kirchenregiment in Nr. 116 ber Allgemeinen Breufischen Zeitung (26. April) veröffentlichen ließ. 3m Gingang tiefet Entwurfs ward an die wieberholt vom Ronige ausgesprochene Ueberzeugung erinnert, "baf bie evangelische Rirche bes Landes nicht ihre Berfaffung burd eine Magregel bes bestehenben Regimentes empfangen, sonbern fic aus fic felbft erbauen muffe." Jest fei nun bie Beit fur bie lofung biefer Aufgabe eingetreten, ba mit ber erfolgten Beranberung ber Staateverfaffung bie unveränderte Fortbauer ber gegenwärtigen Organisation ber Rirche nicht vereinbarlich fei. Die Berfaffung, welche aber bier ber Rirche bargeboten murte war gang bem Beifte ber Zeit entsprechenb. Im vollständigsten Bruche mit ber gesammten bisberigen inneren und auferen Ordnung ber Rirche wellte man mit berfelben in ber Weise gang von vorn anfangen, bag man eine constituirende Synobe ju berufen gedachte, die ihrer Mehrzahl nach auf Laien von geringfter firchlicher Qualification bestand. Denn "Babler unt wählbar" follten alle Mitglieber ber evangelischen Rirche bes Lanbes fein, welche "felbstftanbig und unbescholtenen Rufes" waren. In ben weftlichen Provinzen sollten die Abgeordneten zur constituirenden Synode aus Bablen der außerordentlich zu berufenden Provinzialspnode bervorgeben; in ten oflichen Brovingen follten fie von erft noch ju bilbenben Greis- und Brovingials fnnoben gemählt merben.

Der allgemeinen Spannung gab dieser "Entwurf" einen bestimmten Gegenstand, ber, wie in allen übrigen Theilen des Reichs, so auch in Westphalen und Rheinland, in zahlreichen Conferenzen und Flugschriften verhandelt ward. Hier aber erkannte man es, daß der Entwurf der Kirche überhaupt und der rheinisch westphälischen insbesondere nichts frommen

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Schrift: "Bortrag über die Berufung einer evangel. Lanbels spunde, bem länigl. Ministerium ber geiftl. Angelegenheiten zur weiteren Beranlaffung überreicht von Dr. L. Richter."

THE BOWN DESIGNING COMBINE DAY PARAMETERS AND ASSESSMENT OF THE STREET O

Turch das gang edangelische Restlichten und Abernam reinen i reinen malen entschieden frechtet gefinnten Lebendfresten kamaid ter dag i der die zu bei der die zu wachen und zu wehren. Tahet staten Merant deuteren de fammen, welche sich über die von der Rieche, dependher den Vohrenman i er Beit und insbesondere gegenäher dem Verlaffungsennen ist der dienen Erlaff vom da April das der die Erreite Kirchenordung von land anderstätig fichet zu hieben fin genebilden sach einzunehmende Daltung zu verstätigen fichet zu hieben fin ein vertauf alle einzunehmende Daltung zu verstätigen ihnerestlichen der der der welche in jener Zeit silt die undersäußertlichen ihnerestlich bei deren Welchen der einzunehmende Daltung zu verstätigen ihnerestlichen der einzunehmende Daltung zu verstätigen ihnerestlichen der einzule einstehe einstehen, dagte vor Allen der einzule einstehe einstehe auch allegeit opferwittige Staatsmann welchelme ihnen Bethmann Dollweg hervor.

Die erste rheinisch westphältschaft auch eine geland beninde um bei Rai zu Bonn flast. Schon vorher hate zeich eine gu anneren gereich um 3. Mit in Disselbort zusammengekommen kleinen Angele von allen eines Tkreissinnsben der Rheinhevoung einen verlen, minneligen webeit piten, indem sie an den Minster des gestilte, en Angelegensben wir bei gegen den ersten, die Zulassing des fedem Euchen Englische eine Angeleichen der fedem Einhigeschen und absterne der bei gegen den 10. Niet aus Arennichtung einer Propositioner der Kriverselt gestummengelemmen, um auf der gesten Wirtigen der Kriverselt gestummengelemmen, um auf der gesten Bischer aus Arennichtung werden und gescheren der gegen der Kriverselt der geschen und gescheren der gegen der gescher der gegen der kannen gescheren der gegen der gegen der gegen der der gegen der der gegen der der gegen d

Staates zur Berufung einer Landestynobe auf das Entschiedenste erklart\*). Dierauf folgte am 11. Mai die zahlreich besuchte Conserenz zu Bonn unter Bethmann = Holiwegs Borsis. Nach den welterschiltternden Stürmen der letten Zeit war es das erste Mal, daß sich eine große Zahl Derer in Aheinland und Westphalen, welche den Herrn lieb hatten, zusammensah und sich freute, sich tros des allgemeinen Umsturzes der bisherigen weltlichen Lebensordnung, noch in der Gemeinschaft des alten Glaubens zu wissen. In diesem Sinne erklärte die Bersammlung einmützig, daß sie an der bestehenden Presbyterial = und Synodalversassung der Kirche unwandelbar festhalte, und zur Herstellung einer vollkommenen Autonomie der Kirche in der Gesetzgebung
und Berwaltung die nothwendigsten Consequenzen des preschpterial = synodalen
Versassungsprinzipes in Anspruch nehme \*\*).

An bemfelben Tage (11. Mai) trat (jufolge einer Einladung bes Spnobalprafes Dr. Albert d. d. Gevelsberg ben 2. Dai) ju Samm eine Anzahl von 78 Beiftlichen und Aelteften aus fammtlichen Rreisspnoben ber Broving (barunter 37 Mitglieder ber Provingialspnobe von 1847) ausammen, um fich über ben Entwurf ber Berordnung gur Berufung einer Canbesibnobe zu berathen. - Dr. Albert eröffnete bie Berfammlung mit einem brunftigen Gebete und mit einer turgen einleitenden Ansprache, in welcher er hervorhob, wie es bei Busammenberufung biefer Conferenz namentlich feine Abficht gewesen fei, bem vielseitig geaußerten Bedürfniß zu entsprechen, bag auch bie westphälische Brovinzialgemeinde gegenüber ber öffentlich ausgesprochenen Intention einer zu berufenben evangelischen Landesspnobe ihre Stimme erhebe, und wies fodann barauf bin, wie hierzu, nemlich zu biefer Stimmenerhebung, allerdings um fo mehr Grund und Bflicht vorhanden fei, als ber publizirte Entwurf jur Berufung jener Landesspnobe vom Standpuntte ber in Beftphalen zu Recht und in Segen beftebenben Berfassung ans in mehr als einer Beziehung die gerechtesten und wichtigsten Bedenken erregen muffe, indem berfelbe auf wefentlich anderen Prinzipien als benen ber Kirchenordnung berube. Rachbem fich fobann bie Berfammlung, bezüglich bes für ihre Berathungen und Erklärungen in Anspruch ju nehmenben Charafters dahin geeinigt hatte, daß sie zwar nicht als Brovinzialsbnobe aufzutreten gesonnen sei, daß fie jedoch als eine von dem Moderamen ber Brovinzialspnode aus sämmtlichen Kreisspnoden der Brovinz berufene und im Anschluß an die Provinzialspnode constituirte freie Bersammlung fich traft biefer thatfachlichen Zusammensetzung befugt und geeignet erachte, in ihren

<sup>\*)</sup> Bonner Monatefchrift, 1848, Abth. II. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Berhanblungen ber Confereng vgl. bie beiben Berichte a. a. D. S. 1 ff. u. S. 52 ff.

Abstimmungen die Stimme der Provinzialgemeinde zu documentiren und als solche bei dem zeitigen Kircheuregiment sich gestend zu machen, so wurde alsbald zu den Berhandlungen geschritten.

Infolge berselben vereinigte sich die Bersammlung sast einhellig zu der Erklärung, "an der in der Kirchenordnung verliehenen Bersassung sesthalten zu wollen, mit der Maßgabe, daß die ferner nöthige zeitgemäße. Entwidlung derselben auf versassungsmäßigem, organischem Wege geschehe." Die Frage wegen Betheiligung an der projectirten Landessunde betreffend, beschloß die Bersammlung (mit Ausschluß von nur 6 Stimmen), daß die Landessunde allerdings von der Provinzialspuode zu beschieden sei, jedoch mit dem Borbehalt, daß deren Beschüsse für die Provinzialsirche erst alsdann Geltung betommen könnten, wenn sie eventuell auf organischem Wege derselben ansgeeignet und von der Provinzialspuode genehmigt sein würden.

Nachbem die Berfammlung fich zu diesen beiben Erklärungen vereinigt hatte, ging biefelbe zu einer Brufung bes Entwurfes ber Berordnung, die Einberufung der evangelischen Landesspnode betreffend, über, wobei jedoch, wegen mangelnder Reit, nur die prinzipiellen Buntte ins Auge gefakt wurden. Eine lebhafte Discuffion murbe burch die Frage veranlaft, ob die Brovingialspnode in ihrem Bestande von 1847 competent sei bie Deputirtenwahl jur Landesspnobe zu treffen, indem bervorgehoben marb, daß die bestebende Spnode von ihren Bablern bierzu tein Mandat empfangen babe. Daber erflarten fich nur 58 Stimmen für Anertennung ber Competeng, 20 gegen biefelbe. Sodann wurde, ba im Allgemeinen in Westphalen die Gemeinden und die Rreisspnoben größer, als in vielen anderen Theilen ber Monarchie waren, ber Bunich ausgebrudt, bag bie Bahl ber Deputirten gur landesspnobe statt nach Kreisen überall nach ber Seelenzahl normirt werde. Außerdem gab die Besprechung bes in bem Entwurfe angegebenen Berhaltniffes ber weltlichen und geiftlichen Mitglieder ber Laudesspnobe und ber Qualisication berselben, zur Aeußerung bes Bunsches Beranlassung, daß bie Bablbarfeit nach §g. 10 und 22 ber Kirchenordnung näher bestimmt werben möchte. -

Schließlich ward noch beschloffen, "daß die ausgesprochenen Erklärungen und Bunsche resp. Anträge der Bersammlung von dem Secretär redigirt und protocollarisch ausgeführt dem Präses zu dem Ende eingereicht werden sollten, um theils dem Cultusminister zur geneigten Renntnifinahme und Berückstigung vorgelegt, theils dem Publicum und zwar zunächst dem der Provinzialgemeinde in angemessener Beise mitgetheilt zu werden. \*)

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen ber Conferenz zu hamm find a. a. D. 1848, Abth. II. S. 81 ff. mitgetheilt.

Der Bittenberger Rirdentag, welcher am 21. Septbr. 1848 pefanimentrat und auf bie Bilbung eines evangelifchen Rirchenbundes binguwirten beschloft, fant in Weftphalen und Rheinland viel Anklang. Conferent von acitzehn Geiftlichen ber Didcefen Samm, Goeft und Unna 2. B., welche ant 2. October zu Silbent verfammelt war, erflürte ihre "frenbige Ruffimmisma au ben gebachten Beldiliffen und zu bem Amede, welchen ber Berein jur Bilbung einer evangelischen Liechenconfiberation fich vorge fest babe." - Bon anberer Seite ber fant aber bie Bittenberner Rundgebung ebenfo enticbiebnen Biberipruch. Gebenfatte religitien Lebens und firchlichen Strebens, welche icon früher bagewesen waren, traten baber in ber Aufregung ber Beit jest mit neuer und größerer Scharfe bervor, inben bie Einen für ben zu erwartenben Renban ber Lirche bas thenre Erbaut ber Bater, ben reformatorifchen Glauben in feiner vollen Integrität feftbalten, Die Anberen bagegen eine grundliche Emangipation bes religiöfen Beiftes von der firchlichen Ueberlieferung als wefentlichen Anfang zum Fortschritt und aur Befferung ber firchlichen Berbaltniffe geltenb machen wollten. bachten vorzugsweise an ihre rheinisch-weftphalische Rirche, in welcher bas Presbyterial- und Synobalpringip jest zu unverfümmerter herrichaft tommen muffe, wahrend Diese mehr Die Organisation einer evangelischen Gefammtfirche wollten, der gegenüber Abeinland und Westphalen mit ihren eigenthumlichen Einrichtungen und Trabitionen gurlichtveten mußten. In greufter Beije trat diefer (namentlich in der Rheinproving beimische) Gegensatz in ben Conferengen ber zweiten Salfte bes Jahres 1848 hervor, welche fammtlich (abgesehen von anderen Beftrebungen) ben 3med hatten, ein schleuniges Bufammentreten bet Brovingialfpnoben jur Befolufinabme über bie Berfaffung ber Rirche zu bewirten. ")

Die an das jährliche Misstonssest sich anschließende Barmer Conferenz fand am 24. und 25. August in der Weise statt, daß am ersten Tage nur Prediger, Candidaten und Theologie-Studirende mit einander verhandelten, am zweiten auch andre Glieder der Gemeinden sich mitbetheiligten, am Nachmittag des zweiten auch Frauen und Jungfrauen Zutritt hatten. Den Borsit führte Pastor Müller aus Mettmann. Als Richtschunr der Discussion wurde von der Bersammlung das apostolische Glaubensbetenntnis mit Frenden anerkannt. Bezüglich der Frage, was bei der durch die ausgesprochene Trennung von Staat und Kirche eingetretenen Lage der letztern zu thun sei, erklärte die Conferenz in Erwägung der bet längerem Berzuge

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Conferenzen wirb bier nach Rlings Auffat "Rirchlicher Bericht aus Rheinland und Beftphalen" in ber Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1849, Abth. L. S. 65 ff. berichtet.

immer bringenber werbenben Gefahr für bie Berfaffung ber Kirche, es als ihren bringenden Bunfc und wohlbegrundete Bitte an ben Beafes ber Brovinzialswode, baf möglichst bald bie Spuode zur Beschlafinahme über Die Berfaffung ber Rirde aufammen berufen werben moge." Godenn wurde noch beichteffen, biele Erflarung burch ein Schreiben an ben Brajes abmegeben, und bem Moberamen ber weftphalifden Sonobe eine freundschaftliche Angeige über biefen Befchluß jugeben ju laffen. Sierunf folgten Bethandlungen über bie Stellung ber Rirche gur Schale, über bie ber Geiftlichen aur Bolitit 2c. - Am 26. fand bann noch eine wichtige Berhandlung ftatt, ju welcher Baftor felbner in Elberfeld eingelaben batte. Sie betraf bie Stiftung einer "evangelischen Gefellschaft für Deutschland" nach bem Borbito ber frangofischen und belaifden Gefellichaften biefes Ramens. Diefelbe follte den Awed baben, "die evangelische Babrheit in ganz Deutschlund burch afle Mittel zu verbreiten, welche Gott ihr in die Band geben werbe." Die Discuffion über biefen Blan mar auferorbentlich lebhaft.\*) Indeffen veichte bie Reit nicht bin, um die Revaction bes Statuts ber zu begrundenben Befellschaft ine Reine zu bringen. Dan vereinigte fich baber in ber Buftimmung ju biefem Blane im Gangen und erwählte eine Commiffton jur Reftfiellung des Statuts, welches einer am 18. October in Elberfeld zu baltenben Generalversammlung ber Mitglieber vorgelegt werben follte. Diefer Auftrag wurde bann auch turz nachher in einer Bufammentunft zu Duffelborf ausgeführt, beren Ergebnif ein "Aufruf an bie Freunde bet evangelischen Bahrheit" nebst ben Statuten ber Gesellschaft war, welche am 18. October von ber Generalversammlung genehmigt wurden.

Bon anderer Art als die Barmer war die Düsseldorfer Consferenz vom 11. October. Auch in Barmen sand wohl mitunter ein Platzen der Geister auf einander statt, und eine Mannigsaltigkeit mehr oder weniger auseinander gehender Richtungen gab sich unverholen kund; aber es herrschte dabei doch ein brüderliches Bertramen, und der Kampf sührte inumer wieder zum Frieden. In der Düsseldorfer Conserenz dagegen standen die Oinge anders. Dieselbe war berusen von Freunden des kirchlichen Fortschritts, welche zwar immerhin von einer Reugestaltung der Kirche auf apostolischerformatorischer Grundlage redeten, aber dei der Bieldeutigkeit dieses Ausstrucks und den bekannten radicalen und auf Umgehung der rheinisch-westelbälischen Bersassundsätze gerichteten Bestrebungen eines Theiles der Einlader ein nicht ungegründetes Mistranen erregten. Die Conservativen, d. h. Diesenigen, welche bei aller Entscheedenheit des Strebens nach zeits

<sup>\*)</sup> Der Aufruf, sowie bie Statuten ber evangelischen Gefellschaft fur Deutschland find abgebruckt a. a. D. S. 75 ff.

gemäßen Reformen boch ben Boben ber Berfassung sich nicht entziehen und die Rirche nicht in ein chaotisches Urwählerspstem hineinreißen lassen wollten, waren mit Recht darauf bedacht, das Zustandekommen von Conserenzbeschlässen radicaler Art zu verhindern. So fanden sich dann in Disselborf aus allen benachbarten Gegenden, namentlich aus Berg, viele von lirchelichem Interesse beseelte Männer (35 Geistliche und 74 Aelteste und andere Gemeindeglieder) zur Conserenz ein, und zwar, wie sich hernach herausstellte, etwa zwei Drittel von conservativer Gestunung. — Unter diesen Umständen war die beiderseitige Stimmung von vornherein keine freundliche; ja, man kam vielmehr mit einer gewissen Gereiztheit und Ausgeregtheit zusammen, die nichts Gutes weissagen ließ.

Nachdem sich die Conferenz organisist batte, kamen die von dem Comité vorgelegten fechs Thefen in Frage, welche ausgebend von ber nunmehr gemahrten Glaubensfreiheit auf herstellung ber vollftanbigften firchlichen Autonomie brangen und eine burch Urwahlen ju Stande gebrachte, ju zwei Dritttheilen aus Laien bestehenbe Landesspnobe als nachstes Biel bes Strebene bezeichneten, weiterhin aber bie Confoberation aller evangelifden Rirchengemeinschaften als bas entferntere Riel, nach welchem bie Lanbetspnode hinzustreben babe, bervorboben. Allein icon die einleitende Discuffion rief einen folden Unwillen ber radicalen Bartei bervor, bak bas Comité (ben Superintenbent Consbruch ausgenommen) mit feinem Anhange (etwa 30 Conferenamitglieder) Die Conferena verließ. Der übrige Theil der Bersammlung sette nun feine Berathungen ruhig fort und erklarte feinen entschiedenen Anschluß an die Bittenberger Beschluffe sowohl bezüglich ber anzustrebenben Conföderation aller evangelischen Rirdengemeinschaften als in Betreff ber inneren Miffion. Da jeboch noch eine Reihe von Fragen unerledigt blieb, fo murbe ber Beschluß gefaßt, Die Conferenz in etwa vier Bochen in Duffelborf fortzuseten, wo bieselbe baber am 8. November wieber Bieberum bestand bie gablreiche Berfammlung mehrentheils aus Nichttheplogen; Die am 11. October Ausgeschiedenen batten fich nicht Die febr lebhafte Discuffion führte zu einer Reibe von Erklärungen und Beschläffen über Religionsfreiheit, kirchliche Autonomie 2c. im entichieben evangelischen Sinne. Die Einberufung ber Provingialfynobe wurde ale bringendes Bedürfnig anerkannt. Die Enticheidung, ob eine Landesspnode einzuberufen sei, sollte ber Brovinzialspnode anheimgegeben werben. Alles, mas eine Auflösung ber bestehenden Glieberung ber Kirche in Rheinland und Westphalen voraussete, murbe gurudgewiesen.

Acht Tage später (15. November) fand auf Einladung bes Comités, welches bie erste buffelborfer Bersammlung veranlaßt hatte, eine freie rheinisch=westphälische Rirchenconferenz unter bem Borfite bes

basigen Superintenbenten Consbruch in Dortmund statt. Anch diese Bersammlung ward zahlreich besucht (von etwa 106 Theilnehmern, zumeist Laien), und zwar zum größeren Theil von Solchen, welche nicht der (in Westphalen überhaupt weniger zahlreich vertretenen) Partei des Comité angehörten. An Kampf sehlte es daher nicht; doch war das Streben nach Einigung auf beiden Seiten so vorwaltend, daß es nicht zu solchen heftigen Reibungen, wie in Düsseldorf, kam. Die Beschlußfassung der Versammlung ersolgte im Ganzen in Uebereinstimmung mit der Düsseldorfer Conserenz. Eine Fortsetzung der Verhandlungen ward für Februar 1849 zu Duisburg in Aussicht genommen.

Infolge beffen lub bas Präsibium ber Dortmunder Conferenz zeitig genug zum Besuche einer am 28. Februar 1849 in Duisburg zu haltenden rheinisch-westphälischen Kirchenconferenz ein, welche zahlreich besucht ward, so daß die kleine evangelische Kirche gedrängt angefüllt wurde. Die Zahl der Anwesenden schätzte man auf mehr benn 500.\*)

In ben Berhandlungen biefer (vom Superintenbenten Consbruch geleiteten) Conferenz zeigte es sich, bag bie Gebanken sich allmählich aus bem Gewirre ber Zeit wiederum auf ben ficheren Weg ber Kirche zurecht gefunden hatten. Als baber vor Eröffnung ber Discussion ber Antrag gestellt wurde, daß sich die Bersammlung kar und bestimmt barüber aussprechen möge, was sie wolle und auf welchem Grunde sie stehe, ward von berselben einhellig die Erklärung abgegeben: "Wir erklären und bezeugen, daß wir mit unserem Glauben auf dem Grunde ber Bekenntnisse unfrer evangelischen Rirche und mit unfrer firchlichen Stellung auf bem Boben ber Rirchenordnung von 1835 in bem vollen Rechte unfrer Bresbyterialverfassung fteben." Dit Bezugnahme auf biefe Erklärung wurde von ber Berfammlung die proponirte Berhandlung über bie Union abgelehnt, jedoch mit bem Hinzufügen, daß man bie Berftellung einer wahrhaften Union als Aufgabe ber evangelifchen Rirche anertenne. - Die Entscheibung, ob eine Landessynobe berufen werben sollte, wurde ber Provinzialspnobe anheimgegeben, mit bem Bemerken, bag ber Theil bes Kirchenregiments, welchen nach ber Kirchenordnung von 1835 der Staat ausübe, in Rheinland und Beftphalen auf die Provinzialspnoden, als bas einzige gefetliche Organ, bis jur Ginigung über eine Berfaffung ber gefammten evangelischen Kirche Deutschlands ober boch Breugens übergegangen fein werbe. Die Ueberleitung biefes Theils bes Kirchenregiments an die Provinzialspnobe sei durch die von dem König ernannte Abtheilung im geiftlichen Ministerium zu vermitteln. — Die Bablen zur

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Berhanblungen ber Conferenz wird nach Krafft's Darftellung in ber Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1849, Abth. I, S. 219 ff. berichtet.

Spnode betreffend, verwahrte fich bie Confereng entschieben \_gegen alle Bertretung ber Rirche, Die ftatt aus firchlichen Gemeindemablen aus Urwahlen, b. b. aus Bahlen nach ber Ropfzahl, ohne bie firchlichen Bebingungen für die aktive und paffive Bablfähigkeit, bervorgegangen maren." — Bezuglich bes Rablenverhaltniffes ber geiftlichen und nichtgeistlichen Mitglieber ber Spnode wurde anerkannt, daß gegenwärtig eine größere Theilnahme ter Gemeinbeglieber an ber Berwaltung ber Gemeinbe und ber Rirche, als bisher stattgefunden, wünschenswerth erscheine. Man war baber geneigt, fich für eine gleiche Rahl beiber Theile auszusprechen. Schlieflich jedoch vereinigte fich bie Conferenz zu ber Erflärung, baf bie Bestimmung bes Rablenverhaltniffes ber Beiftlichen und Nichtgeiftlichen bem freien Ermeffen bes betreffenden Bablcollegiums überlaffen werden möge. — Die Anbahnung einer Confoberation aller beutschen evangelischen Landestirchen und Confessionen wurde als der lebhasteste Bunsch der Bersammlung allgemein anerfannt.

So hatten also die freien Conferenzen in Westphalen und Rheinland zu dem Resultate geführt, daß die bestehende Kirchenordnung als Grundlage aller kirchlichen Resormen sestgehalten und zunächst nichts anderes als eine solgerichtige Durchführung der Prinzipien derselben im ganzen Umfange der kirchlichen Organisation gesordert ward.

Ingwischen mar jedoch von Seiten ber Leiter ber beiben Brovingialfyno: ben, ba fich bas Berlangen nach Berufung außerorbentlicher Synoben immer energischer kundgab, bas Bebürfnift einer beiberfeitigen Berftanbigung auf amtlichem Bege mahrgenommen, weshalb vorläufig die Beranftaltung von Spnobal=Conferenzen, welche bie ben beiberfeitigen Brovinzialspnoben gu machenden Borlagen feststellen follten, für nothwendig erachtet wurde. In Rheinland sowohl als in Westphalen wurden baber bie Mitglieder ber letten Brovingialspnobe jur Babl einer aus brei Beiftlichen und brei Aelteften beftebenben Commiffion eingelaben. Allein in Rheinland erklärten fich nur wenige Mitglieder ber Synode mit Diefem Berfahren einverftanden, weshalb es ber Brafes Albert, ba es nur in Weftphalen zur Babl tam, für ange meffen erachtete, zu ber von ihm nach Dortmund ausgeschriebenen Synobals conferenz auch bas Moberamen ber rheinischen Spnobe einzuladen.") Am 14. September traten baber in Dortmund ber Superintenbent Ronig ans Witten, ber Pfarrer Biesmann aus Soeft, ber Superintenbent Suhold ans hausberge und Archivrath Dr. Erhard unter Borfit bes Synobalprafet Bfarrer Albert, sowie die Moberatoren ber rheinischen Brovingialspuode,

<sup>\*)</sup> Bergl. "A. v. Bethmann Dollweg, bie Befoluffe ber Dortmunber Spnobal. Confereng", in ber Bonner Monatsfchrift 1849, Abth. I, S. 20 ff.

Brafes Superintenbent Schmidtborn aus Beklar und Affessor Superintensbent Biesmann aus Lennep zu einer Conferenz zusammen.\*)

Die Conferenz einigte fich, nachdem fie fich über die Aufgabe ihrer Berathung \*\*) verftändigt hatte, über folgende Buntte:

- "1. Die Kirche erkennt bas weltliche Schutz und Auffichtsrecht ber Staatsregierung im Aenferen (ius majestaticum circa sacra) mit ber Berpflichtung, Die Rirche in ihren Rechten gegen jebe Beeintrachtigung ju fouten, und mit ber Berechtigung, möglichen Berletungen ber Staatsgesete und Beeintrachtigungen bes Staatszweckes feitens ber Rirche entgegenzutreten, fortwährend an. Wenn inbessen ber Staat, außer bem iure circa sacra bisher, und auch nach der rheinisch-westphälischen Kirchenordnung vom 5. Marz 1835 und nach ben Dienstinftructionen für die königlichen Regierungen, Confistorien und Generalsuperintenbenten, mefentliche Rechte in der eigentlichen Kirchengesetzgebung und Berwaltung (ius maiestaticum in sacra) ausübte, fo tann letteres nach ben neueren Umgestaltungen ber Staatsverfassung nicht mehr stattfinden. Dieser Ansicht liegt die Ueberzeugung jum Grunde, bag, nach ben Grundfaten ber evangelischen Rirche, "weltlich und geiftlich Regiment follen mohl unterschieben werben"" eine absolute Trennung bes Staates und ber Rirche aber nicht ausführbar ift, indem der Staat anerkennen muß, daß er jur Förderung des Rechtes und ber geistigen und materiellen Interessen seiner Burger ber fittlich=religiösen Bildung bedarf, welche nur burch bie Rirche vermittelt werden tann; bie Rirche dagegen für biefe geistige Dienstleiftung ben Schut und die materielle Unterftützung bes Staates in Anspruch zu nehmen berechtigt ift."
  - "2) Die Kirche nimmt hiernach die ihr ursprünglich zustehenden und zur Erreichung ihres Zweckes nothwendigen Rechte in Ansehung der kirche lichen Gesetzgebung und Leitung, in Lehre, Cultus und Berfassung, selbste ständig und mit Ausschluß aller Staatsmitwirkung in Anspruch. hiernach sind diejenigen Baragraphen der Kirchenordnung, welche dem Staate in jenen Gegenständen eine Mitwirkung oder Entscheidung zusprechen, abzunändern."

<sup>\*)</sup> Superintenbent Consbruch zu Dortmund hatte bie auf ihn gefallene Bahl wegen Breifels an ber Rechtsgilltigkeit ber ganzen Anordnung abgelehnt, weshalb Superintenbent huholb au seine Stelle getreten war. Die mitgewählten Aeltesten, Lands und Stadtgerichtsrath von Rappard aus Unna und Oberlandgerichtsaffesson Diepenbroid-Grüter aus Petershagen waren burch unaufschiebliche Amtsgeschäfte am Erscheinen verhindert.

<sup>\*\*)</sup> In bem Einlabungsforeiben war biefelbe angewiesen zu erwägen, "welche Borlagen über bie burch bie veränderte Staatsversaffung nothwendig gewordenen Bersänderungen ber Kirchenordnung einer bemnächft zu berufenden außerordentlichen Prosbinzialspnobe zu machen sein wurden."

- "3. Als gesetzebendes Organ der Kirche ist für unfre Provinz, durch §. 49 der Kirchenordnung, die Provinzialspnode bereits ausgestellt, welche mit den Kreisspnoden und durch diese mit den Presbyterien der Gemeinden in versassungsmäßiger organischer Berbindung steht. Hierbei behält es sein Bewenden, mit der Modisication, daß die Beschlüsse der Provinzialspnode, zu ihrer Gültigkeit, der Staatsgenehmigung nicht bedürsen, außer in dem Falle, wo sie in weltliche Staatsrechte eingreisen. Beränderungen in der Kirchenordnung selbst können, da dieselbe für die rheinische und westphälische Provinzialspnode gleichmäßig bestimmt ist, auch nur durch einen gemeinsamen Beschluß bei der Provinzialspnoden bewirkt werden. Dem Staate steht es frei, sich von den Beschlüssen der Synode amtliche Kenntniß zu verschaffen, und zu dem Ende einen Staatsbeamten als Commissarius zu der Synode zu beputiren."
- .4. Als vollziehende und verwaltende Beborde wird von ber Provinzialspnode ein vermanentes Collegium unter bem Namen eines Confistoriums gemählt, auf welches, mit Ausschlug ber eigentlichen firchlichen Gefetgebung, alle biejenigen tirchlichen Rechte übergeben, welche bie Rirchenordnung ben Confistorien, Regierungen und anderen Staatsbeborben beileat. Bierber aebort 1. die Sorge für Aufrechthaltung und Ausführung ber Rirchenordnung; 2. Die obere Aufficht über Die Superintenbenten, Bfarrer, Bresbyterien, Reprafentationen, Canbibaten, Schullehrer, Rirchendiener und andere firchliche Personen und Gegenstände, wie folche für die einzelnen Bezirte, nach §. 37 ber Kirchenordnung ben Preisspnoben, und nach §. 38 insbeson= bere ben Superintenbenten gutommt; 3. Die obere Aufficht über bas Rirchen-, Soul- und Armenvermögen ber Bemeinden, wie folche bieber ben königlichen Regierungen guftanb, beziehungsweise nach ber naber festzustellenben Berwaltungsordnung; 4. die Brufung ber Candibaten unter firchenordnungsmäßiger Theilnahme ber Provinzialsynobe, nach §. 49 ber Kirchenordnung; 5. die Bestätigung ber Bocationen ber Brediger; 6. die Befugnif zur Theil= nahme an den Sitzungen der Brovingialspnode; 7. die Bertretung der Kirche ben Staatsbehörben gegenüber. Das Confistorium empfängt feine Dienstinstruction von der Brovinzialspnode, bat berfelben über feine Berwaltung. auf Erfordern, Austunft zu geben, und die Beschluffe der Brovinzialspnobe Findet bas Confiftorium einen Synobalbefdlug nachtbeilia auszuführen. so tann es benselben ber Synobe, jeboch nur einmal, zu nochmaliger reiferer Berathung zurückgeben, und hat alsbann dem Prafes, binnen einer näher zu bezeichnenden Frift, biervon Anzeige zu machen."
- "5. Das Confistorium besteht aus einem geistlichen Bräsidenten, welcher ben Titel eines Generalsuperintendenten führt, und vier Mitgliedern, wovon zwei geistliche und zwei weltliche, und unter ben letteren nothwendig ein

Rechtsgelehrter ober Justitiarius. Die Wahl berselben geschieht so, baß von der versammelten Provinzialspnode drei Bersonen mit absoluter Masjorität denominirt werden, aus denen dann das Consistorium selbst einen auswählt. Bei der Besetzung des Consistoriums ist darauf zu sehen, daß auch die theologische Wissenschaft in demselben gentlgend vertreten ist. Das nöthige Subaltern-Personal hat das Consistorium sich selbst, nach einem von der Provinzialspnode zu vollziehenden Etat zu wählen."

- "Bei ber erstmaligen Besetzung bes Consistoriums werben bie gegenwärtig fungirenden Mitglieder besselben in ihren Stellungen von Seiten ber Brovinzialspnobe anerkannt, und nur die vacanten Stellen in der angegebenen Beise besetzt."
- "6. Außer baf ber Rirche, wie fich von felbst versteht, ber rechtlich geficherte Besit und bie eigne Berwaltung ihrer Rirchen-, Bfarr-, Schul- und Armenfonds ungefränkt verbleibt, nimmt die Brovinzialspnobe auch den ungeschmalerten Fortbesit ber bisber aus Staatsfonds für biefe Zwede geflossenen Leistungen, namentlich auch die Dotation der Consistorien als kirch= licher Beborben und bie bisber ben Confistorien und Regierungen für firchliche Zwecke überwiesenen Fonds, nebst einem verhältnißmäßigen Antheil ber gleichartigen, von bem Cultusministerium unmittelbar verwalteten Mittel, als ein ihr rechtlich zustebenbes Gigenthum in Anspruch. Bur Berftellung ber zum Bestehen ber evangelischen Kirche nothwendigen, ihr noch mangeln= ben, von ben Spnoben aber als bringend icon wiederholt in Antrag ge= brachten und von den Staatsbeborben bereits anerkannten Institutionen, namentlich eines evangelischen Bredigerfeminars, ber Anstellung von Synobal= canbibaten und Bulfegeistlichen, Grundung neuer Pfarrfpfteme, Synobaltoften, Unterftugung burftiger und emeritirter Beiftlicher u. bgl. m. werben bie an ben bisherigen Fonds noch mangelnben Bufate nach einer aufzustels lenden fpezielleren Berechnung mit Sinfict auf die rechtliche Nothwendigkeit ber Herstellung eines ber Dotation ber römisch-katholischen Kirche analogen Berhaltniffes gleichfalls in Anspruch genommen."
- "7. Da unsere, die beiden Provinzen Rheinland und Westphalen verbindende Kirchenversassung anerkanntermaßen der Fortbildung und weiteren Entwicklung fähig und bedürftig ist, so werden für diesen Zweck, in Gemäßbeit des oben bei §. 3 ausgesprochenen Grundsates, beide Provinzialspnoden sich periodisch und nach Bedürfniß gemeinschaftlich versammeln, während die speciellen Berhältnisse jeder Provinz, durch welche die Kirchenordnung im Ganzen nicht alterirt wird, nach wie vor von jeder betressenden Provinzialspnode allein und selbständig berathen werden."

"Für jest, wo bie Beitverhältniffe einen balbigen Busammentritt beiber Spnoben wünschenswerth machen, es aber zugleich unerläßlich ift, auf bem

gefehlichen Boben ber bisherigen Rirchenverfaffung orbnungemäftig voraufdreiten, erfucht bie Confereng bie beiben Brafibes ber Brovingialfnoben, 1. fofort burd ein gemeinschaftliches Immediatgefuch Seine Dajeftat ben Ronia, ale gegenwärtig noch rechtmäßigen Inhaber ber Rirchenregierung, um Benehmigung einer folden eventuellen combinirten Spnobe ju bitten; 2. bei bem Cultusministerium unter abschriftlicher Mittheilung bes Schreibens an Se. Majeftat ben Ronig bie Bewilligung ber erforberlichen Roften au be-Da zwar von ber westphälischen Brovinzialspnobe bereits ein eventueller Beidluft für bie gemeinschaftlich in Duisburg zu haltenbe Spnobe gefaßt worben, von Seiten ber rheinischen Provinzialspnobe aber ein Aehnliches noch nicht geschehen ift, so wird zuerft und zwar balbmöglichft und an gleichem Tage jebe Spnobe fich abgesonbert, resp. in Soeft und Reuwieb, versammeln, und hier in ihrer erften Sigung über eine eventuelle gemeinschaftliche Synobe Befchluß faffen. Fallt biefer Befchluß feitens ber rheinischen Spnobe bejabend aus, movon bann fogleich an bie weftpbalifde Spnode Nachricht zu geben ist, fo werben beibe Spnoben fich von ihren refp. Berfammlungsorten nach Duisburg begeben und bort vom Freitage nach bem erften Busammentreten an ibre Bersammlungen fortfeten."

- "8. Die fünftige Bereinigung ber rheinischen und westphälischen Brovingialfynobe mit anderen Lanbestheilen zu einem größeren Bangen tann nur auf bem Grunde einer mahren Presbyterial= und Synobal=Berfaffung gefcheben, wie folde, ihrem wefentlichen Begriffe nach, in unfrer Rirchenorbnung angebeutet ift, und auf bem Grundfate von ber normirenben Autorität bes Bortes Gottes in Sachen ber Lehre und bes Cultus berubt. Da bie beiben bieffeitigen Synoben es für ihre Aufgabe erkennen, eine folde Berbindung, junachst ber verschiedenen preufischen Brovingen angubabnen, und biefen zur Erreichung ber Segnungen unferer Berfaffung in brüberlicher Treue behülflich zu fein, so werben fie fich an bas Cultusministerium mit bem Antrage wenben, biejenigen Bestimmungen ber rheinisch-westphalischen Rirchenordnung, welche fich auf die Bilbung von Bresbyterien, Rreis- und Brovingialspnoben beziehen, für bie evangelischen Gemeinden in ben öftlichen Brovingen vorläufig in Wirksamkeit treten zu laffen, um baburch eine kirchliche Organisation ber einzelnen Provinzen und weiterhin eine organische Berbindung ber gesammten evangelischen Rirche in bem prengischen Staate anzubahnen, fo lange bis eine bobere Berbindung ber evangelischen Rirde von gang Deutschland zu erreichen sein wirb. Benn aus einer folden firchlichen Bereinigung ber preufischen Provinzen eine allgemeine Landesspnote hervorgeht, so wird sich aus dieser auch ein Oberconsistorium, analog wie bas Brovingial=Confistorium aus ber Brovingialfpnobe, bilben."
  - "9. Da nach §. 117 ber Kirchenordnung die Aufsicht über driftliche

Erziehung der Jugend der Kirche und ihren Organen obliegt, diese aber wesentlich von der Bildung der Lehrer abhängt, so steht der Provinzialspnode und dem Consistorium auch die Aussicht-über die religiöse Bildung in den Schullehrer-Seminarien zu. Aus demselben Grunde wird für die kirchlichen Organe das Recht der Mitbestätigung der erwählten Schullehrer in Anspruch genommen. Nicht minder muß auch die Aussicht über den Religionsunterricht und die religiöse Erziehung in den Gymnasten der Kirche zustehen."

- . 10. Da auf ben Universitäten, burd bie theologischen Facultäten, Die Bilbung ber Lehrer ber Kirche geschieht, Die Rirche also bei ber Besetung derfelben wefentlich betheiligt ift, fo übt fie, nach Analogie bes ber tatholifden Rirde auftebenben Rechtes, an ber Ernennung ber Brofesioren ber Theologie burch bas Confistorium und bie Examination&-Commission eine Mitwirkung aus. Die theologische Facultät hat bagegen bas Recht, burch einen aus ihrer Mitte zu ernennenben Deputirten mit Git und Stimme an ben Berhandlungen ber Provinzialspnobe Theil zu nehmen. Die Synobe spricht bierbei bie bestimmte Forberung aus, baf (bei einer möglichen Umgestaltung bes acabemischen Unterrichtswesens) bas in ben Statuten ber Universität Bonn ausgesprochene Berbaltnig ber bortigen theologischen Facultat jur evangelischen Kirchenlehre unverändert erhalten wirb. Demnachst wird sie in einem besonderen Schreiben an die theologische Facultät bas Bertrauen aussprechen, bag biefe ihrerfeits für bie Aufrechthaltung biefes Grundfages mitwirfen werbe."
  - "11. Da die bestehenden Patronatrechte des Staats mit der jetigen Berfassung nicht mehr im Einklang stehen und überhaupt die Patronatverhältnisse die Ausübung der Preschyterial-Rechte mannigsaltig beschränken, so beantragt die Synode wiederholt, daß in §. 4 der Kirchenordnung unter Patronen nur Privatpatronate zu verstehen sind, und auch die Rechte der letzteren nach dem Bunsche der Gemeinden auf gesetzlichem Wege aufgelöst werden können."
  - "12. Borstehende, von den Bersammelten einstimmig beschlossenen Anträge sollen vor ihrer Borlage an die Provinzialspnode sämmtlichen Kreissynoden und Preschpterien mit dem Anheimgeben etwaiger gutachtlicher Aeuserung mitgetheilt werden. Anderweitige Anträge auf Beränderungen einzelner Bestimmungen der Kirchenordnung werden der nächstevorstehenden außerordentlichen Provinzialspnode nicht vorgelegt, sondern bleiben einer solgenden vorbehalten, bei der sie dann auf kirchenordnungsmäßigem Wege einzubringen sind."

Dieses waren bie überaus bebeutsamen Beschlüsse ber Dortmunder Synodalconferenz, in beren Sinne man nun die alsbaldige Einberufung einer rheinisch-westphälischen Gesammtspnode, welche die Dortmunder Buncta-

tion revibiren und befinitiv feststellen sollte, erwartete. Allein bie außere Situation begann gerade bamals ben hoffnungen ber beiden Provinzialkirchen ungunftig, begann wenigstens eine wesentlich andere zu werben, als sie vordem war.

Allerdings verkündete bie Berfassungs-Urkunde vom 5. December 1848 in Art. XII. ben Sat: "Die evangelische und bie romisch-katholische Rirche, fowie jebe andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbstftandig", weshalb es noch immer als felbstverftandlich galt, daß bie Rirche von ber bisherigen staatlichen Bevormundung befreit werben muffe. Bon ber Ueberzeugung ausgehend, bag bie evangelische Kirche nothwendig aus fich felbst ihre Berfaffung zu erzeugen habe, forberte baber ber Minister ber geiftlichen Angelegenheiten, Berr von Bobenberg ju Berlin, bie acht königlichen Brovinzialconfistorien, die sechs evangelischetheologischen Facultaten ber Landesuniversitäten und bie vier Doctoren und Brofessoren ber Rechte, Jacobson und Mejer in Königsberg, Stahl in Berlin und Bafferschleben in Breslau, zu umfaffenden Berichten und Gutachten über bie Dagnahmen auf, beren es bedurfe, "um ber evangelischen Rirche auf bem rechtlichen Wege zu einer Berfaffung zu verhelfen, welche ihr fowohl eine Bertretung ihrer Rechte und ihres Intereffes gegenüber bem Staate und ben übrigen Religionsgesellschaften, als eine felbstftandige Leitung ihrer Angelegenheiten fichern", bamit bie bis zur befinitiven Feststellung ber firchlichen Berfaffung mit jener Leitung ju betrauenbe Beborbe in ben Stand gefett werbe, fich unverzüglich mit ber Berathung ber an bes Konigs Majeftat zu richtenben Antrage ju beschäftigen. - Fast fammtliche Gutachten\*), welche in Folge beffen in Berlin eingingen, erklärten fich fur bie Berufung einer Landessynode, allein die Dehrzahl berfelben ftimmte bafur, bag juvor bie unteren Stufen einer synobalen Organisation ber Rirche, Bresbyterien und Kreisspnoben bergestellt werben mußten, und bag man, bis biefes gefcheben fei, die Einberufung ber Landesspnode auszuseten habe.

Inzwischen war jedoch in der obersten Leitung der kirchlichen Angelegenheiten eine wesentliche Beränderung eingetreten. Bis dahin hatte nemlich die Wahrnehmung der evangelischen Gesammtinteressen dem jedesmaligen Minister der geistlichen Angelegenheiten zugestanden.\*\*) Seitdem jedoch der

<sup>\*)</sup> Diese neunzehn Gutachten (bas Consistorium zu Coblenz hatte nemlich einem vorläufigen Gutachten später ein vollftändigeres nachgesandt) wurden im Austrag bes Ministers von Brof. Dr. Richter gebruckt veröffentlicht (Berlin und Leipzig, 446 S.)

<sup>\*\*)</sup> Rach ausbriicklicher Bestimmung ber Gesetze (Berordnung vom 27. October 1810) war ber Minister ber geistlichen Angelegenheiten nicht bloß berusen, die Rechte bes Staates in Religionssachen (bas ius in sacra) wahrzunehmen, sondern war auch mit ber Bollmacht zur oberen Leitung ber evangelischen Kirchensachen selbst belleibet

Minister ber geistlichen Angelegenheiten zugleich ber (unabhängig vom religiösen Bekenntnik einberusenen) Lanbesvertretung verantwortlich geworben war, tonnte biefes Berhältniß fich nicht mehr balten. Nothwendig mußten bie Functionen bes Ministers ber geiftlichen Angelegenheiten auf benjenigen Reffort beschräntt werben, welcher bemfelben bisber im Auftrage und im Namen bes Staates zugebort batte, nemlich auf bas ius einea sacra, wogegen Die Bahrnehmung ber Gesammtintereffen ber evangelischen Rirche einem vom Staate unabhangigen firchlichen Organe ju übertragen mar. In Diefem Sinne erfolgte die königliche Orbre vom 26. Januar 1849. Diefelbe trennte, wenigstens in ben wesentlichften Beziehungen, bas innere Gebiet ber evangelischen Rirche von bem Reffort bes Ministers ab, indem burch fie "bis zu bem Zeitpunkte, mann bie evangelische Kirche fich über eine selbstständige Berfaffung vereinigt haben, mithin ber Art. XII. ber Berfaffungs-Urtunde vom 5. December 1848 in Bollziehung zu feten sein werbe," bie oberfte Berwaltung ber inneren evangelischen Kirchensachen einem "Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten, Abtheilung für bie inneren evangelischen Kirchen= fachen" jur collegialischen, von bem Minister unabhangigen, von einem eignen Borftand geleiteten Bearbeitung übertrug. Diefer neu constituirten oberften Rirchenbehörde wurde nun fofort aufgegeben, "fich unverzüglich mit ber Berathung ber zur Bollziehung bes Art. XIL ber Berfaffunge-Urlunde erforderlichen Magregeln zu beschäftigen."

Bon jest an gewann in Berlin eine vollständig andere Auffassung der kirchlichen Frage Raum. In dem Immediatbericht, welchen die Abtheilung sür die inneren Kirchensachen in Uebereinstimmung mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten erstattete, erklärte dieselbe die Annahme, daß nach der constitutionellen Theorie das landesherrliche Kirchenregiment aushören müsse (mit Recht) für unhaltbar, und erkannte zwar die Bildung eines (spenodalen) Organs für die Repräsentation der Kirche nach Außen und nach Innen als eine absolute Bedingung der Selbsiständigkeit der Kirche an, wies aber die Forderung einer versassungebenden Landessphoode energisch zurück.

Diese letten Anordnungen und Kundgebungen waren in der Metropole des Reichs noch nicht erfolgt, als es doch hier schon feststand, daß der in den westlichen Provinzen angeregten Fortentwicklung der Berfassungsverhältnisse nothwendig halt geboten werden musse. Die daselbst beantragte Beranstaltung einer Gesammtspnode beider Provinzialkirchen wurde daher in Berlin nicht genehmigt; vielmehr wurde es für angemessen befunden, daß jede der

und war in dieser Beziehung ganz in die Stellung eingetreten, welche vor 1810 die evangelischen oberften Kirchenbeborden, das lutherische Oberconsistorium und das ressouwirte Kirchendirectorium eingenommen hatten.

beiben Brovinzialspnoben für fich zu einer außerorbentlichen Berfammlung zusammentrete, wobei benselben nur gestattet sein follte, sich burch Deputationen gegenseitig zu beschieden.\*)

Die mit größter Spannung erwarteten außerorbentlichen Berfammlungen ber Provinzialspnoben traten daher endlich zusammen, — die rheinische am 17. März in Duisburg, die westphälische am 20. März in der Reinolditirche zu Dortmund.

Die rheinische Provinzialspnobe, welche burch teine Spnobalcommission vorbereitet war, und in ihrem Schooke noch mancherlei unvermittelte Gegensätze ber kirchlichen Richtungen barg, hatte sich die Objecte ihrer Berathung erst noch zu schaffen. Daher ward in Duisburg vor Allem eine aus zwanzig Mitgliedern bestehende Commission erwählt, welche Borlagen oder Anträge für das Plenum der Spnode ausarbeiten sollte. In der ersten Woche hielt daher in Duisburg fast ausschlieklich die Commission Sitzungen.

Anbers bagegen war bie Lage ber westphälischen Brovinzialspnobe. Diefelbe fand bie mit großer Sorgfalt und Bracifion ausgearbeiteten Borlagen ihrer Berhandlungen bereits vor und alle Mitglieder waren fich über bas, mas jett geschehen muffe, vollkommen flar. Denn bas leuchtete allen Mitgliedern der Synode ein, daß es diesmal nicht sowohl ihre Aufgabe sei, den inneren Ausbau der evangelischen Kirche zu erwägen, daß jetzt vielmehr bie Stellung ber Rirche, nachbem biefelbe burch bie inzwischen erfolgte Beränderung ber Staatsverfassung angewiesen war, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen, ganz neu begründet werden muffe. Es galt baber vor Allem, die evangelische Kirche ber Broving aus ihren bisherigen Berfaffungsverhältniffen in einen neuen Berfaffungezustand überzuleiten. Indeffen ichien Die Auseinandersetzung mit ben "interimistischen" Rirchenbehörden boch nur ein Bruchtheil ber Aufgabe ju fein, beren Erledigung Gott in biefer ernften und gewaltigen Zeit von ben Organen ber Kirche forberte. Lippen ber Nation mit lautem Jubel ertonenbe "O nein, o nein, sein Bater land muß größer fein" - machte fich auch in ben tirchlichen Bunfchen und

<sup>\*)</sup> Als Bräses Albert auf Grund des §. 7 der Dortmunder Bereinbarung bei des Königs Majestät die Genehmigung einer combinirten Synode beantragte, wurde der selbe durch ein Ministerialrescript vom 22. Januar 1849 darauf aufmerkam gemacht welche Nachtheile daraus für die Landestirche entstehen müssen, indem überhaupt "die edangelische Kirche ihre durch die Berfassurkunde angewiesene Stellung nur dann werde entwickeln und behaupten können, wenn ihre einzelnen Theile auf dem gemeinssamen Grunde durch ein äußeres Band mit einander blieben. Schon aus diesem Grunde sei es dringend rathsam, daß von einem Schritte abgestanden werde, welcht die Gesahr einer Losreißung der Synodaltirche von den übrigen Theilen der Kirche in sich trage."

Hoffnungen geltend, und in Westphalen hoffte man daher nicht nur auf eine erganische Einigung mit der rheinischen Synode, sondern sogar auf herstellung einer die gesammte evangelische Kirche des Reiches umfassenden pressehterialen und synodalen Organisation. Ja man glaubte sogar den Aufbau einer vereinigten evangelischen Kirche der gesammten deutschen Nation auf presbyterialer und synodaler Grundlage in nicht sehr ferner Zeit hoffen zu dürfen.

Die Grundlagen ber Berathung ber Spnode waren bie Proponenda ber Dortmunder Confereng mit ben über biefelben eingegangenen Gutachten ber Presbuterien und Rreissunoben. Bei Ermägung berfelben mar aber bie Berfammlung von bem Gebanten ihrer inneren Bufammengeborigkeit mit ber rheinischen Brovingialfpnobe (welche bei Eröffnung ber weftphälischen Synobe in Dortmund burch ben Generalsuperintenbenten Dr. Rapper, burch ben Brafes Schmidtborn und viele andere Bruder aus Rheinland vertreten war), so febr erfüllt, daß sie von vornherein beschloß, ihre Abstimmungen "in allen einer Bereinbarung amifchen beiben Brovingialfynoben unterliegenden Fragen nur als vorläufige, nicht befinitive Abstimmungen anjufeben und mit bem Borbehalt einer bemnächftigen endgültigen Entfcheibung abzugeben." Auferbem murbe am 23. Marg von ber Synobe eine aus brei Beiftlichen und zwei Aeltesten bestehenbe Deputation nach Duisburg entfendet, welche mit ber bafelbst versammelten rheinischen Synobe Ibeg, mit ber noch bie Borlagen für bas Blenum ber Spnobe ausarbeiten= ben Commission) wegen ber gemeinsamen Interessen verhandeln follte, weshalb für ben 24. März bie Blenarfigung ausfiel.

Am 28. März wurde die Spnode, an deren Verhandlungen als Abseordneter der theologischen Facultät zu Bonn Dr. Dorner Theil genommen hatte, mit der siebenten Sitzung geschlossen. Das Hauptresultat der stattgehabten Verhandlungen war folgende (zweimal, nemlich vor und nach der Beschickung der rheinischen Synode erwogene) Reihe von Beschlüssen, in denen die Proponenda der Dortmunder Conferenz im Wesentlichen genehmigt waren:

§. 1. Die Kirche erkennt das weltliche Schutz und Aufsichtsrecht ber Staatsregierung im Aeußern als die Berechtigung, möglichen Berletungen der Staatsgefete und Beeinträchtigungen des Staatszweckes seitens der Kirche entgegenzutreten, mit der Berpflichtung, die Kirche in ihren Rechten gegen jede Beeinträchtigung zu schützen und ihr zur Erreichung ihrer Zwecke materielle Unterstützung zu gewähren, fernerhin an. Wenn indessen ber Staat außerdem bisher — noch wesentliche Rechte in der eigentlichen Kirchengesetzgebung und Berwaltung ausübte, so kann letzteres nach den neueren Umgestaltungen der Staatsverfassung nicht mehr stattsinden.

- §. 2. Die Kirche nimmt hiernach die ihr ursprünglich zustehenden und zur Erreichung ihres Zwedes nothwendigen Rechte in Ansehung der fichen Gesetzgebung und Leitung, in Lehre, Cultus und Berfassung selbstständig in Anspruch und übt dieselben künftig durch ihre gesetzlichen Organe mit Ausschluß aller Staats-Mitwirkung. —
- §. 3. Als ein gesetzgebendes Organ ber Kirche ist für unfre Provinz durch §. 49 der Kirchenordnung die Provinzialspnode bereits aufgestellt, welche mit den Kreisspuoden und durch diese mit den Presbyterien der Gemeinden in versassungsmäßiger, organischer Berbindung steht. Hierbei behält es sein Bewenden, mit der Modification, daß die Beschlässe der Provinzialspnode zu ihrer Gültigkeit der Staats-Genehmigung nicht mehr bedürsen, außer in dem Falle, wo sie in Staatsrechte eingreisen. Beränderungen in der Kirchenordnung selbst können, da dieselbe für die rheinische und westphälische Provinzialspnode, gleichmäßig bestimmt ist, auch nur durch einen gemeinsamen Beschluß bei der Provinzialspnoden bewirkt werden. Dem Staate steht es frei, sich von den Beschlüssen der Spnode amtliche Kenntnis zu verschaffen und zu dem Ende einen Staatsbeamten als Commissarius zu der Spnode zu deputiren.
- §. 4. Der Brovingialspnobe fteht als vollziehende und vermaltende Beborbe ein vermanentes Collegium unter bem Namen Confiftorinm gur Seite, auf welches, mit Ausschluß ber firchlichen Gefengebung alle biejenigen firchlichen Rechte übergeben, welche bie Kirchenordnung ben Confistorien, Regierungen und anderen Staatsbehörden beilegt. Dierber gebort 1) bie Sorge für Aufrechthaltung und Ausführung ber Rirchenordnung; 2) bie obere Aufficht über bie Rreisspnoben, Superintenbenten, Bfarrer, Bresbyterien — und andre kirchliche Personen; 3) die obere Aufsicht über bas Rirchen =, Soul = und Armenvermogen ber Gemeinben -; 4) bie Brufung ber Candidaten unter firchenordnungsmäßiger Theilnahme ber Provinzials fpnobe —; 5) bie Bestätigung ber Bocationen ber Brediger; 6) bie Befugniß zur Theilnahme an ben Sitzungen ber Brobingialfpnobe, jeboch ohne Stimmrecht; 7) bie Bertretung ber Rirche nach Aufen. Das Consisterium empfängt seine Dienstinstruction von ber Provinzialspnobe, - und hat bie Befcluffe berselben auszuführen. Findet bas Confistorium einen Spnobalbeschluß nachtheilig, so tann es benfelben ber Spnobe, jeboch nur einmal, ju nochmaliger reiferer Berathung gurudgeben. - Die Brovingialfynobe wirb bem Confistorium aus ihrer Mitte eine Anzahl Bertrauensmänner bezeichnen, welche in wichtigen Angelegenheiten von bemfelben zu Rathe zu ziehen find.
- S. 5. Die Bahl ber Mitglieber bes Confistoriums besteht außer bem Bräfibenten aus zwei Geiftlichen und zwei Beltlichen. Bei Befetzung ber geistlichen Stellen bes Confistoriums ift barauf zu feben, bag auch die theo-

logische Wissenschaft in benielben genigent vertreten wied. Präsident der Consisteriums kann sowohl ein Gesiklicher als Weltlicher sein. Wenn der Präsident aber ein Nichtgesiklicher ist, is wird Am: und Titel eines General superintendenten einem gesäklichen Mitgliede sidertragen. Dieser fungirt in Berhinderungsfällen des weltlichen Präsidenten als Bier Präsident. Die Wahl der Mitglieder geschiedt so, das von der versammelten Provinsialig node drei Personen mit absoluter Stimmenmehrdeit denominist werden, and denen das Consisterium seldst einen ausnahltt. Der Präsident der Ernsisterriums wird jedoch von der Provinzialignode seldst unmittelbar durch absolute Stimmenmehrbeit gewählt.

- §. 6. Außer daß der Kirche, wie sich von selbst verstebt, ber tratifich gesicherte Besit und die eigne Berwaltung ihrer Kirchene, Platte, Schul und Armensonds ungekränkt verbleibt, nimmt die Problinialsphiede auch den ungeschmälerten Fortbesit der disher aus Staatssonds für diese Amerke gie trossenen Leistungen, namentlich auch die Dotation der Gonststeien, als sirchlicher Behörden, und die disher den Consisten und Meglerungen sillt firchliche Zwecke überwiesenen Fonds, nehst einem verhältnismäßigen Anthelt der gleichartigen, von dem Cultusministerium unmittelbar verwalteten Mittel, als ein ihr rechtlich zustehendes Gigenthum in Antpench. Inr herstollung ber zum Bestehen der evangelischen Kirche nothwendigen, ihr noch mangeloden, von den Spueden aber als dringend siche nothwendigen, ihr noch mangeloden, von den Spueden aber als dringend sichen wiederholt in Antreg gehenkten und von den Staatsbehörden bereits amerkannten Institutionen, namautich eines eranzelischen Bredigerseminars, der Anstellung von Insabel-Conditiven und Hälfes-Geinklichen u. val. m. werden vie an von sieherigen Annba noch mangeloden Zusässe — gleichkalls in Ansbruch zenommen.
- § 7. Za unfere, die beiden Brovinzen Abeinsand und Bestohalen vor bindeme Kirchenverfassung anerkannter Massen ver Fortbildung und weiteren Exwallung übig und bedürftig sit, so werden für vielen Zweit seide Brovinzialfunven sich verrodisch und nach Bedürfuist zeweinschäftlich versammeln, währent me speziellen Berhältnisse seber Brovinz und eber betraffinden Provinzialsunde illem met selbstständig verzeben verden.
- §. L dine Bereinigung ber cheinlichen und vollenklischen Brondniale kunde mit anderen fandestheilen in insem größeren Kanzen fin alleinschen nud angulizeben. Eine solche Bereinigung innn ihm im interferen ib inf sim Grunde der Anerfennung von insemischen sind in inter in die Grunde der Grieden Altung sin inkommenden ihren interferen ihren Anthung sind in die kehre und sie Julius ind in inter in die eine find in die gestellte und ihr ihren in die eine find in die gestellte und ihren ihren in die Bereinstelle und ihren Sungeham in ihr in die ber Breichnterials und Sungeham in die in ihren ihren

gabe erkennen, eine solche Berbindung, zunächst der verschiednen preußischen Provinzen anzubahnen und diesen zur Erreichung der Segnungen unster Bersaffung in brüderlicher Treue behülflich zu sein, so werden sie sich an das Cultusministerium, resp. die evangelische Abtheilung desselben, mit dem Antrage wenden, die wesentlichen Bestimmungen der rheinisch-westphälischen Kirchenordnung, welche sich auf die Bildung von Preschyterien, Kreis- und Provinzialspnoden beziehen, für die evangelischen Gemeinden in den östlichen Provinzen vorläusig in Wirksamkeit treten zu lassen.

- §. 9. Da nach §. 117 ber Kirchenordnung die Sorge für die gefammte religiöse und sittliche Bildung der Jugend der Kirche und ihren Organen obliegt, diese aber wesentlich von der Bildung der Lehre abhängt, so sieht der Provinzialspnode und dem Consistorium auch die Aussicht über die religiöse Bildung in den Schullehrerseminarien zu. Aus demselben Grunde wirt die kirchlichen Organe das Recht der Mitbestätigung der erwählten Schullehrer, sowie der Religionslehrer auf Gymnasien und Seminarien in Auspruch genommen. Nicht minder muß auch die Aussicht über den Religionsunterricht und die religiöse Erziehung in den Gymnasien der Kirche zustehen. —
- §. 10. Da auf ben Universitäten durch die theologischen Facultäten die Bildung der Lehrer der Kirche geschieht, die Kirche also bei der Besetung derselben wesentlich betheiligt ist, so übt sie, nach Analogie des der katholischen Kirche zustehenden Rechtes, an der Ernennung der Prosessoren der Theologie durch das Consistorium und die Eraminationscommission oder durch das Oberconsistorium, wenn dieses ins Leben tritt, eine Mitwirtung aus. Die theologische Facultät hat dagegen das Recht, durch einen aus ihrer Mitte zu ernennenden Deputirten mit Sitz und Stimme an den Berhandlungen der Provinzialspuode Theil zu nehmen.
- §. 11. Da die bestehenden Patronatrechte des Staats mit der jetigen Berfassung nicht mehr im Einklange stehen und überhaupt die Patronatvershältnisse die Ausübung der Presbyterialrechte mannigsaltig beschränken, so beantragt die Synode wiederholt, daß in §. 4 der Rirchenordnung unter Patronen nur Privatpatrone zu verstehen sind und auch die Rechte der letzteren, nach dem Bunsche der Gemeinden, auf gesetzlichem Wege aufgelöst werden können.
- §. 12. Die geistliche Abtheilung bes Ministerii soll gebeten werben bes Königs Majestät als ben jetigen Inhaber ber Kirchengewalt zu bitten, bie auf die Ueberleitung ber letteren bezüglichen Beschlusse ber Provinzialspnode überhaupt und insbesondre die auf die Berfassung unsrer Provinzialstirche bezüglichen zu genehmigen.

Eine von der Provinzialspnode ernannte Commission hat unter Berudfichtigung der ihr organisch zugehenden Anträge, sowie mit Zugrundlegung ber von ber vierten westphälischen Provinzialspnobe gebilligten Prinzipien und Vorarbeiten, in Verbindung mit der zu gleichem Zwecke von der rheinischen Provinzialspnobe ernannten Commission, eine Revision der Kirchensordnung vorzunehmen, und ist der Entwurf dieser Revision möglichst dalb den Preschyterien und Kreisspnoben zur Begutachtung vorzulegen, damit die nächste Provinzialspnobe dann definitiv darüber beschließe. Die solcher Gestalt von der Provinzialspnobe revidirte und genehmigte Kirchenordnung wird demnächst Sr. Majestät dem Könige zur landesherrlichen Sanction vorgelegt werden.

Somit hatte fich die Synobe auf alle Folgerungen, welche fich aus bem eingetretenen Umschwung ber politischen Berhältniffe mit Nothwendigkeit ergaben, vollständig und rudhaltlos angeeignet. Das uralte Band ber evangelischen Kirche mit bem evangelischen Staatsoberhaupte mar, wie es schien, für ewige Zeiten gelöft; die Rirche stellte fich in voller Unabhangigkeit von ber Staatsgewalt als eine felbstftanbige, ihre eigne Bewalt in fich tragende, freie Ordnung bem Staate jur Seite und begann von ber neu gewonnenen Grundlage aus, nachdem bie ihr von ber Staatsgewalt gefetten Schranken gefallen waren, bereits auch über bie bisher mit bem Staatsbereich felbst gegebenen Schranten und Grenzen hinwegzuseben, indem fie an die Aufrichtung einer nicht blos preußischen, sondern sogar allgemein Deutschen National= firche zu benten magte, weshalb bieselbe einen von bem Superintendenten König zu Witten eingebrachten Antrag, nach welchem bem Lanbesberrn als membrum praecipuum ber Rirche auch fernerbin bie boberen Befugniffe in ber Rirchenleitung, jedoch mehr im Sinne einer oberften Abvocatie ber Rirche ausüben follte, im bochften Grabe bebenflich fand und baber ben Bresbyterien und Rreisspnoben zur Brüfung überwies. Erft auf ber nächstfolgenben Spnodalversammlung follte über benselben endgültig abgestimmt werben. — Mit größter Frendigkeit hatte bagegen die Bersammlung ebenso wie das ihr vorgelegte Programm bes Centralausschuffes für innere Mission, so auch ben Gebanken bes von bem Wittenberger Kirchentag (21.—23. Septbr. 1848) projectirten evangelischen Kirchenbundes aller auf dem Grund und Boben der reformatorifden Betenntniffe ftebenben Rirdengemeinschaften begrugt.

Die Beschlüsse, zu benen sich bie rheinische Provinzialspnobe zu Duisburg in ihren am 27. bis 29. März 1849 gehaltnen Plenarversammlungen vereinigt hatte \*), waren mit ben Dortmunder Sunobalbeschlüssen in ber Hauptsache übereinstimmenb. Um jedoch eine völlig conforme Redaction ber gesaften Beschlüsse herbeizusühren, trat bie projectirte gemeinschaft-

<sup>\*)</sup> Diefelben find in ber Bonner Monatsichrift, Jahrgang 1849. Abth. I. S. 262—267 mitgetheilt.

liche Commission — aus ben Präsibes und 11 Mitgliedern beider Provinzialspnoden bestehend, — am 13. März 1850 in Duisburg zu neuen Berhandlungen zusammen. Resultat der zweitägigen Berathung. war die Aufstellung eines vollständigen Entwurfs einer revidirten Kirchenordnung, welcher alsbald von sämmtlichen Kreisspnoden beider Provinzen, sowie von dem Consistorium zu Coblenz und der theologischen Facultät zu Bonn begutachtet und wiederum in zahlreichen Conserenzen besprochen wurde. Bon den beiden Provinzialspnoden, welche im Herbst dieses Jahres zusammentreten sollten, ward sodann die schließliche Feststellung der revidirten Kirchenordnung erwartet.

In Weftphalen wie am Rhein freute man fich, jest endlich jum Biele jahrelangen Ringens und Strebens getommen ju fein. Denn bie "revibirte Rirchenordnung" glaubte man fcon um fo mehr als Gigenthum ber Rirche im beiberfeitigen Spnobalbereich ansehen zu können, als bie Revision sich lediglich auf diejenigen Baragraphen ber Kirchenordnung beschräntt batte, ju welchem Antrage vorlagen, nicht aber auf alle Buntte ansgebehnt war, "wo bie Kirchenordnung etwa einer Berbesserung in ber Sache ober im Ausbruck nach einem allgemeinen Maßstabe fähig ober bedürftig fcheinen konnte." Allerdings hatte bie Commiffion ben befdrankenben Antrag bes rheinischen Referenten mit Berufung auf ben ihnen geworbenen Auftrag, "bie Provinzialbeschluffe von 1844 zu berudfichtigen", zurudgewiesen; aber auch die vierte westphälische Provinzialspnode von 1844 hatte im Einvernehmen mit ber rheinischen ben Beschluß gefaft, "nicht zu einer totalen Revision und ganglichen Umarbeitung ber Rirchen= und Berwaltung8ordnung zu schreiten, sondern nur zu einer theilweisen Erganzung und Berbefferung." Daber war bie bei weitem größere Balfte ber Rirchenordnung, nemlich bie folgenden 83 §§.: 1, 3, 5, 7, 13, 33, 38, 40-42, 48, 50, 51, 53-58, 60-64, 66-69, 71, 73-76, 78-81, 88-93, 95-99, 101, 103—116, 118, 119, 121—125, 127, 130—133, 135—141, 146 m veranbert geblieben. Die Beranberungen, welche bezüglich ber §§. 10, 17, 18, 19, 22, 28, 37, 39, 82, 84, 85-87, 102, 120 befchloffen waren, betrafen bloke Berbefferungen ber Rebaction. Die übrigen 50 §g. wurden in ber Beise umgearbeitet, bag man theils die feit 1835 gefetlich bestätigten neueren Bestimmungen, theils bie Antrage ber rheinischen und westphälischen Brovinzialspnoben (namentlich ber von 1844) in die Kirchenordnung aufnahm. Dabei ward entweder die Fassung ber einen ober ber anderen Brevinzialsprobe, ober eine vermittelnbe Mobification berfelben angenommen.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Berhanblungen ber vereinigten Commissionen ber westphälischen und rheinischen Provinzialspnobe jur Revision ber Kirchenordnung zu Duisburg am 13. und 14. März 1850." Bielefelb, Drud von Belhagen u. Klasing, 1850 (72 S.) 4.

Die Substanz und das System der Kirchenordnung ward natürlich unangetastet gelassen, indem Abänderungen nur da, wo dieselben durchaus nöthig zu sein schienen, vorgenommen wurden. Hinzugesügt ward ein Borwort, welches die historische Beranlassung der Revision und die leitenden Grundsätze derselben darlegt, sowie ein neuer erster Abschnitt "Bon dem Bekenntnißstande der evangelischen Kirche von Westphalen und Rheinland". Im 3. (bez. 4.) Abschnitt wird die Amtscompetenz des Consistoriums charakteristrt. Die Zahl der §§. war hiernach von 148 auf 158 §§. gestiegen.

Bezüglich ber Auffassung ber Rechte des evangelischen Königs in der Kirche waren zwar beide Provinzialspnoden von verschiedenen Grundanschauungen ansgegangen, waren jedoch im Materiellen wesentlich zusammengetroffen. Daher hatte sich nur eine formelle Differenz ergeben, indem
die rheinische Synode die betreffenden Punkte nur in das Protocoll aufgenommen wissen, die westphälische dagegen für dieselben einen besonderen Abschnitt in der Kirchenordnung haben wollte. Die Commission einigte sich
nun schließlich dahin, daß über die Stellung des evangelischen Königs zut
Kirche kein besonderer Abschnitt in die Kirchenordnung auszunehmen, dagegen
dieser Rechte an den betreffenden Stellen derselben Erwähnung zu thun sei\*).

Die Anträge der westphälischen Brovinzialspnobe, welche nach Lage der Dinge von Jedermann als selbstverständlich betrachtet wurden, und deren höhere Genehmigung darum nicht im Entserntesten fraglich zu sein schien, waren an das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten abgegangen und ansangs erwartete man in Westphalen täglich die Proclamirung des rechtslichen Bestandes der projectirten neuen Ordnung der Kirche.

Diese jedoch blieb aus. Denn in den politischen Berhältnissen der Zeit und vor Allem in den politischen Anschauungen und Bestrebungen der Träger der Staatsgewalt war inzwischen wiederum Bieles anders geworden. In Berlin hatte man sich bereits daran gewöhnt, die auf die synodale Berselbsteständigung der Kirche gerichteten Tendenzen lediglich als Früchte von 1848 zu betrachten.

Die Bestrebungen und Bunsche ber westphälischen Spnobe von 1849 sanden baher damals keinen Anklang mehr. Bielmehr galt der Gedanke der Trennung der Kirche vom Staate und der vollständigen Selbstregierung der ersteren als mit dem Treiben von 1848 bereits beseitigt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Möller, die westphälische Provinzialspnode seit Einführung der Kirchensordnung von 1835 (namentlich S. 39 ff.), und Jacobson's gutachtliche Bemerkungen über die Revision der Kirchenordnung vom 5. März 1835 in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1850, Abth. II. S. 139 ff. — Ebendas. Jahrg. 1851, Abth. II. S. 50 ff. sindet sich ein Anszug aus der revidirten Kirchenordnung.

Deppe, Befdicte. I.

Aber babei machte fich boch bie ber gesammten mobernen Anschanungs= weise eigenthümliche Ibee, baf bas öffentliche Gemeinleben ein repräsentatives sein mußte, in welchem die Elemente des Gemeinwesens nicht blog Objecte fonbern auch Subjecte beffelben finb, fowie bas gleichzeitige Berlangen nach Berfelbstftanbigung ber Rirche und ihres Regimente insoweit geltend, als bas Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten (wie bereits mitgetheilt wurde) ameierlei als wesentliche Bedingung einer gedeihlichen Entwicklung bes firchlichen Lebens bochften Orts beantragen zu muffen glaubte, nemlich 1. Die Befestigung eines felbftftanbigen Mittelpunttes für bie Bertretung ber evange= lifden Gesammtintereffen und 2. eine Beranbilbung selbstständiger Draane für bie einzelnen firchlichen Glieberungen in benjenigen Canbestheilen, in benen biefelben noch nicht vorhanden maren. In ersterer Begiehung richtete baber tas Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten feine Antrage babin, baß es burch eine felbstständige tirchliche Bezeichnung als evangelischer Oberfirchenrath auch nach Aufen bin als basjenige, mas bas Centralorgan ber Rirche fein follte, prabicirt, und burch Erweiterung und fcarfere Begrenzung seiner Befugnisse ber Staatsbehorbe gegenüber in ben Stand gefett werbe, Die Gesammtintereffen ber Rirche nach Aufen bin mit erhöhter Birffamteit au vertreten. Durch ben Antrag ber Abtheilung für bie inneren evangelifden Kirchensachen veranlagt, verwandelte baber ber Rouig biefe Beborbe burch Erlag vom 29. Juni 1850 in ben "Evangelischen Oberfirchen= rath" und befahl zugleich - was einen Lichtblid für bie Rufunft gewährte - bag die Einführung ber Gemeinde-Ortnung in ben evangelifden Rirchen ber öftlichen Provinzen unverzüglich angebahnt werbe."

Gleichzeitig gab ein Erlaß bes Ministeriums ber geistlichen Angelegenheiten vom 28. Juni 1850 an bas Consistorium zu Münster ber westphälischen Provinzialspnobe von der Stellung des Kirchenregiments zu den Bestrebungen derselben Nachricht, indem derselbe zugleich eine Beurtheilung
der Anträge der Spnodalversammlung von 1849 enthielt, welche die prinzipielle Differenz der gouvernementalen Anschauungsweise von den Bestrebungen der Spnode offen und unverholen darlegte. Das Kirchenregiment
lehnte die bezehrte Bereinigung der beiden Provinzialspnoden ab, stellte die
von der Spnode in Anspruch genommene gesetzebende Eigenschaft in Abrede
und gab über den zur Kirchenordnung hinzugesugen ersten Abschnitt, den
Bekenntnisstand betreffend, seine Bedenken zu erkennen.

Mit tiefem Schmerze sah man in Bestphalen die Bestrebungen ber Provinzialspnode burch biesen Erlag vollständig burchkreuzt \*). Der in we-

<sup>\*)</sup> Die allgemeinste Indignation gab fich bamals in Weftphalen und Abeinland über die schmählichen Infinuationen ber "Evangelischen Kirchenzeitung" tund, welche

nigen Monaten bevorstehenden Bersammlung der sechsten Provinzialspnode schien für ihre ganze Thätigkeit der Boden entzogen zu sein, den sie in den Beschlüffen der letten Spnodalversammlung hatte, weshalb nothwendig in irgend einer Beise dafür Sorge getragen werden mußte, daß dieselbe sich dem beregten Erlasse gegenüber wieder zurechtsinden konnte. Die Beranstaltung einer freien westphälischen Spnodalconferenz schien hierzu am zweckdienslichsen zu sein. Auf ergangene Einladung des Präses Albert sanden sich daher 22 Mitglieder der Provinzialspnode aus 14 Kreisspnoden (die beiden Moderatoren der Provinzialspnode mitgerechnet) am 13. August 1850 in Hamm ein.

Bunächst handelte es sich darum, einen Weg zu sinden, auf welchem das, was durch die begehrte Combinirung der Provinzialspnoden gewonnen werden sollte, einigermaßen ersetzt werden konnte. In dieser Beziehung ließ sich aber nichts Anderes thun, als die beiden Provinzialspnoden gleichzeitig an benachbarten Orten zu versammeln. Die Conserenz erklärte baher, daß, wenn die rheinische Provinzialspnode das Bedürfniß anerkenne, mit der westsphälischen Spnode Einen Weg zu gehen und durch Deputationen oder sonst

eben gu jener Beit ihre icon früher begonnene Berlafterung bes rheinisch-weftphalischen Kirchenwesens erneuerte. Raum wufite man nemlich im 3abre 1843, bag bie Staatsregierung für bie öftlichen Brovingen bie Ginführung einer Spnobalverfaffung beabfichtige und Berfammlungen ber Geiftlichkeit zur Berathung biefes Projectes anordne, als Die evangelische Rirchenzeitung im Septemberbeft 1843 unter ber Anfichrift "Ginige Andeutungen über bie firchliche Bewegung unserer Beit, ihre Berechtigung und ihre Gefahren" einen Auffat brachte, welcher ben leibenschaftlichften Angriff auf bie Bresbyterialverfaffung enthielt. Der Meinung bes Berfaffere gufolge follte nur eine monardische Berfaffungsform bie bem Beifte bes Evangeliums entsprechenbe fein, während bie Presbyterialverfaffung barum verworfen werben mußte, weil nach ihrem Pringipe bet beilige Geift nicht vom Bater und vom Sohne, fonbern von ber Gemeinbe ausgebe, ben herrn von ber Gemeinde abschneibe und ben Straugischen Bantheismus in die Organisation der Kirche aufnehme. — Diese Angriffe wiederholten sich im Jahre 1850 (im Julibefte), indem bie Evangelische Rirchenzeitung in einer Reibe von Auffaten "Bur rheinifche weftphalifchen Berfaffungefrage" in Rr. 61, 64, 67 unb 87, unb bann im folgenden Jahre, mo baffelbe Blatt in Dr. 56, 59, 60, 76 und 77 in einer zweiten Reihenfolge von Artifeln " Ueber bie Kirchenverfaffungs-Angelegenheit ber weftlichen Provingen" die Berhandlungen ber rheinisch weftebalischen Provingialfpuoben von 1849 und 1850 in der gehässigften Beise besprach. Die ebenso unverständigen als bamifchen Auslaffungen bes genannten Blattes bewiesen eben nur, bag ber von bemselben vertretenen Bartei bie presbyteriale und synobale Organisation ber Rirche ein Dorn im Auge war und bag biefe Bartei ebensowenig ben Beift ber reformatorischen Erhebung bes fechszehnten Jahrhunberts ju verfteben vermochte, als fie für bie Beburf: niffe und Aufgaben ber firchlichen Gegenwart irgend welches Berftanbniß hatte. -Eingebenbe Beleuchtungen biefer Ausfälle ber Evangelifden Rirdenzeitung fiche in ber Bonner Monatsichrift 1851, Octoberheft, S. 173 ff. und 1852, Abth. I. S. 145 ff. Abth. 11. S. 161 ff.

auf geeignete Beise mit berfelben in Communication zu treten, auch zu biesem Bebufe anstatt bes früher bestimmten Berfammlungsortes Reuwieb. Die Malstatt Duisburg mablen wollte, - bak es bann überaus münschenswerth fein murbe, wenn fich die westphälische Provinzialspnobe (nicht in Soeft, wie von der letten ordentlichen Brovinzialspnobe bestimmt mar, fondern) in Dortmund, und zwar gleichzeitig mit ber rheinischen, verfammeln wollte. Dem Brafes mard es überlaffen, bas Nothige zu beforgen, wobei bie Conferenz ben Bunich aussprach, bag beibe Spnoben fo fruh als möglich gehalten werben möchten. - Bezüglich ber anderen jur Erörterung gebrachten Bunkte gab sich zwar eine nicht unerhebliche Differenz ber Ansichten tund; indessen stimmten die meisten Aeukerungen doch barin überein, daß man das Werk ber Revision jebenfalls, wenn auch nicht burchaus in ber bisherigen Beise fortzuseten babe, baf ber gegenwärtige firchliche Auftand als ein interimistischer angesehen werben muffe, für beffen Dauer bie jest als evangelifder Oberfirdenrath bestehende Ministerialabtheilung volltommen berechtigt fei, baß aber eine relative Selbständigkeit ber Provinzialspnobe nicht bestritten werden konne und dag die oberfte Rirchenbehorde verpflichtet sei, thunlichst balb einen verfaffungemäßigen Buftanb berbeizuführen.

Die Borbereitungen zur Provinzialspnobe wurden nun rasch betrieben; bas rheinische Moberamen tam allen vom Präses Albert ausgesprochenen Bunschen bereitwilligst entgegen, und am 26. October 1850 trat daber die sechste westphälische Provinzialspnobe in Dortmund zusammen.

Schon in ber zweiten Sitzung berselben erschien eine Deputation ber rheinischen Synobe, bestehend aus beren beiden Moderatoren, Präses Schmidtborn und Synodalassesson Wiesmann, sowie dem Prosessor Dr. Dorner und einem Aeltesten, Justigrath Bonnet, welche ber Synode Beranlassung gab, sofort eine aus sechs Geistlichen und sechs Aeltesten bestehende Commission nach Duisburg abzuordnen, die sich noch an demselben Tage mit der von der rheinischen Synode erwählten Commission für Revision der, Kirchenordnung und Kirchenversassung in Communication setzen und über das Ergebniß ihrer gemeinsamen Berhandlungen am folgenden Tage berichten sollte.

In ben Discuffionen und Befchlufinahmen ber Spnobe, welche nach Rüdfehr ber nach Duisburg abgeordneten Commission begannen, traten von vornherein zwei sich gegenseitig beschränkende Gedanken hervor, nemlich l. ber evangelische König kann bei ber in ber Berfassungsurkunde erklärten Selbstständigkeit der Kirche eine bevorzugte Stellung in der evangelischen Kirche einnehmen und es ist für die evangelische Kirche wünschenswerth, daß dieses geschehe; und 2. durch Art. 15. der Berfassungsurkunde ist ebenso der

territ oriale Grund weltlichen Rirchenregiments beseitigt und bas Rirchenregiment bee Staates in Wegfall gefommen, ale fernerbin von einem bifchof= lichen Rechte bes evangelischen Landesherrn innerhalb ber Rirche ber Brovinz nicht mehr die Rede fein tann. Als oberften Canon bes particularen Rirdenrechts stellte baber die Berfammlung ben Sat auf: Die Provinzial= firche bat ihre rein-provinzialfirchlichen Angelegenheiten, ber Landesfirche gegenüber, felbstständig zu ordnen und zu verwalten. Dabei follten jeboch bem Landesherrn immer noch gewiffe Rechte in firchlichen Angelegenheiten ver-Insbesondere ward von ber Versammlung mit groker Majoris tat erflart, bag ber evangelifche Ronig ale bie an ber Spipe bes Rirchenregiments ftebenbe Auctorität anzuertennen fei, weshalb bemfelben bas Recht zuerkannt murbe 1. bie Mitglieber und ben Brafibenten bes Confistoriums nach § 130 ber RD. sowie nach naber feftzusetender Beise bie Mitglieder und ben Brafibenten ber oberften firchli= den Canbesbehörde zu ernennen und zu bestätigen; 2. burch einen Stellvertreter ber Landes- und Brovinzialspnobe beizuwohnen und 3. alle Beschluffe ber Landessinnobe zu bestätigen und ihnen hierburch erft bie gesetzliche Bel-In ihrer Abresse an ben König richtete baber bie Synobe tung zu verleiben. an benfelben fogar die Bitte, fich ber ererbten Schirmberrichaft über die Rirche nicht entziehen fonbern an ber Spipe bes Regimente ber evangelischen Rirche Bugleich aber ichritt bie Berfammlung bagu vor, bem verbleiben zu wollen. Könige einen Brafibenten bes Confiftoriums, sowie ein Mitglied bes Oberfirdenrathes, welches mit den Berhältniffen ber Brovingialtirche bekannt, Die Intereffen ber Provinzialsnobe vertreten follte, burch Babl zu prafentiren. Die erstere Bahl fiel auf ben mitanwesenben Melteften, Staatsminister von Bobelschwingh, bie anbere auf ben Superintenbenten König.

In biesem Sinne wurden die schon mehrsach revidirten Einzelbestimmungen der RD. bezüglich der kirchlichen Berfaffung aufs neue erwogen und sestgestellt und manche derselben wurden mit ihren natürlichen Folgerungen schon jetzt zu praktischer Geltung gebracht. So wurde z. B. anerkannt, daß, nachdem die Lehrer in das Repräsentanten-Collegium und Breschterium gewählt werden könnten, dieselben auch das Recht hätten, Wähler der Repräsentanten zu sein.

Roch war die Synode in lebhaftester Thätigkeit, als der Ruf des Königs zu den Waffen erscholl, was vielen Synodalen die sofortige Rückehr in die Beimath wünschenswerth machte. Einzelne weltliche Mitglieder der Synode, welche dem Heere angehörten, mußten dieselbe sogar augenblicklich verlaffen, weshalb die Bersammlung ihre Discussionen thunlichst beschleunigte und nach Beendigung der fünfzehnten Sitzung am 13. Nooder. sich ausschlichte.

Indem baher die beiden Synoben zu ihrem eigentlichen Biele einer ichließ-

lichen Redaction ber revidirten Kirchenordnung doch nicht gelangt waren, so bevollmächtigten dieselben eine aus den Prästdes und neun anderen ihrer beiderseitigen Mitglieder bestehende Commission, welche am 7. Januar 1851 in Elberseld zusammen kam und die ihr aufgetragene Arbeit bis zum 10. Januar glücklich zu Stande brachte. Diese "Evangelische Kirche nordnung für Westphalen und die Rheinprovinz nach der schließelichen Bereinbarung der vereinigten Spnodalcommission zu Elberseld am 7. bis 10. Januar 1851" wurde dann sosort dem evangelischen Oberkirchenrath wie beiden Provinzialconsistorien zur Besurwortung an allerhöchster Stelle übergeben.

Die letteren konnten natürlich nur wünschen, die mit so großer Einmüthigkeit von beiden Synoben betriebene Revisionsarbeit endlich zum Abschuß gebracht zu sehen. Auch beschloß das Consistorium der Rheinprovinz in einer am 1. März 1851 gehaltnen Sitzung, an welcher auch sämmtliche auswärtige Mitglieder sowie (als Gast) der Präses der rheinischen Provinzialspnode Schmidtborn Theil nahmen, einstimmig — ungeachtet der an der revidirten Kirchenordnung wahrgenommenen Mängel — auf Genehmigung und Sinsührung derselben anzutragen. Ebenso gab der evangelische Kirchenrath sind die neue Kirchenordnung die entschiedensten Sympathieen zu erkennen. Rachbem nemlich der Oberkirchenrath mit den von den Synoden zu diesem Zwecke bevollmächtigten Deputirten noch weiter conferirt hatte, und sodann mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten über die vorliegende Revisionsarbeit in Berhandlung getreten war, legte er dieselbe, nach deren Beendigung, mit der ersorderlichen Bevorwortung dem König zur allerhöchsten Entschließung vor.

hier aber begegneten die Bestrebungen der Spnoden einem prinzipiellen Die presbyteriale und synodale Autonomie ber Rirche ents fprach ben kirchlichen Ibealen bes Königs nicht, weshalb fich berfelbe in feinem Gewiffen gehindert fah, an eine auf biefen Grundlagen auferbaute Rirche fein oberbifchöfliches Regiment abzutreten. Aus bemfelben Grunde mar es auch bem Konig unmöglich ber ibm vorgelegten Revistonsarbeit als solcher feine lanbesherrliche Sanction zu ertheilen. Es tonnte also nur von einer Benehmigung ober Bermerfung ber einzelnen in ber revidirten Rirchenordnung enthaltenen Befdluffe bie Rebe fein, indem feit bem Jahre 1841 von feiten bes preufifchen Rirchenregimentes ber Brunbfat, bag bie Spnobalbefdluffe von dem Rirchenregiment entweder zu genehmigen ober zu verwerfen maren, nicht aber modifizirt werden könnten, anerkannt mar. Daber befahl ber Konig mittelft Ordre vom 30. Januar 1852, daß alle Diejenigen Stellen und Ausbrude ber von ben vereinigten Commiffionen Rheinlands und Befiphalens ausgearbeiteten Entwurfe, welche bem bisherigen Bestande bes landesherrlichen Kirchenregiments und ber übrigen landesherrlichen Rechte entgegenftänden, zu beseitigen wären, während im Uebrigen die revidirte Kirchenordnung ins Leben treten möge. Zugleich sah sich jedoch der König, um der Bebenken willen, welche er gegen die Grundlagen der Kirchenordnung von 1835 selbst hegte, zu der Erklärung bewogen, daß er alle und jede Gemeinschaft mit der Revisionsarbeit ablehnen, derselben die allerhöchste eigentliche Sanction versagen müsse und nur ihre Beröffentlichung und Befolgung gestatten könne. Es konnte nicht sehlen, daß in dem Bericht, mit welchem der Oberkirchenrath seine in Gemäßheit der Ordre vom 30. Januar 1852 vollzogene Ueberarbeitung des Revisionsentwurses vorlegte, eine erhebliche Differenz zwischen den Anschauungen der obersten Kirchenbehörde und des Königs hervortrat, was diesem Beranlassung gab gleichzeitig an den Minister der geistlichen Ansgelegenheiten und an den Oberkirchenrath am 13. Juni 1853 solgende bebeutungsvolle Ordre ergeben zu lassen:

"Indem Ich anliegend die neue Fassung der rheinisch = westphälischen Kirchenordnung vom 5. März 1835 zurücksende, will Ich Sie ermächtigen, die von den Provinzialspnoden in Westphalen und der Rheinprovinz gemachten Verbesserungsvorschläge, vorbehaltlich des Bestandes des landes-herrlichen Kirchenregiments und der übrigen landesherrlichen Rechte zu besstätigen. Die Mich bewegenden Gründe, warum Ich Mich in Meinem Gewissen verhindert sinde, 1. der Arbeit die förmliche königs. Sanction zu geben, und 2. Wein Verhältniß zur Kirche und den Consistorien schon jest zu ändern, sind folgende":

"1. Jebermann, Freund und Gegner ber evangelischen Kirche, sieht und fühlt es, daß sich dieselbe in einer Krise befindet. Ihr gerechtes, zum Theil schon bewährtes Streben nach Emanzipation vom Staate und nach sesterer Gestaltung, hat aus Gründen, die Mir nie zweiselhaft waren, etwas krank-haft Erregtes. Ich halte nun den Bersuch, ""ihr durch Bersassungen konnen zur dann unschädlich seine, menn dieselben der Ausdruck bereits vorhandener, begründeter und ausgebildeter Zustände sind. — Die rheinischen und westphälischen Kirchenbehörden versprechen sich jedoch von der Einsührung der neuen Kirchenordnung sehr Ersprießliches. Darum will Ich Meinerseits dem erhossten segensreichen Ersolge dieses neuen Bersuches nicht störend in den Weg treten."

"Auch laffe 3ch bem ernft driftlichen Geiste ber Arbeit Gerechtigkeit widerfahren. Die feierliche Sanction eines als falsch erkannten Weges würde Mich aber bes erkannten Mifgriffs theilhaftig machen, und das vermag 3ch um so weniger, als dieser Bersuch seit 17 Jahren bereits ber zweite in Rheinsland und Westphalen ift, die göttliche Schöpfung der Kirche durch Menschen-

werk und Constitutionen zu stützen. So gewiß nun das evangelische Bekenntniß der Träger unseres Heiles ist, weil in ihm das Wort des Herrn und die
apostolische Lehre in ihrer ursprünglichen Lauterkeit wieder hergestellt worden:
so gewiß erkenne Ich allein in den apostolischen Anordnungen für die änßere
Gestalt der Kirche und in der lauteren evangelischen Annahme derselben das
einige Psand des Heils unser Kirche (als äußerlicher und historischer Erscheinung), das einige, aber gewisse Mittel, die Kräfte zu entsalten, die Aufgaben zu erfüllen, die ihr auch für diese Welt von ihrem Herrn und Könige
anvertraut sind; mit einem Worte: Ich erkenne in dem Gehorsam gegen die Anordnungen der Urkirche ", die Vollendung der Reformation" ". Ich spreche dies Bekenntniß seierlich und furchtlos aus, indem Ich die große Gesahr sest ins Auge, sasse, welche bei der Zersahrenheit der kirchlichen Begriffe aus dem absücksvollen und absücktslosen Misverstehen dieses Meines Verenntnisses für Mich hervorgehen kann und hervorgehen wird."

"2. Bas Mein Berhältniß zur evangelischen Landestirche und zu ihren Organen, ben Confistorien, betrifft, fo habe 3ch bereits vor Jahren Meinen festen Entschluß öffentlich ausgesprochen: ""Meine ererbte Stellung und Auctorität in der evangelischen Landeskirche allein in die rechten Banbe nieberlegen"" ju wollen. Diefe rechten Banbe find aber ""apostolisch gestaltete Rirden"", geringen, übersichtlichen Umfangs, in benen jeder das Leben, die Ordnungen und die Aemter der allgemeinen Kirche bes herrn auf Erben, wie in einer kleinen Welt und für biefelbe thatig find; es find, turz gefagt: Die felbstftanbigen, zengungetraftigen Schöpfungen, mit welchen, als mit lebendigen Steinen, die Apostel bes Berrn ben Bau seiner sichtbaren Rirche begonnen und ihr im Fener ber Berfolgung ben Sieg bereiteten. "Diefe "Rirchen" find bie " "rechten Banbe"", in die allein Ich Meine Kirchengewalt, die Mich schwer brudt, froblodend nieberlegen werbe. Bas endlich Ihre Bebenten über bie §g. 1-3 (vom Betenntnifftande 2c.) betrifft, so ertenne ich an, bag bieselben gang neu in bie Rirchenordnung hineingebracht find, und die Spnodalcommissionen bei Abfaffung berfelben ibre Bollmachten wohl überschritten baben mogen. Es erscheint baber wohl angemeffen, bag bie Frage über Ginschaltung und Faffung biefer §g. noch beiben Provinzialspnoben vorgelegt werbe. Die Mir burch Sie vorgeschlagenen Fassungs-Aenderungen in derfelben halte 3ch für beachtenswerth, bagegen für burchaus wefentlich: bag babei bie Betenntniffe beilig gehalten und die volle Rirchengemeinschaft zugleich flar ausgesprochen werbe. "

Sanssouci, ben 13. Juni 1853. Friedrich Wilhelm.

Zwischen bem Ibeal firchlicher Organisation und firchlichen Lebens, welches bem Könige vorschwebte, und ber Revisionsarbeit ber Spnoben, welche

von dem Oberkirchenrath vertreten warb, war keine Bermittlung und Ausgleichung möglich. Der Rönig erkannte aber auch an, was ber Oberkirchenrath vorftellte, daß jene Anschauungen von bem Befen apostolischer Rirchenverfaffung in bem bermaligen, geschichtlich gewordnen Bewuftsein ber evangelifden Rirde teine entsprechenben Untnupfungspuntte fanden und bag tavon auszugeben nicht innerhalb ber Sphare bes auf bestimmten und geschichtlichen Boraussetzungen rubenben Amtes lanbesberrlicher Kirchenregierung liege. Der Oberkirchenrath beschränkte fich beshalb barauf aus ber Revisionsarbeit von 1850 biejenigen materiellen Bestimmungen, welche sich als sachliche Ergänzungen ober Abanberungen einzelner Bestimmungen ber Rirchenordnung von 1835 ergaben, in ber form von Rufagen gu berfelben ausammenzustellen und biese ebenso wie ein Berzeichniß berjenigen Abanberungen und Bufate ber Kirchenordnung, welche bereits burch altere, vor dem Jahre 1853 ergangene königliche Ordres in Wirksamkeit getreten waren, burch ben Minister ber geistlichen Angelegenheiten bem Consistorium gu Münfter jur Beiterbeförberung an bas Brafibium ber weftphalischen Spnode zuzusenden. — Der Bescheid bes Ministers (v. Raumer) war vom 25. August, ber bes Oberkirchenraths vom 27. August 1853 batirt. lettere enthielt nebenbei bie wichtige Anerkennung, baf Synobalbeschluffe, "welche fich auf ben inneren Geschäftsgang ber gehaltenen Synobe bezögen, feiner Bestätigung bebürften."

Es war ein eigenthümliches Gefühl, mit welchem die Mitglieber ber siebenten Provinzialspnode, die am 8. Oktober 1853 in dem freundlich gelegenen Schwelm zusammentrat, einander begrüßten. Schon die Eröffnungsrede des Präses ließ im hindlick auf die frohen hoffnungen, welche die Synode vor drei Jahren ungetheilt gehegt hatte, das Gesühl einer inzwischen ihr zu Theil gewordenen schwerzlichen Enttäuschung wahrnehmen; während andrerseits die darauf folgende Ansprache des königlichen Commissars (des Generalsuperint. Dr. Gräber) die beiden Interessen erkennen ließ, welche das Kirchenregiment, nachdem das Jahr 1848 überwunden war, in den Bordergrund stellte: nemlich 1. den "König von Gottes Gnaden" als den eigentlichen Schwerpunkt der kirchlichen Organisation und 2. die Bedeutung der Confession in der Union.

Bur Eröffnung und Festhaltung gebeihlicher Gemeinschaft ber beiben Schwesterspnoben wurde vorläufig beschlossen, bag bie combinirten Ausschüsse für Berfassungs- und Unionsangelegenheiten, sowie die Commissionen für Liturgie und für bas Berhältniß ber evangelischen zur tatholischen Rirche ihre Arbeiten in Gemeinschaft mit ben gleichnamigen Ausschüssen ber rheininischen Spnobe erledigen sollten.

hierauf begann ber Brafes feinen Bortrag, bem bie Berfammlung bies-

mal mit gang besondrer Spannung entgegensah. Denn bei Eröffnung ber Spnobe hatte berfelbe bie Erlaffe bes Cultus - Ministers v. Raumer vom 25. Ang. 1853, bee Oberfirchenrathes vom 26. Aug. 1853, bie Rabinetsorbre vom 13. Juni 1853 und andere, welche auf gemeinschaftliche Koften für die westphälische und für die rheinische Spnobe als Manuscript gebrudt worben maren, an alle Synobalen vertheilen laffen, welche aus benfelben ben fcroffften Begenfat ber nunmehr jum Befet erhobenen Anichauungen bet Staatsfirchenregimentes und ber Bestrebungen ber beiben letten Synoben aufs Neue mahrnahmen. In Uebereinstimmung mit bem Brafes ber rheinischen Brovinzialspnobe mit welchem fich Dr. Albert über die ber Berfammlung mit autheilenden Bropositionen verständigt batte, wies berfelbe bie Spnobe in feinem Bortrage nochmals auf bie vorgelegten Erlaffe bin, um bieran einen übersichtlichen Rudblid auf bie Beschichte und ben Stand ber Revision ba Rirchenordnung zu werfen, welchen ber Rebner mit folgender, bie Gebanten ber Majorität barftellenben Ertlärung abichloß: "1. bie Provinzialfpnote wurdigt in tieffter Chrerbietung vollständig bie Bemiffensbebenten, welche Se. Majestät ben König verhindert haben, mehreren Bositionen ber revidirten Rirchenordnung und insonderheit benen über bie Bilbung bes Rirchenregimente und über bie firchliche Befetgebung bie allerhochfte Sanction ju at theilen, und nimmt mit ehrfurchtsvollem Dante Die Bestätigung ber fonftigen vorgeschlagenen Verbefferungen ber Kirchenordnung von 1835 entgegen, von benen fie mannigfaltige Erleichterung im Befchaftevertehr und Segen für tie innere Entwidlung bes Rirchenwefens fich verfprechen barf. Die Synobe muß jeboch ihrerseits unerschütterlich bei ben in ben Berhandlungen von 1850 ausgesprochenen Grundsäten über bas Rirchenregiment und bie firchlichen Geset; gebung verharren, und lebt ber Ueberzeugung, baf bie Zeit tommen werbe, me Diefe Grundfage als wohlberechtigt, mit bem Staatsgrundgefet in Gintlang ftebend und ber tirchlichen Entwicklung beilfam, ihre Anertennung in ber Lanbes firche Breufens finden werden. 2. Sie fieht jest von prinzipiellen Berhandlungen über bie firchliche Berfaffung ab, bie fie aus irgend welcher Reuerungssucht aufzunehmen weit entfernt ift und wozu fle nur Gewiffens halber aus Gehorfam gegen bas Rirchenregiment und im wohlverftantnen Intereffe für bas Bei ber Rirche gebrängt worben. Sie trägt ben gegenwärtigen Buftand, we Rirchliches und Staatliches nach ihrer lleberzeugung zum beiberseitigen Rachtheil in trüber Mischung liegt, und ber Gemeinde bie volle und begrundete Theilnahme an bem Kirchenregiment und ber firchlichen Gefetgebung noch nicht jugeftanden ift, in Bebuld und Behorfam gegen ben erhabenen Lanbesberrn, ber bier neben bem Saupte ber Bemeinde die evangelische Landestiche mit Bebet und Bertrauen empfohlen halt, und wird fortfahren, fo viel an ihr ift und Gott Onabe giebt, ihre Thatigfeit auf bie innere Entwidlung ber

Rirche und auf beren Aufbau zu einer heiligen Behaufung bes Herrn und feiner Gemeinde zu richten."

Indem jeber ber Spnobalen ju biefer Ertlarung bes Brafes in feinem herzen bas vollste Ja und Amen fprach, war aber bamit jebe Discuffion über tie Stellung bes Rirchenregiments zu ben Beftrebungen ber Spnobe ausgefoloffen, und es tonnte baber bie Aufgabe berfelben in biefer Beziehung nur bie fein, bag bie Berfammlung bie von bem Rirchenregiment fanctionirten Abanberungen und Bufate ber Rirchenordnungen ben betreffenben Baragraphen berfelben bingufügte und somit eine ganz neue Redaction bes Statuts jur Ausführung brachte. Die Synobe ließ baber bie bas Berhaltniß ber Rirche zum Staat betreffenben Bositionen ber revibirten Rirchenorbnung, welche nicht bestätigt worden waren, auf fich beruben, glaubte aber um fo mehr ben Antrag ber vierten Provinzialspnobe, "bag in ben rein firchlichen Angelegenheiten, fowohl in Lehre, Liturgie, gottesbienftlichen Ginrichtungen, Disciplin, als in ber firchlichen Berfaffung feige Berfugung tonne erlaffen werben, wenn biefelbe nicht von ber Provinzialspnobe ausgegangen ober boch von ihr begutachtet und adoptirt fei," - in nachbrudlichster Beife wieberholen zu muffen. Bugleich verlangte biefelbe eine Mitwirtung zweier Beiftlichen und eines Bresbyters ber Provinzialspnobe in allen Fällen, wo es fich um Amtsentsetzung eines Geiftlichen handle (Berh. S. 53).

Außerbem genehmigte die Synobe (ebenso wie die 7. rheinische Provinzialsynobe) die Einführung der (in den sechs öftlichen Provinzen schon zur Anwendung gekommenen) außerordentlichen General-Kirchen-Bisistationen\*), welche demgemäß im 3. 1858 in der Diöcese Siegen, 1860 (Juli) in der Diöcese Hamm statt fanden.

Die nächstfolgende (achte) Provinzialspnobe unterließ es, sich in ber bisherigen umfassenden Beise mit der Revision der Kirchenordnung zu beschäftigen. Anträge auf Abanderung einzelner Paragraphen oder auf Busitze zu benselben tamen auf dieser wie auf ber neunten Spnobe nur vereinzelt vor\*\*). Die Revisionsarbeit galt als abgeschlossen. Der Appellationsge-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Spnobalbefchl. 191 - 203 und ben Bescheib bes evangel. Oberfirchentathe vom 17. Aug. 1854. Rr. 4231.

<sup>\*\*)</sup> Rur bas Interesse brüberlichen Zusammenwirkens ber beiben Provinzialspnoben wurde mit besonderer Liebe ins Auge gesaßt. Mit Freuden eignete sich daher die achte westheb. Synobe den Beschluß der Ribeinländer an: "Anträge auf Abanderungen der Kirchenordnungen oder auf Declaration berselben theilen sich die westhebäl. und rheinisiche Provinzialspnobe im Anschluß an §. 52 a derselben gegenseitig mit, berathen dieselben durch gemeinsame Commissionen und suchen auf diesem Wege zu gemeinsamen Anträgen und Beschlüssen zu kommen. Anträge in Bezug auf Entwicklung des christlichen Lebens, welche beiden Provinzen gemeinsam sind, können ebenso mitgetheilt und auf Beschluß gemeinsam behandelt werden."

richtsrath und Synobalbeputirte hagens veranstaltete baher unter bem Titel "Rirchenordnung für die Gemeinden der Provinz Bestphalen und ber Rheinprovinz mit den seit ihrer Publication für die evangelischen Gemeinden der Provinz Bestphalen erlassenen Declarationen, zusätzlichen Bestimmungen u. f. w. (Bielefeld, Belbagen und Klasing, 1856) eine neue Ausgabe der Kirchenordnung, welche von der achten Provinzialspnode mit großer Freude begrüßt warb.

Nur bas Berlangen nach Einigung ber gesammten Lanbestirche in einer auf presbyterialer und fynobaler Organisation aller Provinzialfirchen bes Reiches beruhenben Generalfpnobe murbe grabe burch bie Bemuhungen bes Rirdenregimentes um Berftellung einer presbyterialen Gemeinbeorganisation in ben Oftprovingen mach erhalten, weshalb bie neunte Brovingialfynobe burd Befdluß 127 an ben evangelischen Oberfirchenrath bie Bitte richtete: "er moge, nachdem bie Rirchenvorstände in ben öftlichen Brovingen organifirt worben, nun nach Organisation ber Rreis- und Provinzialspnoten eine Generalspnobe, welche in Berbindung mit ben ftanbigen Organen ber Rirche auf Grund bes Wortes Gottes und bes Bekenntniffes ber evangelifchen Kirche unter Beachtung ber provinziellen Gigenthumlichkeiten und ber gu Recht bestehenden Rirchenordnungen, sowie unter Genehmigung bes Ronigs bie Bertretung ber evangelischen Landestirche bilbe, - veranlaffen, bamit biefe über fo wichtige, bas tieffte Intereffe ber evangelischen Rirche berührenbe Fragen ihr Gutachten aussprechen konne." - In ben Berfaffungezuständen ber Kirche blieb Alles unverändert. Die hoffnung ber 9. Provingialfpnote, daß die Aufsicht aber bas Rirchenvermogen nicht von ben Regierungen geführt, fondern bem Ronfiftorium übertragen werben möchte, ging nicht in Erfüllung\*).

Aber die seit einer Reihe von Jahren nur zurückgebrängten Hoffnungen der Kirche auf Erlangung größerer Selbstftändigkeit und auf Einberusung einer Generalspnobe erwachten aufs Neue, als in der Nacht vom 1. zum 2. Januar 1861 König Friedrich IV. sein Leben beschloß und dessen Bruder als Wilhelm I. den ererbten Thron seiner Bäter bestieg. Wenn jemals so war jetzt die Herstlung eines streng verfassungsmäßigen Regimentes und die Befreiung des kirchlichen Lebens von der Gewalt eines einseitigen Consessionalismus mit Zuversicht zu erwarten. In Rheinland und Westphalen galt es daher als ganz unzweiselhaft, daß der Art. 15 der Reichsversassung, nach welchem die "evangelische und römisch-katholische Kirche sowie jede andere Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig ordnet und verwaltet" jetzt zur Wahrheit werden nüsse.

<sup>\*)</sup> Bon fammtlichen Kreisspnoben (mit Ausnahme Siegens) warb baber biefn Antrag im J. 1862 erneuert.

Namentlich waren es die Kreisspnoben Wittgenstein, Lübenscheid, Iserlohn, Dortmund, Bochum, Unna und Tecklenburg, welche barauf brängten,
baß bei dem zuständigen Kirchenregiment die Förderung der Presbyterialorganisation in den östlichen Provinzen und die schleunigste Berufung einer
allgemeinen Landesspnobe beantragt werde, indem bei längerer Verzögerung
dieser Angelegenheit zu befürchten sei, daß dieselbe in unrechte Hände gerathen
und als Mittel der Agitation benutzt werden möchte.

Mit gehobenem Bergen bezeichnete es baber Dr. Albert am 23. August 1862 in feiner Eröffnungerebe ber gebnten Brovingialfpnobe ale Aufgabe ber biesjährigen Brovingialinnoben Weftphalens und Rheinlands, "jur Erlangung ber erweiterten Gelbftftanbigfeit für bie vaterlanbifche Rirche (gang Breugens) ben Borgang zu nehmen". In biefem Ginne faßte bemgemäß bie Spnobe (an Beichluf 127 ber 9. westphälischen Brovinzialspnobe und an bie schließliche Bereinbarung ber vereinigten Spnodalcommission zu Elberfeld vom 7.—10. Januar 1851 anknüpfend,) am 28. Aug. eine Reihe von Beichluffen, mit benen fich bie rheinische, ju Reuwied versammelte Synobe am 9. Septr. im Gangen einverstanden erklärte. Die Grundbestimmungen maren folgende: Benn die Berfassungeurfunde erflart, die Kirche ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbstftanbig, fo tann bas nur beifen 1. unabhangig von staatlichen Organen, und 2. durch ihre eignen Organe. Indem baber wie für jede Provinzialkirche, so auch für die Candestirche zureichende tirchliche Organe ju ichaffen find, fo haben fich auch bie Gemeinden ber öftlichen Provingen mit den für jene Brovingen nothwendigen Modificationen in Bresbyterien, Kreis- und Provinzialspnoden zu gliedern und muß von fämmtlichen Provinzialspnoben eine Generalspnobe ermählt und ernannt werben. aber hiernach die Provinzialspnoden von Rheinland und Westphalen provinzielle Eigenthumlichkeiten ber öftlichen Brobingen bereitwillig anerkennen wurden, fo wurde auf ber anberen Seite eine Generalfpnobe über bie in Rheinland und Westphalen zu Recht bestehende tirchliche Verfassung nicht zu entscheiden haben. — Bezüglich ber nicht genehmigten Paragraphen ber revibirten Rirchenordnung verlangt bie Synobe, bag ihr ohne weiteren Bergug Folgenbes gemährt werbe: 1. Die Berwaltung ber äußeren Angelegenheiten ber Rirche moge in bem Umfange, wie foldes bereits hinfichtlich ber tatholi= iden Rirche geschehen fei, bem Confistorium überwiesen werden. 2. Dit ber Uebertragung ber Externa ans Consistorium moge auch die im 3. 1850 revibirte Berwaltungsorbnung interimistisch zur Anwendung tommen. Spnode foll eine Betheiligung bei Besetzung ber Stellen bes Confistoriums resp. bes Generalsuperintenbenten eingeräumt werben. 4. In Bezug auf bie Befetzung von Bfarrftellen, welche bem lanbesberrlichen Befetzungerecht unterliegen, moge fo verfahren werben, bag vom Confistorium, nach Anhörung bes Moberamens ber Rreisspnobe ber Gemeinde brei Subjecte prafentint wurden, von benen banu bie Gemeinbereprafentanten einen zu mahlen batten.

Die Genehmigung ber in Gemäßheit dieser Beschlüsse dem evangelischen Oberkirchenrath vorgelegten Bitten erwartete die Provinzialkirche um so zuversichtlicher, als noch im Laufe des Jahres 1862 das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten anordnete, daß vom 1. Januar 1863 an die bieher den Landrathsämtern übertragen gewesene Aufsicht über das kirchliche Rechnungswesen, insbesondre die Feststellung der Etats, Revision und Decharge der Rechnungen, sowie Erledigung der Monita sortan den Kreisspnoden überwiesen und letzteren überlassen werde, und daß dieselben in gleicher Weise berechtigt sein sollten Spuodal-Rechnungskommissionen zu bestellen, wie solche auf dem linken Rheinuser seit der Fremdherrschaft sich erhalten hätten.

Allein bas Jahr 1863 verging, und auch bas folgende Jahr nahte feinem Enbe, ohne bag über bie Aufnahme, welche bie Antrage ber beiten Brovingialspnoben in Berlin gefunden hatten, etwas Sicheres verlautete. Die fo oft beantragte öffentliche Befanntmachung ber firchlichen Bermaltungs ordnung vom 7. Mai 1838 lehnte ber Oberfirchenrath laut Eröffnung vom 12. Decbr. 1863 ab, weil eine barauf bezügliche Gefetesvorlage feitens tet Landtags von minbestens fehr zweifelhaftem Erfolge fei. Die Boffnungen ber beiben Brovingialtirchen maren baber langft vollständig gefcwunden, als die rheinische Brovinzialspnode durch Rescript des evangelischen Oberfirchenrathe an bas Confiftorium ju Coblenz vom 30. Decbr. 1864 benachrichtigt marb, bag ihre Antrage bie Benehmigung ber oberften Rirchenbeborbe nicht gefunden hätten. Erft geraume Beit nachher, unter bem 1. Juli 1865 erfolgte ein gleichlautender Bescheib an bas Consistorium zu Dunfter. Unter Bezugnahme auf bas in Abschrift mitgetheilte Rescript, Die Antrage ber rheinischen Provinzialspnobe betreffend, erfannte es ber evangelijde Oberfirchenrath in feinem an bas Confiftorium ju Munfter gerichteten Erlag an, dag die Arbeiten der Commission und die fich daran anschließenden Berhandlungen ber Brovinzialspnode "sich zuerst, wie biefes nach Lage ber Dinge nicht anders habe fein konnen, barauf gerichtet hatten, die allgemeinen Positionen für den Bereich der Landesspuode aufzufinden und daraus Anwendungen herzuleiten, theils für die evangelische Rirche bes Lanbes theils für bie Rheinproving." Es wurde ferner anerkannt, daß die rheinische Spuede "bei ihren Arbeiten burch tirchlichen Ernft und weises Maghalten bas große Bebiet ber Erörterungen in feinen richtigen Grenzen gehalten babe, und baf bie Bertiefung in die einzelnen Materien, welche das Thema ber Erörterung bie Selbsiständigkeit ber evangelischen Rirche in fich schlieke, bazu beigetragen habe, bas Erkennen und die richtige Beurtheilung ber verfchiednen Fragen, auf beren Lösung es hierbei ankomme, ju beförbern und insofern beren enb

liche Austragung zu erleichtern". Diese Anerkennung war freilich in bem Bescheib auf die Berhandlungen der westphälischen Spnode nicht ausgesprochen; allein da die betreffenden Beschlässe der rheinischen und der westphälischen Provinzialspnode gleichlautend waren, fo glaubte man in Westphalen diese Anerkennung auch auf die Berhandlungen der eignen Spnode beziehen zu dürfen.

Diefes war aber auch ber einzige Troft, ben man hier an bem fo lange erwarteten Bescheib batte. Denn gur Sache felbst erflarte ber evangelische Oberfirchenrath, baf bie Stellung, welche er zu ben Antragen und Beidluffen ber Spnode nehme, nicht die einer einläglichen und abicbliekenben Enticheibung fein tonne, und wies, binfictlich ber Bitte um Befchleunigung in der weiteren Entwicklung ber firchlichen Berfaffung ber öftlichen Brovingen und auf balbige Berufung einer Canbesspnobe, auf bie thatfach= lichen Fortschritte, welche in biefer Beziehung burch Ginberufung von Rreisspnoben in ben öftlichen Provinzen gemacht maren, auf bie Schwierigkeiten, welche ber Organisation ber bortigen Gemeinden entgegentreten, und auf die begonnenen vorbereitenden Berhandlungen für die Organisation von Brovinzialspnoben hin, mahrend hinfictlich ber besonderen Antrage auf Uebertragung ber Externa an rein kirchliche Beborben, auf Betheiligung ber Spnobe bei Befetzung ber Stellen im Confistorium und bes Generalsuberintenbenten, sowie bei Disciplinar-Untersuchungen gegen Bfarrer und event. Einsicht ber Acten bes Confistoriums barauf hingewiesen wird, baf es fich hier um Brincipienfragen handle, die nur für die Gesammtheit, nicht für einen Bruchtheil ber Landestirche, ihre fichere Lofung finden konnten, und baf ein abgesondertes Borgeben gegen eine oder beibe der westlichen Brovinzen nothwendig zugleich in ber Central-Inftanz eine anderweitige Regulirung ber Competenzverhältniffe bedinge. Außerdem wurde bemerkt, ber rheinischen Spnobe fei bei Erlebigung ber Stelle bes Generalsuperintenbenten eröffnet worben, bag von ihr gern eine Bunfchäußerung binfichtlich ber Bieberbefetung ber Generalsuperintenbentur werbe entgegengenommen werben, obwohl ihr firchenordnungsmäßig tein Recht auf Bittstellung bei biefer Wieberbesetzung zustehe, und bag die Nichtbestätigung bes bezüglichen Spnobalbefoluffes ein abnliches Berfahren ber weftphälischen Brovinzialspnobe in analogen Fällen nicht ausschließe.

Diefer Bescheib ber oberften Kirchenbehörde war so spät nach Westphalen gekommen, bag berselbe nur ber Reisspnode Bochum zum Zwede ihrer Berathung zeitig genug mitgetheilt werden konnte, weshalb die übrigen Kreisspnoden bei ihren Berhandlungen nur theilweise auf die Berfassungsfrage eingungen, ben Antrag auf Bestätigung ber letten Beschliffe der Provinzial-

fpnobe erneuernb. Um fo ernftlicher beschäftigte fich bie Rreisspnobe Bochum mit bem ihr communigirten Bescheib. Da bie, von bem evangelischen Dberfirchenrath allerdings im Ginverständniß mit dem Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten, abgelehnten Antrage ber beiben Brovinzialspnoben bem Könige noch nicht vorgelegen hatten, und die Provinzialspnobe fich somit in einer wesentlich anderen Lage als i. 3. 1853 befand, wo die ernstesten Bemiffensbebenten bes in Gott rubenben Ronigs beibe Spnoben vapflichteten, bie Berfolgung ihrer Bunfche fur bie nachfte Zeit fallen ju laffen, fo foien jest eine Darlegung berfelben an allerbochfter Stelle ber burch bie Umftande gewiesene Weg zu fein, auf bem man vielleicht bas Ziel aller bisberigen Anstrengungen und Rampfe ber Provinzialspnoden am einfachften erreichen tounte. Die Rreisspnobe Bochum beschloft baber, die Provinzialspnode möchte "durch eine aus ihrer Mitte zu entfendende Deputation, event. in Gemeinschaft mit ber rheinischen Provinzialspnode ibre Anträge und Beschlüsse unmittelbar Gr. Majestät dem Könige vorlegen, und Allerhöchstbenfelben ebenso ehrfurchtsvoll als bringend bitten, ber evangelifchen Kirche die ihr burch Art. 15 ber Berfaffung augeficherte und ber tatholifden Rirde bereits gewährte Selbstftanbigfeit in gleichem Dage ju gemähren, und infofern biefer Durchführung für ben gangen Staat noch Bebenfa entgegenständen, diese wenigstens ber Kirche ber Broving insoweit gewähren, baß ben rein staatlichen Behörben, also ben Roniglichen Regierungen jebe Beauffichtigung in firchlichen Angelegenheiten und namentlich ber Bermaltung bes firchlichen Bermogens genommen und biefelbe gang und ungetheilt ben firchlichen Beborben übergeben merbe." Diefes Ersuchen follte bem Ronig unterbreitet werben, wenn Allerhochstberfelbe gur Jubelfeier ba por 50 Jahren ftattgehabten Sulbigung in Münfter gegenwärtig fein werbe

Als turz barauf die elfte Provinzialspnobe zusammentrat, legte ber Präses berselben, Dr. Albert ben Beschluß ber Kreisspnobe Bochum sowie die auf die Kirchenversassung bezüglichen erneuerten Anträge anderen Kreisspnoben ber Bersammlung vor, von welcher dieselben der Lehrz und Bersassungs-Commission zur Bearbeitung zugewiesen wurden. Diese stimmte nun zwar dem Antrage der Kreisspnobe Bochum im Wesentlichen bei, erwog jedoch, daß eine an des Königs Majestät unmittelbar gerichtete Eingabe, oder eine an Allerhöchstenselben unmittelbar entsendete Deputation den Schein auf sich laden könnte, als wäre damit eine Beschwerde gegen den evangelischen Oberkirchenrath beabsichtigt, weshalb sie proponirte, die Provinzialspnode möchte ihr Moderamen beaustragen, eventuell in Berbindung mit einer von der rheinischen Provinzialspnode zu entsendenn Deputation dem evangelischen Oberkirchenrath in Berlin persönlich eine Bittschrift zu überreichen und zu beschrechen, worin dieser ersucht würde, die Geneh-

migung ber Antrage beiber Synoben bei bes Ronigs Majestat ju em-

Die Provinzialspnode eignete fich bie Antrage ber Commission, jeboch mit Mobificationen, nach furger Discuffion an. Daber murbe por Allem ber Befdluß 127 ber neunten und 38 ber gehnten Provinzialfpnobe, bie Ginberufung einer Beneralinnobe betreffent, erneuert, und außerbem beichloft Die Berfammlung, bei ber oberften Rirchenbehorbe Die Genehmigung folgenber Beichluffe zu beantragen: "Das Moberamen ber Brovingialinnobe wird in schweren Disciplinar-Untersuchungen ber Geiftlichen allemal burch bas Ronigliche Confistorium mit vollem Stimmrecht zugezogen." - "Die Provinzialspnobe hat bas Recht, bei Erlebigung einer Stelle im Confiftorium ober bes Generalsuperintenbenten ibre Buniche bem Rirchenregiment Dem letteren fteht es frei, feinerfeits Berfonen in Borfdlag ju bringen, ohne baf jedoch bie Brovingialfpnode an biefe Borfcblage gebunden ware. Die Stimmzettel werben von bem Moberamen entgegen genommen und eröffnet, und bas Resultat bem Rirchenregiment vorgelegt. 3ft bie Provinzialspnobe nicht versammelt, so werben bie Stimmzettel verfiegelt aus jeder Arcissynode von bem Superintendenten bem Brafes überfendet und von bem versammelten Moderamen eröffnet." - "Das Confistorium wird ber versammelten Provinzialspnode auf beren Bunfc über alle Gegenstände seiner Berwaltung und erforderlichen Falls unter Borlegung der nöthigen Atten, fofern nicht ichmere Bebenten bem entgegenstehen, Austunft ertheilen." - "Die Erterna find von ben toniglichen Regierungen auf bie Confiftorien au übertragen."

Diefe Antrage follten in einer an ben evangelischen Oberkirchenrath gerichteten schriftlichen Eingabe ausgesprochen und bemselben burch eine aus bem Moberamen bestehenden Deputation, welche eventuell mit ber etwa seitens ber rheinischen Synobe abzuordnenden Deputation in Berbindung zu treten habe, überreicht werben. - Die Ausarbeitung ber Betition übernahm bas Moberamen, welches in berfelben bie Schwierigfeiten, bie Conftituirung von Kirchenvorständen, Kreis- und Provinzialspnoben in ben öftlichen Provingen, sowie bie sonstigen Borbereitungen einer Generalspnobe verbunden wären, allerdings anerkannte, aber auch die Ueberzeugung aussprach, daß fich biefe Schwierigkeiten bei langerer Bogerung eber vermehren ale verminbern würden und baneben hervorhob, bag in ben westlichen Provinzen burch bie Allerhöchfte Cabineteorbre vom 5. Marg 1835 bas - nur in einem fleinen Theile beiber Provingen beimifche - Inftitut ber Bresbyterien, Rreis- und Brovingialfpnoben eingeführt murbe, und ich on im Berbft beffelben Jahres fich bie conftituirte Provingialspnobe verfammeln tonnte, und baf biefe Institutionen "in furger Beit ben Gemeinben lieb peppe, Befdicte. I.

und werth geworben find und reichen Segen unfrer Provinzialtirche gebracht haben. "\*)

\*) Superintenbent Bedhaus von Borter überreichte "im Ramen mehrerer Gleichgefinnten" eine Erklärung gegen ben Inhalt ber Betition. Die Erklärung, beren Borlefung von ber Spnobe gestattet wurde, lautete:

"Da in ber betreffenben Sitzung die Berfassungsfrage für uns überraschenb ichnel zu Enbe tam, so baß wir die Gründe unserer Abstimmung nicht hinreichend motivira tonnten, so bitten wir jetzt um die Erlaubniß, unfre Stellung zu dem Inhalt der Petition furz darzusegen.

"Gelbft wenn wir in Betreff ber Zwedmäßigkeit ber Canbesfonobe mit ber Dajorität übereinstimmten, wurden wir von jebem babin gebenben Antrage an ben bodm. Oberfirchenrath icon um beswillen glauben Abstand nehmen zu muffen, weil berfeibe in ber Berfugung an bie rheinische Provinzialspnobe vom 30. December 1864 bit Schwierigteiten bargelegt hat, welche ber zeitigen Ausführung bes Antrage im Bege Bir murben es baber mit ber Stellung ju unferer Oberfirchenbeborbe nicht in Ginflang bringen tonnen, biefelbe trot biefer Ertlarung von Neuem mit bemfelben Antrage, und noch bagu in fo außergewöhnlicher Beife zu brangen, zumal wir eine Gefahr im Berauge nicht zu ertennen vermögen. Bir muffen une aber fiberhaupt gegen bie Anschauung erklaren, als werbe bie Lanbesspnobe ein für bie Rirche beil: fames Inftitut fein. Der per majora angenommene Antrag ber Spnobe Bochum, ber einzigen unseres Wissens, welche einen solchen Antrag erneuert hat, geht von ber boppelten Borausfetung aus, bag bie in S. 15 ber Berfaffung gemabrleiftete Gelbftfanbigfeit ber Kirche 1. noch gar nicht bestehe, und 2. nur burch Zugipfelung bes Spnobalwefens zu einer Canbesipnobe vollbracht werbe. Dem gegenüber configtiren wir, bag bie Rirche hinfichtlich ber interna in ihrem vollen Rechte im Wefentlichen felbftftanbig ift. Die göttlichen Kundamente ber Kirche, lauteres Wort und Sacrament, find frei und fteben in ber Uebermadung ihrer Ausrichtung unter einer bon ben ftaatlichen Gemal. ten als folden pringipiell unabbangigen Rirdenbeborbe; bie Ordnung ber liturgifden Anbetung, sowie alle sonftigen Gebiete ber innerfirchlichen Berwaltung erfreuen fic gleichen Rechts; turg, wir befinden uns bem bestehenben formellen Gefete nach teineswegs in einem unfreien, provisorischen, sondern in einem befinitiven, ordnungsmäßigen und freien Buftanbe eines völlig geordneten firchlichen Organismus. Es tame baber allein barauf an, biefe bestehenbe, gesetymäßige Unabhängigkeit gegen etwaige ungefetliche Eingriffe irgend welcher außerfirchlichen Gewalt zu follten und zu mahren.

Ebenso wenig können wir der zweiten Boraussetzung beistimmen, als könne, was der Rirche noch an Selbstständigkeit sehle, durch das Institut der Landesspnode gemährt werden, in der wir vielmehr für die wahre Selbstständigkeit der Kirche eine Gesahr sehen, die fie dem Untergange nahe bringen könnte. Bir können uns der Bestrchtung nicht entziehen, daß dei dem heutigen Streben nach Majorität und Massenderrschaft die Kirche nur zu bald unter die Gewalt der Majorität und der Masse kommen würde auch in den Heiligthumern ihres Bekenntnisses, in den Fundamenten des Bortes und Sacramentes. In den Cautelen des Majoritätsbeschlusses können wir keinen Schut dagegen erblicken, nachdem so viele Beispiele nicht allein auf politischem, sondern auch auf firchlichem Gebiete, namentlich in Holland und der Schweiz gelehrt haben, daß keinerlei noch so forgfältig verklausultirte Bedingungen von der einmal zur Geltung gekommenen Majorität würden geachtet verden. In der, noch dazu meist aus theo

Das Moderamen ber westphälischen Provinzialspnode (Präses Dr. Albert und Superintendent Dr. König) begaben sich demgemäß nach Berlin, wo sie vom 7. bis 13. Februar 1866 den Mitgliedern des Oberkirchenraths, insbesondere dem Präsidenten Mathis, sowie dem Cultusminister von Mühler die dringenden Bussche der Provinzialspnode vortrugen. Dieselben sind nicht ohne Hoffnungen in die heimath zurückgekehrt. Wie es scheint, werden Provinzialspnoden in den östlichen Theilen des Reiches dald wirklich ins Leben gerusen werden, und damit würde allerdings schon ein bedeutender Schritt zur Reinigung der Lage der Kirche gethan sein. Auch wird nicht verkannt, daß eine auf guter Grundlage beruhende Generalspnode dem kirchlichen Interesse höchst förderlich sein könnte; aber der Einberusung derselben stehen Bedenken entgegen, die ihre Stärke in unerfrenlichen politischen Borgängen haben.

Bis zur Stunde ift daher in der rheinisch-westphälischen Rirche ber Diftlang zu vernehmen, in welchem die seit so vielen Jahrzehnten immer von Neuem angeregten hoffnungen und Bestrebungen derselben bezüglich ihrer Berfassung auslauteten: aber doch sind sich die Preschterien und Bemeinden des Segens, ben ihnen die Kirchenordnung gebracht hat, wohl be-

logischen Notabilitäten bestehenben, Generalspnode von 1846, welche selbst das apostolische Glaubensbekenntniß nicht unangetastet ließ, müssen wir ein Borzeichen von dem sehen, was uns von einer wenigstens theilweise auf der Masse beruhenden Landesspnode bevorstünde, zumal uns ihr Bestand, soweit er auf den seche Factoren der Ostprovinzen bernht, ein unberechendares X ist. Wir freuen uns und danken Gott, daß die ganze Spnode weit entsernt ist, die Wege des Protestantentages gehen zu wollen; muß es aber nicht selbst dei einer auderen Stellung zu einer Landesspnode die erustesten Besdenken erwecken, wenn eine Versammlung, wie der Protestantentag, alle seine Hoffnung auf das Institut der Landesspnode setzt? Wenn uns die Majorität auf den Glauben au den mächtigen Schutz des Herrn hinweist, so lehren uns doch solche Ersahrungen, daß wir auch das Wort des Herrn nicht außer Acht lassen sollen: "Du solls Gott, deinen Herrn, nicht versuchen."

<sup>&</sup>quot;Bir tonnen überhaupt in bem Antrage nach seinem innerlichen Brinzip nur die Anbahnung ber herrschaft bes von Unten nach Oben in ber Kirche erblicken, während, wenn irgendwo, in ber Rirche bas von Oben nach Unten gelten muß. Daber glauben wir, daß soweit es ber evangelischen Kirche z. B. in Bezug auf die externa noch an der nöthigen Selbstftändigfeit sehlt, diesem Uebel am besten baburch abgeholsen würde, daß die bestehenden lirchlichen Gewalten von allen außertirchlichen Einflüssen auf gesetzmäßigem Wege losgelöft würden.

<sup>&</sup>quot;Bas die übrigen Majoritätsbeschlüffe betrifft, mit Ausnahme des Antrags hinsichtlich der externa, so konnten Mehrere von uns auch ihnen nicht beistimmen, weil sie fürchten mußten, daß darin der Anfang ihres Strebens liege, den Schwerpunkt der kirchlichen Berwaltung in die Synoden zu legen, wobei sie indessen sich gegen das mögliche Misverständniß verwahren, als ob sie der Majorität im Entserntesten dergleichen Absichten unterlegten; sie meinen nur, daß aus der Durchführung der beregten Anträge jene Gesahren erwachsen würden."

wußt, und verkennen es nicht, daß ihnen die Weisheit des Königs Friedrich Wilhelm III. die alte Verfassung der Kirche in Jülich-Cleve-Berg und Mark gerade in derjenigen Gestalt erneuert und wiedergegeben hat, in welcher dieselbe nach den damaligen Verhältnissen sür den weiten Umfang, dem sie zu Gute kommen sollte, überhaupt zur Anwendung gebracht werden konnte. Den richtigsten Ausdruck haben daher wohl die in den entschieden kirchlich gesinnten Kreisen Westphalens und Rheinlands bezüglich der Verfassungsverhältnisse der Kirche herrschenden Gedanken und Wünsche in dem Erlas des Consistoriums zu Münster gesunden, mit welchem dasselbe unter dem 5. März 1860 an das fünfundzwanzigjährige Bestehen der Kirchenordnung — danksagend und alle Glieder der Kirche an die erste der ihnen obliegenden krichlichen Pssichten mahnend — erinnerte.\*)

"Bir können bie 25jährige Wieberkehr bieses bebeutungsvollen Tages nicht vor: übergehen lassen, ohne bie Geistlichen, Presbyterien und Gemeinden unster Prodin; aufzusordern, den herrn berKirche mit uns bankbar zu preisen für allen Segen, welcher er auf die durch die Kirchenordnung vom Jahre 1835 in unseren westlichen Prodinzen geschlossene kirchliche Gemeinschaft sichtlich und undestreitbar gelegt, und ihr daduch vor anderen zu äußerer Einheit und Selbstftändigkeit, wie zu innerer Festigkeit und Lebendigkeit in besonderem Maße verholsen hat."

"Mag auch in biefer unserer Kirchenordnung späterhin noch Manches zu andern und zu bessern gesunden sein, — mag an ihr, als einem menschlichen Berke, überhaupt und im Bergleiche mit den früheren PreschyterialsOrdnungen, wie mit den Einrichtungen der apostolischen Urkirche noch immer Mancherlei auszusehen und zu wänschen übrig bleiben; — mögen wir endlich der von unseres gegenwärtigen theneren Königs Majestät in der Allerhöchsen Cabinetsordre vom 13. Juni 1853 in Beziehung auf die revidirte Kirchenordnung ausgesprochenen Ueberzeugung, daß der göttlichen Schöpfung der Kirche durch Berfassungen nicht geholsen werden könne, im Einverständniß mit der siedenten westphälischen Provinzialspnode unweigerlich zustimmen mitsten, — es kann dies Alles uns nicht hindern, auf die 25jährige Periode des Bestehens der rheinschwestphälischen Kirchenordnung und auf das unter ihrem Schnze erwachsene krechliche Leben, wie auf die in ihr selber und durch Gottes Gnade verliehene theuere und heilssame Gabe insbesondere heute mit herzlicher Dankbarteit zurückzusehen."

"Zugleich aber tonnen wir nicht umbin, allen Gliebern unfrer Probinziallirche, mögen fie nun amtlich ober personlich an bem Wohl und Webe bes tirchlichen Besens bei und lebendigen Antheil nehmen, die bringende Mahnung ans herz zu legen, es wolle ein Jeder in seinem Theil es sich angelegen sein lassen, daß die unter ums geltende Kirchenordnung je mehr und mehr ganz zur Wahrheit werde und in ihren Grund-

<sup>\*)</sup> Der Erlaß lautet:

<sup>&</sup>quot;Es war am 5. März 1835, als Se. Majestät, König Friedrich Wilhelm III., die nach langjährigen Borbereitungen und mannigsaltigen Berhandlungen auf Grund ber älteren Kirchenordnungen von Jülich, Cleve, Berg und Mart in Berücksichtigung der veränderten Zeitumstände zu Stande gebrachte gemeinsame Kirchenordnung für alle Gemeinden beider evangelischen Confessionen in Westphalen und der Rheinprodim durch Allerhöchste Cabinetsordre vollzog."

## §. 6.

## Die Union und bie lutherifche Strömung in Weftphalen.

Die Union gehörte icon im Jahre 1835 zu ben wesentlichften Charafterzügen ber evangelischen Rirche Weftphalens. In ber Rheinproving waren bamals etwa zwei Dritttheile ber evangelischen Gemeinden unirt (barunter bie meiften ber größeren Stabte); in Westphalen batte bie Union noch größere Fortschritte gemacht, und viele Bemeinden, welche fich berselben bis babin noch entzogen hatten, fcbloffen fich ihr in ber nachstefolgenden Beit an. In ben Jahren 1835-1838 trat in ber Rreissynobe Siegen nicht nur bie Gemeinde Ferndorf ber Union bei, sondern auch in der Kreisspnode Sagen war die Unionsangelegenheit in lutherifch Brederfeld in ber Beife thatig geforbert worben, daß baselbst gleichzeitig auch die Combination mit ber kleineren evangelischen Gemeinde versucht werben konnte. Die zweite Gemeinde mar gang für die Combination, Die erste mar wenigstens in ber In der Kreisspnobe Unna tam bie Com-Mehrzahl ihrer Glieber bafür. bination ber beiben Gemeinden zu Widebe, sowie berer zu Frondenberg jett vollständig zu Stande. Rurz barauf trat auch die Gemeinde zu Blabenborft in ber Kreisspnobe Bochum ber Union bei, und um bas Jahr 1844, wo in ber Rheinproping immer noch 32 Gemeinden als nicht unirte galten, gab es in Bestphalen nur wenige Gemeinden (Ovenstedt in ber Rreisspnobe Dinben, bie größere Gemeinde Schwelm in ber Rreisspnote Bagen, Die reformirte Gemeinde zu Sattingen in ber Rreisspnobe Hattingen 2c.), welche außerhalb ber Union ftanben. Bon gang geringen Ausnahmen abgesehen, war baber die Union ber beiben evangelischen Confessionen jest im gangen Umfange bes Provinzialspnodalbereiches zur Ausführung gekommen, fo baß die früheren confessionellen Unterscheidungenamen im Gebrauche des Bolkes taum noch vorhanden waren.\*)

bestimmungen zur vollen Berwirklichung gelange. Wir haben babei insbesonbere die Treue und gewiffenhafte Beobachtung und Ansführung ihrer Borschriften im Ange, wodurch die inneren Eigenschaften der zu erwählenden Mitglies ber unfrer tirchlichen Gemeindecollegien sestgestellt werden, indem gerade bier die Saulen unseres außeren Kirchengebäudes und die wesentlichen Bedingungen ges segneter Wirksamkeit der Repräsentatio-Bersassung zu suchen sind."

<sup>\*)</sup> Bu Dortmund hatten fich leiber infolge bes Abschluffes ber Union zwischen ber Meineren evangelischen Gemeinde ber Stadt und ben übrigen Gemeinden ganz eigensthumliche, unangenehme Berhältniffe gebildet. Bor ber Union befanden fich nemlich in Dortmund brei evangelische Gemeinden mit bestimmt abgegrenzten Parochieen, und eine reformirte Gemeinde ohne räumliche Abgrenzung, so daß die Mitglieder derselben nur durch die Confession bestimmt wurden. Nach erfolgter Union der dasgeu Ges

Bezüglich der Auffassung der Union gab sich allerdings fortwährent die größte Unsicherheit der Meinungen kund.\*) Die zweite Provinzialspnode sah sich baher veranlaßt, auf die Cabinetsordre vom 28. Februar 1834 zu verweisen, wonach "die Union kein Aufgeben. des bisherigen Glaubensbekenntnisses bezweckt und bedeutet, auch die Auctorität, welche die Bekenntnissichriften der beiden evangelischen Confessionen bisher gehabt, durch sie nicht ausgehoben ist. Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Geist der Mäßigung und Milde ausgedrückt, welcher die Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der andern Consession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußere kirchliche Gemeinschaft zu versagen."

Auch die Frage, welches benn eigentlich die symbolischen Bucher ber unirten Rirche wären, war noch sehr im Unklaren, wie sich namentlich im Jahre 1844 zeigte, als die Kreissunde Iferlohn bei der vierten Provinzialsunde den Antrag einbrachte, daß dieselbe eine nähere Bezeichnung der bei den Ordinationen speciell anzuführenden symbolischen Bücher bewirken möchte. Der Antrag der Kreissunde führte sofort zu einer lebhaften Discussion der Frage, welche Bekenntnißschriften als die in der westphäslischen Provinzialkirche geltenden symbolischen Bucher anzusehen wären, we-

meinden glaubte nun die ehemals reformirte auch das Recht zu haben, answärtige Bersonen, welche aus unirten Gemeinden in eine der bestimmt abgegrenzten Parochieen ber drei anderen evangelischen Gemeinden sich niederließen und ankauften, in ihren Gemeindeverdand aufnehmen zu durfen, ohne Rudsicht darauf, ob sie zu den bisher Eximirten gehörten oder nicht. Hiernach hätte denn die ehemals resormirte Gemeinde um so mehr ein bedeutendes Borrecht erhalten, als die Mitglieder derselben von allen sonstigen Lasten und Beiträgen ganz befreit waren, hinsichtlich der Stolgebühren-Berhältnisse aber den Gliedern der andern Gemeinden ganz gleich standen. Insolge dieses Berhältnisse konnte leicht aus der lleineren Gemeinde in Dortmund die größte werden, und da nun doch den übrigen Gemeinden dasselbe Recht zustehen mußte, so war eine gänzliche Ausställung des früheren Parochialverbandes, als Folge der geschlossen und nien, zu befürchten.

<sup>\*)</sup> Ramentlich wußte man nicht, ob die Union auf bem Confenfus ber Bekenntniffe beruhe, ober ob fie Confoberation ober ein brittes Renes fei.

Die Unionsurkunde der vereinigten evangelischen Gemeinde zu Duffeldorf vom 8. December 1824 (§. 3) z. B. bezeichnet "die bisherigen symbolischen Bücher beider Consessionen, namentlich die augsburgische Consession, den lutherischen und den heibelberger Catechismus, in ihrer Uebereinstimmung" als die Symbole der vereinigten Gemeinde. Dagegen gaben z. B. in der Unionsurkunde der ursprünglich restormirten Gemeinde Weeze vom 11. November 1822 in §. 5 die Unterzeichner die ausebrückliche Erklärung ab, "daß sie die Belenntnißbucher ihrer Kirche in ihrem vollen Werthe lassen und daß sie namentlich, so lange wenigstens, die ein allgemeines Belenntnißbuch der evangelischen Kirche eingeführt sei, sortsahren, den heibelberger Catechismus für das symbolische Buch ihrer Kirche anzusehen."

bei sich eine große Differenz ber Ansichten herausstellte. Indessen wurde boch anerkannt, daß von jeher die Bekenntnißschriften der reformirten Kirche der Seidelberger Catechismus und die der lutherischen Kirche die Augsburgische Confession, deren Apologie, die Schmalkader Artikel und die Catechismen Luthers gewesen wären, weshalb die Synode erklärte, daß die genannten Bekenntnißsichriften "in ihrer Uebereinstimmung" als die symbolischen Bücher der unirten evangelischen Kirche Westphalens anzusehen wären. Dabei ward aber ausdrückslich bemerkt, es sollten die Worte "in ihrer Uebereinstimmung" nicht so verstanden werden, "daß es in hinsicht des Dissensus Jedem überlassen bleibe, dem Lehrtypus der einen oder anderen Confession zu folgen."

Diese Bestimmung konnte allerdings nur als eine vorläufige gelten, die einer weiteren Erörterung noch bedürftig war. Indessen war doch nun einmal bezüglich der symbolischen Schriften der unirten Kirche etwas bestimmtes vereinbart, woran später, als die Revision der Kirchenordnung berathen ward, angeknüpft werden konnte.

Da nemlich die Kirchenordnung über Bekenntniß und Lehre (in den §§. 10. 66. 77. 78. 79. 106. 145) nur ganz allgemeine Andeutungen enthält, dieser Punkt aber im Laufe der Jahre mehr und mehr in seiner Bedeutung hervorgetreten war, so sah sich die Versassungscommission der beiden Provinzen veranlaßt, der Kirchenordnung einen besonderen ersten Abschnitt "Bom Bekenntnißstande" voranzustellen, wobei es sich von selbst verstand, daß eben nur den thatsächlichen Berhältnissen der entsprechende Ausbruck gegeben werzen konnte. Die Artikel, welche demgemäß die Versassungscommission aus arbeitete und der Provinzialspnode von 1850 zur Berathung vorlegte, waren solgende:

- 1. Die evangelische Kirche von Westphalen und Rheinland, welche die normirende Auctorität des Wortes Gottes sowie die fortdauernde Geltung ihrer resormatorischen Bekenntnisse nach den Grundsätzen der evangelisch protestantischen Kirche anerkennt, umfaßt lutherische, resormirte und unirte Gemeinen.
- 2. In ben lutherischen Gemeinen find bie geltenben Bekenntniffe bie Augsburgische Confession, die Apologie ber Augsburgischen Confession, bie Schmalkalbischen Artikel und ber kleine und große Catechismus Luthers; in ben reformirten Gemeinen: ber Heibelberger Catechismus.
- 3. Die unirten Gemeinen gründen sich auf die übereinstimmende Lehre der vorgenannten Bekenntnißschriften der lutherischen und derreformirten Rirche, und betrachten die Unterscheidungslehren derselben nicht als ein hinderniß engster kirchlicher Gemeinschaft in Berkündigung des göttelichen Wortes und gemeinsamer Feier der Sacramente.
  - 4. Unbefcabet biefes verfciebenen Befenntnifftanbes ber lutherifchen,

reformirten und unirten Gemeinden siehen dieselben mit gleicher Berechtigung in Einem Arcibs und Provinzial. Synobalverband und unter berfelben höheren kirchlichen Berwaltung.

An biesen Sätzen hatte jedoch die Synode mancherlei zu besideriren. Die Berufung auf die "Grundsätze" der evangelisch-protestantischen Kirche wurde allzu latitudinarisch befunden, die Aufzählung der gültigen Bekenntnissschriften erschien als unvollständig, und unter den unixten Gemeinden sah man die im weiteren Sinne des Wortes unixten, nicht berücksichtigt. Die Synode gestaltete daher die proponirten vier Sätze (gegen einen Dissens von nur 4 Stimmen) in folgender Weise um:

- 1. Die evangelische Kirche Westphalens und Rheinlands gründet sich auf die heilige Schrift des alten und neuen Testaments als der alleinigen und vollkommnen Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens und erkennt die fortbauernde Geltung ihrer resormatorischen Betenntnisse an. Diese Bekenntnisse sind lutherischer Seits die Angsburgische Confession, die Apologie derselben, die Schmalkaldischen Artikel, der große und kleine Catechismus Luthers und die Concordiensormel, letztere, wo sie durch Herkommen eingestührt ist; resormirterseits der Heidelberger Catechismus und nach örtlichem Herkommen die Angsburgische Confession.
  - 2. Auf biesem Grunde find ihre sümmtlichen Gemeinden zu einer gemeinsamen Kirchenleitung in einem Berbande von Kreis- und Provinzialshuoden und unter berselben höheren tirchlichen Berwaltung vereinigt. Sämmtliche evangelische Gemeinden, sowohl diejenigen, welche der Union angehören, als die nicht unirten lutherischen und reformirten, haben in diesem Berbande vollkommen gleiche Berechtigung.
  - 3. Die unirten Gemeinden, welche theils ihren ursprunglichen Betenntnifftand festhalten, theils der übereinstimmenden Lehre der vorgenannten Bekenntniffchriften folgen, betrachten die Unterscheidungslehren
    berfelben nicht als ein hinderniß vollständiger firchlicher Gemeinschaft.
  - 4. Die Berschiebenheit bes Bekenntnisstandes (§ 2 und 3) hindert nicht, daß sämmtliche Gemeinden als Glieber einer evangelischen Kirche in Berkundigung des göttlichen Wortes und gemeinsamer Feier der Sacramente kirchliche Gemeinschaft pflegen.

Diese neue Formulirung ber vier Säte, welche allerbings ben thatsactlichen Berhältniffen entsprechenber war als die früheren, durfte nun um so mehr als gentigend befunden werden, als eine Besprechung mit einem Theile ber rheinischen Bersaffungscommission die vollftändige Zustimmung deffelben zu der neuen Redaction der vier Paragraphen ergab. Allein die rheinische Provinzialspnode verlangte bennoch eine andere mehr unionistische Darlegung

bes Bekenntnifistandes, weshalb sich zwischen ben Formulirungen ber beiden Brovinzialspnoden eine charakteristische Differenz herausstellte. Die rhein ische Spnode stellte nemlich folgende Sätze auf:

- 1. Die evangelische Kirche von Bestphalen und Rheinland grundet sich auf das Wort Gottes, verfaßt in der heiligen Schrift alten und neuen Testaments\*), als der alleinigen und vollkommnen Regel und Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und erkennt die fortbauernde Geltung ihrer reformatorischen Bekenntnisse, nach den in ihnen ausgesprochenen Grundsätzen an.
- 2. Die in Geltung stehenden Bekenntniffe find außer den allgemeinen ber ganzen Christenheit, für die lutherischen Gemeinden die Augsburgische Confession, die Schmalkalbischen Artikel und der kleine und große Catechismus Luthers \*\*), für die reformirten Gemeinden ber Beidelberger Catechismus \*\*\*). Die unirten Gemeinden bekennen sich theils zu dem Gemeinsamen der beiderseitigen Bekenntnisse, theils folgen sie für sich dem lutherischen oder dem reformirten Lehrthpus, sehen aber in den Unterscheidungslehren beider kein hinderniß vollständiger kirchlicher Gemeinschaft.
- 3. Unbeschabet bieses verschiebenen Bekenntnißstandes pflegen sämmtliche evangelische Gemeinden \*\*\*\*) als Glieber Einer evangelischen Kirche Gemeinschaft in der Berkundigung des göttlichen Wortes und in der Feier der Sacramente, und stehen mit gleicher Berechtigung in einem Kreis- und Provinzial-Synodalverband und unter derselben höheren kirchlichen Berwaltung.

Die vereinigte Synobalcommission, welche am 7. Januar 1851 in Eleberseld zur schließlichen Feststellung ber revidirten Kirchenordnung zusammenetrat, suchte nun diese Formeln in der Weise mit einander zu vermitteln, daß sie in die rheinische Formel, welche ihrer Redaction zum Grunde gelegt ward, aus der westphälischen Einzelnes aufnahm. Indem daher die Commission die Bestimmungen über den Bekenntnißstand nicht in vier sondern in drei Sähen zusammensaßte, modisizirte sie §. 1 so, daß der Schluß lautete: "nach den in ihren ausgesprochenen und in der Lehrordnung näher bestimmten Grundsähen." In §. 2 ward nach Auszählung der lutherischen und ressormirten Bekenntnißsichriften der Sat eingeschaltet: "Wo (wie in einigen Theilen Westbalens) lutherischerseits die Concordiensormel oder reformirters

<sup>\*)</sup> Die westphälische Synobe sagt: "gründet sich auf die heilige Schrift."

<sup>\*\*)</sup> Die Concordienformel wird nicht erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch bie Augeburgifche Confession bleibt unerwähnt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es wird nicht hinjugefest, "auch bie, welche ber Union im engeren Ginne nicht angehören."

feits bie augsburgifche Confession burch herkommen eingeführt ift, bleiben auch diese in Geltung., - Der §. 3 ward unverandert gelaffen.

In dieser Fassung glaubte man nun den bezüglich des Betenntnisstandes ber unirten Kirche Westphalens und der Rheinprovinz entsprechenden Ausbrud gefunden, und mittelst besselben die Kirche und die Union gegen alle consessionellen Irrungen sicher gestellt zu haben, als urplötlich wie ein Blit aus heiterer Söhe die allerhöchste Ordre vom 6. März 1852, betreffend die antliche Berpstichtung der Kirchenbehörden in Beziehung auf Union und Consessionen.\*) Durch diese Ordre wurde der evangelische Oberkirchenrath — den man in den westlichen Provinzen die dahin immer nur als eine provisorische Behörde betrachtet hatte, deren besinitive Stellung von Berhandlungen mit einer künftigen Landessprode abhängig sei, — als eine zur Berwaltung und Bertretung der evangelischen Landesstirche in ihrer Gesammtheit

<sup>\*)</sup> Die ben Confistorien burch ein Rescript bes evangelischen Oberkirchenraths v. 10. Mai 1852 mitgetheilte Cabinetsorbre lautet:

<sup>&</sup>quot;Aus ber Mir mittelft Berichts vom 19. Decbr. v. J. fiberreichten Dentichrift er: febe 3d, bag ber evangelische Oberfirchenrath bie amtliche Berpflichtung ber Rirchenbehörben in Beziehung auf Union und Confession in bem Sinne und Beifte ber Befenntniftreue aufgefaßt bat, von welchem Meines in Gott rubenben Baters Dajeftat, auch Seiner in ben Cabinetsorbres vom 27. Sptbr. 1817 und vom 28. Febr. 1834 bezeugten Auffaffung, bei Forberung bes in ber Gefdichte driftlicher Rirche bodwichtigen Bertes ber Union g eleitet worben ift. Somobl nach ben ermabnten Erlaffen bee hochseligen Königs als auch nach oft wieberholten Meußerungen beffelben gegen mich. fteht unzweifelhaft fest, bag bie Union nach feinen Absichten nicht ben Uebergang ber einen Confession jur anberen, und noch viel weniger bie Bilbung eines neuen britten Betenntniffes berbeiführen follte, mobl aber aus bem Berlangen berborgegangen ift. bie traurigen Schranten, welche bamale bie Bereinigung von Mitgliebern beiber Confeffionen am Tifche bes Berrn gegenseitig verboten, für alle biejenigen aufzuheben. welche fich im lebenbigen Gefilhl ihrer Gemeinschaft mit Chrifto nach biefer Gemein fcaft febnten, und beibe Befenntniffe zu Giner evangelischen lanbestirche zu vereinigen. Benn bie baraus für bie Stellung bes Rirchenregiments fich ergebenben Rormen im Laufe ber Beit von ber Berwaltung baufig mifverftanben und vertannt worben finb, fo gereicht es Mir zur besonderen Befriedigung, hierdurch zu erkennen, daß der evangelische Dbertirchenrath feit bem Gintritt in feinen foweren Beruf ernftlich bemubt gewesen ift. bie Anfichten aufzuklaren und fur bie mabren Grunbfate ber Union ein richtiges Berftanbnig vorzubereiten. 3ch balte aber auch bafür, bag es nunmehr an ber Zeit ift. biefen Grundfaten in ber Gestaltung ber Rirchenbeborben einen bestimmten und fur bie letteren felbft maggebenben Ausbrud zu verleihen und baburch bie Burgican zu geben, daß in bem Kirchenregiment ber evangelischen Lanbestirche ebensosehr bie mit Gottes Onabe in ber Union geknübfte Gemeinschaft ber beiben evangelischen Confeffionen aufrecht erhalten, wie auch bie Gelbftanbigfeit jebes ber beiben Befenntniffe gefichert werben foll. Demgemäß ertheile 3ch bierburch ben nachstehenben Dir von bem evangelischen Oberfirchenrathe vorgetragenen Grundfaten meine Genehmigung: 1. Der evangelische Oberfirchenrath ift verpflichtet, ebensowohl bie evangelische Lanbesticht

bevollmächtigte oberfte Kirchenbehörde geltend gemacht und im Jutereffe einer entschiednen Bürdigung und Pflege der "Bekenntnißtreue" war die Union in dem Sinne als Conföderation der beiden evangelischen Bekenntnisse hingestellt, daß ebenso die Consistorien wie der Oberkirchenrath als aus Gliedern beider Confessionen bestehende Behörden aufgefaßt wurden, in denen darum sofort seitens aller Mitglieder eine confessionelle itio in partos zu erfolgen habe.

Hengstenbergs evangelische Kirchenzeitung, (welche bamals, Nr. 56—61) in einer Abhandlung "Ueber die neue Organisation des evangelischen Kirchenzegimentes in Preußen" S. 562 die Lästerung aussprach, das Unionswerk des Königs Friedrich Wilhelm sei kein reformatorischer, sondern ein revolutionaer Att gewesen,) jubelte, daß nun endlich der Popanz des Unionismus aus der Kirche verscheucht, und das "Bekenntniß," "das Lutherthum" wieberum sicher gestellt sei. Aber in allen ächt evangelisch gestinnten Kreisen, vor allem in Westphalen und Rheinland gewahrte man mit Schrecken, daß mit dieser Sicherstellung des lutherischen und reformirten Sonderbekenntnisses das Recht der auf den Consensus beider Bekenntnisse gegründeten Union im höchsten Grade gefährdet erschien, daß die Union geradezu in eine bloße Consöderation umgewandelt und somit dem gesammten kirchlichen Leben der Reuzeit die Grundlage, auf welcher es thatsächlich stand und aus welcher es die fruchtbarsten Lebenskräfte gewonnen hatte, entzogen war. In Rheinsland klagten daher sämmtliche Kreissphaden laut wegen Bedrohung der Union

Charlottenburg, ben 6. Märg 1852.

An ben evangelischen Oberfirchenrath.

geg. Friebrich Bilbelm.

in ihrer Gesammtheit ju verwalten und ju vertreten, als bas Recht ber verschiebenen Confessionen und die auf dem Grunde besselben ruhenden Einrichtungen zu schützen und ju pflegen. 2. Der evangelische Oberfirchenrath befteht aus Gliebern beiber Confef-Es tonnen aber nur folde Berfonen in benfelben aufgenommen werben, welche bas Bufammenwirfen von Bliebern beiber Confessionen im Regimente mit ihrem Bewiffen vereinbar finden. 3. Der evangelische Oberfirchenrath beschlieft in ben gu seiner Entscheibung gelangenben Angelegenheiten collegialisch nach Stimmenmehrheit feiner Mitglieber. Benn aber eine vorliegende Angelegenheit ber Art ift, daß bie Ents icheibung nur aus einem ber beiben Befenntniffe gefcopft werben tann, fo foll bie confeffionelle Borfrage nicht nach ben Stimmen fammtlicher Mitglieber, sonbern allein nach ben Stimmen bes betreffenben Belenntniffes entschieden werben, und biefe Ents fcibung bem Gefammtbefoluffe bes Collegiums als Grunblage bienen. Diefes Berfahrens ift in ben betreffenben Ausfertigungen zu gebenken. 3ch beauftrage bemnach ben evangelischen Oberfirchenrath, fich nach vorftebenben Grundfaben in Butunft gu achten, fowie auch biefen Meinen Erlag ben Brovingial-Confiftorien gur Nachachtung mitgutheilen und für beren Berfahren in Gemeinschaft mit Meinem Minifter ber geiftlis den zc. Angelegenheiten eine Inftruction vorzubereiten, welche Dir zur Genehmigung vorzulegen ift.

und aller Früchte, die aus berselben erwachsen wären und das Confistorium zu Coblenz beschloß bei der obersten Kirchenbehörde zu beantragen, die Publication der Cabinetsordre bis zur nächsten Provinzialspnode vertagen zu dürfen. Daher kam es, daß eine Theilung dieses Kirchencollegs nach Confessionen vorläusig nicht eintrat.

Beit bebenklicher schienen bagegen die Folgen der neuen Erlasse sür Bestphalen zu werden. Hier ging das Consistorium zu Münster mit einer itio in partes allen anderen Provinzialconsistorien voran, und publicirte die betressenden Aktenstüde im Amtsblatt. Auch brachte das Consistorium demzemäß bei Besetzung von Pfarrstellen, bei Bekanntmachungen eingetretener Bacanzen, bei der Aussertigung der Berufsurkunden und bei der Berpslicktung neubestellter Prediger ein von der bisherigen Unionsprazis abweichendes, lediglich das Sonderbesenntniß ins Auge saffendes Bersahren zur Anwendung. Es konnte daher nicht befremden, daß in denjenigen Theilen der Provinz, wo von Alters her das Lutherthum heimisch war, der Borgang des Consistoriums zur consessionellen Nacheiserung ermunterte.\*) Wurden doch damals selbst in der Mark Stimmen laut, welche die Cabinetsordre und die an dieselben sich anschließenden Fassungen mit Freuden begrüßten!

Allein im Großen und Ganzen sprach sich das evangelische Westphalen ebenso energisch zu Gunsten der Union aus wie die Rheinprovinz. Der Prässes Dr. Albert legte in einer an den evangelischen Oberkirchenrath gerichteten Eingabe gegen die Anwendung und Durchsührung der die Union betressenden Erlasse sürchen Protest ein, und die westphälische Pastoralconssernz welche (im Anschluß an das Wissonsssest der Grafschaft Mart) am 29. Juli 1852 zu Hagen tagte, trat ebenso wie die westphälischen Kreisspurchen Dortmund, Tecklendurg, Unna (25. Aug.), Wittgenstein (21. Sptbr.), Siegen (22. Sptbr.), Soest (14. Octbr.), Lüdenscheid (21. Octbr. 1852)\*\*) mit ernster, männlicher Rede für das gute Recht der auf dem Consensus der evangelischen Gemeinden beruhenden Union als der eigentlichen Grundlage des gesammten evangelisch-kirchlichen Lebens der Provinz ein.

Auch von andrer Seite her sprach sich die Unzufriedenheit mit der königlischen Ordre so entschieden aus,\*\*\*) und die durch die letztere hervorgerufenen Migverständniffe nahmen allmählich einen so bedenklichen Charakter an, daß es des Königs Majestät endlich für nothwendig erachtete in einer zweiten Cabinetsordre vom 12. Juli 1853 sich dahin zu erklären, "daß wenn der

<sup>\*)</sup> Bgl. bariiber Bonner Monatsidrift, 1852, II. S. 151 ff. 249 ff. 297 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barliber Bonner Monatsschrift, Jahrgang 1852, II. S. 301—303. Jahrg. 1853. I. S. 250—257.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von hallenser und Rönigsberger Rirdenmannern ausgegangenen Erflarungen 3. B. fiebe ebenbaselbft Jahrg. 1852, II. S. 83 ff. 87 ff.

parent des plantents Trades de la company de la proposition de la company de la compan

Willerdings begann, was bier ber Rong kerfigt hatte dennath eim alie beit und Sunde ber Zeit zu werden; aber in Mithiphaten gan en bein nur Sunde ber Zeit zu werden; aber in Mithiphaten gan en bein nugfkens keine einzige Kreisspackal-Berfamminng, welche den einfestigenen sich angeeignet und ben Unterwaltund preichen ben hatte dem weine erflärten sich alle gang entschieden sin fiebet Anstrongbaltung ber Alleis und dieltgenstein welten ben einer einfestigenellen Glieberung ber Kirchenbehreren unter beiner abei infangen wissen. Rur die Kreisspacke Winden nielne, dass in ben ihalten, in welchen es siech um confessionelle fragen handle, eine tite in parten au empfohen bann nicht bloß das reformirte und lutherisch Alleinentus, senten untst, senten in utsieder Stärke auch die Union ihre Vertretung stieben untste, sprach sich in der Stärke auch die Union ihre Vertretung stieben untste, sprach sich in der Stirken und diese die untste Rieche, was dach utges seine seine obs eine inter Einfan der delte biesen bingestellt werde.

Das consessionelle Interesse war alle von den der derfesteringen wicht ber in einer Weise angeregt worden, daßt dassette auf der prücklichten eine schieden Produziallynode zu Schwelm northalbent, zur den dieser broder mußte. Sie Besognette, und denen number der örterungen führen mußte. Sie Besognette, und denen number der feingen dieser Sprode entgegensch, fanden febru in den den einen einferen von hehren Ansprachen von herbeiten Ausbeitel. Auch man der Schminner, der einemflese eine gespannte, numbentich als der eine eine gespannte, numbentich als der eine Engele der eine eine festenden eine gespannte eigel der Schminner bergere fall, von einerschäftige Sproduzienungster und der Laubenfler und eine gestellten und der Laubenfler der Consessionungstere und der Laubenfler der Sproduzienungster und der Laubenfler der Sproduzienungster und der Laubenfler der Sproduzienungster und Leiterschaft und haben der Sproduzienungster und der Laubenfler und der eine Gestellen der Gestellte und der eine Gestellte und der eine Gestellte der Gestellte der Gestellte und der eine der eine Gestellte und der eine Gestellt

Bir biefe fem indbefondere bie Schleichen under bie bericht bei bie ber bereiten bereiten bestätelt ber Nobentum, gunung gegen beieben und

28. August) an die Synode hatte gelangen lassen. In berselben wurde vor Allem auf eine nicht unerhebliche Differenz zwischen ben Bereinbarungen ber combinirten Spnobalcommission und ber rheinischen Spnobe einerseits und ber westphälischen Spnobe anbrerfeits bingewiesen. Jene batten nemlich als Regel und Richtschnur bes Glaubens, ber Lehre und bes Lebens ber evangelifden Rirde "Das Wort Gottes, verfaßt in ber beiligen Schrift alten und neuen Teftaments" mit bem ausbrildlichen Bemerten bingeftellt, bag biefe Ausbrudemeife absichtlich gewählt fei; bagegen batte bie meftphälische Schrift "Die beilige Schrift alten und neuen Testaments" genannt. Daneben tam in Betracht, baf bie Elberfelber Rreisspnobe in ihrer Ginsprache vom 10. November 1851 fich gegen bie erstere Ausbruckweise erflärt batte. Daber glaubte ber Obertirchenrath Diefe Differeng, welche mit einer noch ungelöften theologischen Frage über bas Berhaltnif bes Bortes Gottes jur beiligen Schrift jusammenbange, so umgeben ju muffen, bag berfelbe bie Babl eines Ausbruds empfahl, welcher fich einfach auf ben vorhandenen tirdlichen Bestand grundete. Demgemäß gab es ber Oberfirchenrath ben Synoben anheim, von einer neuen Formulirung bes g. 1 absehend, in Uebereinstimmung mit bem auch in ben westlichen Brovinzen (Tb. II. S. 25 ber Agende) in Geltung ftebenben gemeinsamen Orbinationeformular und im Anschluß an ben §. 1 ber firchlichen Gemeindeordnung für bie öftlichen Brovingen vom 29. Juni 1850 gu fagen :

"Die evangelische Kirche in Bestphalen und in der Rheinprovinz bebefennt sich zu der Lehre, welche gegründet ist in Gottes lauterem und klarem Bort, den prophetischen und apostolischen Schriften des Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaubensnorm, und verzeichnet in drei Hauptsymbolen, dem Apostolischen, dem Nicanischen und Athanasianischen und in den in §. 2 benannten Bekenntnissen der Reformation."

Außerbem empfahl ber Oberkirchenrath ben Synoben bie Unionsfrage bezüglich ber verschiedenen Stellung der einzelnen unirten Gemeinden zum Bekenntniß — indem dieselben sich entweder nur zum Gemeinsamen der beiderseitigen Symbole oder zu ihrer ursprünglichen (reformirten oder lutherischen) Bekenntnißschaft (jedoch mit Beseitigung ihrer Ausschlichkeit) bekannten. — nach verschiedenen Seiten bin nochmals ins Auge zu fassen.

Diese und andere Punkte, welche in der combinirten Commissionsverssammlung zu Elberfeld erörtert wurden, führten zu den lebhaftesten Discussionen. Rach der ursprünglich von der westphälischen Commission proponirten Formulirung des §. 2 wurden die Bekenntnißschriften als Symbole der respectiven lutherischen und resormirten Kirchen (nicht Gemeinden) bezeichnet, indem dadurch ausgedrückt werden sollte, daß durch die Bereinis

gung von Gemeinden verschiedenen Bekenntnisses zu Einer Provinzialgemeinde die bleibende Zugehörigkeit berselben zu dem kirchlichen Zusammenhang aller Gemeinschaften desselben Bekenntnisses (d. h. zur lutherischen oder
resormirten Bekenntniskirche) überhaupt, nicht ausgehoben werde. In Elberseld jedoch wurde diese Formel auf das Eifrigste bekämpft und schließlich von
ben Westphalen selbst zurückgezogen. Ueberhaupt trat bei Fortsetung der
Berhandlungen der combinirten Commission in Schwelm ein so schrosser Gegensat in der Auffassung des Bekenntnisses und der Union hervor, daß ein Bruch zwischen den beiden Provinzialspnoden und sogar eine Spaltung der westphälischen Spnode selbst nicht ohne Grund befürchtet werden konnte.

Indeffen ging die drohende Gefahr vorüber. Indem nemlich die Commissionsarbeit erst in den letzten Sitzungen der Provinzialspnode zur Berathung kann, hatte sich im persönlichen Berkehr und Austausch der einzelnen Spnodalen schon mancherlei Trübes abgeklärt und die Stimmung war versöhnlicher geworden. Als daher die von der combinirten Commission vereindarte neue Redaction der brei Bekenntnisparagraphen dem Plenum der Brovinzialspnode vorgelegt ward, wurde dieselbe ohne Anstand einstimmig angenommen.

Diernach lautete §. 1 ber revidirten Rirchenordnung fo : gelische Kirche in Westphalen und der Rheinproving gründet sich auf die beilige Schrift alten und neuen Testaments, als bie alleinige und volltommene Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens und erkennt bie fortbauernde Geltung ihrer Befenntniffe an." S. 2. "Diefe in Geltung stehenden Befenntniffe find, außer ben alten allgemeinen ber ganzen Chriften= heit, Intherischerseits: Die Augeburgische Confession, Die Apologie Der Augsburgischen Confession, Die Schmaltaldischen Artitel und ber kleine und große Catechismus Luthers; reformirterfeits: ber Beibelberger Catechis= Da wo lutherischerseits bie Concordienformel, ober reformirterseits Die Augsburgifche Confession firchenordnungsmäßig besteht, bleiben auch Diese Die unirten Gemeinden bekennen fich theils zu bem Bein Geltung. meinfamen ber beiberfeitigen Betenntniffe, theile folgen fie fur fich bem lutherischen ober reformirten Befenntniffe, feben aber in ben Unterscheidungslehren tein hinderniß ber vollständigen Gemeinschaft am Gottesbienfte, an ben heiligen Sacramenten und ben firchlichen Gemeinberechten," (womit also ber frühere Ausbrud im letten Sat : "zu ben beiberseitigen Belenntniffen in ihrer Uebereinstimmung," im Intereffe ber Uebereinstimmung mit ber feitens ber rheinischen Synobe gemählten Formulirung aufgegeben war). bei wurde aber ausbrudlich bemerkt, "es verstehe fich von felbst, bag, obgleich die in der Provinzialtirche verbundenen lutherischen und reformirten Gemeinben keine Sonderkirchen im tirchenregimentlichen Sinne bilben könnten, sie bennoch in Bezug auf ihr Bekenntniß mit ber auf Erben verbreiteten lutherischen, respective resormirten Kirche innerlich verbunden bleiben." — Den von dem im September 1853 zu Berlin versammelt gewesenen Kirchentag aufgestellten Sat, daß man den Consensus der evangelischen Bekenntnisse in der Augsburgischen Confession erkenne, mochte sich indessen die Spnode aus guten Gründen nicht aneignen; dagegen erklärte dieselbe einstimmig, "sie sinde dieses Gemeinsame der beiderseitigen Bekenntnisse in der augsburgischen Confession, als dem ältesten Symbole der evangelischen Christenheit, indem sie hinsichtlich des Artikel 10 derselben die Fassung in der Ausgade von 1540 mit derjenigen in der 1530 übergebenen Urkunde als gleichberechtigt anerkennt."

- \$. 3. ber revidirten Kirchenordnung ward in folgender Beise formulirt: "Unbeschadet dieses verschiedenen Bekenntnißstandes pflegen sämmtliche evangelische Gemeinden als Glieder einer evangelischen Kirche Gemeinschaft in Berkündigung des göttlichen Wortes und in der Feier der Sacramente, und stehen mit gleicher Berechtigung in einem Kreise und Provinzial-Spnodalverband und unter derselben höheren firchlichen Berwaltung."
- Sinfictlich ber unirten Gemeinden gab die Synobe nachfolgende Erflarung ab: Die ber Union angehörenben Gemeinden find verschiebener Art. Es sind nemlich zu unterscheiben 1. Die vereinigten (combinirten) epangelischen Gemeinden; 2. Die neugebildeten evangelischen Gemeinden; 3. bie unter Ableaung bes bisberigen Confessions-Ramens und unter Annahme bes Unioneritus mit Borbebalt ihres Bekenntniffes beigetretenen lutherischen ober reformirten Gemeinden; und 4. die unter Ablegung ber bisberigen Confessions = Namen und unter Annahme bes Unioneritus obne ausbrudlich erklärten Borbehalt ihres Sonderbekenntniffes beigetretenen lutherischen ober reformirten Gemeinben. Demgemäß gelten folgenbe Rea) Ift die Annahme ber Union in einer Gemeinde burch eine formliche Urtunde ober burch ein schriftlich aufgezeichnetes Brotocoll erfolgt, und enthält biefe Aufzeichnung über biefe Frage eine bestimmte Erflarung, fo entscheibet ber Inhalt biefer Aufzeichnung unbedingt. b) In bem Falle, wenn zwei urfprünglich felbftftanbig organifirte Gemeinben beiber Betenntniffe fich zu einer vereinigten evangelischen Gemeinde verschmolzen baben, ober wenn eine neue Gemeinde aus Gliebern beiber Bekenntniffe in ber Diaspora neu gefammelt worben, wirb, in Ermangelung ausbrücklicher Urkunden und Beweife, Die Bermuthung gelten, daß Diefelbe fich nicht auf Die Besonderbeit eines ber beiben Bekenntniffe allein, fonbern auf bas beiben Bekenntniffen Gemeinsame vereinigt, respective erbaut habe. c) Ift aber eine solche Aufzeichnung nicht vorhanden ober enthält diefelbe über biefe Frage keine bestimmte Ertlarung, fo wird nach ber allgemeinen Rechtsregel, bag Beran-

berungen nicht vermuthet werben, auch keine Präsumtion bafür streitet, daß die betreffende Gemeinde ihren ursprünglichen Bekenntnißstand aufgegeben habe. Bielmehr ist aus dem Beitritt zur Union nur zu folgern, daß dadurch die Schranke aufgehoben sei, welche die Glieder des anderen Bekenntnisses bis dahin vom Gottesbienst und Sacrament, wie von der Theilnahme an den kirchlichen Gemeinderechten abgehalten hatte."

Hiernach schien die Unionsfrage für die westphälische, wie für die rheinische Kirche ein- für allemal erledigt zu sein. Denn dem Sonderbekenntniß war das Recht, welches ihm in der Union gebührt, zuerkannt und diese selbst hatte dadurch, wie es schien, eine neue Sicherstellung erhalten. Allein bereits hatte die lutherisch-confessionelle Strömung, von welcher man sagte, daß lediglich sie in ihrem engen Bette die Wahrheit und Kraft ächt evangelischen Lebens berge, auch nach Westphalen ihre Wogen gespült, um, wenn es möglich wäre, die Mauern der westphälischen Kirche in ihrem tiessten Grunde zu unterwählen und diese in Trümmer zusammenbrechen zu lassen.

Ehe die Provinzialtirche von dieser Strömung berührt ward, hatte das moderne Lutherthum in Westphalen bereits Anhänger gefunden, welche aus der Landestirche ansgetreten waren und von derselben separirt lebten. Im Jahre 1852 wirkten unter diesen separirten sogenannten Altlutheranern Rheinlands und Westphalens drei Prediger, welche in Bolpertshausen (Areisspunde Saarbrücken), in Coln und in Düsseldorf stationirt waren. Die meisten Altlutheraner der beiden Provinzen galten als Glieder der Ersurter Parochie und wurden von Düsseldorf aus curirt, nemlich in Düsseldorf 30, in Essen 16, andere zu Ereseld, Münster, Elberseld, Wassenberg, Ruhrort, Wesel, Langenberg, Gladbach, Minden, Barmen, zusammen 75, worunter 30 Kinder. Die meisten dieser Lutheraner — aus den alten Provinzen stammend — waren Beamte und Handwerker\*).

Dieses Lutherthum war also eine Separation, welche außerhalb ber Lanbestirche stehen wollte. Indessen erhob sich ber lutherische Confessionalismus gleichzeitig auch mit ber Prätenston ber allein berechtigte Geist ber Lanbestirche selbst sein zu wollen, weshalb sich berselbe innerhalb ber letteren prinzipiell ebenso gegen die Union, wie gegen das reformirte Bekenntniß richtete.

In Westphalen war diese lutherische Strömung schon seit 1853 wahrnehmbar; doch wagte dieselbe erst im Jahre 1856 aggressto gegen die Union vorzugehen, und zwar zunächst gegen die drei Bekenntniß-Paragraphen,

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsidrift, 1853, I. S. 127.

Deppe, Gefdicte. I.

welche bem Unionsbekenntnift einen bestimmteren Ausbrud gegeben batten. Am 1. April 1856 trat nemlich zu Minben eine rheinisch - westphälische Baftoralversammlung zusammen, welche eine gegen bieselbe gerichtete Erflarung mit 151 Unterschriften veröffentlichte. Es war biefes bas erfte Anzeichen eines geschloffenen Borgebens gegen bie Union im Intereffe eines ausschlieflichen Betenntniffes, weshalb biefer Borgang weithin ben größten Unwillen aller Freunde ber Union hervorrief. Namentlich waren es bie Kreisspnoben von Dortmund, Hamm, Iserlohn, Lübenscheid, Tedlenburg und Unna, welche fich energisch gegen bas Unberechtigte und Berberbliche bes Minbener Baftoren = Conclusums aussprachen. Anbere Rreisipnoben vertraten bagegen ben exclusiv-confessionellen Standpuntt um so entschiebener. Die Spnobe Blotho meinte, "es sei ber Billigkeit angemeffen, daß bie angehenden Diener ber lutherischen Gemeinden auf den Universitäten folche Docenten vorfanden, welche auf bem Bekenntniß, worauf die Studirenden fünftig verpflichtet würden, ständen und darauf berufen wären." Die Kreisspnobe Lubbede munschte fogar, "es möchte seitens ber Brovinzialspnobe ein Beg festgestellt und gesichert werben, wie unirte Gemeinden ans ber Union binaus und in ihre biftorifcherechtliche Stellung gurudtreten konnten." Auferbem meinten einige Preissynoben im Jahre 1856 fogar bie Aufstellung einer spezifisch lutherischen Agende verlangen zu muffen.

Ernfter und brobenber als alle biefe Rundgebungen mar jedoch bie Saltung, welche bas Lutherthum bei Eröffnung ber achten Provinzialfunobe einnahm. Die lutherische Partei erschien in dem gemeinsamen Gottesbienst ber Spnobalversammlung, borte bie Bredigt mit an, nahm aber an ber Abendmahlsfeier ber Synobe teinen Theil. Den Grund wußte man: Die Lutherifden fühlten fich in ihrem Gewiffen gehindert mit ben Reformirten und Unirten, "welche Bahrheit und Lige burcheinander mengten", jum Tifche bes herrn zu geben. Bum Glud leuchtete es jeboch ber Majoritat ber Synobe ein, bag bas Borgeben ber Lutherifden auf nichts anberes als auf eine Sprengung bes Berbanbes ber Brovinzialgemeinde gerichtet mar, weshalb biefelbe nicht nur alle confessionaliftischen Sonbergelufte ber lutherifden Bartei entichieben jurudwies, fonbern auch (Berb. G. 5) febr bestimmt erklarte: fie erwarte, bag tein Pfarrer und Aeltefter ber Brovingialgemeinde bas Manbat zur Provinzialspnobe annehmen werbe, welcher fich in feinem Gewiffen behindert febe, mit ben Spnodalen brüderlich an ber gemeinsamen Abendmahlsfeier Theil zu nehmen."

Aber bie nächstfolgende (neunte) Provinzialspnobe sollte noch mehr erleben. Die lutherische Partei tam abermals zum Synobalgottesbienft, hielt sich aber wiederum von der gemeinsamen Abendmahlsseier fern. In ber zweiten Sigung besfalls zur Berantwortung ausgesorbert, ließen es die Betreffenden allerdings flar erfennen, daß lediglich ihr Gewiffen fie gurudgehalten, baf man feine Barteibemonftration beabsichtigt babe. Auf beiben Seiten gab fich viel driftliche Sanftmuth, Milbe und Freundlichkeit funt. Aber ber Beift, ber in die Kirche gefommen war, lag por aller Angen offen aufgebeckt. Dies zeigte fich namentlich in ben Berhandlungen über bie brei Befenntniftbaragraphen ber Rirchenorbnung. Die Rreisspnode Blotho wollte in ber Aufftellung berfelben eine Ueberfcreitung ber Befugniffe ber Brovingialspnobe erfennen, und berfelben bie Intention unterftellen, bak man barin nur für gelegentliche Beiterbeforberung einer absorptiven Union bie ermunichte Grundlage gewinnen wollte. Dr. Albert, welcher als Brafes ber Provinzialspnode biefes mittheilte, mar in ber traurigen Lage bingufügen au muffen, bag nach einem anderen Berichte nicht nur ein Bresbyterium. sondern auch der betreffende Superintendent daffelbe gethan und die Rreisspnobe ihre Zustimmung bazu gegeben habe. Bur Begrunbung murbe ein Baffus aus dem Brotocolle der Preisspnode Blotho vorgelesen, in welchem bas Bresbyterium ju Balborf Gott um Bewahrung vor jemaliger Berleugnung bes Beiftes evangelifcher Liebe und Mägigung, aber and um Startung jum Biberftand gegen alle falfche, unwahre Union bat. "Bir geboren," fo ertfarte bas Bresbyterium, "ber Rirche unferer Bater, ber lutherischen Rirche an. Bir tonnen uns mit vollständiger tirchlicher Gemeinschaft wahrhaftigerweise nur babin balten, wo bas gleiche Betenntnif ber Bahrheit ift. Deshalb find uns die drei Baragraphen ber Kirchenordnung ein fowerer Drud und Anftog, weil fie Unvereinbares mit einander verbinden und au ben verschiebenartigsten braftischen Consequengen führen tonnen, inbem fie einerseits bas lutherische Betenntnif anerkennen, andererfeits ihm bas unerträgliche Joch einer " vollständigen Gemeinschaft am Gottesbienft, an ben beiligen Sacramenten und ben firchlichen Bemeinberechten"" auf erlegen. Bir muffen bagegen aufe eifrigfte protestiren als gegen eine fcwere unverantwortliche Rrantung und Beeintrachtigung unferes Belenntniffes, und unfere Gemeinde Balborf gegen alle gefährbenbe Folgerungen baraus verwahren. Wir werden biesen Protest allewege wiederholen. Unsere Antrage aber in biefer Begiebung verschieben wir."

Das Präsidium der Provinzialspnode meinte, durch derartige Rundgebungen würden die Bekenntnisparagraphen, die Grundsesten der Kirchenordnung erschüttert, weshalb die Provinzialspnode um so mehr hiergegen
einschreiten müsse, als dieser schriftlichen Protestation in der Enthaltung von
der Communion der Spnode eine thatsächliche zur Seite gehe. Und daß das
Präsidium recht hatte, bewies ein von der Kreisspnode Blotho schon bei der
achten Provinzialspnode eingebrachtes und jest in noch präziserer Form wiederholtes Botum, wonach dieselbe erklärte, daß sie wohl nach der alten Praxis

ber Kirche eine "gastweise gewährte Sacramentsgemeinschaft" anerkenne, daß aber die Union tein Recht ber einen Confession an dem Altar der andern und keinen rechtlichen Zwang der activen oder passiven Theilnahme am Sacramente der anderen Consession involvire. Die Provinzialspnode sollte auch anerkennen, daß diese Auffassung den drei Bekenntnisparagraphen nicht entgegen sei. Außerdem muthete die Kreissynode Blotho der Provinzialspnode zur vollsommenen Durchsührung der Cabinetsordre vom 6. Roobt. 1852 zu, "die Herstellung einer solchen Ordnung in den Kirchenbehörden geeigneten Ortes zu beantragen, daß nicht blos einzelne Räthe für ihre Person sich zu einer Consession bekennten, sondern daß eine lutherische resp. reformirte oder Consession bekennten, sondern daß eine lutherische resp. reformirte oder Consession bekennten, sondern daß eine lutherische resp. reformirte oder Consessions abtheilung die Angelegensheiten je ührer Consession verwalte."

In ber Discussion, welche in ber mit ber Brufung biefer Antrage von ber neunten Brovingialspnobe betrauten Commission über Dieselben ftattfanb, wurde geltend gemacht: bie Antrage gingen barauf binaus, die Bafis, auf welcher die rheinisch-westphälische Rirche rube, nemlich die nach langer, gewiffenhafter Erwägung auf ber Grundlage fattifder Berhaltniffe im Intereffe ber Confession wie ber Union festgestellten Befenntnifparagraphen zu untergraben und bas Band ber Union gerabezu zu zerreifen. Die Brovinzialspnobe habe gegen jebe absorptive bekenntniftlose Union protestirt und werde bagegen jeberzeit protestiren. Es fei ein innerer Wiberspruch, behaupten zu wollen, baß eine gastweise gewährte Sacramentgemeinschaft ber Brazis ber alten Rirche gemäß julaffig, eine aber auf bem Grunde bes §. 3 ber Bekenntnigparagraphen gemährte, eine Gemiffensverlepung fei. Benn ber Butritt jum beil. Abendmahl, wie die Bertheidiger ber Antrage bervorboben, ein Bekenutniß fei, fo fei auch ber gaftweise gewährte Butritt ein Bekenntnig, und entweder lage in beiden Fällen ober in feinem eine Gewiffensverletzung vor. Auch für bie Anhänger ber Union fei es ein Bemiffensbedenten, Antrage genehmigen zu follen, welche nach ihrer Ueberzeugung bas Band ber von Gott gewollten Union lodern und gerreißen wollten. - Aber bie Bertreter ber Antrage blieben bei ihrer Anficht. - Als nun die Antrage ber Areisspnode Blotho in der Provinzialspnode zur Berhandlung kamen, trat vor Allem der tonigliche Commiffar, ber Generalsuperintenbent Biesmann mit einem träftigen, trefflich motivirten Zengniß für bie Union in bie Schranken, und in einer Sprache, welche bie Stimme tief erregter frommer Gewiffen vernehmen ließ, murbe ben Lutherischen von mehreren Synobalen vorgebalten: Es handle sich hier um nichts Anderes, als um den Cardinalpunkt der ganzen Kirchenverfassung, um bie Gemeinschaft am Wort, am Sacrament und am Rirchenregiment. Die Synode Blotho stelle sich aukerhalb der Kirchenordnung und zerreiße bas Band, bas bie Provinzialgemeinde verbinde. Man

sage, die Gewissen wurden burch die Bekenntnisparagraphen belastet; aber biese hatten nur festgestellt, was längst bestanden. Jeber habe ja vorher geswußt, daß er ein Pfarramt in der Union annehme.

Inbessen waren alle Borstellungen vergebens. Die lutherische Bartei batte fich nun einmal mit ihrem Betenntnift wie mit einer Mauer umzogen, welche berfelben jebe Art wirklicher Rirchengemeinschaft mit ben Bertretern bes Confensus unmöglich machte. Gin Angehöriger ber erfteren erflärte boch und theuer, daß jeder Rerv an ihm ber lutherischen Rirche angebore, weshalb für ihn die Treue gegen die lutherische Kirche in dem Gehorsam gegen bas Bort bes 137. Bfalms erfüllt werbe: "Bergeffe ich bein, Jerufalem, fo werbe meiner Rechten vergeffen. Deine Bunge muffe an meinem Gaumen fleben, wo ich beiner nicht gebente, wo ich nicht laffe Berufglem meine bochfte Freude fein." - Ein anderer Angehöriger berfelben Bartei verficherte: ibm sei bange vor ber Union. Das Wort werbe balb in biesem, balb in jenem Sinne gebraucht. Balb bezeichne es ein zu erstrebendes Ibeal, balb etwas Geworbenes, balb beutsche, balb preugische, balb westphälische Union. Der einzige, ber im Oberkirchenrath bas Bekenntnift flar und fest vertreten, fei aus bemfelben geschieben. Die Bekenntniftparagraphen, die nur lutherifche Bemeinben aber feine lutherifche Rirche fennten, fuchten Unvereinbares zu vereinigen, und wären barum untlar, entgegengesetzer Auslegung und Sandhabung fabig, wurden aber nur zur Befeitigung ber lutherifchen Kirche führen, welche allein ein fester Damm gegen bas gewaltsam hereinbrechenbe Sectenwefen fei.

Die Majorität der Synode beschloß (Berh. S. 56) — in Erwägung, daß es überall nicht gerathen erscheine, an der gesetzlichen Grundlage des Brovinzial-Rirchenverbandes um dieser oder jener Möglichkeit willen zu rütteln, unter der Erklärung, daß die Bekenntnißparagraphen eben zum Schutze der Confession innerhalb der Union auf Grund des Thatbestandes ausgerichtet wären, — die Anträge der Kreissynode Blotho auf sich beruhen zu lassen. — Aber thatsächlich hatte sich das Lutherthum von der Union bereits abgerungen, und durch die evangelische Kirche des Landes ging — tiektassend — ein Riß, der durch keine Transaction mehr auszusüllen war. — Recht sonnenhell zeigte sich dieses auf der zehnten Provinzialsynode, wo die exclusiven Lutheraner erst nach stattgehabter Abendmahlsseier erschienen und zu ihrer Entschuldigung erklärten: ihr Berhalten bezwede zwar keine Parteibemonstration, indessen ihre Bedenken gegen eine gemeinschaftliche Abend-mahlsseier wären noch immer dieselben wie zuvor!

Diefe Gemiffensbedenken ftanden aber mit dem Geift und Bortlaut der Rirchenordnung in folchem Biderfpruch, daß die Lutherischen, um für ihre Stellung in der Brobingiallirche wenigstens ben Schein ber Berechtigung gu

retten, julest nothwendig an ber Rirchenordnung felbft rutteln mußten. Diefes ift auch wirklich auf ber elften Spnobe gescheben, wo - ein brobenbes Borzeichen bessen, was noch kommen wirb, — bie Kreisspnobe Blotho bie Deinung geltenb machte, bag bie Bestimmung bes §. 51 ber Rirchenordnung, in welcher von ber Provinzialspnobe gefagt werbe, "am zweiten Tage ift feierlicher Gottesbienst und die Sonobe feiert die Communion" fur die einzelnen Mitglieber ber Synobe nicht obligatorisch sei. — Die Synobe erkannte es, bag hiermit die ganze Synodalgemeinschaft der Brovinzialspnode, zwar vorläufig erft an ihrem äukersten Enbe, aber boch in ihrem ganzen Bestand angetaftet fei. Daber muften bie Lutherifden ernfte, inhaltschwere Worte boren, bie ihnen, wenn sie jum rechten Berftanbnif berfelben innerlich frei gewesen maren, wenigstens vom rechtlichen Gefichtspuntt aus bie Bobenlofigteit ihrer gangen Stellung hatten flar machen muffen. Es wurde ihnen vorgehalten, baf ihre Sandlungsweife boch gang banach ansfehe, als ob fie bie Abendmablegemeinschaft mit ben anberen Mitgliebern ber Spnobe für unrein achteten, als ob bei benfelben bas rechte Abendmahl, bie mahre, volle Beilsgemeinschaft nicht vorhanden fei. Run berube aber die Synodalfirche und bie Spnodalgemeinschaft auf bem Sate §. 3 vom Bekenntnifftanb, "bag unbeschabet bes verschiednen Bekenntnifftanbes fammtliche evangelische Bemeinben, als Blieber Giner evangelischen Rirche, Gemeinschaft pflegen in Berkundigung bes göttlichen Wortes und in ber Feier ber Sacramente." Berbe biefe innere Bemeinschaft aufgehoben, fo werbe ber Synobalverband gelöft. Darum fei es auch eine Bemiffensfache, ben fich feparirenben Brubern ents gegenzutreten; benn ihre Bebenten feien bie irrenber, fcmacher Gewiffen. Außerdem handle es fich aber jett gegenüber der Blothoer Erklärung nicht blok um Aufrechtbaltung ber gesetlichen Berpflichtung zur Theilnahme an ber spnobalen Abendmahlsfeier, sondern um die Frage nach der Rechtmäßigkeit ber Sendung folder Mitglieder auf die Brovingialfpnobe, welche beshalb fich nicht an jener Feier betheiligten, weil fie fich mit bem angezogenen Baragraphen bes Betenntnifftanbes in Wiberfpruch befanben.

Die angeregte Erörterung konnte zu Beiterungen führen, die wohl schwerlich in der Absicht der Kreissunde Blotho gelegen hatten. Indessen hatte Generalsuperintendent Dr. Wiesmann zur rechten Zeit in einer Beise zur Bersöhnung gemahnt, welche vorläusig wenigstens beide Theile befriedigen und die drohende Gesahr noch abwenden konnte. Auf feinen Antrag erklärte nemlich die Spnode, sie erkenne in der gemeinsamen Communion beim Beginne ihrer Bersammlung eine segensreiche kirchliche Ordnung, und bedauere es sehr, wenn eins ihrer Mitglieder sich dem Segen dieser Gemeinschaft entziehe; indessen gehe sie in Erwägung, daß die betreffende Bestimmung der Kirchenordnung die einem jeden Christen in Betreff der Theilnahme am heil.

Abendmahl zustehende Freiheit nicht habe beschränken wollen, über die Aeußerung der Kreisspuode Blotho zur Tagesordnung über.

Roch vor Eröffnung ber Spuode war eine bemerkenswerthe Belle ber confessionalistischen Strömung ber Zeit in ber an ben Cultusminister gerichteten Eingabe \*) einiger Bastoren im Ravensbergischen (huchzermeper zu Schilbesche z.) hervorgetreten, welche, die Brosessoren der alttestamentlichen

\*) Die Eingabe ber Ravensberger Baftoren lautet fo:

Borlaufig hat bas Borgeben ber Ravensberger Berren ju feinem Ergebniß geführt.

<sup>&</sup>quot;Rach bem Orbinationsformular für bie evangelischen Geiftlichen ber Mongrebie. wie es bie Agende vorschreibt, verpflichten fich bie Ordinanden, die beilige Schrift alten und neuen Teftamente für Gottes Bort und bie alleinige Glaubenenorm ju balten und bemgemich zu lebren. Diefe Berpflichtung bat minbeftens bie Gewißbeit zu ihrer Boransfetung, baf ben Stubirenben ber Theologie bie Gelegenheit nicht fehle, bie Anslegung and bes alten Teftamentes in ber Beife ju boren, bag es als gottliche Offenbarung aufgefaßt und bingeftellt werbe. Da es aber notorifch ift, bag bies, bas Collegium, welches Dr. Tholud über bie Pfalmen ju lefen pflegt, etwa ausgenommen, auf ber toniglichen Friedrich Bilbelme-Univerfitat ju Salle nicht geschiebt, und poranefictlich wie bieber fo auch ferner ber Bug ber Theologieftubirenben aus Beftbhaten porzugsweise nach Salle geben wirb, so bitten bie gehorsamst Unterzeichneten, Em. Ercellena wolle fo balb ale moglich neben ben jest bort lefenben Brofefforen einen Eregeten bes alten Teftaments, welcher baffelbe als Offenbarung Gottes behandelt, bochge: neigteft babin berufen. Wir hoffen auf Em. Excelleng bochgeneigtefte Gemahrung biefer unferer unterthanigften Bitte, um fo mehr, als Em. Ercelleng im Ramen bes boben Staatsministeriums in ber Sitzung bes Abgeordnetenbauses vom t4. Marz c. bie alle driftlichen herzen bes Lanbes erquidenbe Erflärung abgegeben haben, bag bie Staats. regierung allein in bem Glauben an ben lebenbigen Gott, wie er in ber beiligen Schrift alten und neuen Teftaments geoffenbart ift, und in bem Geborfam gegen feine Gebote bie fidere Burgidaft auch für bie geiftliche Boblfabrt ber Nation erkenne." - In Rolge biefer Betition bat ber Berr Minifter bie Berren Oberconfiftorialrath Rogel und Bebeimrath Olehaufen zu einem theologischen Gutachten über ben Offenbarungebe: griff ber Brofefforen Dr. Bupfelb und Dr. Riebm in Salle aufgeforbert. Diefe beiben baben ihrerfeite eine Erflarung publicirt, in ber es beifit: Die Beröffentlichung jener Eingabe nothigt uns, uns gegen biefe Antlage, als eine Unwahrheit, öffentlich ju vermahren. Allerbings balten wir beibe - benn wir geben von benfelben Grunbfaten aus, - bie fritifche Erforichung ber Entftehungsgeschichte und ber menfolichezeitlichen Form bes alten Teftaments für unfere Pflicht und unfer gutes Recht. Dag wir aber babei nicht nur in bem alten Teftament eine gottliche Offenbarung in Bort und That anertennen, beren mabren Charafter mit allen uns zu Gebote ftebenben Mitteln in bas Licht ju ftellen bas Biel unferer Berufethatigfeit ift, fontern bag wir auch ihren Inhalt ale bie einige Grundlage aller Religion gegen altes und neues Beibenthum nach Rraften berausstellen und zu vertheibigen bemüht find, bafür burfen wir uns bei Urtheilsfahigen getroft auf unfere Schriften und wohl auch auf bas Beugniß aller ber Bubbrer berufen, welche mit unferer Ueberzeugung eingehenbere Belanntichaft haben machen mollen.

Theologie zu Halle, Dr. Hupfelb und Dr. Riehm des Mangels an Offenbarungsglauben beinzichtigend, den Minister ersuchten, sobald als möglich einen Exegeten des Alten Testamentes, "welcher dasselbe als Offenbarung Gottes behandle", nach Halle zu berufen. Die Herren hatten nicht bedacht, daß ihnen eine Berwechselung der Begriffe "Offenbarung" und "Inspiration" begegnet war.

Bon seinen Zielen ist freilich ber mobern-lutherische Confessionalismus (als bessen Führer im östlichen Theil ber Provinz die Superintenbenten Huhold zu Blotho und Bechaus zu Hörter, sowie die Pastoren Ruhlo I zu Baldorf und Huchzermeher zu Schildesche anzusehen sind,) bermalen noch sern; doch wird berselbe voraussichtlich benselben (wenigstens vorübergehend) näher kommen, als es dis jest geschehen ist. De gefährlicher und verberblicher daher diese krankhafte Bewegung der Zeit für die ganze Provinzialitre, zu werden droht, um so erfreulicher muß die seste Altung erschenen, welche die Provinzialspnode auf dem Standpunkt der evangelischen Union die dahin unverrückt behauptet hat.

## §. 7.

## Die Catedismen (und Gefangbucher) ber Provinzialfirde.

Bur Aufstellung eines Catechismus ber unirten Rirche war die vereinigte Synode ber Mark nicht gelangt, und auch die unirte Kirche der Provinz Weftphalen hat bis zur Stunde dieses Ziel nicht erreichen können.

Schon ber erften Brovingialfonobe war bas Project eines neuen, für bie unirte Rirche bestimmten Catechismus vorgelegt worben, allein bie Spnobe war auf daffelbe mit ganz richtigem Tacte nicht eingegangen. klärte nemlich, daß bevor man eine so wichtige und schwierige Arbeit in Angriff nehme, vor Allem die in den Gemeinden der Proving jest vorhandnen Catechismen einer forgfältigen Brufung unterworfen werben mußten, ba laut bes §. 106 ber Rirchenordnung fein Catechismus ohne Genehmigung ber Brovinzialspnode und des Consistoriums gebraucht werden durfe. nobe beschloß baber eine aus funf Beiftlichen bestehenbe Commission zu ernennen und biefelbe mit ber Prufung und Begutachtung aller im Bereiche ber Brovingialspnobe gebrauchten Catechismen zu betrauen. Die Commission follte ihr Botum an bas Moberamen einsenden, welches baffelbe, mit feinen Bemerkungen begleitet, bem Confistorium vorzulegen habe. Bei ihrer Brufung ber Catechismen follte aber bie Commission nicht sowohl auf die Form berfelben als vielmehr auf ben in ihnen fich barftellenben Lehrbegriff feben, um zu erkennen, "ob berfelbe ber beil. Schrift und ben Bekenntnigbuchern ber evangelifden Rirde in ihrer Uebereinstimmung gemäß fei."

Die Commission begann ihre Thätigkeit bamit, baf fie fammtliche Lebranstalten fowie Bfarrer und Boltsschullehrer aufforberte, bie von ihnen bei bem Religionsunterricht gebrauchten Lehrbücher einzusenben. Rachbem bieselben forgfältig geprüft und beurtheilt waren, legte die Commission ihre Arbeiten ber britten Brovingialspnobe vor, welche bieselben genehmigte. Unterschieden ward babei zwischen Buchern, die genehmigt, die nicht genehmigt und bie vorläufig gebulbet wurden. Bezüglich ber letteren murbe erklart, "bag biefe Bucher in feiner Gemeinbe ober Schule neu eingeführt werben burften, sondern nur ba, wo fie bereits eingeführt wären, vorläufig gebulbet, aber so balb wie möglich beseitigt und mit einem anderen genehmigten Catechismus vertaufcht werben follten". Bugleich beschloß bie Sonobe (ba ber At ber Befeitigung ber von ihr nicht genehmigten Bucher nicht zu ihrer Competeng geborte) bie Staatsbeborbe zu bitten, baf fie bie von ihr nicht genehmigten Bucher gemäß bes §. 106 ber Kirchenordnung außer Gebranch fegen moge. — Im Intereffe consequenter Durchführung bes Bresbyterial=Bringips wurde außerbem von ber Synobe erflart, "bag ein Pfarrer nur mit Bustimmung bes Presbyterii ftatt bes bisber gebrauchten Catechismus einen anderen ber genehmigten Catechismen einführen burfe". - Der Bebrauch handfdriftlicher Leitfaben jur Ertheilung bes öffentlichen Religionsunterrichtes wurde gang unterfagt.

Da nun ber Commission, welche bie Lehrbucher zu prüfen hatte, nicht alle Catechismen, Leitsaben zc., welche sich im kirchlichen und Schulgebrauche befanden, eingefandt waren, auch im Laufe der Zeit immer neue Lehrbücher auftauchten, so wurde von den folgenden Provinzialspnoden die Prüfung und Beurtheilung derfelben sowie auch die der gebräuchlichen Gesangbücher festzgesett.

Bis jest find von den westphälischen Provinzialspnoden folgende Lehrund Gesangbucher \*) beurtheilt worben :

<sup>\*)</sup> Die Anlage F. ber Berhanblungen ber 7. Provinzialspnobe euthalt nur bas Berzeichniß ber von ber 3. bis 7. Synobe beurtheilten Lehr- und Gesangbucher.

Die sechste westph. Provinzialspnobe hatte ben Beschluß gesaßt, daß bei der rheinisschen Synode geprüfte und gutgeheißene Lehrbücher ohne Weiteres von der westphälisichen Synode anzuerkennen seien, in der Boraussehung, daß die erstere es der letzteren gegenstber ebenso halten werde. Run erklärte sich die rheinische Synode hiermit allerbings einverstanden; allein der Evang. Oberkirchenrath verfügte, (Schlußbescheid dem 27. Aug. 1853), daß der westph. Provinzialspnode das Recht selbständiger Prüfung der von der rheinischen Provinzialspnode genehmigten Bücher vorbehalten bleiben misse.

I.

# Genehmigt.

## a. Catecismen.

- 1. Heuser und Sander, der kleine Catechismus Lutheri, als Grundlage einer aussuhrlichen Unterweisung im Christenthum. 3. Aust. Barmen und Schwelm. 1838. 8°.
- 2. Der kleine Catechismus Dr. M. Lutheri, burch einfältige Rinderfragen erläutert und mit beigefügten biblischen Kernsprüchen behauptet. Dortmund. Krüger, 12°. (Dortmunder Catechismus.)
- 3. Der kleine Catechismus Dr. M. Lutheri fammt einer turzen Ansleitung jum besseren Berstande besselben 2c. Bor Zeiten zusammengetragen und ausgefertigt von den gesammten evang. Predigern in herford. Bielefelb. Kufter. 120. (herforder Catechismus.)
- 4. Stier, R., Luthers Catechismus, als Grundlage bes Confirmanben-Unterrichts im Zusammenhange erflärt. 3. Aufl. Berlin. Dehmigte. 1836. 8.
- 5. Schröber, G. Die fünf Hauptstade bes kleinen Catechismus Dr. D. Luthers nebst beigefügten Fragen und Bibelfprüchen. Gutereloh. 1850.
- 6. Greve, J. F., Confirmanden-Unterricht nach Luthers fleinem Catehismus. Gutersloh. 1848.
- 7. Der kleine Catechismus Dr. M. Luthers. Als haubbuchlein ber Kirche zur driftlichen haus- und Schul-Andacht und zum Confirmanden- Unterricht 2c. Bielefelb. 1853.
- 8. Krummacher, E. W. Der Heibelbergische Catechismus in einer ben Kinbern faglichen Zerglieberung. Nebst beigebruckten Beweisstellen aus Gottes Wort. 2. Aufl. Babeter, Effen. 1836. 8°.
- 9. Bermann, A. Chriftlicher Religions-Unterricht nach Anleitung bes Beibelbergischen Catechismus. 2. Aufl. Elberfelb, Schmachtenberg. 1840. 8.
- 10. Hermann, A. Fragebüchlein zu bem driftlichen Religions-Unterricht nach Anleitung bes Beibelbergischen Catechismus. Duisburg. Schmachtenberg. 1840. 80.
- 11. Bindel, F. B. Der Beibelbergische Catechismus im Auszug 2c. Berleburg, 1853.
- 12. Wilfing, C. F. G. Der fleine Beibelbergifche Catechismus. Altena. 1852.
- 13. Confirmandenbüchlein für die Jugend evangel. Gemeinden (von Dr. Karbach Neuere Ausgaben von Wiesmann.) 2. umgearb. Aufl. Mannheim. Schwan und Göt. 1834. 8°. (Auch unter dem Titel: Catechismus für die Jugend evangel. Gemeinden. 10. Aufl. 1851.)

- 14. Kraft, 3. G. Kurzer Unterricht in ber chriftl. Lehre für evangel. Gemeinden. 2. Aufl. Effen, Babeter, 1827. 8.
- 15. Arummacher, Dr. F. A. Bibelcatechismus, b. i. turzer und beutlicher Unterricht von dem Inhalte der heil. Schrift. 11. verbesserte rechtmäßige Ausg. Effen, Babeter. 1827. 8%.
- 16. Krummacher, Dr. F. A. Catechismus ber chriftlichen Lehre nach bem Betenntniß ber Rirche. 4. verb. Aufl. Effen, Babeter. 1834. 80.
- 17. Nonne, 3. H. Chr. Chriftus, ber Weg, die Wahrheit und bas Leben, oder Lehrbuch für evangel. Confirmanden. 3. Aufl. Schwelm, Scherz. 1835. 80.
- 18. Rosenthal, Chr. F. Catechismus ber chriftlichen Rirde. In Geift wedenden Fragen mit Bibelfprüchen, aus benen fich die Antwort ergiebt. Wittenberg, Zimmermann. 1827. 8.
- 19. Biblifches Spruchbuch für bie Unterweisung im Christenthum. Altena, Baerft. 80.
- 20. Marheinede, Dr. Ph. Lehrbuch bes driftl. Glaubens und Lebens für bentenbe Chriften und zum Gebrauch in ben oberften Klaffen an ben Spmnafien. 2. Aufl. Berlin, Nicolai. 1836. 80.
- 21. Biblijche Anleitung jum Chriftenthum nach ben Grunbfaten ber evangel. Rirche. Schwelm, Scherz. 1846. (Rene Ausg. bes Hafenklever'ichen Catechismus.)
- 22. Rury, Dr. 3. H. Chriftliche Religionslehre, nach bem Lehrbegriff ber evangel. Rirche. Mitan, 1853. (Für die mittleren Stufen der Schullehrerfeminarien, ber Realschulen und Ghmnassen.)
- 23. Katerberg, M. Ph. Rurzer Entwurf zum Unterricht im Christenthum. 6. Aufl. Lingen, Jülicher. 1835. 129.
- 24. Möller, A. B. Catechismus ber biblifchen Gefchichte alten und neuen Testaments, ober Aurze Anleitung zc. Münster, Regensberg. 1836. 8%.
- 25. Hornung, D. Handbuch zur Erläuterung ber biblischen Geschichte und Geographie für Boltsschulen und forschende Bibellefer. 2. Aufl. Leipzig, Fleischer. 1827. 8.
- 26. Kohlrausch, Fr. Die Geschichten und Lehren ber beil. Schrift alten und neuen Testaments jum Gebrauch ber Schulen und bes Privat-Unterrichts. 2 Abtheilungen. 13. Aufl. Halle, Waisenhaus. 1829. 8.
- 27. Leipold, B. Die Geschichte ber driftlichen Rirche, junachft für Schulen und Catechisationen bearbeitet. Schwelm, Scherz. 1834. 80.
- 28. Zahn, F. L. Biblifche Geschichte nebst Dentwürdigkeiten aus ber Geschichte ber driftl. Rirche. 2. Ausg. mit Stereotypen. Berlin, Dehmigke. 1833. 8°.
  - 29. Bahn's bibl. Biftorien nach bem Rirchenjahr geordnet mit Lehren

und Lieberversen versehen. Stereotypausgabe. Meurs, Rheinische Schulbuchs handlung. 1839. 8 °.

- 30. Windel, F. B. Der Brief bes Apostels Baulus an die Römer. Kap. 1—13 tatechetisch bearbeitet. Bielefelb. 1850.
  - 31. Piper, Dr. Evangelischer Ralender. Jahrbuch für 1850. 1851 ff.
  - 32. Auserlefene biblifche Siftorien für evang. Schulen. Güterelob. 1855.
- 33. Der erfte Religionsunterricht in Schule und Saus. Biblifche Biftorien mit Sprfichen 2c, bearbeitet von Joh. Fr. Ranke. Bielefelb. 1855.
- 34. Lohmann, Fr. Lehrbuch ber Rirchengeschichte für höhere Lehran-ftalten. Göttingen. 1854.
- 35. Lohmann, Fr. Evangel. Catechismus nach ber Augsb. Confession, bem lutherischen und Beibelberg. Catechismus. Wefel. 1856.
- 36. Catechismus für die evangel. protest. Kirche im Großh. Baben. Karlsruhe, 1856.
- 37. Gillet, Dr. 3. F. A. Der Beibelberger Catech. Zum Gebrauche für Schulen, Confirmanden = Unterricht und Selbstunterweisung zergliebert und aus ber beil. Schrift bewährt. Berlin, hirt. 1857.
- 38. Gillet, Dr. 3. F. A. Der Beibelb. Catech. im Auszuge. Zum Gebrauche für Elementarfculen und für bie Vorbereitung auf ben Confirmandenunterricht. Breslau, hirt. 1857.
- 39. Sulfebuchlein beim Religions-Unterricht in ber Elementarschule, berausgegeben von einer Lehrerconferenz, von Prafes Dr. Albert bevorwortet. Schwelm, Scherz. 1859.
- 40. Der Heibelb. Catech. im Auszug zc. Dritte, zur 300jährigen Jubelsfeier veranstaltete Aufl. Berleburg, 1863.
- 41. Evangelischer Catechismus. Herausgeg. von ber rheinischen Bro- vinzialspnobe. Elberfelb, 1860.
- 42. Crüger, Dr. 3. Erflärung bes fleinen Catechismus Dr. DR. Luthers, in Fragen und Antworten. Erfurt und Leipzig, 1861.
- 43. Der kleine Catech. Dr. M. Luthers ben evangelischen Gemeinben, Schulen und Familien in Liebe bargeboten von ber Kreisspnobe Halle in Beftphalen. Bielefelb, 1855.

## b. Befangbücher.

- 1. Evangel. Gefangbuch. Herausgegeben nach ben Beschlüffen ber Spuoden von Jülich, Cleve, Berg und Graffchaft Mark. Elberfeld, Lucas. 1837. 80.
- 2. Evangelisches Gefangbuch. Herausgegeben von ber Synobe Tedlenburg. Gütersloh, Bertelsmann. 1853.
- 3. Chriftliches Gefangbuch für die evangelischen Gemeinden bes Fürstenthums Minden und ber Graffchaft Ravensberg. Bielefelb, Belhagen und Rlafing. 1852.
- 4. Eine Sammlung von Rirchenliedern als Anhang jum Minden- Ravensbergschen Gesangbuch.

#### II.

# Borläufig geduldet.

#### a. Catedismen zc.

- 1. Busch. Das Christenthum, eine Kraft Gottes, alle Menschen selig zu machen. Ein Auszug aus bem größeren Lehrbuche unter gleichem Titel für Catechumenen ber unteren Klassen. Hamm, Wundermann. 1829. 8.
- 2. Die driftliche Lehre im Busammenhange. Für die Bedürfniffe ber jetigen Zeit umgearbeitet und zu einem allgemeinen Lehrbuch in ben nieberen Schulen eingerichtet. Bielefelb, Rüfter. 12.0.
- 3. Catechismus ber driftl. Lehre. Zum Gebrauche in ben evangelischen Rirchen und Schulen bes Ronigreichs hannover. Schlitter, 1837. 80. (Bannoverscher Catechismus.)

- 4. Alemann, D. Abgekurzte Umarbeitung bes hannoverschen Cateschismus. 3. Aufl. Bielefelb, Belhagen. 1833. 8 °.
- 5. Hering, G. H. Kurzer Unterricht in ber driftl. Lehre für Kinder beiber evang. Theile. 10. Aufl. Breslau, Meyer. 1834. 8°. (And unter bem Titel: Kurzer Unterricht in der driftl. Lehre. Osnabrück bei Levin Chr. Meyer. 1823.)
- 6. Rauschenbusch, D. A. E. Auserlesene biblische historien aus bem alten und neuen Testamente nach hübner. 29. Aufl. Schwelm, Scherz. 1838. 80.
- 7. Lampe, Anhang jum Beibelb. Catech. Erfte Bahrheitsmilch für Säuglinge an Alter und Berftanb. 1815. 120.
- 8. Der fleine lutherische und Heibelbergische Catechismus. Mit furzen historischen Ginleitungen. Zum Gebrauch für evangelische Schulen und Gemeinden. Hamm, Bunbermann. 1830. 80.

# b. Befangbücher.

- 1. Berbeffertes Gesangbuch jum Gebrauch bei bem öffentlichen Gottesbienft sowohl als zur Brivaterbanung. Caffel, 1843.
- 2. Kirchengesangbuch nach ber Ordnung bes Heibelberg. Catechismus zc. Frankfurt a. M. 1804.
- 3. Reues Gesangbuch jum Gebranch bei bem öffentlichen Gottesbieuste und ber hauslichen Erbauung (Siegensches Gesangbuch). herborn. 1834.

#### Ш.

# Richt genehmigt.

## a. Catechismen 2c.

- 1. Babeter, Rleine Religions- und Lirchengeschichte. Gin Leitfaben für ben Unterricht ber evangelischen Jugenb. Effen, Babeter. 1834. 86.
- 2. Die Evangelien und Spisseln auf alle Sonn und Festiage burchs ganze Jahr, nebst Dr. Beuftii kurzen Reimgebetkein über alle Evangelien und beigefügte Morgen - und Abendgebete. Dortmund, Redelmann. 12.

- 3. Bretschneiber, R. G. Lehrbuch ber Religion und Geschichte ber driftl. Rirche, für die oberen Rlaffen ber Ghmnaften und für die gebilbeten Stänbe fiberhaupt. 2. Aufl. Gotha, Perthes. 1827. 80.
- 4. Bufch, Das Chriffenthum eine Kraft Gottes alle Menschen selig zu machen. Gin Catechismus für die Jugend evangelischer Gemeinden. Hamm, Schulz und B. 1825. 8.
- 5. Hafentlever, Anleitung jum mahren Christenthum für Christentinder, jum Gebrauche beim Unterricht in evangelischen Kirchen und Schulen. 8. Aufl. Schwelm, Scherz. 1836. 80.
- 6. Safentlever, Derfelbe Titel. Umgearb. Aufl. Schwelm, Scherz. 1836. 8 º.
- 7. Sübner, 3. Zweimal zwei und fünfzig auserlesene bibl. Hiftorien aus bem Alten und Neuen Testamente. Bielefelb, Rufter. 1818. 120.
- 8. Junker, Biblifcher Catechismus für Bolksichulen mit bazu gehörigen Erläuterungen und Beziehungen auf bas handbuch gemeinnütziger Kenntniffe. 19. Aust. halle, Baifenhaus. 1834. 8%.
- 9. Natorp, Lehre ber göttlichen Offenbarung zur Glückfeligkeit. Ein Sulfsbuch für ben Jugenbunterricht und für bas ganze Leben. 3. Aufl. Bochum, Stumpf. 1830. 8°.
- 10. Pilger, Chriftliche Lehre für Rinder, bestehend aus Gapen, Bibelsprüchen, Lieberversen und Luthers fl. Catechismus. Ein Borbereitungsbuch 2c. 4. Ausl. Soeft. 1828. 12°.
- 11. Pilger, Kurzgefaßter Catechismus ber chriftl. Religion. 4. Aufl. Soeft. 1827. 80.
- 12. Reuß, G. 3. 2. Leitfaben beim Religionsunterricht ber driftlichen Religion aller Confessionen. 2. Aufl. Siegen, Borlanber. 1837. 8.
- 13. Westhoff, Die christliche Lehre in kurzen Sätzen und Sprüchen ber Bibel nebst einem Berzeichniß und kurzesfaßten Inhalt sämmtlicher bibliser Bücher. Zum Unterricht für Consirmanden. 3. Anfl. Schwelm, 1830. 8 °.
- 14. Snell, 3. B. E. Catechismus ber chriftl. Lehre. 12. verb. und mit Fragen vermehrte Originalausgabe. Gießen, heber. 80.
- 15. Engel, M. E. Geift ber Bibel für Schule und haus. Auswahl, Anordnung und Erklärung. 13. Aufl. Plauen, Schmidt. 80.
- 16. Giefeler. Grundrif ber driftl. Lehre gur Borbereitung ber Confirmanben. Werther, Kalbe. 1833. 8 °.
- 17. Sebinger und Sabbe, Glanbe, Liebe, hoffnung. Gin Catechismus ber Chriftusreligion. Minben, Efmann. 1824. 12 °.
- 18. Herber, 3. G. Luthers Catechismus mit einer tatechet. Erklärung jum Gebrauch ber Schulen. Jena, Frommann. 8.

- 19. Herminghaus, Anleitung jum befferen Berftand und Erlernung bes heibelberg. Catechismus. Langenberg, Metger. 1781. 8°.
- 20. Lüning, J. F. Kurzer Abrif ber driftl. Lehre, ein Leitfaben beim Unterricht meiner Confirmanden. Neuer Abdrud. Bielefelb, Belhagen und Klasing. 1836. 8°.
- 21. Rorbmeyer, E. L. Catechumenen- und Confirmanden-Unterricht. Gitersloh, Bertelsmann. 1837. 8%.
- 22. Catechismus ber driftlichen Lehre für die evangel. protest. Rirche. Rarleruhe. 1841. (Babenicher Catechismus.)
- 23. Catechismus ober Unterricht in der driftl. Religion. Ropenhagen und Altona. 1843.

## b. Befangbücher.

- 1. Das "Neue Mindener Gefangbuch", Minden 1802 und 1816.
- 2. Geistliche Lieder für Rirche, Schule und Haus, herausgegeben von F. A. und B. Stolzenburg. Breslau, 1854.
- 3. Neues Ravensbergisches Gesangbuch nebst Zugabe. Bielefelb, 3. D. Rufter.
- 4. Geiftliches Gefangbuch zur Beförderung bes hauslichen und öffent- lichen Erbauung. Bubingen. 1848.

Die Aufstellung eines amtlichen Catechismus ber mirten Kirche wurde zum letten Male von ber britten Provinzialspnode erörtert, indem das Präftdium auf mehrseitig geäußerten Bunsch die Ernennung einer Commission in Borschlag brachte, welche mit der Absassung eines Landescatechismus beauftragt werden sollte. Allein die Majorität der Spnode urtheilte ganz richtig: Die Zeit durfte noch nicht gesommen sein, der es möglich sein werde, einen Catechismus zu schaffen, welcher sich allgemeiner Anerkennung zu erfreuen habe und sich zu allgemeiner freudiger Annahme empsehle. Bei dem Bersuche der Absassung eines Catechismus werde man dermalen noch auf Schwierigkeiten stoßen, die ihren Grund in der religiösen und theologischen Zerrissenheit der Gegenwart hätten. Am wenigsten werde es einer Commission, die noch dazu als solche nur einen äußeren Auftrag erhalten könne, gelingen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Der gewünschte Catechismus

werbe zu seiner Zeit bem inneren Beruse und ber Begeisterung eines Einzelnen seine Entstehung verdanken. Bis dahin sei der gleichzeitige Gebrauch mehrerer Catechismen in der Provinz nur für ein relatives Uebel zu achten, wie denn die Unisormität in dieser Beziehung nur ein relatives Gut sei. Zeit und Stunde zur Production eines Catechismus, wie die Kirche ihn wünsche und brauche, lasse sich nicht menschlich bestimmen, auch nicht menschlich herbeissühren. Der gestellte Antrag ward daher zurückgewiesen. Um indessen den Wünschen Derer, von welchen derselbe ausgegangen war, einigermaßen entgegen zu kommen, beschloß die Synode, eine Commission zu ernennen, welche über die an einen Catechismus der Union zu stellenden Erfordernisse der nächsten Provinzialsynode Bericht erstatten sollte. — Die Commission ward ernannt; aber niemals ist die berselben übergebene Angelegenheit weiter gediehen.

### §. 8.

# Die preußifche Agende, die Beritopen und die Gefangbucher im ebangelifchen Beftphalen.

Der neuen Agende fand auch nach dem Jahre 1835 fast überall die Abneigung ber Gemeinden gegen die neuen liturgischen Formen im Wege. Um wenigsten tonnte baber ber liturgifche Theil ber Agende gur Geltung fommen; in gangen Gemeindecomplexen war berfelbe nicht anerkannt ober entbehrte wenigstens aller lebenbigen Theilnahme ber Gemeinben, - na= mentlich in ber Mart, wo nur ber table Auszug aus ber Liturgie burchzusetzen war. Gemeinden, in benen (wie 3. B. in Hattingen) bei Bortrag ber großen Liturgie an hoben Festen bie Responsorien von ber ganzen Bersammlung gesungen wurden, standen gang vereinzelt ba. Aber auch bei Casualhandlungen mußte die Agende, wie auf ber britten Brovinzialfpnode berichtet wurde, fehr häufig gegen andere Ritualien zurückfteben. Man fagte bamals, ben Pfarrern fei bas Mitnehmen ber nur in Quartformat vorhandenen Agende in die Häuser der Barochianen allzu lästig! In Wahrheit aber war es die Antipathie der Gemeinden gegen die Agende, welche den Gebrauch derselben auch bei den Casualhandlungen erschwerte. Diese Antipathieen waren burch bie Anhänge jur Agende nicht überwunden worden, weil diefelben nur in formularischer Beziehung Concessionen enthielten, aber ben eigentlichen Cultus gar nicht berührten, und namentlich ber Richtung, welche fich in bem markifden "Entwurfe einer Agenbe" von 1829 ausgesprochen batte, nicht entgegenfamen.

Eine eigentliche Reform ber Agende konnte daher auf die Dauer um so weniger abgewiesen werden, als das confessionelle Interesse sich mehr und bepre, Geschichte. I.

mehr geltend machte. Nothwendig mußte vor Allem das confessionelle Interesse an der rechten Stelle (in den Formularen zur Spendung der Sacramente) ausreichender befriedigt, und sodann mußte dem Gestüdelten der liturgischen Form eine Gestaltung der Liturgie, die den gauzen Stoff der liturgischen Handlung in größeren, zusammensängenden Gebeten 2c. zusammensaßt, zur Seite gestellt werden.

Im Jahre 1847 einigten fich baher die Provinzialspnoden von Rheinland und Westphalen zu bem Beschluß, die Reform der Liturgie und der Ugende in die Hand zu nehmen.

Die rheinische Spuobe von 1847 ernannte nemlich eine liturgische Commiffion, welcher fie ben Auftrag ertheilte, "ben gogenwärtigen Bedurfniffen bes Synobalbereichs entsprechenbe Borichlage jur Revifion ber feit 1835 bestehenden Agende und Liturgie zu machen." Drei Jabre water (1850) murben bie Arbeiten ber Commission ber versammelten sechsten rheinifchen Brovingialfpnobe vorgelegt. Beachtenswerth mar ber Bortrag, mit welchem ber Referent biefelbe mittheilte. Derfelbe erklärte nemlich: Die factischen Buftanbe ber Proving maren nicht geeignet gewesen, fur bie ber Commission jugewiesene Aufgabe Muth ju erweden. Denn neben einzelnen Ausstellungen habe fich in einem Theile ber Brovinzialtirche die entschiedenfte Abneigung gegen bie ganze Liturgie und Agende gezeigt, - eine Abneigung, bie nicht allem Liturgischen und Agenbarischen überhaupt, sonbern lediglich ber Agende und Liturgie in jetiger Bestalt gelte und bag eine Befriedigung ber unzufriedenen Bemeinden zu erwarten fei, wenn ber im Jahre 1838 angebahnte Weg ("die Agende zu bereichern und Die Liturgie evangelischer Ibee gemäß zu ordnen") jett weiter betreten und in Begiebung auf ben breifachen Betenntnifftand ber lutherifchen, reformirten und unirten Gemeinben verfolgt werbe. Baren auch einige Kreise vorhanden, die am liebsten auf jede liturgifche Anordnung verzichteten, fo liefen fich boch von eben baber Stimmen vernehmen, welche taum einen 3weifel übrig ließen, ob bie in ftreitiger Art eingeführte Liturgie und Agende, ware fie von vornberein mit groferer materieller und formeller Freiheit und folglich mit größerer Berudfichtigung der durch Hertommen theueren und berechtigten Eigenthümlichkeiten von der firchlichen Bertretung gegeben worden, nicht allgemeineren Beifall gefunden bätte. Soviel konne übrigens jugestanden werben, bag bie Liturgie\*) (nemlich ber "Auszug") tropbem, daß fie ohne Bermittelung burch Refponforien des vollen Zusammenhanges entbehre, selbst in Gegenden, worin bas

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Auffat: "Agende und Liturgie in Beftphalen und in ber Rheinsprovinz. Eine hiftorisch-kritische Erbrterung von Lic. Möller" in ber Bonner Monatofchrift 1853, I. S. 261 ff.

liturgifde Moment gurudgetreten mare, eine erfreuliche Birfung gehabt und baf von ihr bas Wort gelte: "Berberbe es nicht, benn es ift ein Gegen Die bisberige Liturgie fei allerdings in ihren Grundgugen bem driftlichen Bewuftfein entfprechend und bie Agende enthalte ein treffliches Material; and tonne bie Frage, ob ein besonderer liturgischer Theil im evangelischen Gemeindegottesbienfte berechtigt und nothwendig sei, nur beiabt werben. Allein bei einer Revifion ber Liturgie und Agende muften nicht fowobl allgemeine Gefichtsvunfte als vielmehr bie Beburfniffe ber Provinzialfirche maggebend fein. Daber murben von ber Commiffton folgende Antrage gestellt: 1. Durch eine aus je zwei unirten, reformirten und lutherifden geiftlichen Mitgliebern bestebenbe Commiffion foll eine Revifion ber Liturgie und Agende mit besonderer Beziehung auf ben verschiebenen Bekenntnifftand ber Gemeinden vorgenommen werden. 2. Der frühere liturgifche Bestand in ben verschiebenen Theilen ber Broving, sowie Die jesigen Bedürfniffe berfelben follen ermittelt und febann ber in ber Agende vorhandene sammt dem fonft etwa gewonnenen Stoffe in der Art zufammengestellt werben, daß ein erfter Theil eine reiche Sammlung von Gebeten für Sonn= und Festiage und von Formularien ein zweiter Theil ausgebildetere Formen in möglichfter Mannigfaltigfeit enthalte. 3. Denjenigen Bresbyterien, beren Gemeinden fich burch die jetige Liturgie und Agende in confeffioneller Binficht bennruhigt fublen, foll, fofern fie barum ansuchen, Die Beschräntung auf bie einfachfte Form, beren Bestand wenigstens a. ein nicht frei zu haltenbes Formulargebet, b. Borlefung eines Bibelabichnittes und c. ein (auch frei zu baltenbes) Fürbittengebet ift, gestattet werben, übrigens aber barauf gefeben werben, bag alle in Gebrand tommenben Formulare aus firchlich gultigen, betenntnigmäßigen Agenden entlehnt und bem Confistorium zur Recognition porgelegt werben. - Die Brovinzialfonode ertheilte zu diefen Bropositionen ihre Zustimmung.

Auch die westphälische Provinzialsunode von 1847 setzte eine liturgische Commission nieder und gab den Superintendenten auf (Beschl. 135. 136), die Wünsche der Kreissunden in Beziehung auf Agende und Liturgie derselben mitzutheisen. Zugleich wurde die Commission angewiesen, sich mit dem Präses der rheinischen Provinzialsunde wegen ihrer Arbeiten im Berkehr zu sehen. Blieb nun auch die Commission ohne nähere Instruction durch die Ephoren und führten die mehrsach an den Referenten der liturgischen Commission in der Rheinprovinz gemachten Wittheilungen leider zu teiner Erwiderung, so arbeitete die Commission doch unverdrossen fort und veranlaste dadurch im Jahre 1850 neue entscheidende Beschlüsse der damaligen Provinzialspnode. Diesetben waren solgende: 1. Da die schon längklant gewordenen Wänsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allent

gemeinen geben, bis babin nur in geringem Make erfüllt find, jo bat bie liturgifche Commission biesen Bunfchen Rechnung zu tragen und in nächster Diat entsprechende Borlagen zu machen. 2. Da ber liturgische Theil bes Gottesbienstes, wie er burch bie Landesagende geordnet ift, jest nach beinahe breißig Jahren feit Einführung ber Agenbe noch teineswegs ju allgemeiner Beltung gekommen ift, und viele Bemeinben, ja gange Rreife bem liturgifden Befange abgeneigt bleiben, fo bat bie liturgifche Commission bie Urfache bavon aufzubeden, und bie Wege anzugeben, auf welchen zu einer Belebung der Liturgie zu gelangen ift. 3. Das ber Synobe unter bem Titel: "Der liturgifde Theil bes evangelifden Gottesbienftes" von ber Commiffion vorgelegte Manuscript enthält Anfange jur Erweiterung bes liturgischen Apparats und der Berbeiführung einer volleren Theilnahme der Bemeinde an ber Liturgie, welche eine aufmertsame Beachtung und Prufung verbienen und allen Presbyterien bagu empfohlen werben. Diefe Brufung wird um so leichter vollzogen werden konnen, als bas Manuscript auch vorläufig im Drud erschienen ift. 4. Der Commiffion wird aufgegeben, auf bem eben bezeichneten Wege weiter vorzugeben und unter Berudfichtigung weiterer, babin einschlagenber Antrage ber Rreisspnoben, welche biefelben ber Commiffion birect mogen zugeben laffen, "Gin vollftanbiges liturgifches Gulfebuch gur Agende" (beffen Blan vorliegt) zu entwerfen und burch vorläufigen Druck vervielfältigt, baffelbe fo zeitig zu liefern, bag barüber im Jahre 1853 Befdluß gefaßt werben fonne.

In Folge dieser Beschlüffe wurde sodann ein Plan für die zu unternehmende Arbeit entworfen, wonach dieselbe in drei Hauptgruppen zersiel, sofern es nemlich die herstellung der Liturgieen für die gewöhnlichen Sonntage, für die Feste und sestlichen Zeiten und der Formulare für die kirchtlichen Hanblungen galt.

Dieser Aufgabe suchte die Commission burch die drei Abtheilungen des "Hülsbuches für den liturgischen Theil des evangelischen Gottesdienstes" zu genügen, welche im Juli 1852 dem kirchlichen Publicum zur Kenntnißnahme und Beurtheilung gedruckt vorlagen. Es war aber die Ausarbeitung dieses Hülfsbuchs zum bei weitem größten Theile dem Referenten der Commission (Pfarrer Lic. Möller) allein zugefallen, da die übrigen Glieder derselben, sowie die sonst darum angegangenen achtzehn Geistlichen nur sparsame Beiträge lieferten, — und eine mündliche Berathung über eine Borlage, die der Referent mehrentheils zu verantworten hatte, war daher unerläßlichen Sie fand am 4. August 1852 zu Dortmund statt, und die daselbst gepflogenen Berhandlungen führten zu der erneuerten Revision, deren Resultat im Juni 1853 unter der Aufschrift: "Entwurf eines Anhangs zur Agende für die evangelischen Gemeinden der Praving Bestein

phalen" fammtlichen Bresbyterien, refp. Rreisshnoben, zur Begutachtung vorgelegt wurde.

Bas nun bie eingegangenen Gutachten betrifft, fo erklärte fich bie große Mehrheit ber Spnoben (15 gegen 4) mit bem Entwurfe eines Anbanges gur Agenbe mehr ober weniger einverftanben, wollte wenigstens eine mehr ober minder farte Erganzung und Berbefferung ber Agenbe, woburch nas mentlich fur bie Befriedigung ber confessionellen Intereffen nach allen Seiten geforgt werben muffe, bezeichnete biefe Angelegenheit jum Theil ale eine febr bringliche und begehrte fie mit Gifer fortgefett und jum Abschluft geführt ju sehen. Rur vier Synoben (Bamm, Unna, Dortmund und Battingen) sprachen. bei sonftiger Anerkennung bes Geleisteten, einige Bebenten aus, indem fie entweber Beeintrachtigung ber Union befürchteten ober fich gegen bie confessionellen Interessen aussprachen. — Der Gesammtinhalt ber von ben Rreisspnoben abgegebenen Gutachten war baber etwa folgenber: 1. Die Lanbesliturgie leibet an erheblichen Mängeln, sowohl in ber Conftruction und Reihenfolge ihrer einzelnen Theile, als in ber Faffung berfelben. 2. Es fehlt ihr überhaupt eine Menge von Bestandtheilen, welche aus bem bewähr= ten liturgifden Borrath ber Rirche erganzt werben konnen. 3. Für biejenigen Gemeinden, bei welchen bie Liturgie noch gar nicht ober nur in burftiger Form gebraucht wird, find Formen aufzustellen und geltend zu machen, welche ju einem volleren Ausbrud bes liturgifden Theils bes Gottesbienftes ergiebend hinüberleiten. 4. Die Theilnahme ber Gemeinden an den Responsorien ift burch mäßigen Gebrauch ber Choralftrophe in ber Liturgie vorzubereiten und zu beleben. 5. Es ift ein verbefferter Abbruck ber Landes= liturgie, junachft für ben gewöhnlichen Sonntagegottesbienft, ju veranftal= ten und zwar in ber Art, daß das ftorende Sin= und Berblättern nicht nöthig ift, und bie gur Bahl gestellten Stude innerhalb ber Liturgie fich beisammen vorfinden. 6. Die Liturgieen für bie boben Feste find besonders aufzustellen und als folche icharfer zu charafterifiren und nach ber verbefferten Form gu construiren. 7. Die Formulare für bie Berwaltung ber Sacramente und ber übrigen firchlichen Acte find in ber Landesagenbe a. ju burftig ausgestattet, b. nicht für alle Fälle vorhanden und c. sie entsprechen nicht ber zugestandenen confessionellen Berechtigung, entweber nicht in ber Form, ober nicht in bem bogmatischen Ausbrud, und es ift baber eine Erganzung ber Agende in diesem Betracht angezeigt und nothwendig, wobei besondere bas früher in ber Proving geltend gemesene zu berücksichtigen sein wird.

Die Provinzialinnobe von 1853 (Berh. S. 62-63) billigte bie bis babin zu Stande gebrachten Arbeiten ber liturgischen Commission, welche von ihr beauftragt ward, nach Maßgabe ber Gutachten ber Kreisspnoben in ihren Arbeiten fortzusahren und ihre Sammlung so zeitig bem Drud zu über-

geben, daß sich dieselbe am 1. Januar 1856 in den Sanden aller Pfarrer befinden könnte. Sodann sollten die in jeder Kreisspnode zu bildenden Commissionen über die vorgelegte Arbeit bis zum 1. Juli 1856 Bericht erstatten, damit diese dann das so zu gewinnende Gesammtresultat der nächsten Provinzialspnode zur Beurtheilung vorlegen könnte.

Die nachste Aufgabe ber Commission war nun bie, baf fie bie berbefferte form ber Sonntageliturgie im möglichsten Anschluf an bas Beftebende barftellte und mit allen ben Theilen reichlich ausstattete, welche ber freien Babl bes Liturgen anbeimgestellt blieben. Diefe Aufgabe tam burch ben Entwurf ber Ordnung bes hauptgottesbienftes jur Erlebigung, welche ben verschiebenen Rreisspnobal-Commissionen im Februar 1856 gebrudt mitgetheilt und fo ber Begutachtung berfelben unterftellt marb. Die ferneren Aufgaben ber Commission betreffend, wurden die Festliturgieen in bem porgezeichneten Umfange und nach Mafigabe bes hauptgottesbienftes besonders aufgestellt, und die Sammlung der Formulare fur Berwaltung ber Sacramente und bie Bollgiebung aller übrigen Amtebandlungen wurde fo construirt, bez. ergangt, bag babei bas confessionelle Bewuftfein und bie confessionelle Berechtigung thunlichft ju ihrer Befriedigung tamen, andrerseits alle biejenigen firchlichen Acte babei Berudfichtigung fanden, welche in der Landesagende mehr oder weniger unberudfichtigt geblieben maren. Diese beiben letten Arbeiten blieben nun leiber bis jum Rusammentritt ber achten Brovinzialspnobe nur Manuscript und konnten ber allgemeinen Beurtheilung nicht unterbreitet werben, weil ber Abbrud burd buchbandlerifden Berlag (bei biefem Probestud als miglich erfcheinenb) nicht zu erreichen mar, feitens bes Brafibiums aber Bebenten barüber obwalteten, ob die Synobaltaffe für die Roften berangezogen werden tonnte. Die achte Provinzialspnobe (Berh. S. 61) beschloß baber, bag bie eben jest bestehende liturgische Commission 1. für permanent erklärt und ihr erlaubt werbe, fich burch Cooptation ju verftarten, um reichere Arbeitetrafte ju gewinnen, und daß fie 2. beauftragt werbe, die nur noch als Manuscript vorbanbenen Borlagen zu prufen, zu emenbiren und ben liturgischen Commisfionen ber Rreisspuoben bis jum Juli 1857 gebrudt vorzulegen, Die Roften bes Drudes aber ben Spnobal-Rreistaffen zu überweisen.

Bon ben folgenden Brovinzialspnoden und ben von benselben ernannten Commissionen wurden die bisherigen liturgischen Arbeiten fortgesetzt. Insbesondere übernahm die von der 9. Provinzialspnode für permanent erklärte Commission die Aufgabe, nach den von der 8. und 9. Provinzialspnode aufgestellten und vom Oberkirchenrath genehmigten Grundsätzen\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. barliber bie Berh. ber 9. Provinzialspnobe. S. 71-72.

agenbarifche Formulare zusammenzustellen. Demgemäß faßte biefelbe zweierlei ins Auge: 1. Sichtung ber in übermäßiger Anzahl von ben früheren Commiffionen ber vorliegenden Formulare mit Burudführung berfelben auf bie Onellen, und 2. Bervollftanbigung ber Sammlung in Betreff ber liturgis iden Sandlungen, welche bisber gar nicht ober nur unvollständig berücksich-Sie legte baber ber 10. Provinzialspnobe Folgenbes vor: 1. zwei Confirmationeformulare, beren erftes mit Berudfichtigung ber von ber gebnten rheinischen Bropinzialspnobe vorgenommenen Menberungen am Formular ber Lanbesagenbe ausgearbeitet war. Die Formulare follten ber bis dahin noch nicht zu einem bestimmten vermittelnden Abschluß gekommenen zwiefachen Anschauung genugen, wonach bie Confirmation entweber vormiegend als Bestätigung bes Taufbundes feitens bes Confirmanden ober als Borbereitung zur Theilnahme an ber Communion, b. h. als Gelübbe ober als Befenntnik aufgefakt mirb. 2. Ein vollständiges Taufformular, ju welchem nur noch ein bem reformirten Tropus folgendes Formular binguzufügen war, in welchem Falle bann bie Agende allen bezüglich ber Taufe bervorgetretenen Beburfniffen volltommen entsprechen wurde. 3. Gin (ben verfcbiebenen Sitten und Bunfchen gemäß eingerichtetes) Formular ju Begrabniffbanblungen. 4. Gin Formular jur Bestätigung ber Nothtaufe, mas in ber Landesagende ganglich fehlte und boch in verschiebenen Theilen ber Broving gewünscht murbe. 5. Ein Formular jur Aussegnung ber Böchnerinnen.

Bu einem Abschluß ist die Thätigkeit der Provinzialspnoden auf diesem Gebiete noch nicht gelangt. Noch immer ist die liturgische Commission mit ihren Arbeiten beschäftigt und die Sammlungen werden fortgesett. Allein der sich mehr und mehr anhäusende liturgische Schatz wird voraussichtlich viel zu umfangreich, als daß derselbe in einer Landesagende vollständige Aufnahme finden könnte. Man will thunlichst beiden vereinigten Consessionen ihr Recht angedeihen lassen; den Ravensbergern sollen alte laneburger Formulare, den Siegenern und Wittgensteinern pfälzische erlaubt werden. Indem aber so die Musterkarte immer bunter wird, tritt zugleich das Gemeinsame der in der rheinisch-westphälischen Kirche vereinigten Consessionen immer mehr zurück. Zur Zeit ist es daher nicht abzusehen, wie die liturgische Frage innerhalb der Provinzialspnode zu einer allseitig genügenden Erledigung kommen soll.

Sehr geringe Reigung gab fich in ber Provinz zur Abanberung bes bisherigen gottesdienstlichen Gebrauchs biblifcher Lefeabschnitte zu erkennen.
— Die zweite rheinische Provinzialspnobe hatte nemlich den Beschluß gefaßt, daß eine von Prosessor Dr. Nipsch zu Bonn im Auftrage der Synode aufgestellte Sammlung biblischer Lesestude zum abwechselnden Gebrauche neben ben alten herkommlichen Beritopen bei bem liturgifchen Gottesbienft ein= geführt werben follte. Diefer Befdluft hatte jeboch bie erforberliche bobere Bestätigung nicht erlangt, mas bie britte rheinische Provinzialspnobe von 1841 veranlaßte, (nachdem sich die westphälische Provinzialspnode auf Antrag ber Rreisspnobe Dortmund bie rheinische Berifopensammlung sowie bie von ber rheinischen Synobe entworfenen Gunbenbetenntniffe gur Brufung batte zusenben laffen,) zu Gunften bes früheren Beschluffes einen motivirten Antrag zu ftellen, jeboch abermals ohne Erfolg. Bugleich hatte biefe britte rheinische Provinzialspnode Die britte westphälische Provinzialspnode von ber Sachlage in Renntnig gefett und fie ersucht, ihrem Beschluffe beigutreten. Die für biefe Angelegenheit niebergesette Commission batte fich nun gu Gunften bee Ersuchens ber rheinischen Spnobe ausgesprochen; aber bennoch beschloß die westphälische Provinzialspnode die neuen Lesestlice ben Rreisfonoben und Breebyterien zur gutachtlichen Meugerung mitzutheilen. Währent inbeffen bie Kreisspnoben und Presbyterien Beftphalens über biefen Begenstand verhandelten, erhielt die rheinische Synobe auf ihren wiederholt geftellten Antrag wiederum einen ablehnenben Befdeib, und ichlieflich zeigte es fich, baß fich berfelbe auch von Seiten ber Rreisspnoben und Bresbyterien feiner besonders gunftigen Aufnahme zu erfreuen batte. Allerdings erklarten fich einige Rreissynoben zu Gunften ber neuen Berikopensammlung und beantragten beren Annahme und Ginführung, aber die meiften berfelben fprachen fich mehr ober weniger bestimmt gegen fie aus.

Das Gefangbud, welches fich jur Beit ber erften Provinzialfpnobe ber Anerkennung bes Rirchenregimentes am meiften zu erfreuen batte, mar bas rheinisch = martifche Evangelische Gefangbuch. Allein bem Bunfche bes Rirchenregiments, baffelbe ebenfo wie bie neue Agende in ben Gebrauch aller Gemeinden ber Broving übergeben zu feben, ftanden bamale noch große Sinderniffe entgegen. Nur die Rreisspnobe Lubbede hatte besfalls einen entgegenkommenben Schritt gethan, indem fie eine Commission ernannt batte, welche die in ihrem Bezirk gebräuchlichen Gesangbucher mit bem rheinischmärtischen vergleichen und aus bem letteren einen Anhang berftellen follte. Dagegen erklarte ber Superintenbent ber Rreisspnobe Bielefelb, bag in feinem Rreise fein Beburfnig ber Ginführung bes neuen Gesangbuches vorhanden fei, und aus ber Rreissynobe Berford murbe berichtet, bag bier ein aus ben älteren Gefangbüchern zusammengetragener Auszug erst vergriffen sein müßte, ehe an die Einführung eines neuen Gefangbuches gebacht werden könne. — Späterhin fand jedoch das märkische Gesangbuch mehr und mehr Eingang und wurde allmählich in einer großen Anzahl von Gemeinden bes Brovinzial= Spnodalbereiches heimisch. — Dagegen blieb in einzelnen Bezirken ber Gebrauch besonderer Besangbücher nicht allein üblich, sondern wurde auch von

ber Provinzialspnode ausbrudlich auerkannt. Namentlich mar biefes in Betreff bes Minbener Gefangbuches ber Fall.

Im vormaligen Rürstenthum Minden (zu welchem außer ber ietigen Kreisspnobe Minden noch bie meiften Gemeinden ber Rreisspnoben Lubbede und Blotho nebst einigen Gemeinden ber Kreisspuode Berford gehörten), war nemlich feit etwa 1802 ein Gefangbuch im Gebrauch, bas bamals aus einer Umarbeitung des daselbst dreißig Jahre früher eingeführten Gesangbuches hervorgegangen, nicht allein wegen feines gänzlich rationalisirten Inhaltes, sondern auch wegen seines fehlerhaften Drudes unmöglich länger gebulbet werben tonnte. Die Rreisspnobe Minben batte baber im Jahre 1840 einer baju ernannten Commiffion ben Auftrag ertheilt, bezüglich einer vorzunehmenben Umgestaltung bes Gefangbuches bie Anfichten fammtlicher Presbyterien au boren, und auf Grund berfelben geeignete Antrage au ftellen. Die Commission vollzog ben ihr ertheilten Auftrag und sprach fich in llebereinstimmung mit ben Presbyterien babin aus, bag von einer Ginführung bes martifchen Gefangbuche abzuseben, vielmehr bas minben'iche Gesangbuch so viel als möglich in seiner ursprünglichen Gestalt von 1771, jedoch mit thunlichster Berudfichtigung bes martischen Gefangbuche berzuftellen fei. synode billigte biefen Antrag, der indeffen nicht ohne höhere Genehmigung jur Ausführung gebracht werben fonnte. Unter bem 19. Septbr. 1843 berichtete baber bie Kreisspnobe wegen ihres Borhabens an ben Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten (Gidborn), welcher burch Erlag vom 25. Febr. 1844 resolvirte, daß die Kreisspnode vor Allem an die Provinzialspnode zu berichten habe, indem bie Genehmigung bes bezüglichen Kreisspnobal=Befoluffes von ber vorgängigen Meußerung ber Provinzialspnobe abbangig gemacht werben muffe. - Die Kreisspnode ließ baber ihr Anliegen burch Brafes Dr. Albert ber Brovinzialfpnobe von 1844 vortragen, und biefe ertlarte, daß ber Mindener (und Ravensberger) Kreisspnode das Recht felbstftanbiger Reformirung ihrer Gefangbucher gang unzweifelhaft zustebe. -Die kirchliche Geltung bes neuen Mindner Gefangbuchs war hiermit ent-Schieben.

Alsbald wurde daher das von der Commission aus dem Jahre 1840 redigirte "Christliche Gesangbuch" in mehreren Gemeinden von Minden-Ravensberg eingeführt. Indessen wollten andere Gemeinden um jeden Preis das altherkömmliche "Neue Mindner Gesangbuch" beibehalten. In einzelenen Orten, namentlich zu Schrathorst, veranlaßte diese Renitenz der Gemeinden (welche vorgaben, daß das neu eingeführte, bei Belhagen und Klasing in Bieleseld im Jahre 1852 gedruckte Gesangbuch nicht das von der Provinzialssprode genehmigte sei) allerlei ärgerliche Anstritte, welche gerichtliche Unterssuchungen und Bestrafungen zur Folge hatten. Die siedente Provinzialssprode

erkannte jedoch das "Chriftliche Gesangbuch" als dasjenige an, welches bereits der sechsten Provinzialsunode vorgelegen habe und empfahl die Einführung beffelben nochmals.

**§**. 9.

## Das freie ebangelifche Bereinswefen in Weftphalen und Rheinland.

Die einzelnen freien Bereine, welche zur Förberung ber Interessen bes Reiches Gottes schon früher gegründet waren, erfreuten sich von Anfang an um so mehr des fröhlichsten Gedeihens, als die Spnoden und die Behörden der Rirche sich derselben eifrigst annahmen. Schon die erste Provinzialspnode machte die Unterstützung der Missions – und Bibelverbreitungssache allen Predigern zur angelegentlichsten Pflicht. Ramentlich sollte kein Pfarrer ein constrmirtes Aind ohne eine Bibel entlassen. Ebenso beschloß die Spnode die Angelegenheiten der rheinisch-westphälischen Gefängnißgesellschaft zu einer Spnodalsache und zu einem Gegenstande ihrer sedesmaligen Verhandlungen zu machen. Auch das Consistorium zu Münster forderte durch einen Erlas vom 3. Mai 1838 zur Theilnahme an den Bestrebungen der Gefängnißgesellschaft aus.

Schon damals war das Interesse der Bibelgesellschaften im ganzen Umfange bes Spnobalbereiches beimifch geworben, indem fich in faft allen Gemeinben Mitglieber berfelben vorfanden. Ebenfo nahm auch bas Intereffe für bie Diffionsfache allenthalben qu. In ben meiften Diocefen murben entweber monatliche Missionesftunden gehalten ober es marb boch menigstens in Predigten auf die Diffion Rudficht genommen. Mur in ber Rreisspnote Dortmund mar bie Abhaltung ber Miffionsfeste abgelehnt. — Seit 1837 erfcbien gur Forberung ber Difftonezwede eine Sammlung von Prebigten in monatlichen Seften, jebes Seft zwei Bredigten enthaltenb, unter bem Titel "Evangelische Zeugniffe" und redigirt von ben Brebigetn Josephson in Iferlohn und Nonne in Hattingen, welches Unternehmen fich einer vielseitigen Unterstützung erfreute. In der Diöcese Minden ward im Jahre 1838 jum ersten Male ein Missionsfest mit vieler Theilnahme gefeiert. Miffionsfache thunlichft jur firchlichen Gemeindeangelegenheit ju maden, batte ber Director ber martifden Difftonegefellichaft, Graf von ber Rede, an sammtliche Suberintenbenten ein Schreiben erlaffen, worin er beautragte in jeber Kreissynobe einen Diffions-Bulfeverein zu bilben und ein jahrliches Miffionsfeft zu halten. In Folge beffen hatte bie Rreisspnobe Sagen befoloffen, baf ber Superintenbent bie Mitglieber ber Rreisspnobe ju einer Berathung biefes Antrages zusammenberufen follte. — Der Ertrag ber für bie Misstonszwede veranstalteten Sammlungen wurde in ber Regel an Die rheinische Missionsgesellschaft abgegeben.

Indem sich daher jett mehr und mehr Synodal-Wissionsvereine zu bilden suchten, an welche sich viele Prediger und Aelteste anschlossen und indem zugleich die Missionsseste in einer großen Anzahl von Gemeinden kirchlich und regelmäßig geseiert wurden, so trat das frühere Borurtheil, welches in den Missionsvereinen eine pietistische Separation sah, allmählich zurud. Die Tecklenburger Synode behandelte sogar grundsählich die Angelegenheiten der freien Bereine als Synodalsachen, welche die Pfarrer und die Pressbyterien als solche vertreten und psiegen sollten.

Bon großem Gewinne waren für bas freie evangelische Bereinsleben Westphalens die träftigen Anregungen, welche dasselbe aus der Rheinproving Bier batte nicht nur bie Rreisspnobe Duffelborf im Jahre 1842 ben Superintenbenten aufgegeben bei ihren Rirchenvisitationen regelmäftig auch nachzusehen, mas in ben Gemeinden für driftliche Bereine und Anstalten geschehe, sondern auch die Provinzialspnode von 1844 empfahl in ihrem Senbichreiben (d. d. Neuwied ben 11. Septbr. 1844) fammtlichen Bemeinden ihres Bereichs "alle bie berrlichen Anstalten und Bereine, melde ein acht evangelischer Geift in ber Broving bereits gegrundet habe ober gu grunden im Begriffe fei." Bor Allem wurden in bem Genbichreiben bervorgehoben "bie Diffiones und Bibelgesellschaften, Gustav-Abolph-Bereine, bie Baftoralbulfegesellschaft, bie Diaconen- und Diaconiffenbaufer, Anstalten des Unterrichts und ber Erziehung, Enthaltsamkeits- und Mäßigkeitsvereine." AUe diese Bereinigungen traten daber mehr und mehr aus ihrer früheren Abgefcloffenheit beraus; ihre Stiftungsfeste murben burchweg firchlich gefeiert; Die rheinische Mifftonsgesellschaft erstattete auf ergangenes Begehren ber Brovingialspnobe über ihre Thatigfeit Bericht. Rur bie Sauptbibelgefellfcaft wurde an jedem Bfingftfeft in allen evangelischen Rirchen collectirt. Der "Berein ber Denfchenfreunde" (Graf v. b. Rede ju Duffelthal) sammelte auf gleiche Beise in jedem Marzmonat, Die Taubstummeninstitute ju andrer Beit, und im Jahre 1844 wurde von bem Ministerium eine Rirchencollecte am Reformationsfeste für ben Gustav-Abolph-Berein gestattet.

Unter ben Bereinen, welche eben bamals ins Leben traten, verbient insbefondere ber rheinisch-weftphälische Berein für Israel" genannt zu werden, welcher im März 1843 zu Coln begründet wurde und am 21. Febr. 1844 seine erste Generalversammlung hielt\*).

In demfelben Jahre ward auch der Guftav-Adolph-Berein in Beftphalen heimisch. Am 4. Januar 1844 traten nemlich in Münster etwa 70 evangelische Männer zusammen, um den Anfang zu einem über ganz West-

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn die Bonner Monatsschrift, 1844, II. S. 177 ff. Jahrg. 1845, I. S. 21 ff. S. 171 ff. Jahrg. 1848. I. S. 53 ff.

phalen auszudehnenden Sauptverein der Gustap-Adolphstiftung zu begründen. Much hatte bas Unternehmen alebald ben erfreulichsten Fortgang. Rachbem ber junge Berein unter bem 4. Marg 1844 von bem Oberpräsibenten ber Broving die Bestätigung seiner Statuten erhalten batte, tonnte Die erfte Sauptversammlung icon am 25. Juni beffelben Jahres in Dunfter ftatt-Allerbings war bie Rabl ber Deputirten auswärtiger Bereine nur gering, aber es tonnte boch bie erfreuliche Mittheilung gemacht werben, baf aller Orten in ber Proving die Bildung von Bereinen im Gange fei. Auf ber nächsten Sauptversammlung zu Soeft (1845) waren baber fcon 16 Rreisspnoben von Deputirten vertreten. Die Ginnahme bes Brovingial-Bereins stieg in der kurzen Zeit von 1844-1846 von 841 auf 3213 Thir. Zugleich gewann ber Berein innerlich mehr und mehr an evangelisch-firchlicher Rraft und Saltung, mas fich namentlich zeigte, als bamals bie gange Guftav-Abolub-Stiftung burch ben Rupp'iden Streithandel in ihrer Eriften bebrobt warb. Mit großer Majorität erklärte fich nemlich bie Bauptversammlung vom 2. Juni 1847 gegen bie Bulaffung ber fog, freien Gemeinben gur Gemeinschaft bes Bereins, indem fie fich für ben Beschluf entschied, baf nur lutherische, reformirte, unirte und folde Gemeinden unterftut werben konnten, welche bie Uebereinstimmung ihres Glaubensbekenntniffes mit ben Grundlehren ber evangelischen Gesammtfirche nachzuweisen vermöchten\*).

Seit bem Jahre 1846 begann in Rheinland (und Weftphalen) bie Bildung ber Jünglings vereine\*\*), welche nicht blos erbauliche Zusammenkunfte christlicher Jünglinge, sondern zugleich Rettungsherbergen sein wollten, in welche man auch diejenigen hineinzuziehen suchen wollte, die dem Reiche Gottes noch ferne stünden \*\*\*). Im Laufe ber nächstfolgenden fünf Jahre mehrte sich die Zahl dieser Bereine allmählich. Ein folcher entstand

<sup>\*)</sup> Jahrbuch bes rheinisch-westphälischen Schriftenvereins, 1860, S. 67 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Jünglingsvereine im Allgemeinen vgl. das treffliche Schriftchen des Reisepredigers Joh. Hefetiel: "Die Misston an den Jünglingen (Berlin, 1864)." Wir entnehmen darans Folgendes: Mit dem Namen Jünglingsverein wurde zuerst ein Kreis junger Leute bezeichnet, der sich Abends um den Pastor Döring in Elberfeld zu sammeln pflegte, und aus dem sich im Jahre 1824 ein Berein gestaltete, dessen Mitglieder bei ihren Zusammenlünsten vorzugsweise der Thaten Gottes in der Heibenmisston sich freuen und für dieselbe beten wollten. Indessen war dieser Berein doch etwas anderes als das was die jetzigen Ilnglingsvereine sind, in welchen die Nothstände der Ilnglinge namentlich in den arbeitenden Elassen badurch gehoben werden sollen, das ihnen im Ganzen und im Einzelnen das Evangestum in lebendiger Weise dargebracht wird. Ihr Borbild haben unste Jünglingsvereine in dem von dem Professor Karl von Raumer zu Erlangen im Jahre 1835 begründeten Handwerterverein, der seider nach lurzem Bestehen durch ein Rescript der Regierung als bedenklich aufgehoben ward.

auch zu Ronsborf, wo Baftor Dürfelen alsbalb bie Seele bes gangen Bemeinschaftslebens warb. Da wurde am Abend bes grunen Donnerstages 1847 in biefem Bereine ber Bebante ausgesprochen, bak es fehr munichenswerth fei, wenn die bereits bestehenden Bereine miteinander in Gemeinichaft traten, weshalb man befchloß ein Blatt zu begründen, bas fich bem Blinglingspereine als Organ barbote. Seit bem 1. Juli 1847 ericbien baber unter Dürfelens Redaction monatlich eine Rummer bes "Jünglingsboten". Bon ben verschiedensten Seiten liefen nach und nach Sendschreiben von Jünglingsvereinen ein, welche jest erft (indem die Briefe in bem Innglingsboten abgedruckt murben), von einander etwas erfuhren und fich im Beifte bie Bruderband reichten. Somit mar ber Anfang zur Berftellung einer Gemeinschaft gewonnen, die aber noch nicht genügen konnte. Gin perfonlicher Berfehr mufte permittelt werben. Die Rebaction bes Jünglingsboten erließ baber im August 1848 eine Aufforberung an die Bereine in Rheinland und Beftphalen zu einer Generalversammlung auf ben 20. August in Elberfelb. Es erschienen bamals weit über 200 Mitglieber ber Bereine und Freunde berfelben, von benen einstimmig beschlossen wurde bie einzelnen Bereine zu einem "rheinifc-westphälischen Junglingebund" jusammenzuschließen. Bochen fpater trat baber eine Berfammlung von Deputirten vieler Junglingevereine unter bem Borfit bes Baftor Dürfelen zur Entwerfung ber Statuten ausammen. Bufolge biefes Statuts ift ber 3med ber Junglings= vereine 1. allen Gefahren möglichst entgegen zu wirken, benen bie Junglinge im Bertehr mit ihres Gleichen, sonberlich burch ben Befuch ber Birthshäuser ausgesett find; 2. burch freie, elementar-wiffenschaftliche Unleitung fie gur geschickten Ausübung ihres Berufes mehr und mehr zu befähigen, und 3. burch Darreichung bes Wortes Gottes und Ginführung in biefes und bie driftliche Gemeinschaft, fie gur Antwort geneigt zu machen, welche Bfalm 119 auf die Frage ertheilt: Wie wird ein Jüngling feinen Weg unsträflich geben? - Wenn er fich balt nach Deinen Worten! Ihren Anschluß an ben Bund ertlärten bie Bereine ju Elberfeld, Barmen, Ronsborf, Eronenberg, Remfcheib, Langenberg, Rubrort, Duisburg und Müblheim a. b. Rubr; fpater tam auch noch ber Berein zu Berford bingu. Gin aus acht Bliebern bestebenbes Comité übernahm jest die Leitung aller Bundesangelegenheiten. Seine . erfte Generalversammlung bielt ber rheinisch-westwhälische Jünglingsbund in ber Festwoche bes Bupperthals am 19. August 1849. Etwa 400 Bersonen, Junglinge und Freunde ber Bereinsfache, maren bamals in Elberfelb versammelt. Bon ba an war bie Babl ber Bereine in fortwährenbem Steigen, fo daß fich biefelbe im Jahre 1850 von 30 auf 53 in Rheinland und Weftphalen, und die Bahl ber Mitglieder von 1500 ober 1600 auf 2400 erhob. Ein Bunbesfest murbe veranstaltet, eine Banberbibliothet begrunbet, Die ben

einzelnen Bereinen immer neue Lectüre zuführen sollte, ein Bereinstliederbuch gedruckt. Bur Erleichterung eines fruchtbaren Einstusses auf die Bereine schuft das Comité des Bundes eine Kreisorganisation und stellte 1857 einen jungen Geistlichen an, dem seitdem brei andere gefolgt sind. Bur Erweiterung des Bundes nach Außen veranstaltete es regelmäßige Spezialconferenzen au den Kirchentagen und schloß sich dem Centralausschuß für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche an \*). — Mit der Errichtung driftlicher Herbergen wurde zu Düsseldorf, Effen und herford ein Ansang gemacht—namentlich seitdem Professor Berthes in Bonn im Jahre 1852 sein auf diesem Gebiete grundlegendes Schristchen "Das Herbergswesen der Handwerlsgesellen" herausgegeben hatte.

Als die Stürme des Jahres 1848 in die deutschen gande hereinbrachen, bemahrte es fich, bag bas rheinisch = mestphälische driftliche Bereinsleben auf bem rechten Relsen gebaut mar, indem baffelbe, tros aller politifchen und focialen Unruhen ber Zeit, ben erfreulichsten Fortgang batte und fich mehr und mehr erweiterte. Soon im Marg 1848 bilbete fich in Borter ein "evangelischer Berein" zur Bebung bes evangelischen Lebens in ber Gemeinbe und gur Armenpflege, ans welchem im Jahre 1851 eine Rettungs- und Confirmanbenanftalt "für bie Kinber ber Dibcefe Baberborn, welche an ihrem Bohnort teinen evangelischen Unterricht haben tonnen", hervorging. — Die Barmer Conferenz, welche gegen Enbe Angust 1848 versammelt mar, gab bem eifrigen Baftor Welbner ju Elberfeld Gelegenbeit, Die "Evangelifde Befellichaft für Deutschland" ine Leben zu rufen, welche bie Aufgabe übernahm, "bie evangelische Bahrheit in Deutschland burch Bertunbigung bes Evangeliums und burd driftliche Liebesthätigkeit zu verbreiten, obne babei von irgend einer Rirche zu einer anderen berfiberziehen zu wollen". Aus ihr zweigte fich am 28. Juni 1850 eine neue Gefellschaft von mehr separatistifder Richtung, "ber evangelische Bruberverein", ab, ber et fich gur Aufgabe machte, "bie gute Botichaft von Jefn bem Getrenzigten burd alle Mittel, welche ber Berr felbft barreicht, befonbers aber burd folichte Berkundigung bes Beilsplanes Gottes in Familien und öffentlichen Berfammlungen an Die Seelen ber Menfchen gu bringen. alle feine Mitglieder ftellte ber Berein, ber eine angerorbentliche Anbrigfeit entwidelte, die Forderung, daß fie wirklich gläubig an ben Beren Jefum und für Ihn perfonlich thatig waren. Unter ber Redaction bes Directors bes reformirten Symnafinme ju Elberfelb, Dr. Boutermet, gab ber Berein eine befondere Bodenfdrift, ben "Gaemann", beraus \*\*).

<sup>\*)</sup> Befetiel, bie Miffion an ben Jünglingen, G. 41-42.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bonner Monatsschrift 1849, II. S. 177 ff. 1851, I. S. 153 ff. S. 269 ff. 1852, I. S. 124 ff.

Gleichzeitig trat ein icon feit Jahren porbereitetes Inftitut, welches ben rheinisch-westphälischen Gemeinben zum großen Segen gereichen sollte, nemlich bie evangelische Baftoralbulfegefellschaft zu Elberfeld in Die Stiftung berfelben war burch bie in Berlin feit 1842 beftebenbe Baftoralbulfegefellicaft veranlaft \*), welche im Jahre 1843 ber Brediger Thummel (und auf mehrseitig geäußertes Berlangen furz baranf noch brei andere Gendboten) in bas Rheinland gefchickt und hierdurch ben Gebanken ber Stiftung einer abulichen Ankalt für die Rheinbroving ange-Einzelne Areisspnoben, wie namentlich bie Elberfelber und bie rheinische Brovinzialsynobe von 1844 erflärten fich febr entschieden zu Gunften biefes Planes, über welchen jedoch bis ins Jahr 1846 noch verhandelt wurde, wo endlich bie Stiftung ber Befellichaft erfolgte. In feinen (ichon im Jahre 1845 festgestellten) Statuten machte es fich ber Berein gur Aufgabe, folden Gemeinden ober Bfarrern, welche fich an ibn wenden, Canbibaten bes Bredigtamts, vorzugsweise aus ber Rheinproving, mit Genehmigung ber vorgefetten Beborben, unter gewiffen, für jeben einzelnen Hall nach Benehmen mit ben Borftanben, refp. ben Pfarrern ber Gemeinben naher festzustellenden Bebingungen ju fenden und nothigen Falles für einen Theil bes Unterhaltes berfelben Sorge ju tragen. Wo für ganze Aveisspnoben zur Aushulfe in ben fammtlichen Gemeinden einer Diocese ordinirte Sulfscandidaten gewünscht wurden, - will ber Berein nach Dafgabe bes

<sup>\*)</sup> Die 3bee ber Stiftung einer Baftoralbulfegefellichaft brachte ber verftorbene Otto v. Gerlach im Jahre 1841 von England mit, wohin er von König Kriebrich Wilhelm IV. gefandt war, um bie mannigfaltigen Einrichtungen tennen zu lernen, bie bort jur Förberung bes religibs-fittlichen Lebens ins Dasein gerusen waren. In England war nemlich Gerlach auch mit ber großen Pastoral-aide-society befannt geworben, welche unter bem Borfit bes Lord Asley alle bie verschiebenartigen Bestrebungen ums faßte, bie in ben Rheinlanden von Bulfe:, Reife:, Gefängnigpredigern, Colporteuren, Stundenhaltern 2c. beforgt werben, und tam infolge beffen auf ben Bebanten, für bie evangelische Rirche Breufens eine Baftoralbülfsgesellschaft ins Leben zu rufen, welche lediglich jur Ausbulfe bes Bfarramtes bienen follte. Go entftand im Jahre 1842 bie Berliner Pastoralbulfegefellschaft zur "Bermehrung ber firchlichen Austalten und Mittel, vorzüglich aber ber Bersonen, welche in bem Beifte und nach ber Berfassung unserer evangelischen Lanbestirche bas Reich Gottes in ihrer Mitte ju forbern bestimmt finb." Die Seele ber Gefellichaft mar ber (im Jahre 1863 verftorbene) Graf von Bog: Bud. Er war nicht allein ber Stifter, sonbern auch bis zu feinem Tobe ber Borfigenbe und Bfleger berfelben. Geiner hingebenben Liebe, welche bie größten Gelbapfer brachte, verbankt es bie Gefellichaft, bag fie bas bat leiften tonnen, mas bisher burch fie geideben ift. Seine Stellung als Prafibent bes Confiftoriums machte es ihm möglich, bie Beburfniffe in ber Broving nicht allein zu ertennen, sonbern auch bie Bulfeprebiger babin zu senben, wo bie vorhandenen seelsorgerlichen Kräfte zur Erlebigung ber Arbeit nicht ausreichten.

Bedürfnisse und soweit es in seinen Kräften steht, die Salarirung solcher Spnobalcandidaten übernehmen." Auch will der Berein "da, wo sich nachweislich ein entschiedenes Bedürfniß danach herausstellt, jedoch immer unt unter ausdrücklicher Zustimmung der Pfarrer und der Gemeinden und nach Anhörung des Moderamens der Kreisspnode, Unterstützungen bewilligen, um Locale zu Erbauungsstunden und Nebengottesdiensten — zu ermitteln und einzurichten." Außerdem will der Berein auf "Erbauung und Dotirung von Hülfskirchen, wo ein Bedürfniß sich herausstellt, hinwirken". An die Spize der Gesellschaft trat der damalige Präses der rheinischen Prodinzialspnode, Dr. Gräber, dem die Begründung berselben hauptsächlich zu daulen war. Im Jahre 1848 geschahen die ersten Aussendungen, bei denen alsbald die Gesellschaft als eine beiden westlichen Prodinzen angehörende hervortrat.

In ben nächsten Jahren erfolgte bei Gelegenheit bes vierten beutschan evangelischen Kirchentages zu Elberfelb und auf Anregung bes Bastor Sandber die Begründung bes "protestantischen Bundes", als einer "Bereinigung aller evangelischen Christen, die es für nöthig erkennen, gegenüber ben Gesahren, welche Seitens ber römischen Kirche drohen, den Protest der Resormation gegen das Papstthum und gegen die Menschensatungen der Kirche Roms mit erneutem Nachdruck zu erheben "\*).

Daneben blühten die schon in früherer Zeit begründeten Bereine und Anstalten immer fröhlicher auf. Bu den Rettungsanstalten in Düsselthal (wohl der ältesten berartigen Anstalt auf dem europäischen Festland), Overdyck und Zoppenbrück kamen noch die zu Schildesche, sowie mehrere ähnliche Anstalten im rheinischen Oberland (auf dem Schmiedel bei Simmern für Knaben [zugleich Consirmandenanstalt für die rheinische Diaspora], und in Niederwörresbach bei Heerstein für Mädchen) hinzu. Das im Sommer 1850 zu Düsselthal geseierte Jahressest war zu einem eigentlichen. Boltssest geworden. In Soest entstand ein von dem jetzigen Generalsuperintendenten Wiesmann gegründetes Rettungshaus (Walpurgisstist) sür Mädchen, und Pfarrer Bräm zu Neukirchen bei Moers machte den sehr heilsamen Bersuch, die Zwecke der Rettungshäuser durch Unterbringung verwahrloster Kinder in christlichen Familien zu erreichen.

Erziehungsvereine entstanden feit 1849 in Elberfeld, Barmen, Wichlinghaufen, Schwelm, Ronsborf, Renwied 2c.

Der Gustav=Abolf-Berein (welcher in Bestphalen über 30 Gemeinden in Pflege nahm, für die nur ein Dritttheil der verwandten Gelder in Bestphalen aufgebracht wurde) begann sich seit 1850 mit neuer Kraft und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Jahrg. 1852, I. S. 134-136.

Frische zu erheben. In ber (lutherischen) Diöcese Blotho mußte berselbe freilich ganz neu begründet werden \*), weil der Berein hier seit 1848 ganz erstorben war. Im Uebrigen erfreute sich die Gustav=Abolph=Bereinssache der ganz besonderen Liebe der evangelischen Gemeinden. Unter den übrigen freien Bereinen war der für Berbreitung des Christenthums unter den Juden der einzige, mit welchem es nicht recht fort wollte.

Eine Zeit laug marb bie Bibelverbreitungsfache in fehr bebentlicher Beise von ber Discussion über bie Berbreitung ber Bibel mit ben alttestamentlichen Apotrophen ober ohne biefelben bebrobt. Am 2. Dezember 1853 wurde nemlich in ber Sauptfitung ber Bergischen Bibelgesellschaft auf Antrag bes Bermaltungsausschuffes ber Beschluft gefaft, "forthin feine Bibeln mit Apofrubben mehr unentgelblich ober zu berabgesetten Breifen zu verbreiten". Rur "auf ausbrudliches Berlangen follten einstweilen noch Bibeln mit Apolryphen gegen ben vollen, felbstoftenben Breis abgelaffen werben". - In biefer Befdluffaffung erfannte jedoch ber überftimmte Theil ber Gesellschaft einen Bruch mit ber in ber beutsch = protestantischen Rirche zu allen Zeiten üblich und gultig gewesenen Auffassung ber alttestamentlichen Apotrophen und ber beiligen Schrift überhaupt, weshalb biefelbe aus bem bisherigen Berbande austrat und eine neue Bibelgesellschaft zu grunden befolog. Nachdem baber im April 1854 zwölf ehemalige Mitglieder ber Bergifden Bibelgefellichaft aus Elberfelb und Barmen eine auf ihre Stellung zu ben Avolrophen bezügliche Erflarung \*\*) veröffentlicht hatten, murbe in Folge einer öffentlich ergangenen Ginlabung zu einer Generalversammlung am 11. Juli 1854 bie Bupperthaler Bibelgefellichaft gegrundet.

<sup>\*)</sup> Es ift biefes — Dant ben Bemühungen bes Paftore Bippermann in Ebings baufen ! — im Jabre 1864 enblich gelungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Erflarung mar folgenbe:

<sup>1.</sup> Die Apokrophen find nicht, wie Andere fagen, unnut und schäblich zu lesen, sondern, wie Luther fagt: zwar ber heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber gut und nutlich zu lesen. Sie gehören mit zu ben von ben Batern überkommenen Kirchensgütern, fie find ein wirklich es Gut.

<sup>2.</sup> Eine freie Gesellschaft in der Kirche hat nicht das Recht, darüber zu bestimmen, ob irgend ein Gut der Kirche, wenn es auch nicht in den geschriebenen Ordnungen als solches ausdrücklich benannt worden, außer Nut und Gebrauch zu setzen oder aufzugeben ist. Ueber den Werth oder Unwerth eines Stücks des firchlichen Eigenthums haben zunächst nur die ordnungsmäßigen Auctoritäten von Presbyterien und Kreis-Synoden an dis zur obersten lirchlichen Berwaltungsbehörde und den theologischen Facultäten bin ein bestimmtes Urtheil abzugeben.

<sup>3.</sup> Der neue Befchluß ber Bergischen Bibelgefellicaft, ber nicht blos ein gutacht liches, sonbern ein burch ihre Birtsamteit sogleich in Bollgug gesettes Urtheil über ben Berth und Gebrauch ber zeither für ein Gut ber Kirche gehaltenen apotrophischen Schriften ift, tann beshalb nicht für segenbringenb erachtet werben.

Ihre Grundsätze find bie alten Statuten ber Bergischen Bibelgesellicaft in bem Sinne, wie bieselben laut früherer Praxis von den ersten Gründern verstanden wurden. — Das Consistorium zu Münster hatte es schon burch Erlaß vom 20. Juni 1854 der Geistlichkeit empsohlen, nach wie vor Bibeln mit Apolrophen zu verbreiten.

Eine weitere Folge jenes Borgehens per Bergischen Bibelgesellschaft war es, daß sich die Märkische Bibelgesellschaft im Jahre 1859 zur Westphälischen Bibelgesellschaft umgestaltete, beren Statuten von der neunten Provinzialspnode genehmigt wurden. Zufolge berselben hat diese neue Bibelgesellschaft ihren Sitz zu Iferlohn, und macht es sich, als selbständige Tochtergesellschaft der Hauptbibelgesellschaft zu Berlin, zur Aufgabe, die heilige Schrift ohne Noten und Anmerkungen, aber mit Einschluß der Apokreisen, zu verbreiten. Die neunte Provinzialspnode empfahl es jeder Kreisspnode einen Zweigverein dieser Bibelgesellschaft zu bilben.

Wesentlich murbe bas Gebeiben biefer und anderer freier Bereine burch ben engen Anschluß berselben an bas Amt und Regiment ber Kirche und burch die Kürsorge bes letteren geförbert. Die flebente Brovingialfunobe empfahl (Berh. G. 34) bie Bilbung von Rettungshäufern allen Rreisspnoben sehr bringend und bas Consistorium zu Münster richtete unter bem 1. Mai 1854 an fammtliche Bresbyterien einen Erlaft, worin benselben Die Bilbung von Befängnifvereinen für größere Stabte, für fleinere Bemeinben aber eine eifrige Betbätigung ber Bfarrer. Digkonen und Bresbyter, feelforgliche Einwirkung auf folche Berfonen, welche auf bem Bege find, ber gerichtlichen Strafe zu verfallen, Fürforge bes Pfarrers für bie Familie bes Berhafteten, Briefwechsel mit ben in ber Ferne Gefangenen burch ben Gefangniß-Beiftlichen, Besuche ber in ber Barochie in Saft befindlichen, Berforgung ber Gefangenen mit Bibel, Gefangbuch und Gebetbuch zc. bringenb ans Berg gelegt marb. Die achte Provinzialsnobe beschloft baber, bag fämmtliche Presbyterien ben Inhalt Diefes Erlaffes jährlich einmal erwägen und im Spuodalbericht biefen Begenstand berudfichtigen follten.

Die heiligen Zwede ber von bem rheinisch westphälischen Berein zu Eöln gepflegten Mission für Israel erkannte bie zehnte Provinzialspnobe (Beschluß 45) freudig an und empfahl die Einrichtung eines besonderen jährlichen Gottesdienstes für Israel, wozu der zehnte Sonntag nach Trinitatis besonders geeignet erschien. — Die siebente Provinzialspnode beschloß, in die sonne und sestägliche Liturgie eine kirchliche Kürditte für die Mission unter Juden und Heiden einzusügen, welche höheren Orts proponirt ward. Indessen verfügte der König (1854), daß in das allgemeine Kirchengebet eine Fürditte für die von den Ungläubigen versolgten Christen und insonderheit für die verfolgten Bekenner des evangelischen

Glaubens aufgenommen werbe, welche Fürbitte sosort in ben Kirchen ber sechs öftlichen Provinzen bes Reichs mit ber für die Missionare in ein gemeinsames Gebet zusammengefaßt ward. Durch Beschluß ber achten Provinzialshnobe wurde basselbe ') auch für die Provinzialgemeinde Westphalens recipirt. In umfassendfter Weise eignete sich jedoch die elste Provinzialspnobe das Interesse ber freien Bereinsthätigkeit an, indem dieselbe die Förderung besselben den Pfarrern, Presbyterien und Gemeinden des ganzen Spnodalbereichs ganz besonders ans herz legte und deren Unterstützung durch jähreliche Collecten 2c. bei der obersten Kirchenbehörde angelegentlichst zu bevorworten beschloß \*\*).

<sup>\*)</sup> Das Gebet lautet (nach ben Borten "auch bie Liebe gegen alle Menschen ers wachse und junehme"): "Segne nach beiner Berheißung die Predigt des Evangeliums zur Ausbreitung beines Reiches auch unter Heiben und Juden, und laß dir den Dienst deiner Anechte an diesem Werke wohlgefallen. Wende die Augen deiner Barmsberzigkeit auf alle, die beinen Ramen bekennen und die unter dem Joche der Ungläusdigen seufzen. Sei aber insonderheit allen denen guädig und barmberzig, die mit uns denselben theueren Glauben empfangen haben, dermalen aber noch in vieler Gesahr, Roth und Bersolgung leben."

<sup>\*\*)</sup> Ein treffliches Wort sprach auf ber Spnobe ber Generalsuperintenbent Dr. Biesmann. Rachbem nemlich ber Referent für innere und außere Miffion feinen Bortrag beenbet batte, ergriff Dr. Wiesmann bas Bort, um ber Commission für ihre eingebenbe, fleißige und treue Arbeit seine Freude und seinen Daut auszusprechen. Aber bei biefer Borlage und bei ben burch fie bervorgerufenen Beschluffen, fubr ber Rebner fort, werbe obne 2meifel auch allen Mitgliebern ber Spnobe ber grofe Ernft ber bier berührten mannigfaltigen Aufgaben für bas Reich bes herrn und bie bobe Berantwortlichfeit ihrer Forberungen an Alle aufs Berg und Gewiffen gefallen fein. Da thue es besonders noch noth, auf die Quelle hinzuweisen, aus der wir allein Kraft und immer neue Freudigleit zu biefem Berufe fcbbbfen tonnen : bas Gebet, bie Rurbitte, bie Gebetsubung moge vor Allem immer fleifiger und reichlicher in Gebrauch tommen. Das tägliche Gemeinbegebet — es fei nichts Reues, sonbern bas Althergebrachte - moge, wenn auch unter Schwierigfeiten wieber eingeführt werben, junachft mit ben Schulfindern und einzelnen Gemeindegliedern. Daffelbe werbe jum Erfaffen aller biefer Korberungen bes Reiches Gottes ben Blid erweitern, bas Berg erwarmen, bie Rraft ftarten. Die Bausanbacht — bas vornehmfte ber in unferer evanglischen Kirche fo oft betonten priefterlichen Rechte aller Chriften — moge jeber hausvater üben, inbem er feine hausgemeinde jum Bort und Gebet taglich um fich verfammle. — Er: freulich fei es auch besonders, daß in den gefaßten Sonodalbeschluffen überall bie Bres: byterien au ben Arbeiten für bie innere Diffion mit eingelaben und berangezogen Das rechte, gefunde Berhaltnig amifchen ben freien Bereinen und ben Bresbps terien muffe auf biefem Bege immermehr genahrt und gestärft, bie oft zwifchen beiben berrichenbe Entfrembung und Diffimmung entfernt und ausgestont werben. Jene, bie freien Bereine, mußten mit biesen, ben Presbyterien, fiber ihre Zwede, Erfolge 2c. fletig communiciren, biefe hinwieberum firchlich an fic ziehen und burchbringen, wie dem insbesondere bie firchlichen Refte aller Bereine immerfort noch machsen und gunehe men mußten. Durch bie richtig vereinte Birtfamteit beiber muffe mehr und mehr ben

Andersseits kam die kirchliche Stellung der Bereine auch dadurch mehr und mehr zur Geltung, daß sich nicht allein vorzugsweise die Geiftlichen und erweckte Presbyter an derselben betheiligten, sondern sie selbst auch dem kirchlichen Organismus sich anschloffen, ohne ihre Freiheit und Selbständigkeit aufzugeben. Namentlich geschah dieses vonseiten der Anstalten zu Kaisens werth, Duisburg, Düsselthal und Overdych, welche (um 1855) die Präsides der beiden Provinzialsynoden als ständige, und die Kreissuperintendenten als Ehrenmitglieder des Directoriums aufnahmen.

Der Segen, ben biese kirchliche Haltung bes Bereinslebens ben auf biesem beruhenben Anstalten brachte, zeigte sich an bem zunehmenben Bebeihen berselben. Aus ben Jahresberichten, welche von benselben aus bem letzten Jahrzehnt veröffentlicht wurden, ergiebt sich nemlich Folgendes:

Das Diaconissenhaus zu Raiserswerth, das von Anfang an unter ber fegensreichen Leitung ihres Stifters, bes Bfarrere Dr. Fliebner bie Beranziehung bes weiblichen Gefdlechts und feiner befonderen Gnabengaben in ben Dienst ber Rirche als feine Sauptaufgabe verfolgte, tonnte im Jahre 1853 fcon 168 Bflege= und 20 Lehr=Diaconiffen aufzählen, welche an 44 verschiebenen Blaten in gesegneter Arbeit ftanben, meiftentheils in Rheinland und Weftphalen, aber auch weiterhin in anderen Landen, fo bag bie von Raiferswerth (wo eben bamale auch eine Beilanstalt für Bemuthefrante und ein Invalidenhaus für Digconiffen errichtet mar) ausgebende Liebes: thatigfeit bereits bis zur Wiege bes Chriftenthums im fernen Morgenlante reichte. Die Jahreseinnahme ber Anstalt belief fich bamals auf 30.000 This bie Ausgabe auf 33,000 Thir. - 3m Jahre 1859 gabite biefelbe bereits 290 Schwestern, und zwar 192 eingesegnete Diaconiffen und 98 Probeschwestern, welche auf 66 Stationen in 4 Erbtheilen zerstreut waren. Rheinland hatte bas Saus 25 Stationen mit 55 Schweftern, in Beftphalen 13 Stationen mit 27 Schwestern. - In bem hospital, ber Bilbungsschule ber Bflegefcwestern, befanden sich 120 Betten, Die fast immer belegt waren.

socialen Rothständen, ber Zerrlittung und dem Berberben nach allen Seiten hin entgegengearbeitet werden, und auf diesem Bege werde es gelingen, mit des herrn Gnabenhülfe den seindlichen Mächten der Zeit und ihren Bestrebungen siegreich Biderstand
zu ihnn und das Feld zu behalten. Er tonne daher nur wünsschen, daß alle Synodalen
bemnächst mit erhöhter Erfenntniß bessen, was des herrn Bille und Bohlgesallen in
diesen Dingen ist, in ihre verschiedenen beimischen Berusstreise zurücktehren möchten,
und vor Allem mit dem Bornehmen, traft des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist
auch immer mehr auf allen diesen, einer vermehrten geheiligten Arbeit wartenden Erndteseldern der innern Misson selbst Gottes Mitarbeiter zu werden.

— Die Zahl ber mit bem Mutterhause verbundenen Zweiganstalten (Kleintinderschule, Waisenhaus, Seminar für Lehrerinnen, Heilanstalt für weibliche Gemüthstrante), sowie die auswärtigen Stationen desselben mehrten sich sortwährend. In letterer Beziehung trat das Berlangen nach Diaconissen immer allgemeiner hervor. — Auch die selbstständigen Diaconissen-Mutterhäuser zu Breslau, Königsberg, Stettin, Halle a. d. S. und Speier wurden von Kaiserswerther Diaconissen geleitet. Die älteste überseeische Station war das Diaconissen-Mutterhaus zu Pittsburgh in Nordamerika. Im Orient begannen Diaconissen zu Jerusalem, Konstantinopel, Smyrna, Alexandrien und seit Herbst 1859 in Bucharest zu arbeiten. — Die Einnahme des Hauses betrug im Jahre 1858 46,447 Ther., welche Summe im Jahre 1863 auf 59,749 stieg.

Seitbem ist die Anstalt mit jedem Jahre unter dem sichtbaren Segen Gottes fort und fort gewachsen, indem die Zahl der Diaconissen sich mehrte, das Arbeitsselb derselben sich in stannenswerther Weise erweiterte, die Jahreseinnahme der Anstalt sich erhöhte und die von derselben ausgeübte Liebesthätigkeit eine immer mannigfaltigere und reichere wurde.

3m Jahre 1865 hatte bie Unftalt im Gangen 440 Diaconiffen, barunter 290 eingefegnete Schweftern. 54 waren Lehr Diaconiffen, 20 Brobe-Lehr idmeftern. Diefelben stammten aus ben verschiebenften Begenden ber evan= gelischen Christenheit, 81 aus Rheinland, 95 aus Westphalen. - Gine Lude, welche fich in ber Borbildung jum Digconiffenamt fublbar gemacht bat, ift neuerdings burch die Aufnahme von Diaconiffenschulerinnen (confirmirte Mabchen unter 18 Jahren, welche Schwestern zu werben wünschen) ausgefüllt worben. - In bem Sospital bes Mutterhauses ju Raifers= werth find 1862-64 gufammen 2223 Krante aller Confessionen verpflegt, ein Dritttheil unentgelblich, die übrigen zu einem auferft geringen Bflegefat. - Das Afpl und Dagbalenenftift zu Raiferewerth bat feit Anfang 1862 fiebengig entlaffene Befangene ober Befallene aufgenommen, im Bangen icon an 480 biefer ungludlichen Berfonen aus allen Ständen gearbeitet, nicht ohne mannigfache ermuthigende Frucht zu erndten. - Das Baifen = ftift baselbft bat burchschnittlich jahrlich 40 Baisen aus bem gebilbeten Mittelftanbe erzogen. Es nimmt jahrlich eine arme Lehrer = Baife aus Rheinland - Weftphalen unentgelblich und eine arme Pfarrer - Baife fur bie Balfte bes Pflegesates auf. - Das Seminar für Kleinkinder=, Ele= mentars, Induftrieslehrerinnen und Erzieherinnen ju Raiferes werth bat im Gangen gegen 1050 Lehrerinnen ausgebilbet. - Die Beilanftalt für evangelische weibliche Bemuthetrante ebendaselbst hat seit 1862 fcon 72 Patienten aufgenommen. - Außerhalb Kaiserswerth arbeiten jest 92 Schwestern auf 110 Stationen. Die Bahl ber auswärtigen

Arbeitsfelber hat in ben Jahren 1862 — 64 um 26 zugenommen; 11 berselben liegen in ber Rheinprovinz, 10 in Westphalen, die übrigen 5 in Arolsen, Ersurt, Genf, Constantinopel und Smyrna. Der Art ber Arbeit nach sind es 9 Krankenhäuser, 9 Gemeindepslegen, 2 Schulen, 2 Mägdeanstalten, 1 Armenhaus und 3 Waisenhäuser. — In Rheinland-Westphalen giebt es jest nur noch sehr wenige Städte, welche nicht den Segen der Diaconissenarbeit genössen; denn abgesehen von Kaiserswerth selbst arbeiteten im Jahre 1865 in Rheinland 94 Schwestern auf 45 Stationen, und in Westphalen 66 Schwestern auf 28 Stationen.

Alle Arbeitsfelber, auf benen überhaupt weibliche Kräfte thätig sein können, find von ben Schwestern bebaut. Im Jahre 1864 haben bieselben verpflegt:

| 1.  | in | <b>52</b> | Arankenhäusern               | 17,360       | Personen  |
|-----|----|-----------|------------------------------|--------------|-----------|
| 2.  | in | 16        | Urmen= und Berforgungehau    | fern 398     | ,,        |
| 3.  | in | <b>25</b> | Gemeinben a) einzelne Rrante | 376          | •         |
|     |    |           | b) Familien 1820             | 5,000        |           |
| 4.  | in | 13        | Baifen= und Erziehungshäufe  | ern 658      |           |
| 5.  | in | 12        | Rleintinberschulen           | 1,090        |           |
| 6.  | in | 5         | Mägbeanstalten               | 628          |           |
| 7.  | in | 2         | Afplen und Gefängniffen      | 80           |           |
| 8.  | in | 4         | Benfionaten                  | 352          |           |
| 9.  | in | 3         | Elementariculen              | 225          | •         |
| 10. | in | 19        | Banbarbeits= und Sonntagef   | chulen 1,403 |           |
| 11. | in | 15        | Kriegslazarethen*) (etwa)    | 3,000        |           |
| 12. | in | <b>50</b> | Familien                     | 50           |           |
|     |    |           | Zusan                        | men: 30,620  | Berfonen. |

Bon ben 115 Stationen außerhalb bes Mutterhauses sind 13 eigentliche Töchteranstalten, nemlich die evangelischen Mägdebildungsschulen und Herbergen zu Berlin und Derendorf bei Düffeldorf, das Benstonat im Diasconissen-Lehrhaus zu Hilben, das Waisenhaus zu Salem bei Ratingen und zu Altdorf bei Pleß in Oberschlessen, die Hospitäler in Alexandrien und Jerusalem, die Waisen- und Erziehungshäuser in Beisrut, Jerusalem und Smyrna, und die Pensionate in Smyrna, Beirut und Florenz. — Unter denselben ist das Diaconissenhaus zu Jerus

<sup>\*)</sup> Im banischen Ariege (1864) haben vom Februar bis zum October 28 Diaconissen in ben Ariegslazarethen zu Schleswig, Apenrabe, Habersleben, Kolbing, Broaker und Sonberburg mehrere tausend tranke und verwundete Arieger gepstegt. Eine von ihnen, Elise Depp, eine Pfarrerstochter aus Rheinbaiern, ist in Habersleben dem Lazarethtphus erlegen. — Der laute Dank der Offiziere, Soldaten, Aerzte und Bebörben ist den Diaconissen in die Peimath gefolgt.

salem eine nicht unwichtige Misstonsstation für die Muhamedaner geworden, indem das dortige Hospital in den Jahren 1862—64 nicht weniger als 760 Muhamedaner (1864 allein 312) verpstegt hat. Im Kinderhause zu Jerussalem besinden sich 50 Kinder, unter ihnen 5 Muhamedanerinnen. — In Constantinopel wurden im Jahre 1864 175 Kranke gepstegt, in Mexandrien 545, die große, noch viele Tausende zählende Wenge abgerechnet, welche unsentgeldlich ärztlichen Rath und Arzuei empfing. — Im Waisenhaus Zoar in Beirut wurden im Jahre 1865 130 Kinder erzogen, unter ihnen 4 Drussinnen und 2 Beduinentöchter. Bier Zöglinge sind bereits Lehrerinnen unter den Arabern in Beirut, Damaskus, Akta und Hasberg geworden.

Die dkonomische Lage ber so großartigen Anstalt ift im Ganzen eine recht erfreuliche:

| Der Werth des Immobiliars der Anstalt beträgt  |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| nach bem Lagerbuche                            | 383,648 Thir.          |
| des Mobiliars                                  | 107, <b>2</b> 10 "     |
| Summa:                                         | 490,858 Thir.          |
| Die Passiva betragen                           | 136,514 "              |
| also Nettowerth                                | 354,344 Thir.          |
| Für bas Mutterhaus in Raiferswerth, mit Gin-   |                        |
| folug bes Afple wurden in ben Jahren           |                        |
| 1862-64 eingenommen                            | 183,254 Thir.          |
| und ausgegeben                                 | 188,543 "              |
| also Mehransgabe                               | 5,289 Thir.            |
| In bemfelben Zeitraume wurden für bie orienta- |                        |
| lischen Stationen ausgegeben                   | 11 <b>2</b> ,317 Thlr. |
| und eingenommen                                | 104,704 "              |
| alfo Mehrausgabe                               | 7,613 Thr.             |

Mehr als die Salfte dieser Einnahmen wird durch die Pflegegelder, den Buchhandel der Anstalt, die Berloofung 2c. erzielt; die andere (kleinere) Salfte sind freie Liebesgaben \*). — Gott walte auch ferner über dem Werke des seligen Fliedner!

Die evangelische Seilanstalt "Hephata" für blöbfinnige Kinder zu M.-Gladbach wurde am 20. Februar 1859 auf Anregung des rheinischen Brovinzialausschuffes für innere Mission zu Langenberg — zunächst mit einer Liebesgabe des Johanniter-Ordens von 2500 Thir. — durch Ankauf eines kleinen Hauses gegründet und im Bertrauen auf die barmher-

<sup>\*)</sup> Großentheils wörtlich nach bem Bericht, ben Pfarrer Diffelhoff über bie Birls samteit bes Diaconiffenhauses zu Kaiferswerth in ben Jahren 1862—1864 ber elften wefthhälischen Provinzialspnobe vortrug.

gige Samariterliebe ber Glaubensgenoffen in ber Proving bald erweitert. Schon im Laufe beffelben Jahres erhöhte fich bie Zahl ber in bie Anftalt aufgenommenen Rinder von 5 auf 18. Dieselben waren geiftig, jum Theil auch leiblich fehr vertommen, manche fogar in einem fast thierifden Buftanb. Rur eine biefer Kinder hatte vorher einige Schulkenntuisse erworben. Unter ben fibrigen mar feins, welches lefen ober fcreiben tonnte, viele vermochten nicht zwei Dinge, g. B. Farben, Formen u. f. w. zu unterscheiben. schon am Ende bes Jahres 1856 konnten 9 Rinder am Unterricht in ber biblifchen Beschichte, 13 am Schreibunterricht, 10 am Lehrunterricht, 13 am Unterricht in ber Formenlehre und im Zeichnen, 12 am Zählunterricht und ebensoviel am Gesangunterricht Theil nehmen. Auch tonnte ein Theil ber-Anaben bei verschiedenen bauslichen Arbeiten verwandt und im Strobflecten Shawle machen, sowie bie Mabchen mit Striden beschäftigt werben. - Die Anmeldungen mehrten fich von Monat ju Monat, gablten balb zu hunderten, weshalb die Erweiterung ber Anstalt in Angriff genommen warb. November 1861 manberte bie Anstaltsfamilie in bas neue Gebaube. Balb war bie Bahl ber Bfleglinge auf 50 gestiegen, die in 4 Claffen unterrichtet 3m 3. 1862 muche bie Bahl ber Bfleglinge fogar auf 60 an, welche am 1. Januar 1866 auf 80 geftiegen mar.

Die Frucht ber mühlamen Arbeit an diesen Kindern ist verschieden, aber bei vielen recht erfreulich, indem nicht blos mechanische Fertigkeiten erzielt, sondern auch ein geistiges Fortschreiten in selbstständigem Denken, Urtheilen, Reden, Handeln, in kindlicher Fröhlichkeit, Offenheit, Gehorsam, Selbstüberwindung und Liebe bemerkhar wird.

Das neue Gebäude, welches für hundert Pfleglinge Raum bietet, koftet 50,000 Thir., die Schuldenlast der Anstalt betrug zu Anfang des Jahres 1866 9800 Thir. Die höheren Orts zum Besten der Anstalt bewilligten Kirchencollecten (4. Sonntag nach Trinit.) haben leider nicht den ausreichenden Ertrag geshabt. — Für Kinder notorisch armer Eltern, die in unverhältnißmäßig großer Anzahl in die Anstalt aufgenommen sind, wird von den Armenverwaltungen nur der dritte Theil der Unkosten bezahlt, woher es kommt daß die Anstalt fortwährend in größter Hülfsbedürftigkeit ist und mit der Aufnahme völlig armer Kinder hat inne halten müssen. Aber sichtbarlich hat der Gerr auf diese Zussluchtsstätte der Elendesten unter den Elenden seinen Segen gelegt.

Die von Bindeschen Provinzial=Blinden-Anstalten haben sich seit ihrer Stiftung einer burchgängig gesteigerten Theilnahme und Unterstützung zu erfreuen gehabt. Insbesondre sind auch die Einnahmen der evangelischen Abtheilung dieser Anstalten zu Soest seit dem Bestehen der dafür vom Jahre 1853 an bewilligten, alljährlich am Sonntage Estomibi zu sammelnden Kirchencollecte nicht unwesentlich gestiegen. Die Mitglieder der

wieberholt zu Soest versammelten Provinzialspnobe überzeugten sich oft von bem staunenswerthen Erfolg ber Erziehung und Unterweisung in ber bortigen Blindenanstalt, namentlich auch bes Religionsunterrichtes.

Die rheinisch-weftphälische Baftoralgehülfen- ober Diaconen-Anftalt zu Duisburg (feit October 1844 bestebenb) bat ben 3med, jur Forberung ber driftlichen Pflege, Erziehung und Seelforge junachft in ber evangelischen Rirche ber Rheinproving und Westphalens bie driftlichen Mittel zu vermehren und geeignete Männer bafur ausbilben zu helfen und in Birtfamteit zu feten. - Im Intereffe ber Bermehrung ber Mittel gur Forberung ber driftlichen Bflege, Erziehung und Seelforge find burch bie Anstalt ins Leben gerufen eine Rettungsanstalt für sittlich verwahrlofte Anaben (feit 1844) eine Krankenheilanstalt für mannliche Kranke (feit 1847) und ein Afpl fur verkommene Danner in Lintorf (am 17. Darg 1851 unter Anregung bes rheinischen Ausschuffes für bie innere Diffion eröffnet). -Bum Bwede ber Ausbildung von Mannern, welche bie driftliche Bflege, Erziehung und Seelforge in geeigneter Beife ausüben konnten, find burch bie Anftalt begründet worden: ein Diaconenhaus, zumeist aus bem Stande ber handwerker, Arbeiter und Landleute, für bie Armen-, Rranten-, Rinder- und Befangenenpflege, fowohl im Dienfte ber Bemeinbe, (befonbere jur Unterftubung ihrer Diaconen), als auch in Anstalten und Familien, - fowie ein Seminar gur praftifchen Borbilbung von Bredigtamtecanbidaten.

Gegen Ende des Jahres 1865 waren 110 Diaconen im Dienst und Berband der Anstalt thätig; 16 Diaconen im Sanzen sind in treuem Dienst auf ihren Bosten gestorben. Bon diesem 110 bez. 126 Diaconen sind 40 bez. 44 aus der Rheinprovinz und Westphalen gebürtig. Außerdem sind etwa 130 Jünglinge kürzere oder längere Zeit in der Anstalt oder in deren Auftrag thätig gewesen und theils wegen Mangels an Befähigung und dauernder Neigung, theils wegen unpassenden Berhaltens oder wegen sittlicher Bergehen, theils aus Familienrücksichten und allerlei sonstigen Gründen wieder ausgetreten oder entlassen und dann in der Regel zu ihrem bürgerlichen Beruse zurückgelehrt.

Bahlreiche Waisen= und Armenhäuser (z. B. Igerlohn, Barmen, Langenberg, Attringhausen, Werben, Remscheid zc.) empfingen von der Anstalt
Hausväter und Lehrer. An vielen Orten sind die Sendboten der Anstalt als
Gemeinde-Diaconen in der Ausübung der tirchlichen und bürgerlichen Armenverwaltung thätig, machen sich dabei aber auch anderen christlichen Einrichtungen in den Gemeinden, z. B. den Erziehungs- und Krankenvereinen,
Jünglingsvereinen, den Sonntagsschulen nützlich, gewähren Nachhülse bei zurückgebliebenen Confirmanden, helsen bei der Aufsuchung der ausbleibenden
Catechumenen u. del. m.

Als Erziehungsgehülfen und Krankenwärter befinden sich gegenwärtig Diaconen in den städtischen Krankenanstalten zu Elberfeld, Barmen und Ospabrück, in den evangelischen Stiftungen zu Cleve und Coblenz, in der Besserungsanstalt zu St. Martin bei Boppard, in der Anstalt Hephata für Blödsinnige zu M.-Gladbach, in den Irronhäusern zu Brakebeilemgo und zu Branuschweig, in dem Waisenhause zu Crefeld, in dem Rettungshause zu Bernburg 2c.

Mehr als 14 Diaconen haben jett bereits großentheils nach ber in ber Anstalt empfangenen Borbilbung die Lehrerprüfung bestanden und sind theils als Lehrer in Diaspora- und anderen Schulen, theils als Waisenhausväter im Segen thätig. In Westphalen waren zulett solche Brüder als Lehrer wirksam in den Schulen zu Neu-Andreasberg, zu Neheim in Selbecke bei Hagen und in der Diasporaschule zu Ahlen. — Auf der Generalversammlung der rheinisch-westphälischen Gefängnißgesellschaft, die i. J. 1865 zu Düsselder dorf stattsand, wurde ausdrücklich hervorgehoben, wie sehr der sittliche Zustand der evangelischen Schule auf der Bönninghardt, an der seit ihrer Gründung ein früherer Diacon steht, sich gebessert habe, indem die dortigen Bewohner den Gerichten verhältnißmäßig nicht mehr zu thun gäben, als die besten Gegenden, während vordem die Bönninghardt als Sit von Bagabunden und Dieben berücktigt war.

Als Hausväter in Kranken-, Armen- und Waisenhäusern waren bis zum Ende des Jahres 1865 im Ganzen 18 Diaconen thätig, z. B. an den Krankenhäusern in Elberfeld und Osnabrück, an den Armenhäusern in Barmen, Lüttringhausen, an den Waisenhäusern zu Mühlheim a. d. Ruhr, Kreuznach, Wesel, Iserlohn, an der evangelischen Stiftung in Cleve zc. Im bergmännischen Lazareth zu Neunkirchen bei Saarbrücken beforgt ein Diacon seit 1854 die Krankenpslege mit Fleiß und Treue, und hat seinem Wirken in der Bevölkerung der ganzen Gegend Eingang verschafft, so daß ihm zur Berbreitung von Gottes Wort und geistlichen Schriften sich von selbst die weiteste Thür ausgethan hat. Seit Jahren wird auf seiner bescheidnen Stube viertelsährlich eine Bibelconferenz gehalten, an der die Prediger des Orts wie aus der Nachbarschaft Theil nahmen.

In ben Jahren 1862—1864 find 3 Diaconen als Hausväter an chriftlichen Herbergen zu Eöln, Duisburg und Wernigerobe angestellt worben. Die Herberge zur Heimath in Duisburg, welche i. J. 1864 auf besondere Beranlassung der Diaconenanstalt ins Leben gerufen wurde und unter beren spezieller Leitung steht, hat schon im ersten Jahre ihres Bestehens burch zahlreiche Kostgänger und stets sleißige Benutzung seitens der reisenden Handwertsgesellen ihr gutes Bestehen gehabt.

Der Grundgebante, welchen bie Gründer ber Diaconen-Anstalt von Anfang an im Auge hatten, burch bieselbe ben Presbhterien, vorzugsweife ben Diaconen ber Gemeinben Gehülfen zu erziehen, welche sie bei ber Uebung und Förberung ber Armenpstege in ben Gemeinben zu unterstützen hätten, ift wohl am wenigsten noch in einer bem Bedürfniß entsprechenden Weise zur Ausführung gebracht worben. Allerdings sind fortwährend Gemeindediaconen in Barmen, Crefeld, Cöln, Düsseldorf, Dortmund, Elberfeld 2c. wirksam, — boch aber sehlt zur Zeit für diesen Dienst noch immer die rechte Einsordnung und die rechte Stellung.

Im Dienst ber Gefangenenpflege stehen nur 4-6 Brider. Noch mehrere Diaconen wurden für biefen ganz besonders schwierigen Beruf gesforbert, konnten aber nicht hergegeben werben.

Auch bem Predigtamt hat die Anstalt wesentliche Dienste geleistet. — haben sich boch bereits 53 Predigtamtscandidaten in ihr für den praktischen Theil ihres Beruses auszubilden gesucht! — namentlich seitdem durch Gewährung von drei Ministerialstipendien in der Regel drei Candidaten, gewöhnelich in der Zwischenzeit vom ersten zum zweiten Examen in der Anstalt mitthätig waren.

Das Männerastl zu Lintorf bei Ratingen (im Regierungsbezirk Düffelborf), welches seinen eigenen Besithtanb hat und unter besondrer Berwaltung steht, hat den Zwed, solchen Männern, welche durch Trunk, Berbrechen oder sonstige Sünden in Elend und Berderben gerathen sind, durch Darbietung eines stillen, driftlichen Hauswesens und einer ländlichen gesordneten Thätigkeit zu einem neuen Lebensanfang zu verhelsen. Daffelbe beherbergt durchschnittlich 15 Psieglinge, die besonders mit Deconomie und verschiednen leichteren Arbeiten beschäftigt werden. Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Aufnahme, wie während des in der Regel einjährigen Aufenthaltes der Psieglinge im Aspl. Bis zum Juni 1865 sind im Ganzen 173 Mann längere oder kürzere Zeit daselbst verpsiegt worden.

Uebrigens hat es sich im Laufe des 20jährigen Bestehens der Anstalt herausgestellt, daß sie sich nicht auf diese Arbeitsselder und Dienste zu besichränten, daß sie vielmehr ihre Diaconen für allerlei besondre Rothstände und Bedürsnisse auszubilden hat. Die erste berartige hervorragende Wirtssamseit ergab sich i. 3. 1848, als der sogen. Hungertuphus in Oberschlesien zahlreiche Opfer sorderte. Bier Diaconen widmeten damals anfänglich den Kranten, nachher den Baisen ihre Dienste. Als dann i. 3. 1850 am Riederrhein die Cholera ausbrach, standen die Diaconen mit voran bei der Pflege der Kranten in Lennep und Elberseld, an welchem letzteren Orte sie von da ab die männliche Krantenpstege in den städtischen Krantenanstalten behielten. Desgleichen leisteten sie beim Wüthen der Cholera i. 3. 1859 treue Hülfe in Osnabrück, Elberseld, Barmen zc. Eine andere wichtige und hervorragende Arbeit auf dem Gebiete der Krantenpstege war der Anstalt

mahrend ber Jahre 1853-1859 bei ben großartigen Meliorationsbauten im Niederoberbruche bei Freienwalde an der Ober übertragen, ebenso in dies fer Zeit auch bei verschiednen Gisenbabnbauten und im Saarbruder Roblenbergbaubezirk. - Eine eigenthumliche Mission hatten bie zwei Diaconen, welche in ben Jahren 1860-1861 bie nach Sübrufland verlockten Effender Bergleute, welche bort ins Elend, in hunger und Rummer gerathen maren, an Ort und Stelle zu sammeln und von bort zurudzuführen beauftragt maren, und biefe Aufgabe nach Erbulbung unfäglicher Dubfeligfeiten und Strabaten mit Blud und Beidid löften. Die bervorragenbften Berbienfte um bas Baterland erwarben sich aber bie Duisburger Digconen in bem banischen Sechszehn in ber Rrantenpflege geubte Diaconen murben auf Erforbern bes Rriegsministeriums jur Pflege ber Rranten und Berwundeten auf bem Kriegsichauplat nach und nach entfandt. Diefelben\*) halfen bie Berwundeten vom Felde tragen und waren in den Feldlazarethen Tag und Nacht beschäftigt ben Rrauten bie forgfältigfte Bflege angebeiben zu laffen Durch diesen Liebesbienft haben bie Diaconen bei Rranten und Sterbenben bie Liebe Jesu Christi offenbar werben laffen und haben bie Chre ber evangelischen Rirche auf bem Schlachtfelbe, gegenüber ben gablreichen Senbboten ber römischen Rirche retten helfen.

Seit 1850 läßt die Anstalt ein Sonntagsblatt als Organ ber innern Miffion für Rheinland und Weftphalen erscheinen, zu besten Begründung eine größere Conferenz für innere Mifsion und Enthaltsamkeit, welche i. 3. 1849 zu Duisburg statt fand, Beranlassung gegeben hat. Im Laufe ber Jahre ist die Zahl der Abonnenten des Blattes auf 6000 angewachsen.

Die Jahreseinnahme ber Anstalt hat sich allmählich in erfreulicher Weise gemehrt (i. J. 1855 betrug bieselbe 13,512 Thir., i. J. 1862 schon 17,855 Thir. 27 Sgr. 7 Pf.) gleichwohl war bieselbe i. J. 1865 mit einer Kapitalschuld von 18000 Thir. belastet.\*\*)

Neben ber Baftoralgehülfen-Anstalt zu Duisburg wirkt bie "evangelifche Baftoral-Bulfsgefellschaft für Rheinland und Beft phalen"\*\*\*) zu Elberfelb burch Aussendung von Bulfspredigern zur Unterftus-

<sup>\*)</sup> Ihr Abzeichen mar ein schwarzes Rreuz auf ber weißen Felbbinbe.

<sup>\*)</sup> Großentheils wörtlich nach bem Bericht, welchen ber Inspector und Pfarter Engelbert ber elften weftphalischen Provingialipnobe erftattete.

bon ber Duisburger Anftalt, mit welcher die Bastoralhülfsgesellschaft baufig verwechselt wird, unterscheibet sich die lettere in zweisacher Beise: Jene bilbet vorzugs-weise Gemeindeglieder zu Diaconen, zu Krantenpflegern, zu Hausdatern in Armen, Kranten- und Rettungsbäusern, zu Colporteuren und zusonstigen Aemtern im Dienste der inneren Mission aus. Diese Ehätigleit liegt der Pastoralhülssgesellschaft ganz sern. Sodann giebt jene auch den Predigtamtscandidaten Gelegenheit, sich durch einen längeren oder kürzeren Ausenhalt in ihr, ähnlich wie im Rauben Hause, in die Seelsorge

ung franker und altereichwacher Baftoren, jur geiftlichen Bebienung folder Gemeinden, in benen die im Laufe ber Zeit gesteigerte Arbeit die Kräfte ber angestellten Bastoren übersteigt, und ganz besonders zur Aussendung von Bredigern und Lehrern in die evangelische Diaspora, um bier die zerftreuten, aller paftoralen Obhut entbehrenben Glieber ber evangelischen Kirche ju Bemeinden zu sammeln und aufzubauen. Auch auf bie Befängniffe erftredt sich die segensreiche Wirksamkeit der Anstalt, die unter der tuchtigen Leitung bes Baftor's Telbner ju Unterbarmen in ben Organismus ber Rirche mehr und mehr hineinwachsend, im Laufe ber Jahre ein immer größeres Arbeitsfeld gewonnen bat. Bulfebedurftige Bemeinden faben bie Baftoralbulfegefellschaft immer mehr als ein folches Inftitut an, wo fie bas erhalten tonnen, was ihnen noth thut, nicht blos Gelbzuschüffe sonbern junge Arbeitsfrafte, und die Confistorien zu Cobleng und Münfter haben icon öftere folche Bulfesuchenden an die Befellichaft verwiesen. Chenfo erkennen auch die Canbibaten jett mehr als früher ben Dienst in ber Gesellschaft als eine gute Belegenheit fich für bas Pfarramt practifc vorbereiten zu konnen. benn im Laufe ber Beit bie Bahl ber Arbeiter in folgenber Brogreffton gewachsen.

Es wurden von der Gefellschaft beschäftigt vom Jahre 1848—1850: 4 Sulfsprediger

```
1850-1851: 7
1851-1853: 10
                          und 1 Lebrer
1853-1856: 13
1856-1860: 14
                             2
                                  und 1 Schulgehilfe
1860—1861: 16
1861-1862: 17
1862-1863: 18
                              5
                                       3
1863-1864: 19
                              5
                                       3
1864—1865: 24
```

In bem Arbeitsjahre vom 1. Mai 1863 bis zum 1. Mai 1864 hat bie Gefellschaft (von Anderem abgefehen) allein in 12 Diasporagemeinden arbeiten laffen. Ihre Ausgabe belief sich i. 3. 1864 auf 3273 Thir. 14 Sgr. 6 Pf., mährend ihre Einnahme leider noch unter 3000. Thir. stehen blieb.\*)

und ähnliche Zweige ber fünftigen Berufsthätigteit eines Pastors hineinzuleben, währenb die Bastoralbülfsgesellschaft die betreffenden Candidaten ober Brediger aussendet.

<sup>\*)</sup> Ein Bergleich bes Jahresberichtes ber rheinisch-welthbalischen mit bem ber Berliner Paftoralhulfsgesellschaft von 1864 zeigt, baß fich die Arbeit der ersteren die boch nur die zwei westlichen Provinzen umfaßt, bebeutend mehr ausgebehnt hat, als die der letteren, die alle öflichen Provinzen umschließt. Die Ausgaben der ersteren find breimal so groß als die der letteren, und in gleichem Berhaltniß steht die Zahl der Arsbeiter zu der der Berliner Candidaten.

Damals waren Sendboten ber Befellschaft in 11 Gemeinden ber Rheinproving und in 9 Bemeinden Westphalens als Bicare tranfer und altersichwacher Bfarrer thätig und i. 3. 1865 gebeiteten 12 ordinirte und 2 nicht ordinirte Canbibaten in gleicher Beise in beiben Brovingen. - Die Bahl ber Diaspora-Gemeinden, welche die Gesellschaft in Pflege hat, betrug im letztverflossnen Jahre (1865) in Westphalen 6 in ber Rheinproving 9. folder Gemeinden in Weftphalen, welche in ihrem innern und aufern Bestand soweit gefördert waren, daß fle als constituirt anerkannt werden konnten, zog fich die Gefellschaft zurud und überließ nun diese Gemeinden fich selbst. Gegen Enbe bes Jahres 1865 arbeitete bie Gefellichaft mit 28 Bicaren und Sulfspredigern in beiben Provingen, nemlich mit 16 in Rheinland und mit 12 in Westphalen. - Dit der Arbeit machfen natürlich auch bie Ausgaben ber Gesellschaft in jedem Jahre. Das Meifte beanspruchen bie Diaspora-Gemeinden. 3m J. 1865 verwendete die Gesellschaft auf die Diaspora bes Rheinlands 1410 Thir., auf die Diaspora inclus. Gefängniß in Beftphalen 1050 Thir., ferner auf die Unterftugung trauter Baftoren in Rheinland 370 Thir., in Westphalen 500 Thir., in Summa 3330 Thir. hat bie Besellichaft jett zur Bestreitung aller ihrer Ausgaben jahrlich etwa 3500 Thir. nothig. — In gerechter Burbigung ber außerorbentlichen Berbienfte ber Gefellichaft fprach baber bie elfte Provinzialfpnobe berfelben "ihren warmften Dant aus für ihre reichlich gefegneten Bemabungen, unfrer Brovingialfirche einen vorläufigen und theilweifen Erfat fitr bas gur Beit noch fehlende Bicariat=Institut ju bieten" und befolog jum Beften ber Baftoral-Bulfsgefellschaft eine jährliche Rirchencollecte in fammtlichen evangelischen Gemeinden der Proving zu beantragen.

Der Gustan-Abolph-Berein — burch das zu Duisdurg unter trefflicher Leitung erscheinende "rheinisch-westphälische Gustan-Abolph-Blatt" sehr wirksam gefördert, — ist in fortwährendem Wachsthum begriffen, indem die Theilnahme der Gemeinden an demselben mit jedem Jahre zunimmt. Seit dem Jahre 1854 haben die Provinzialversammlungen des Bereins (1854 zu Unna, 1855 zu Dortmund, 1856 zu Lippstadt, 1857 zu Lüdenscheid, 1858 zu Schwelm, 1859 zu Rheda, 1860 zu Hagen, 1861 zu Soest, 1862 zu Altena, 1863 zu Siegen, 1864 zu Herford) mehr und mehr den Charakter ächt evangelisch-kirchlicher Bolkssesse und Kirchencollecten und sonstige Geschenke gesammelten Geldbeiträge ebenso wie die für deren Diasporagemeinden zur Berwendung kommenden auswärtigen Gaben mit jedem Jahre zesteigert. Am meisten trugen die Kreisvereine Bieleseld, Dortmund, Soest, Lüdenscheid, Siegen, Tecklenburg und Münster bei, während die Kreisvereine Lübbeck, Hattingen, Halle und Unna verhältnismäßig am meisten zurücklieden. Die

Einnahmen bes Sauptvereins betrugen (nach Abzug bes von ben Rreisspnobalvereinen verwendeten Drittels) im Jahre 1856: 3004 Thir. 29 Sar. 7 Pf., im Jahre 1857 : 3311 Thir. 7 Sgr. 6 Pf., im Jahre 1858 : 3709 Thir. 27 Sgr. 9 Bf. 3m Jahre 1859: 4343 Thir. 16 Sgr. 6 Bf., im Jahre 1860: 4036 Thir. 9 Sgr., im Jahre 1861: 3988 Thir. 11 Sgr. 10 Bf., im Jahre 1862: 4243 Thir. 23 Sgr. 6 Bf., im Jahre 1863: 3889 Thir. 17 Sgr. 8 Bf., im Jahre 1864: 3950 Thir. 21 Sgr. 8 Bf. diefer Opfer war vor Allem in ber Broving Beftphalen felbft mahrnehmbar, indem die Wirtfamteit bes Bereins wie ein fruchtbarer Morgenthau eine immer größer werbende Bahl von Diasporagemeinden ins Leben rief und für beren Erhaltung immer größere Gaben verwendete. 3m Rechnungsiahr 1859/60 tamen ben jungen firchlichen Stiftungen Beftphalens im Gangen 8567 Thir. zu Gute, und zwar aus Mitteln bes westphälischen hauptvereins 2318 Thir. 13 Sgr., aus ben Gaben auswärtiger Bereine 6258 Thir. 17 Sgr.. — was im Bergleich mit bem Rechnungsjahr 1858/59 eine Dehr= einnahme von 714 Thir. 9 Sgr. 3 Bf. barftellte. In ben nachstfolgenben Jahren haben fich die Spenden bes Guftav-Abolph-Bereine noch mehr gefteigert, fo baf bie 39 Diasporagemeinden Weftphalens (Ahaus, Breben, Ablen, Attenborn, Belede - Barftein, Beverungen, Boble, Bratel, Brilon, Brochterbed, Bruchhausen, Dorften, Dülmen Baltern, Erwitte, Fürstenberg=Bestheim, Erziehunge= und Confirmanden=Anstalt für verwaiste evan= gelische Rinder ber Diaspora Weftphalens in hamm, evangelische Erziehungs= anstalt ju Borter, Schule in Langenwiese auf bem Aftenberge, Lichtenau, Lippfpringe, Lubinghausen, Lugbe bei Bormont, Marienmunfter mit Niebeim und Steinheim, Mebebach, Deggen-Grevenbrud, Menben, Defchebe, Rebeim, Debing, Delbe = Bedum, Dipe, Bedelsbeim, Ramsbed = Neu = Andreasberg, Redlinghaufen, Rheine, Rietberg-Bolte, Stadtberge-Marsberg, Sunbermyd bei Anholt an der hollandischen Grenze, Warendorf, Werl), welche großentheils durch die Wirksamkeit Diefes Bereins gestiftet und in ihrem Fortbestehen fast alle noch auf bessen bleibende Unterstützung angewiesen sind, immer kräftiger zu erblühen vermögen\*).

Das Interesse ber äußeren Mission wird vorzugsweise burch bie rheinische Missionsgesellschaft (bie aus einer im Jahre 1828 erfolgten Berschmelzung bes Elberfelber Missionsvereins von 1799 und bes Barmer Missionsvereins von 1818 hervorgegangen ift \*\*) vertreten. Die zu Barmen

<sup>\*)</sup> Bur Bedung und Belebung bes Intereffes ber Guftav:Abolph:Bereinsfache ift bon Bfr. Ratorp unter bem Citel "Philabelphia" eine treffliche Sammlung geschicht- licher Mittheilungen veröffentlicht worben.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hieruber "Gefchichte ber rheinischen Miffionsgefellichaft" von g. von Aboben (Barmen, 1856).

bestehende Missionsanstalt berselben ift in ben letzten Jahren theils burch Bergrößerung bes Missionshauses, theils burch Erhöhung ber Zahl ihrer Böglinge von 12—14 auf 25—30 bebeutend erweitert worben.

Für Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Juden ift noch immer ber "rheinisch-westphälische Berein für Berael" zu Coln thatig. Auf Antrag der zehnten Provinzialspnobe ist vom Oberkirchenrath die Keier bes gebnten Sonntags nach Trinitatis als firchlichen Bebenftages an Ifrael in allen Kreisspnoben ber evangelischen Rirche Weftphalens eingeführt und baburch bie fo wichtige, ftetige Theilnahme ber evangelischen Gemeinben an bem Werte bes herrn unter Israel angebahnt worben. Die bei biefer Belegenheit abgehaltene Kirchencollecte für die rheinisch-westphälische Juden= mission hat im Jahre 1863 die Summe von 355 Rthlr., im Jahre 1864 bie Summe von 462 Rthlr. 26 Sgr. 3 Bf. ergeben. In ben verfloffenen brei Jahren find 369 Exemplare von beiligen Schriften an Juden in Rheinland und Wefthalen verlauft und 716 Tractate unter ihnen vertheilt. Die beiben Arbeiter bes Bereins, ein Baftor und ein Colporteur, haben auf ihren Miffionsreisen zu mehr als 2000 jubischen Familien bie Botschaft von bem erschienenen Meffias gebracht. Um eine öffentliche Berkundigung bes Evangeliums für bie Juben zu ermöglichen, bat ber Berein im Winter 1864/65 in Coln zum erften Male regelmäßige öffentliche Sabbathvortrage über bie Bochenab fonitte aus ben fünf Buchern Mofe veranstaltet, zu benen auch wirklich jubifche Buborer, in größerer und geringerer Bahl, erschienen. Mehrere Juden haben fich jum Empfang ber Taufe bei bem Bereins-Agenten gemelbet, und brei berfelben find nach vorangegangenem Unterricht bereits getauft worden. Die Theilnahme an dem Bereinswerke unter den Christen wachst fichtlich Neue Bulfevereine haben sich gebilbet, unter benen bie Frauenvereine namentlich die Brofelyten=Pflege in die Hand genommen haben.

Berhältnismäßig geringen Erfolg hat bis jett die "evangelische Gessellschaft für die protestantischen Deutschen in Rordamerika" geshabt. Dieselbe ist namentlich zu Langenberg, Elberseld und Barmen heimisch und macht es sich zur Aufgabe, den nach Amerika ausgewanderten deutschen Glaubensgenossen, welche nach geistlichen Hilfsspenden aus der heimathlichen Mutterkirche verlangen, Prediger zu senden. In den ersten 25 Jahren ihres Bestehens hat die Gesellschaft jedoch nur 33 Boten des Evangeliums zu zusenden vermocht.

Ihre hauptwirtsamteit hat die freie firchliche Bereinsthätigkeit offenbar auf dem Gebiete der inneren Miffion. Die im Jahre 1848 gegrundete und vom Bupperthal aus geleitete "evangelische Gefellschaft für Deutschland "sucht, ihrer ursprünglichen Bestimmung getreu, im vertrauens vollen Anschluß an die bestehenden tirchlichen Ordnungen und Aemter, an

ihrem Theile redlich bazu mitzuwirken, baf ber Segen bes Evangeliums, wie er in Gottes Bort und in ben Kernschriften unfrer evangelischen Rirche aufbewahrt ift, unferem Bolte nabe gebracht werbe. Bu bem Ende bat fie Colporteure angestellt, welche, für bestimmte Bezirke angewiesen, ale Evangeliften burch bas Land gieben, und fich bie Berbreitung bes gottlichen Bortes mit lebenbiger Bezeugung bes alleinigen Beiles in Chrifto angelegen fein laffen. Im Jahre 1859 beschäftigte bie Gesellschaft 5 Colporteure in Westphalen für bie Kreise Lubbede, Minden, Sagen, Dortmund, Altena, und 3 in Rheinland für ben Kreis Beslar, Die Spnobe Altenfirchen und Die Stadt Elberfelb. 3m Jahre 1863 betrug bie Bahl biefer Boten 17. Da bie Schriften meistens zum Selbstoftenbreife verbreitet, zum Theil auch an gang Arme verschenkt werben, so ift bie Gesellschaft bei ber Ausrichtung ihrer Arbeit rein auf bie Liebesgaben ber Freunde bes Reiches Gottes angewiesen. Gie bedarf nach ber letten Aufstellung, wenn fie in bisberiger Beife ihr Bert fortseben will, jährlich 5400 Thir. Die "Mittheilungen ber evangelischen Gefellschaft", ein Monatsbeft (10 Sgr. jährlich) mit etwa 5000 Abonnenten, bringen neben anderen Nachrichten ans bem Reiche Gottes auch Auszuge aus ben Tagebüchern ber Boten.

Die "rheinisch-westphälische Gefängnißgesellschaft," beren geschäftsführender Ausschuß zu Duffeldorf zur Förderung der Bereinssache durch Reisepredigten zc. zwei Agenten (gegenwärtig die Gefängnißprediger Scheffer zu Duffeldorf und Thilo zu hamm) bestellt hat, ift nach wie vor raftlos bemüht, in Gemeinschaft mit zahlreichen Töchtergesellschaften und Bulfsvereinen (in Erefeld, Bupperthal, Effen, Bonn, Duisburg, Duffelthal, hamm, Minden, Ravensberg zc.) auf die religiös-sittliche Besserung ber Gesangenen, auf deren Unterbringung und fernere Leitung nach ihrer Entlassung und auf die Besserung der Gefängnißeinrichtungen hinzuwirken\*).

Das wirkfamfte Mittel zur Evangelistrung des handwerterstandes sind noch immer die Jünglingsvereine mit ihren heimathherbergen und Kost-häufern. Der rheinisch-westphälische Jünglingsbund umfaßte im Jahre 1862 114 Bereine, worunter 8 dem märkischen Lande angehören. Der zahlreichste Berein ist der in Elberfeld mit etwa 450 Mitgliedern. In Bestphalen ist

<sup>\*)</sup> Die Gefellschaft hat vor Aurzem, nachdem burch ben Ertrag ber für die Proving Bestphalen bewilligten Kirchencollecte, sowie durch Bereinbarung mit der Bastoral Gülsgesellschaft die erforderlichen Geldmittel beschafft find, durch eine motivirte Eingabe das Confistorium zu Münster ersucht, die Grundung einer eignen Gesanguiß- dredigerstelle für die brei Gerichtsgesangnisse zu Dortmund, Sagen und Schwelm durch Bermittlung des evangelischen Obertirchenraths bei dem löniglichen Justizministerium zu bestirworten.

bie Errichtung von Bereins - Anstalten (für welche bie Diaconen - Anstalt zu Duisburg hausväter zu liefern im Stande ift), zu Bielefelb bereits gelungen. In hamm, Dortmund und Minden ift biefelbe eingeleitet.

Mit besonderem Gifer bat fich bie öffentliche Bereinsthätigkeit in ueuerer Beit bas Interesse ber Kindererziehung angelegen sein laffen. Aus ber Rettunge- und Confirmaubenanftalt ju Borter ift im Jahre 1853 eine evangelische Erziehungeanstalt für bie Diocese Baberborn geworben, welche (unter ber Bezeichnung "Evangelische Erziehungeanstalt zum St. Betri= Stift ju Borter"\*)) bie Aufgabe verfolgt, "ben Kinbern ber Diafpora, welche an ihrem Wohnorte feine evangelische Erziehung erhalten tonnen, biefelbe ju gemahren." Der Birtungefreis ber Anftalt ift junachft bie Diafpora ber Diocese Baberborn, in welcher (außer ber compacten Bemeinbe Hörter) gegen 5-6000 Evangelische unter 170-180,000 Katholiken gerftreut wohnen. In Folge ber Entstehung einer, wie es icheint, gang gleichartigen Anstalt ju Samm (im Regierungsbezirt Arnsberg) ift bie Diffion ter Auftalt auch über die Diaspora in den anderen Theilen des Regierungs= begirks Minden ausgebehnt, in der Hoffnung, daß nach und nach für je einen Regierungsbezirt ber Broving eine berartige Erziehungsanstalt in Birtfamfeit treten werbe.

Der "Berein zur Erziehung armer, verlassener und verwahrloster Kinder in Familien" zu Reukirchen bei Moers, bessen Birkamkeit
sich auch auf Westphalen erstreckt, hatte im Anfange des J. 1862 108 Kinder in
Pssege, von denen 63 schulpslichtig, 22 Knaben in der Lehre und 23 Rädchen
theils in Diensten, theils in Borbereitung auf solche im Bereinshause waren.
Die Anmeldungen erreichten in diesem Jahre die hohe Zisser von 50 Kindern,
von denen 20 ausgenommen wurden, während 16 im Lause des Jahres austraten, so daß die Zahl der Ende December 1862 sich in der Pssege des
Bereins besindenden Kinder wieder auf 112 stieg.

Die Rettungsaustalt Pollertshof zu Oldendorf bei preuß. Minden — i. J. 1851 nach dem Borbilde des Rauben Hauses zu Hamburg durch Bastor Rothert daselbst begründet,\*\*) — hat zur Absicht, verwahrlosten Kindern (zu-nächst Knaben) bis zur Confirmation eine Zuslucht und diesenige Erziehung zu gewähren, welche die Stelle der elterlichen Fürsorge soviel als möglich

<sup>\*)</sup> Die Anstalt hat ben Ramen von ber während ber Frembherrschaft wiber ben Willen ber Gemeinde niebergeriffenen St. Betriftrebe, auf beren Boben bie Anstaltsgebäube errichtet find.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Anaben aus ber Nachbarschaft Olbenborfs, welche im Jahre 1850 vagabundirend bis nach Berlin gekommen und dort aufgegriffen waren, hatten in Pakor Rothert den Gebanken erweckt, eine Nettungsanstalt zu gründen, für welche berselbe den Pollerishof erward. Am 11. September 1851 ward die Anstalt eröffnet.

verrein in. De Kritali fich is die fier Kalzels en eine der nich obnaffit kinnt der Sinforder einer entschofe verderbieden Umpalang die fi der newerellen Grent einer verflichen Sonikardunge in aufsachen. Er dimenneriene Grentende, zu Odenbarf in die versten die Kinde im eines weine der Lincon nicht begestreten find de versten die Kinde im einen intereffiner Zeitemmiß erwigen. Im Jahre (885) habe die Vordel, wie intere Zeffinner im Gangen de Knaden aufgenommen zum ehmentlich eine Westimmenn.

The production in a Supply proposition of the Allerdan Cabirell tribut March the State 1834 and don Marien Se March tot March Scienzus Dibelm IV. genannel Arrebrich Welbeime Maifenbane bat ben 3med, Baifen und andere bullebebilifige aber nicht bermabilieh Linder der Proving Bestehdlens, vorzugenwist solde and bei ebangetischen Tinipora \*) Diefer Proving und and ber Recobbnote hamm, beien eban gelfiche Graebung nicht gesichert ift, aufennehmen, ihnen eine feliffe Gigebung ju geben unt fie ju tudtigen Gliebern ber bulgertuffen Gefellfchaft vorzubilden." Die Begrunder ber Anftalt fint Pfattet Michtet gu Pannin und ber vorberige Dublenbefiger Carl Wiegmann, welcher leptere berfelben jest als Director vorftebt. Am 1. Juni 1800 ift ble Auffall burch Auf nahme ber erften funf Rinber aus ber Plasvern und Anftellung eines iffe mentarlebrers und einer Sausmutter einffnet weiben. Am 1. Inni 140 f. hatte biefelbe 20, gegen Ende bee Jahres 1404 fcun 7il Minter, bneuntet 50 Rnaben, welche in einem befonteren (Befante, bem Annhenhaufe, mehnen. Das Riel ber Ergiebung ift Einpfinngung eines entichtern ennngelifden Glanbens in die jugendlichen Gemuther unt Geniffnung an dieffiliche Aucht und ernfte Arbeit. Die Rnaben werben nach ihrer Genffemalinn, menn fle nicht zur Erlernung bes Coummacher- und Schnelterhnnbmerte in ter Mit ftalt bleiben, außerhalb berfelben in bie Voltes usnehen henribers nuch ins ben Ranfmannsftand ober Lehrerhoruf hoftimmt : ib flidbiden blotten bin jum 18. Lebensjahre in ver Anfielt und morten hier gu haustichen Arkeiten angelernt. - Bis jett fint mit Rungen 31 Binker uln betraff unt einer mirt and der Muftelt ind hierzeitiche Leben antluffen mothen - Alen Antroy

The 300 Programmer are Radials to the contribution of the second and the second of the second states of the second second

an hatte die (so wohlthätige) Anstalt mit vielerlei Schwierigkeiten, namentlich mit der Ungunst einzelner Behörden zu kämpfen. Um so erfreulicher ist es, daß berselben durch Ministerialbeschluß vom 20. Januar 1863 Corporationsrechte zuerkannt worden sind.

Auch in neuester Zeit sind hier und da in Westphalen noch andere Anstalten ähnlicher Art ins Leben getreten; so das (mit einem Invalidenhause verbundene) Erziehungshaus für verwaiste und verwahrloste Kinder zu Börde (Kreis Hagen), welches am 30. Juni 1861 vom Pastor Diestelkamp bezgründet ward; serner das Hellweger Erziehungshaus zu Holzwische bei Unna, welches der Dekonom F. Stehsen zu Rausingen im I. 1863 aus eignen Mitteln schuf. Das letzgenannte Haus, welches am 3. Juni 1865 unter Leitung eines besonderen Euratoriums eröffnet ward, ist zur Psiege und Erziehung verwaister und verwahrloster oder dem leiblichen und geistigen Berberben ausgesetzter Kinder aus den evangelischen Gemeinden des Helwegs bestimmt. Gegenwärtig besinden sich in der Anstalt über zwanzig Kinder; indessen hat der fromme Stehsen durch Erweiterung des Hauses (mit einem Kostenauswand von 1500 Rthlr.) dafür gesorgt, daß in Zukunst etwa 50 Kinder in demselben Raum haben.

Ein bis babin fast gang unbeachtet gebliebener Nothstand wurde von ben beiben Provinzialkirchen zuerst im Jahre 1865 ins Auge gefaßt. — Der Borftand bes rheinisch-westphälischen Provinzialausschuffes für bie innere Diffion zu Langenberg bob nemlich in einem Circularschreiben vom 26. April 1865, welches er zur Borbereitung der demnächstigen Generalversammlung in 75 Exemplaren nach Rheinland und Bestphalen versandte, zwei Begenstände hervor, 1. Die Fürforge für erwachsene Daboden, welche einer besonderen Bewahrung und Leitung bedürften, ohne doch für Afple reif ju fein und 2. die Fürsorge für die Epileptischen. In ben gablreichen Antwortschreiben, welche in Folge beffen bei bem Borftand einliefen, gingen bezüglich bes ersten Bunttes bie Ansichten febr auseinander, mabrend bie Roth ber Epileptischen und bie Nothwendigkeit ber Fürsorge für fie von allen Seiten in gleicher Beife anerkannt murbe. Der Borftand bes Provinzialausschuffes beschloß baber jest ausschlieglich bem Rothstand biefer Ungludlichen seine Aufmertsamteit zuzuwenden. Die Ermittelungen über bie Bahl und Buftande ber Epileptischen in beiben Provingen, welche Die beiben Confistorien auf ben Bunfc bes Borftanbes burch bie Superintendenten erheben ließen, ergaben, daß fich beren in Rheinland und Westphalen, und zwar in beiben Confessionen, etwa 3700 vorfinden burften. Sofort veranstaltete baber ber Langenberger Borftand Dienstags, ben 27. Juni, im Musikfaale ber Universität zu Bonn eine Baftoralconferenz, wo die Frage (unter Borfit bes

)

Generaljuperintendenten Dr. Wiesmann zu Minster) in ihren medizinischen, pädagogischen und technischen Beziehungen erörtert und wo schließlich auf Grund zweier eingehender Referate des Medizinalraths Dr. Eulenberg und des Pastors Balte der Borstand des Provinzialausschusses beauftragt wurde, diese Angelegenheit in Gemeinschaft mit dem Borstande von Hephata im Auge zu behalten und weiter zu befördern.

Abgesehen davon, daß der Borstand das Referat des Pastors Balte sowohl durch den Kaiserswerther Armen= und Krankenfreund, als auch als Broschüre (unter dem Titel: "Was erfordert die Fürsorge für die Epileptischen?") veröffentlichte, suchte derselbe dem ihm von der Generalversammalung geschenkten Bertrauen dadurch zu entsprechen, daß er zu weiteren Berbandlungen über die Fürsorge für die Spileptischen eine Anzahl von Freunden aus beiden Provinzen auf den 2. August nach Düsseldorf einlud.

Einundbreifig Manner aus ben verschiebenften Gegenden Rheinlands und Weftphalens maren es, welche in Folge beffen am 2. August zu Duffelborf zusammentraten und ben Beschluft faften, die Fürforge für bie Epileptischen "vor ben beiben im Berbft biefes Jahres zu versammelnben Provinzialsnoben zur Sprache zu bringen und auf bie Errichtung einer für beibe Provinzen bestimmten Anstalt in Westphalen, in welcher man gunachft mit bilbungefähigen epileptischen Rindern einen Berfuch machen wollte, binzuwirken." — Die westphälische Provinzialspnobe begrüßte bas neue Unternehmen mit berglicher Freude und beschloft, fammtlichen Bresbyterien, Beiftlichen und Gemeinden die fraftigfte Unterftutung berfelben ans Berg gu legen. Anfangs murbe nun ber Bunich laut, bag eine Anftalt fur Epis leptische mit Bephata unmittelbar verbunden werben möchte. Allein ber Inspector Barthold von Sephata wies nach, bag eine folche Anstalt weit geeigneter auf weftphalifchem Boben, etwa in Bielefelb ober in beffen Rabe, Der Brovinzial=Ausschuft veranstaltete baber eingerichtet werben könnte. eine Berfammlung naber ftebenber Freunde aus beiben Brovingen in Duffelborf, welche ben Inspector Barthold jum Zwede weiterer Borbereitung ber Sache mit einer Reise ins Ravensbergische committirte, worauf im November Manner aus allen Gemeinden in Bielefelb und Umgegend zu einer Confereng zusammentraten, an ber auch Bertreter bes Provinzialausschuffes und ber Berwaltung von Sephata Theil nahmen. Freudigen Bergens erklärten alle Anwesenden, Beit, Kraft und Opfer fur bieg Wert einsetzen, und, fobalb fich nur ein Borfteber und bie nothigen Raume fanten, mit einem proviforischen Anfang im Rleinen vorangeben zu wollen. hierzu bat fich nun bereite Ausficht gezeigt, indem fich brei geeignete Manner gur Uebernahme der Hausvaterstelle gemelbet haben, und ber Antauf eines Grundstuds in ber Nahe von Bielefelb eingeleitet ift. — Gott helfe in ber so heilsamen Sache weiter!

Diefe mannigfachen rheinisch-westphälischen Bereine und Anftalten für innere Miffion bezeugen es feit vielen Jahren, baf auf biefem Bebiete prattischer Liebesthätigkeit die Provinzialgemeinden beiber Provinzen zu gegenfeitiger Sandreichung angewiesen und in gesegneter Beise verbunden find. Der rheinische Brovingial = Ausschuß für innere Diffion, welcher unter ben Stürmen bes Jahres 1848 entstand, und im Jahre 1861 fic (in Folge ber Beschluffe einer zu hamm a. b. Lippe am 4. April 1861 gehaltenen Confereng) jum rheinisch = meftphalifden Brovingialausfouß für innere Miffion (in Langenberg) erweitert bat (mit einer jabrlichen Generalversammlung und Conferenz in Bonn), wollte und will zuerft eine brüberliche Gemeinschaft aller auf bemfelben Glaubensgrunde und im pringipiellen Anschluf an ben firchlichen Organismus arbeitenben Bereine und Anftalten barftellen. Dazu verbanden fich bie Borfteber ber alteren, aus bem Schoofe ber rheinisch-westphälischen Rirche hervorgegangenen Anftalten, wie ber Digconiffen=Anftalt ju Raiferewerth, ber Baftoratgebulfen=Anftalt au Duisburg, ber Anstalten au Duffeldorf, bes rheinisch-westphälischen Junglingsbundes und Lehrervereins, bes Bramfden Erziehungs-Bereins ac. untereinander und mit einzelnen Männern in hervorragender firchlicher, wiffenschaftlicher und praktisch-geschäftlicher Berufestellung und gewannen in bem Berbande bes Provinzialausschusses für innere Mission ein inniges und vertrauensvolles Busammenwirken ber freien Liebesthätigkeit, bes firchlichen Amtes und ber firchlichen Oberbehörben.

Eine ber besonderen Aufgaben des Provinzial-Ausschusses war die, daß berselbe neue Anstalten und Bereine ins Leben zu rusen hatte, wenn ein entschiedenes Bedürfniß derselben vorlag. Unter den neueren Einrichtungen dieser Art, welche unter der Anregung und Borbereitung des Provinzials Ausschusses im Jahre 1859 zu selbstständiger Gestaltung gelangten, ist der rheinisch=westphälische Schriftenverein und die Heil= und Pflege anstalt für evangelische blödsinnige Kinder Rheinlands und Westphalens hervorzuheben. Daß zur Gründung der letzteren Anstalt ein dringendes Bedürfniß vorlag, geht aus der Thatsache hervor, daß sich in den drei Regierungsbezirten Westphalens nach einer von dem Provinzial-Ausschuß veranlaßten Untersuchung im Jahre 1858 nicht weniger als 322 blödsinnige Kinder unter 15 Jahren namentlich ergaben, deren Bahl jedoch in Wirklichteit auf 500, in der Rheinprovinz auf 1000 geschätzt werden konnte. Diese ungläcklichen Kinder gehörten vorzugsweise den un-

bemittelten und nieberen Ständen an und waren bis babin bem traurigsten leiblichen und geistigen Elend preisgegeben.

Der rheinisch-westphälische Schriftenverein (bessen Begründung von der Generalversammlung des Bereins für innere Misston am 29. Juni 1859 zu Bonn angeregt ward), erfreute sich sosort einer empsehlenden Bekanntsmachung in dem Amtsblatt des Consistoriums zu Münster. Im Jahre 1859 hatte derselbe zwei fortzusezende Unternehmungen ins Leben treten lassen, nemlich die Herausgabe eines "praktischen Wegwei sers durch die christliche Bollsliteratur" und eines "Jahrbuches, enthaltend Altes und Neues aus der Arbeit für das Reich Gottes, insonderheit aus und für Rheinland und Westphalen."\*)

Bergleichen wir übrigens bie Thatigkeit, welche für bie mannigfachen Intereffen ber inneren Mission an ber verwahrloften Jugend, an ben Armen, Baifen, Siechen, Kranten, Gefangenen, an ben Junglinge- und Gefellenvereinen zc. in ber Rheinproving entfaltet wird, mit bem, mas in biefer Begiehung in Beftphalen geschieht, fo muß anerkannt werben, bag biefe Proving hinter bem Rheinland noch gurud ift. Allerbings icheint in neuefter Zeit ein Binbernif, welches einer umfaffenberen freien Bereinsthatigkeit im Bege ftand, — nemlich ber Confessionalismus, — in bieser Beziehung wenigstens unwirksam werben zu wollen. Es ift befannt, wie manche ravensberger Beiftliche langere Zeit sowohl ben Bestrebungen bes Suftav - Abolph - Bereins als benen ber inneren Mission mit einer gewissen ichenen Zurudhaltung gegenübergestanden haben. Aber wie im Jahre 1864 auch biejenigen Rreiespnoben, bie vorber bem Buftav-Abolph-Berein fremb waren, zur Sauptversammlung in Berford ihre Bertreter schickten und biefe sichtlich bemüht waren, sich ihre Borurtheile nehmen zu laffen, so wurde auch im Berbft beffelben Jahres von ber lutherifchen Confereng zu Bielefelb ber Befcluß gefaßt, tunftigbin mit jeter lutherischen Bastoralconferenz eine Berfammlung für innere Miffion zu verbinben. Der Anfang bamit wurde Mitte Mai 1865 gemacht, indem die damals gehaltene Erftlingsconferenz vornehmlich die Enthaltsamkeitssache jum Gegenstand der ernsteften Berathungen machte. Allein, wennschon biefe Thatsache auch zu ben frobesten Aussichten auf die Rutunft berechtigt, fo ift boch zur Zeit bas freie firchliche Bereinsleben im Rheinland ein ungleich regeres und hoffnungsreicheres als in Weftphalen.

Dort, in ben rheinischen Rreisspuoden, find in großer Bahl Baftoralconferenzen, felbstftandige Spnodalcommissionen ober Bereine für innere

<sup>\*)</sup> Ansführlichere Rachrichten über bie Birtfamteit bes Schriftenvereins f. in bem "Jahrbuch" beffelben, 1859, S. 227 ff. 1860, S. 183 ff. 7862, S. 181 ff.

Wission, Wanbermissionen u. bgl. ins Leben getreten, welche sich mit halse ber von ben Agenten und Reisepredigern bes rheinischen Provinzial-Ausschusses vielfach als gedeihliche Organe zur Anregung und Ausssührung bestimmter, praktisch eingreisender Aufgaben ber inneren Mission erwiesen und die Interessen berfelben mehr und mehr zur Anregung des kirchlichen Organismus in den einzelnen Localgemeinden und Spnodalbezirken zu bringen wußten. In Westphalen dagegen hat die freie Liebesthätigkeit diese Ausdehuung und Wirksamkeit noch nicht gewonnen, weshalb gerade in diesem Gebiete eine vollständige Berbrüderung der westphälischen mit der rheinischen Spnodalgemeinde noch anzustreben ist.

### §. 10.

### Sitte und Leben.

Bie früherhin fo wurden auch in biefer Beriobe auf allen Spnoben immer neue Rlagen über ben Mangel einer driftlich ernften Lebenszucht ber Gemeinden laut. Sand in Sand ging hierbei Die junehmende Bergnugungsund Benuffucht mit ber immer allgemeiner werbenben Entheiligung bes Sabbaths. In mancher Landgemeinde tamen bes Jahres über 100 Luftbarteiten vor. An vielen Orten wurde baber bie Sonn- und Festtagsfeier gang unbeachtet gelaffen. Leiber betheiligten fich an ber Entheiligung bes Sonntage bier und ba auch Beborben. In Iferlohn 3. B. tam es (um 1840) vor, daß mahrend bes öffentlichen Gottesbienftes bem Militar bie Montirungsftude verabreicht und bie Pferbe jugewiesen wurden. - Am argerlichsten mar jeboch bas immer mehr üblich werbenbe fleischliche Rusammenleben ber Berlobten vor ber Cheeinsegnung, mas in vielen Orten fo weit eingeriffen war, daß baffelbe gar nicht mehr ale Unguläffigfeit angefeben marb. Früberbin war es üblich gewesen, einer Braut, beren Jungfräulichkeit in Zweifel gezogen werben mußte, die Tragung bes Myrthenfranges bei ber Trauung zu verfagen und bei ben Rirch-Trauungen in biefem Falle bas Orgelfpiel ju verweigern. Inbeffen waren biefe indirecten Bewahrungsmittel brautlicher Reufcheit langft außer Gebrauch getommen, und fie wieder berauftellen mar bamals wenigstens geradezu unmöglich. Einen Berfuch in anderer Beife bem fleischlichen Umgange ber Brautleute vor ber Trauung entgegenzugrbeiten machte ber Pfarrer zu Sille (Rreisspnobe Minden), indem berfelbe allen benjenigen Brautleuten, bei welchen Spuren eines unerlaubten Umganges mabrnehmbar wurden, die ehrenvolle öffentliche Trauung vor ber Gemeinde verweigerte.

Gegen die, namentlich unter ber ländlichen Bevölkerung mehr und mehr zunehmende Trunksucht erhob sich seit dem Anfange der 40er Jahre bas In-

stitut der Mäßigseitsvereine, welche hin und wieder, namentlich in der Diöcefe herford, auch im Tedlenburgischen, guten Erfolg hatten.

Die zu vielsachen Excessen Beranlassung gebenden sog. Gebehochzeiten waren allerdings burch das Gesetz verboten, kamen aber doch unter allerlei Formen immer wieder vor. In der Diöcese Unna z. B. war es (um 1840) ganz gewöhnlich, daß einige Tage nach der Trauung des Brautpaars ein Ball veranstaltet wurde, auf welchem man die für dasselbe bestimmten Gaben in Empfang nahm.

Die Kirchmeffen sollten längst von den Sonntagen auf Markttage verlegt werden; indeffen gab es im Jahre 1853 allein im Regierungsbezirk Arnsberg noch wenigstens 19 Gemeinden, wo dieses nicht geschah.

Die Abstellung ber Schützenfeste an Sonntagen wurde wiederholt von ben Spnoben (zuletzt noch von ber neunten Provinzialspnobe in Beschl. 77) beantragt, jedoch ohne allen Erfolg.

Die Auffassung ber Passionszeit als geschloffener Zeit hat sich ganz verloren. Die zehnte Provinzalspnobe, welcher die Areisspnobe Bielefeld auf den Antrag der Gemeinde Schildesche die Anordnung eines (durch Ministerialrescript vom 7. Mai 1818 gebotenen) tempus clausum empfahl, wollte daher (Beschl. 71) zwar die Bedeutung einer als Sitte bestehenden geschlossenen Zeit bereitwilligst anerkennen, glaubte aber jede gesetzliche Behandlung der Sache entschieden widerrathen zu muffen.

Das Bedürfniß einer geordneten Rirchendisciplin, b. h. vor Allem bas . Bedürfniß einer zweckmäßigen Disciplinarordnung war unter solchen Um= ständen von Anfang an allgemein gefühlt worben. Die britte Brovinzialsynobe hatte bereits ben Entwurf einer folden aufgestellt. Indessen war man über Befen und Bebeutung ber Rirchenzucht noch vielfach im Unklaren, mas fich namentlich auf ber vierten Provinzialspnobe berausstellte. nemlich ber Borfigenbe ber Disciplinar-Commiffion ben von ber letteren ausgearbeiteten Bericht über bie Disciplinarordnung, (welcher in feinem erften Theile junachft eine Bufammenftellung ber über biefen Gegenftand eingegangenen Kreissynodal= Gutachten und sodann eine Beleuchtung ber bei ben= felben in Betracht tommenden wichtigften Borfragen über biblifche Begrunbung, Zeitgemäßheit, Zwedmäßigfeit und Ausführbarteit ber Rirchendisciplin überhaupt, im zweiten Theile aber eine Ueberarbeitung bes von ber britten Brovingialfpnobe aufgestellten Entwurfes enthielt), erstattet hatte, erhob fich sofort ber lebhafteste Prinzipienkampf. Allerdings wurde es allseitig anerkannt, baf bie beilige Schrift freilich teine bestimmte Art ber Rirchenzucht porschreibe, daß aber bie Schrift boch bie Ausübung einer Rirchenzucht forbere, weshalb biefelbe "bis ju einem gemiffen Grabe von bem Begriffe ber Rirde ungertrennlich fei." Getheilter und weniger einig maren

bagegen die Meinungen über die zwei Fragen: 1. ob es an der Zeit sei eine Rirchenzucht bis zum Puntte ber Ausschlieftung ober Suspenfion vom beil. Abendmabl einzuführen und 2. ob eine Ginführung in ber von ber Commiffion porgefolagenen auf bem presbyterialen Bringip bafirten Beife amedbienlich und richtig fein werbe. Bezüglich bes erfteren Bunttes fellte es fich als vorherrichenbe Anficht ber Synobe beraus, baf eine Rirchengucht ohne ben Ausgangspunkt ber Erclufion charatterlos fei und ihren 3med verfehlen wurde. Die gröften Schwierigkeiten zeigten fich indeffen, ale nun bie Frage jur Erörterung tam, wie bie Ausübung ber Rirchengucht und namentlich vorkommenden Falles die Exclusion vom beil. Abendmahl am fcbriftgemäßesten und am zwedbienlichften geschehen werde, ob, wie im Commissionsbericht vorgeschlagen worben, burd bas Bresbyterium in ber Beife, bag ber Bfarrer bann nur nach beffen vorheriger Entscheibung verfahre, ober ob burd ben Bfarrer, unter einer naber au bestimmenben Concurrens bes Bresbyteriums. In ber bieruber eröffneten Discuffion traten bas reformirte Presbyterial= und bas lutherifde Amtepringip im foroffen Gegenfate einander gegenüber. Für bas erftere murbe bas Recht geltenb gemacht, welches baffelbe nicht blos in ber Schrift, fonbern auch in ber Ueberlieferung ber Rirche habe; aber in ber hauptfache tam anfange bas lettere jum Siege, indem die Majorität mit ausbrudlicher Berwerfung bes Sapes, baf bie Rirchenzucht von bem Bresthterium gentt werden follte, bie Erflarung abgab : Bersonen, welche sich eines lasterhaften und offenbar gottlosen Wandels, fowie ausbrudlicher Bermerfung und Berfpottung bes driftlichen Glaubens in bestimmten fdriftlichen ober munblichen Erffarungen ober öffentlichen Sanblungen foulbig machen, werben vom Bfarrer, nachbem alle feelforgerlichen Bemühungen umfonft gewesen find, vom beil. Abendmahl, sowie von ber Bevattericaft ausgeschloffen. Bu biesem Ausschluffe bedürfe es zwar teines Befdluffes bes Bresbyterii, es fei aber ber Bfarrer auf Berlangen bes Ausgeschloffenen verpflichtet, bem Presbyterium unter bem Siegel ber Amteverschwiegenheit bie nothigen Mittheilungen zu machen. Uebrigens follte gegen ben Ausschluft ein Recurs an bas Bresbyterium und in boberer Inftang an bas Moberamen ber Rreisspnobe ftattfinben tonnen.

Mit der von dem König an die rheinische Brovinzialspnode erlassenen Berfügung stand indessen diese Auffassung der Disciplin in Widerspruck. Bischof Dr. Roß, welcher der Spnode als königlicher Commissar beiwohnte, kounte daher nicht umhin auf diese Differenz aufmerksam zu machen, was zur Folge hatte, daß die Synode die von ihr durch einen Beschluß schon erledigte Angelegenheit nochmals in Berathung nahm, und mit Aushebung ihres früheren Beschlusses nunmehr den Antrag genehmigte, daß die Kirchenzucht "von dem Preschterium durch den Pfarrer" ausgestet werden sollte.

Eine allerhöchste Ordre vom 20. August 1847 bestätigte biesen Beschluß ber Spuode, bemgemäß das Consistorium zu Münster angewiesen ward, dafür Sorge zu tragen, daß in ähnlicher Beise wie es von der rheinischen Brovinzialspnode geschehen war, auch die westphälische Spnode in einem Sendschreiben an die evangelischen Gemeinden der Provinz die Mitglieder der Kirche mit der genehmigten Disciplinarordnung bekannt mache und damit eine Ansprache bezüglich der rechten Handhabung berselben verbinde.

Die Einführung einer geordneten Kirchenzucht begann also nunmehr ihren Anfang zu nehmen. In einzelnen Bezirken Bestphalens und der Rheinprovinz, nemlich in den Gebieten der mediatistren Fürsten Rassau-Siegen, Wittgenstein, Solms und Wied auf dem rechten und Sponheim auf dem linken Rheinufer, hatte dieses keine Schwierigkeit, indem sich hier Reste der älteren disciplinaren Ordnung dis in die neuere Zeit erhalten hatten\*); dagegen mußte in anderen Theilen der beiden Provinzialspnodalbezirke erst Sinn und Verständniß für Kirchenzucht geweckt werden. Daher ließ es die Provinzialspnode nicht an Anordnungen und Maßnahmen sehlen, welche auch in anderer Beziehung die Pflege eines wahrhaft religiös sittlichen Lebens bezweckten.

Aräftig erhob bie neunte Provinzialspnobe ihre Stimme für die Seilighaltung des Eides, indem sie an die Staatsregierung das Ersuchen stellte, "eine Revision der Gesetzebung in Bezug auf den Eid in der Weise vorzunehmen, daß dieser möglichst auf alle Fälle beschränkt werde, in denen es fein anderes Mittel zur Beseitigung der Eide gebe, und daß er namentlich überall da beseitigt werde, wo ein Widerspruch gar nicht vorhanden sei." Auch möchte die Staatsregierung Borsorge treffen, "daß die äußere Form der Sidesleistungen überall der Heiligkeit der Handlung entspreche, und namentlich dem Einslusse des Seelsorgers auf alle bei dem Eide Betheiligten ein größerer Raum gewährt werde."

Mit demfelben Ernste suchten die Provinzialspnoden fortwährend auf die hebung der Sonntagsfeier und auf heilighaltung der Ehe hinzuwirken. Der Antrag des Pastor huchzermeier, betr. die Entbindung der Geistlichen von der Bekanntmachung der polizeilichen Sonntagsordnung wurde daher von der achten Provinzialspnode genehmigt, da diese polizeiliche Sonntagsordnung weit unter dem Niveau einer noch vielsach im Bewußtsein der Gemeinde lebenden criftlichen Sonntagsordnung stehe. Späterhin ward die Ausmerksamkeit der (elsten) Provinzialspnode auf die Lage des Arbeiterstandes gelenkt, denen in den industrieellen Etablissements die Ruhe des Sonntags und die Möglichkeit der Theilnahme am Gottesbienst vielsach

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsfdrift, Jahrg. 1844, Abtheil. I. S. 24 ff.

verkummert werbe. Die Synobe beschloß baher die Staatsregierung zu bitten, "bei der von ihr beabsichtigten Reform der Arbeitergesetze dem Arbeiterstande vor Allem als das wichtigste in Gottes heiligem Willen begründete Recht, das Recht auf den arbeitsfreien Sonntag und Feiertag zu sichern."

Bezüglich ber Che, als einer schlechthin nur nach Gottes Wort aufzufaffenden Ordnung Gottes, fab fich namentlich die neunte Brovingialfonobe zu einer energischen Rundgebung veranlaft. Da nemlich damals ben beiben Baufern bes Landtags ber Entwurf eines Gefetes über Ginführung ber Civilebe vorgelegt mar, so unterließ es bie neunte Brovinzialspnobe, welche in ber Civilehe ein fremblanbifches, ben Gemeinden wibermartiges Institut fab, beffen Ginführung nur bie Zerrüttung bes germanisch-driftlichen Bolkslebens zur Folge haben könnte, — nicht, fich gegen dieselbe mit großer Bestimmtheit zu erheben. Sie beschloß nemlich (Berh. S. 58) in einer Immediateingabe es unverholen auszusprechen, daß fie die Ginführung einer obligatorischen wie facultativen Civilebe als eine ben Bunschen ber Bemeinden widersprechende und Staat und Kirche gefährdende Einrichtung tief beklagen und daher von der Sanctionirung eines dahin gehenden Gefetes abmahnen muffe. Zugleich erklärte die Synode, daß die Kirche eine Civilebe obne firchliche Trauung als eine driftliche Che nicht anzuerkennen vermöge, weshalb alle Gemeindeglieder, welche eine Civilebe ohne firchliche Trauung eingeben wurden, ber Rirchengucht verfallen fein follten.

Ebenso erklärte es dieselbe neunte Provinzialspnobe (Beschl. 125) für ihre Pflicht, bahin Zeugniß abzulegen, daß sie jede Wiedertrauung von Geschiedenen, es sei denn die Che durch wirklichen Seberuch oder bösliche Beranlaffung getrennt, als dem Worte Gottes und dem protestantischen Rirchenzecht widersprechend erachte\*), — was indessen der evangelische Oberkirchenzath nicht billigte.

Es konnte nicht fehlen, daß sich allmählich als Wirkung des Ernstes, mit welchem die Synoben wie die Behörden an der Hebung des kirchlichen Lebens arbeiteten, vor allem eine unverkennbare Anregung und Besserung des gottesdienstlichen Lebens wahrnehmbar machte. Allerdings ließ die Theilnahme der Gemeinden an den Nachmittagsgottesdiensten noch immer Bieles zu wünschen übrig, weshalb vielseitig die Berlegung derselben in eine

<sup>\*)</sup> In bemfelben Geifte hatte auch bie fünfte Provinzialspnobe ihre Freude und ihren Dant barüber ausgesprochen, bag ber König ber Proposition bes vereinigten Land tags, betreffend bie Zulässigkeit ber Ehe zwischen Christen und Inden burch Civilatt, tein Gehör gegeben habe.

spätere Tagesstunde begehrt wurde. Waren boch in einem großen Theile bes füdlichen Westphalens Nachmittagegottesbienfte gar nicht üblich, weil nach Mittag in ben Baufern ber Barochianen die Amtsbandlungen vorgenommen wurden! Dagegen erfreuten fich die Morgengottesbienfte eines fortwährend machfenden Besuches. Das neuerdings (burch Beschluß ber zweiten Brovingialspnode) eingeführte Reformationsfest (31. October) fand überall Beifall. Auch murbe bie Sitte, bag bie Gemeinben im Gottesbienft bie Refponjorien der Liturgie mitsangen, immer allgemeiner. Ueberhaupt hob sich die Freute ber Gemeinden am Kirchengesang, wodurch biefer fich natürlich selbst verebelte. Die (in ber Mort icon von Alters ber üblichen) Baustaufen tamen allmählich ab, indem es immer mehr Sitte wurde, Die Taufbandlungen in den Rirchen verrichten zu laffen\*). Dabei tamen allerdings immer noch beflagenswerthe Berletungen ber gottesbienftlichen Ordnung und Gitte vor. In mehreren Kreisspnoben bes Minbener Regierungsbezirts mar es üblich, bag bei Taufhandlungen oft nur Ein Zenge zugezogen ward und ber Bater jehlte, weshalb bie Kreisspnode Bille beantragte, bag ber Bater verpflich = tet, ober (ba bie zehnte Brovinzialspnode barauf nicht einging), bak bemjelben gestattet werben möchte, bei ber Taufe seines Rinbes mit bem Taufpathen bem Rinbe die Sand aufzulegen, - mogegen die elfte Provinzialspnobe nichts einzuwenden batte. Indeffen nahm boch die Unfitte, daß die Bater bei ber Taufe ihrer Kinder nicht zugegen waren, mehr und mehr ab. Dagegen waren andere Mängel bes kirchlichen Lebens weniger leicht zu beseitigen. In einer Gemeinde ber Diocefe Bielefeld pflegte man bas Abendmahl fogar ohne alle vorbereitende Beichthandlung zu feiern; und die in den Sonntage-Nachmittagsgottesbiensten früher üblich gemesene Catechismuslehre borte fast überall gang auf. In vielen Gemeinden führte man ftatt berfelben Bibelund Missionestunden ein; nur in wenigen Barochieen, wie in Gevelsberg, ward bie Catechismuslehre wieder hergestellt.

Eine wesentliche Besserung bes religiös-sittlichen Lebens ift indessen in miesacher Beziehung wahrzunehmen, nemlich in der immer allgemeiner üblich werdenden hausandacht, und in dem mehr und mehr sich ausdehnenden driftlichen Bereinsleben. Auf das Bedürfniß einer Wiederbelebung ber so vielfach in Abgang gesommenen hausandacht richtete die achte

<sup>\*)</sup> Ein seltener Fall trug sich in Britinninghausen (Diöcese Lübbede) zu. hier lag seit tem 7. Februar 1838 viele Monate lang (wenigstens ben ganzen Sommer hindburch) ein Kind ungetaust, weil sein Bater, obgleich ihm höberen Orts nachgegeben war sein Kind mit Anwendung der alten Teuselsentsagungsformel tausen zu lassen, auch noch die Berrichtung des Exorcismus wünsichte, wozu sich jedoch tein Prediger bergeben wollte. Das Consistorium sah sich baber veranlaßt, den bestehenden Borsichristen gemäß dem noch zu tausenden Kinde einen Bormund zu geben.

Brovingialipnobe ihr besonderes Augenmert, indem fie (Beicht. 204) wünschte. baß eine "Anweisung zu einer driftlichen Saubordnung" (wozu fie bie leitenben Bebanten angab), von Sachfundigen ausgearbeitet und unter bem Christenvolte verbreitet werbe. Eine in Folge beffen aufgestellte "Anleitung ju driftlichen Bausanbachten" murbe von ber neunten Brobingialfonobe (burd Befchl. 209 und 210) ben Bfarrern, Melteften und Lehrern gur Briffung unt Berbreitung in Schule und Saus empfohlen. Seitbem wird in vielen Familien mit Ernft auf bie Berftellung ber Sausanbacht bingewirkt. Angerbem ift bie driftliche Bereinsthätigkeit und Opferwilligkeit niemals fo lebendig gewefen als jett und fleigert fich von Jahr zu Jahr, scheut fich anch nicht in bie Deffentlichkeit zu treten, indem es taum eine Gemeinde giebt, die nicht ihr jährliches Diffions, Junglings, Guftav-Abolphefest ac. ju feiern begehre. In einzelnen Gemeinden werben an jedem Abendmablssonntag Diffionecollecten abgehalten, welche zumeift einen reichlichen Ertrag haben. anderen Gemeinden find Diffionsbetftunden eingerichtet, in benen burch bas Bort Gottes ber Miffionsbefehl bes herrn immer wieber in Erumerung gebracht und burch Erzählungen aus ber Beibenwelt bas Mifftonsbeburfnig und ber Miffionsfegen vorgestellt, jugleich aber auch burch Gebet und Liebesgaben für bie Miffion bie Betheiligung an biefem Bert bes Beren bethatigt An vielen Orten ift es fiblich (mas bie elfte Provinzialfynode allen wirb. Gemeinben empfohlen bat), ben Epiphaniastag ober ben erften Sonntag nad Epiphanias als Miffionsfesttag mit Abbaltung einer Sammlung von milben Gaben für bie Beiben - Diffion alijahrlich ju begeben. In ber Rreisfpnobe Bittgenftein wird ber Trinitatisfonntag als Gemeinde-Diffionsfeftag und ber 25. Juni ale Synobal-Miffionefestiag gefeiert. Auch ift me beachten, daß, wennicon die Bahl ber alljährlich wieberkehrenben orbentlichen und ber anserordentlichen, ber allgemeinen und ber localen Collecten, welche in ben beiben Provinzialgemeinden für die verschiedenartigften firchlichen und Schal-Bwede erhoben werben"), eine febr beventenbe ift, boch bie Collecte für burf-

<sup>\*)</sup> Seit 1851 (in welchem Jahre ber evangelische Oberkirchenrats sich veraulast sah, durch Erlaß vom 14. Juni die in der evangelischen Kirche Preußens bestehenden Einrichtungen in Betreff des kirchlichen Collectenwesens einer naheren Prüfung zu unterwersen) hat das Kirchenregiment dem Collectenwesen seine besondere Ausmerksamten zugewendet. Zusolge eines Erlasses des evangelischen Oberkirchenraths ging die Leitung des Collectenwesens der evangelischen Landestirche vom 1. April 1856 ab auf denselben über. Dabei aber sollten alle disber eingeführten und wiederkebrenden Collecten bis auf Weiteres in ihrem Bestande unverändert bleiben, und die Abschaffung oder Beränderung bestehender Kirchencollecten oder die Ausschreidung neuer einmaliger oder wiedersehrender sollte durch den evangelischen Oberkirchenrath im Einvernehmen mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten geschehen.

tige evangelische Gemeinden Westphalens, die Zinsen mitgerechnet, in den Jahren 1857—1859 die noch nie erreichte Summe von 9223 Thir. 19 Sgr. und in den Jahren 1860—1862 sogar die Summe von 9791 Thir. 24 Sgr. ergeben hat, so daß die letzten Provinzialspnoden sast alle damals eingegangenen Unterstützungsgesuche berücksichen konnten.

Settirerische Bewegungen sind im Provinzialspnodalbereich neuerdings nur sehr vereinzelt hervorgetreten. Die Baptisten, welche (namentlich nach 1850) in den Diöcesen Hagen, Lüdenscheid und Siegen umberzogen und für ihren Settenverband warben, hatten viele Aehnlichkeit mit den Anhängern Darbys. Sie erkannten nemlich nur eine Rirche der Wiedergeboren en an, in welcher Alle vom heil. Geiste erfüllt wären. Bon der evangelischen Kirche behaupteten sie, daß sie gar keine wahre Kirche sei, indem dieselbe kein rechtes Evangelium habe und darum anch keine Kinder Gottes gebären könne. Die Tause betrachteten sie lediglich als Zeichen und Siegel, nicht aber als Mittel der Wiedergeburt, indem sie lehrten, daß der heil. Geist dieselbe unmittelbar bewirke\*).

In den letzten Jahren kam es zur Sprache, daß Agenten des Elberfelder Brüder-Bereins in mehreren Gemeinden der Grafschaft Mark, namentlich zu Westhosen (Diöcese Iserlohn) Privat-Erbauungsstunden hielten, und daß, da diese Agenten ihre Erbauungsstunden sogar während des öffentlichen Gottesdieustes veranstalteten, hierdurch manche Gemeindeglieder der Kirche ganz abwendig gemacht würden. Das Consistorium wurde daher ersucht diese Conventitel zu inhibiren. Das Consistorium war jedoch der Ansicht, daß diesem Ersuchen das Bereinsgeset vom 11. März 1850 entgegenstehe und wies daranf hin, daß gegen die Sectirerei tein anderes Mittel als das des lebendigen und energischen Zeugnisses der evangelisch-kirchlichen Wahrheit zur Anwendung zu bringen sei. Allerdings glaubte die Kreissunde Iserlohn in Folge bessen ber elsten Provinzialspnode den Antrag um Wahrung des kirchlichen Interesses gegen misbränchliche Anwendung des Bereinsgesetzes

Sehr genane Mittheilungen über das Collectenwesen in der evangelischen Kirche ber Rheinprovinz hat M. Göbel in der Bonner Monatsschr. 1852, Abtb. II. S. 277 ff. mitgetheilt. — hier wird namentlich auch nachgewiesen, daß im Unterlande, wo die Länder Jülich, Cleve, Berg (und Mark) seit Jahrhundezten den Segen des Collectens wesens (von Holland her) erfuhren, der Ertrag der Collecten ein weit bedeutenderer ift, als im Oberlande.

<sup>&</sup>quot;) Früher tamen im Bittgenfteiner Lanbe, namentlich seit 1821, Refte separatissischer Gemeinben, welche früher zu Schwarzenau und hanringhausen bestanden batten, zum Borschein, welche auch einigen Anhang gewannen, aber im Jahre 1826 zur Answanderung gezwungen wurden. Zweinndbreißig Personen zogen damals von Schwarzenau nach Marienborn im Büdingischen, benen im Septbr. 1829 noch eine Kamilte nachzog.

einbringen zu muffen. Allein die Provinzialspnode eignete sich die von dem Consistorium vertretene Ansicht ohne Weiteres an und erklärte sich daher gegen den Antrag.

#### §. 11.

# Die Geftaltung berichiebner außerer Berhaltniffe.

### a. In ben Gemeinben.

In ben Parochialverhältniffen ber Provinz wurden im Laufe ber Jahre Mängel wahrnehmbar, welche theils das Bedürfniß einer bestimmteren Gemeindeabgrenzung, theils die Rothwendigteit der Bildung neuer Gemeinden oder der Bermehrung der seelsorgerlichen Kräfte darthaten. Auf der Provinzialspnode von 1850 tam in dieser Beziehung Folgendes zur Sprache:

In Schwelm war die größere (lutherische) Gemeinde der Union nicht beigetreten, während sich die kleinere (reformirte) berfelben angeschlossen hatte. Beide Gemeinden liesen, ohne äußerlich gegeneinander abgegrenzt zu sein, insund durcheinander. Nun war der ersteren durch einen überaus kostpieligen Reubau ihrer Kirche eine große Schuldenlast erwachsen, welche sie durch bebeutende Umlagen zu decken hatte. Um dieser hohen Besteuerung zu entgehen psiegten sich nun die neu zuziehenden Gemeindeglieder meistens der kleineren Gemeinde zuzuwenden, woraus sich für die größere Gemeinde, hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, ein großer Nachtheil, und für die übrigen Mitglieder berselben ein um so größerer Druck ergab. Offenbar konnte hier nur durch ein Geseh abgeholfen werden, welches ein jedes neu anziehendes Gemeindezglied verpstlichtete, sich zu berzenigen Confession zu halten, der es durch seine Confirmation angehörte.

Aehnlich waren die Berhältnisse zu Herford. Die dortigen lutherisichen Gemeinden waren ebenso wie die resormirte sämmtlich unirt. Die ehermals resormirte Gemeinde kannte aber weder Accidenzien noch sonstige Abgaben, welche in den ehemals lutherischen Gemeinden herkömmlich waren. Daher geschah es häusig, daß Kinder aus solchen Ehen, in welchen ein Theil der ehemals resormirten, der andere aber einer ehemals rein lutherischen Gemeinde angehörte, in der Kirche der ersteren, wo nichts zu zahlen war, zur Taufe gebracht wurden.

Ein Uebelstand andrer Art lag in den Berhältniffen ber Martini= und Marien=Landgemeinden zu Minden vor. Diese zahlreichen, aus neuen Ansiedelungen erwachsenen Landgemeinden bildeten nemlich Gaftgemeinden der Martini= und Marien=Stadtfirchen zu Minden, indem sie an dem Gottesbienst berfelben Theil nahmen, und von deren Pfarrern, gegen Entrichtung

der Gebühren, seelsorglich bedient wurden, übrigens weber zu den Gemeindelasten beitrugen, noch an den Gemeindewahlen Theil nahmen, also gar keine
kirchliche Bertretung hatten. Dabei hatten sie aber doch ihre eignen
Schulen und Lehrer und hielten auch in jenen ihre besonderen Erbauungsstunden. Um diesen abnormen Zustand zu beseitigen und jene Gemeinden
in einen vollen Parochial- und Synodalverband hereinzuziehen, wurden denselben Anträge der verschiedensten Art gemacht, wonach sie sich entweder zu
selbstständigen Parochien constituiren, oder einen Filialverband mit den Rechten
eigner Bertretung organissiren oder endlich den betressend mit den Rechten
eigner Bertretung organissiren oder endlich den betressenden Stadtgemeinden
zu gemeinschaftlicher Repräsentanten- und Presbyter- Wahl förmlich incorporiren sollten; allein noch nie wollten dieselben auf eine Beränderung ihrer
bisherigen eigenthümlichen Lage eingehen, und es war sehr zu befürchten, daß
biese Gemeinden innerlich, durch Sectirerei, der Kirche ganz entsremdet werden
möchten.

Bon ben übelsten Folgen war es auch, daß die gesetlich allerdings sestschende Freiheit Renanziehenber, in einem Orte, wo mehrere evangelische Parochien sind, sich nach Belieben eine derselben wählen zu dürsen, in mißebräuchlichster Weise benutt ward. Namentlich war dieses in der Stadt Minden der Fall, wo die Meinung verbreitet war, daß wenn Jemand aus einer der drei abgegrenzten lutherischen Gemeinden in eine andere überziehe, es ihm frei stehe, sich nunmehr an die über den ganzen Stadtbezirt sich erstreckende resormirte Gemeinde anzuschließen, wozu Manche um so mehr Reigung hatten, als die Lutherischen Kirchensteuern zahlen mußten, die Resformirten dagegen nicht. Um dieser Willfür ein Ende zu machen, erklärte daher die elste Provinzialspnode auf Antrag der Kreisspnode Minden, daß "so Jemand in einem Orte mit mehreren Barochien sich einmal einer Gemeinde mit diesem oder einem andern Bekenntnisse angeschlossen habe, es auch bei dem Wohnungswechsel innerhalb der Stadt sein Bewenden behalten müsse, es sein bem Wohnungswechsel innerhalb der Stadt sein Bewenden behalten müsse, es sein sein ben, daß eine förmliche Conversion des Bekenntnisses einträte."

Aber auch an anderen Orten war die Errichtung eines eigentlichen Pfarrspftems dringendes Bedürfniß, z. B. in der Provinzial-Irrenanstalt zu Marsberg, nicht bloß wegen der schwachen Stellung, die der basige Geistliche in Ermangelung des Pfarrrechts sowohl den katholischen Geistlichen als den eignen Glaubensgenossen gegenüber einnahm, sondern auch wegen des Bedürfnisses der, außerhalb der Irrenanstalt, in Marsberg und dessen näherer Umgebung, in nicht ganz geringer Anzahl wohnenden Evangelischen, welche noch nirgends eingepfarrt waren. — Roch übler stand es in dem mit jedem Jahre an Frequenz zunehmenden Badeorte Depnhausen, wo die zahlreich anwesenden Eurgäste bei der weiten Entsernung auch der nächsten evangelischen Pfarrkirchen des evangelischen Gottesbienstes ganz entbehren mußten, deppe, Geschicke I.

ba hier noch gar tein evangelischer Gattesbienst eingerichtet war, während für den katholischen Gottesbienst der Bischof von Paderborn zeitig genug Sorge getragen hatte.

In ben katholischen Kandestheilen der Proving waren allerdings an vielen Orten die zerstreut lebendem Evangelischen durch den Gustav-Adolph-Berein mit evangelischen Prodigern versonzt worden, aber leider ohne daß ihnen die Regierung die Rechte der Eorporationen verliehen hätte, weshalb diese nem gebildeten evangelischen Genoffenschaften nicht nur außerhalb des Spundalverbandes standen, sondern auch ihren katholischen Umgebungen gegenüber in einer rechtlosen, gedrücken und verachteten Stellung blieben, die zu mancherlei ärgerlichen Conslicten sührte, wozu noch kam, daß derartige Gemeinden (was z. B. die zu Attondorn, Lüdinghausen u. a. erfahren mußten,) wegen Mangels der Corporationsrechte auch auf den Bezug von Collecten zur Berbesserung ihrer Lage keinen Anspruch hatten.

Außerdem war es ein in allen Theilen ber Broving mahrnehmbarer Uebelstand, baf im Laufe ber letten Dezennien, mo die Bevollerung im Allgemeinen sehr zugenommen batte, viele Gewoinden übergroß geworden waren. Schon die vierte Propinzialinnode hatte fich mit biefer Angelegenheit befchäftigt, und bie Aufstellung eines Gesets beantragt, wobnrch bas Magimum ber Geelenzahl einer Gemeinde nuter Berudfichtigung ber verschiebnen örtlichen Berbältnisse und die Theilung von allmaroken Gemeinden, insbefondre bie Ablöhma ber Tochtergemeinden von ben Muttergemeinden erleichtert werbe. Allein bas Ministerium glaubte auf biefen Antrag nicht eingeben an blirfen, weil ben bestalls in Betracht tommenben gesetlichen Bestimmungen bie Ansicht zum Grunde lag, bag fich neu abzweigende Gemeinden mit ben Stammgemeinden abfinden, refp. fich von benfelben lattonfen mußten. Die fünfte Broninzialftmobe konnte baber bem Erlan bes Ministeriums nur bie Erklärung entgegen ftollen, daß biefer Grundfat, wenn ihm nicht bie wefentlichsten Intereffen bes birchlichen Lebens mun Onfer follen follten, nicht länger aufrecht erhalten werben tonnte. Außerdem erwannte bie Sombe eine aus zwei Geiftlichon und zwei Aeltesten Arftebende permanente Commission, welche bie burch ben Mangel feelforgerlicher Rrafte bervorgerufenen Rothstände, fowie die geeignetsten Magnahmen zur Abbillfe benfelben burch Theilung von Gemeinden ober Umpferrung einzelner Bezirte ermineln follte.

Gine Anordnung andrer Art, welche indeffen ebenfalls den Zweck einer angemessenen Erleichterung der Seelsorge hante, wurde späterhin durch das Consisterium zu Mönster angeregt. In einer an die achte Provinzialspunde erlussenen Proposition sprach sich das Conssporium dasin aus, daß alle größeren Parochien, um in denselben eine fruchtbringendem feelsorgertiche Thätigkeit zu ermöglichen, in kleinere Bezirke zu theilen sein möchten. Auf

biefe Proposition ging bie 8. Brovingialsbnobe insofern ein, ale fie (Befchluft 202) eine zeitweise Theilung folder größeren Gemeinden in entsprechende seelforgerliche Bezirke, unter Bustimmung ber betreffenben Pfarrer und Presbyterien empfahl. Inbeffen glaubten Oberkirchenrath und Confistorium, bak nur in einer bleibenben Theilung bie gewünschte Abbulfe gefunden werben konnte, weshalb bas Consistorium biese Angelegenheit ber neunten Provinzialspnobe zu nochmaliger Erwägung vorlegte. Die von berfelben besfalls ernannte Commiffion folug nun ber Spnobe bie Erflarung vor, "fie halte es für wünschenswerth, bag übergroße Gemeinden nach ber Babl ber an ber Gemeinde augestellten Bfarrer in Begirte getheilt und einem jeden Pfarrer ein folder Begirt bauernb zugewiesen werbe. Doch follte burch biefe Ginrichtung ben Gemeinbegliebern nicht gewehrt werben, in besonderen Bergensanliegen fich an ben Bfarrer zu wenben, ber ihr besonderes Bertrauen be-Die Synobe acceptirte biefe Proposition, jedoch mit Streichung bes Bortes "bauernb."

Inzwischen war jedoch in allen größeren Gemeinden bas Diffverhaltniß zwischen ber Bahl ber Gemeinbeglieber und ben vorhandnen feelforgerlichen Aräften immer fühlbarer geworden. Allerdings bot bas Confistorium überall, soweit es gehen wollte, seine helfende Sand, indem es bier und ba übergroß gewordene Gemeinden in kleinere Barochialbezirke auflöste ober die Zahl ber in benfelben fungirenden Beiftlichen vermehrte; allein bei bem fortichreitenben Anwachsen der Bevölkerung einzelner Gemeinden war und blieb die Bgrochialnoth nach wie vor biefelbe, weshalb die elfte Provinzialspnobe fich bie Frage vorlegte, "welche Abhülfe geschaffen werben tonnte für bie in manchen Gemeinden und Diocefen ber Provinzialfirche vorhandne Barochialnoth, möchte biefe in ber Bevölkerung ber Bemeinden ober ber Entlegenheit ber verschiednen Parochialtheile ihren Grund haben." Die mit Erwägung biefer Frage beauftragte (und ad hoc für permanent erklärte) Commission machte deshalb folgende Borfcblage: "1. Anstellung von Bicarien in großen Cphorien (zur Befoldung biefer Bicarien tragen event. bie Spuodal-Pfarrer je nach reicheren ober geringeren Behaltsverhaltniffen ber einzelnen 1/5, bie Gemeinden nach Berhaltnig ber Spnobal-Matritel 2/5, ber Staatsfonds 2/6 bes Behaltes bei). 2. Definitive Anstellung von Bulfegeiftlichen an benjenigen Gemeinden, die an Seelengahl ober Ansbehnung bes Bfarrbegirts ein gewiffes Daf überschreiten. 3. Theilung größerer Gemeinden in verschiedne Pfarrbezirke, beren Bedienung unter ben Geiftlichen nach bestimmtem Turnus und Mobus mechfelt. 4. Austaufd von Theilen eines Pfagebegirts refp. Arrondirung beffelben, auch Abtrennung größerer Begirte von ber Muttergemeinde und Erbebung berfelben gur Gelbitftanbigfeit. 5. Ernennung einer permanenten Commiffion für jebe Rreisspnobe, bie fic mit ber Barocialnoth 33\*

zu befassen und ber permanenten Commission ber Brovinzialspuode behus Berichts und ferner zu stellender Antrage das nothwendige Material spatesstens bis Ablauf des Jahres 1867 zuzuführen habe." — Die Provinzialspunde genehmigte diese Antrage, insofern sie dieselben zuvörderst den nächsten Kreisspunden zur gutachtlichen Aeußerung überwies.

Als ein sehr wirksames Mittel zur Pflege bes kirchlichen Sinnes sind in der Provinzialkirche Kirchenzeugnisse eingeführt, mit denen Parochianen, die in eine andere Gemeinde überziehen, aus ihrem bisherigen Parochialverband entlassen werden. Dabei war jedoch die Art und Weise, in welcher diese Einrichtung dem kirchlichen Interesse recht nützlich zu machen sei, längere Zeit hindurch fraglich.

Um bie Sandhabung ber in ber Rirchenordnung enthaltnen Bestimmung, baf Jeber, ber aus einer Gemeinde in eine andere übergiebe, fich burch Ginreichung eines Rirchenzeugniffes zu legitimiren babe, bestimmter zu regeln, hatte schon die erste Brovinzialspnode bei dem Oberpräsidium der Provinz ben Erlaft einer Berordnung beantragt, wonach bie Bolizeibehörden Niemanbem die Aufnahme in einen Pfarrbezirk gestatten sollten, ber nicht zuvor die geschene Ginreichung bes Rirchenzeugniffes nachgewiesen babe. jeboch ber Fall fein, daß Jemand fein Kirchenzeugniß einzureichen nicht im Stande ware, so sollte ihm vorläufig eine einmalige Theilnahme am Genuffe bes h. Abendmahls gestattet fein. Burbe sich bann berfelbe im Laufe eines halben Jahres burch einen driftlichen Wandel als würdiges Glied ber driftlichen Gemeinde erweisen, fo follte er auch ohne Kirchenzeugniß als folches angesehen werben. — Bezüglich berjenigen Pfarrbezirke, in benen mehrere noch nicht unirte Bemeinden vermischt durcheinander wohnten, hatte die Synode beschloffen, daß es jedem ber in einen berartigen Bfarrbezirk Sineinziehenden gestattet sein sollte, fich eine Gemeinde beliebig zu mahlen, bei ber er bann aber zu verbleiben habe. Allein biefen Befchluß ber Synobe von 1835 batte bas Ministerium nicht bestätigt, weil es zwifchen ben beiben Theilen beffelben einen Wiberfpruch fand, weshalb eine Berathung bes Gegenftanbes Die zweite Provinzialsnobe beschloß baber auf ben Antrag empfohlen war. bes Prafes, die Staatsbehörde follte gebeten werden zu verordnen, daß die Polizeibehörden Riemandem die Aufnahme in einen Pfarrbezirk gestatten dürften, bis er entweber burch ein Attest bes Pfarrers die Einreichung bes Kirchenzeugniffes nachgewiesen habe ober (falls er z. B. aus Gegenden komme, in benen keine Kirchenzeugniffe ertheilt würben, so daß ihm die Beibringung eines folden gradezu unmöglich fei,) burch einen Befcluft bes Ortspresbyteriums von biefer Einreichung bispenfirt fei. Burbe biefer Antrag genebmigt werben, fo follte bann fofort bie Ginfuhrung bes Gebrauches ber Rirchenzeugniffe in allen Diocefen erfolgen, zu welchem Zwede jeber Suberintenbent für feine Diocese ein Broclama verfaffen follte, in welchem jebe Bemeinde über biefe Angelegenheit belehrt und es ihr bekannt gemacht werbe. bag Niemand ohne Rirchenzeugniß zum b. Abendmahl Zulaffung finde. Aber erst nachbem bie britte Brovinzialspnobe biese Angelegenheit in nochmalige Berathung genommen batte, tam biefelbe burd nachfolgenbe Ministerialverfügung zur endlichen Regelung. Die von ber Brovinzialspnobe von 1841 entworfenen Formulare fur Die Rirchenzeugniffe murben burch Minift. - Befcheid vom 25. Juli 1842 genehmigt und infolge eines Antrags berfelben Spnobe (Befchl. 143) wurde burd Berfflanng bes Minifteriums angeordnet. bag behufe geeigneter Controlirung bes Aufenthaltswechfels von Mitgliebern evangelischer Gemeinden in ber Proving Westphalen von ben Ortsbehörden balbjährlich ben evangelischen Pfarrern eine Nachweisung ber zugezogenen Berfonen, welche in Gemeinden ihren bleibenden Bohnfit genommen haben, unter Angabe ihres fruheren Bohnortes mitgetheilt werbe. - Die Bufate ber Rirchenordnung vom 25. August 1853 verordneten bas Rabere.

Siner genaueren Feststellung zeigten fich auch frühzeitig bie Bestimmungen ber Kirchenordnung über die Pfarrwahl und Repräsentantenwahl bebürftig.

Schon die erste Provinzialspnode sah sich veranlaßt den §. 4 der Kirchenordnung, welcher bestimmt, daß bei denjenigen Kirchen die teinen Batron haben, der Gemeinde das Recht zustehen solle ihre Geistlichen frei erwählen zu dürsen, in eingehende Erwägung zu ziehen. Denn offendar setzte die Rirchenordnung in allen ihren Bestimmungen die Wahl der Prediger voraus, weshalb sämmtliche Gemeinden in denjenigen Theilen der Provinz, wo die Pfarrstellen die dahin durch die Regierungen besetzt worden waren, die Kirchenordnung so verstanden hatten, als werde durch dieselbe im Ganzen den Gemeinden das Recht verliehen, Ihre. Prediger selbst zu wählen. Da man nun glaubte annehmen zu müssen, daß die Gemeinden sich schwerlich würden bereit sinden lassen, die ihnen durch die Kirchenordnung auferlegten Lasten (der jährlich wiedersehrenden umständlichen und beschwerlichen Bahl

<sup>\*)</sup> Einige Gemeinben im Regierungsbezirt Minben nahmen baber langere Beit hindurch Anftand Reprasentationen und Presbyterien zu mablen, weil sie glaubten, das Gefet habe auf fie keine Anwendung, indem die Regierung ihre Pfarrftellen besethe.

ber größeren Repräsentation, bes für bie Orbination und Ginführung ber Brediger erforberlichen Aufwandes zc.) willig zu tragen, wenn ihnen bie Theilnahme an der Wahl der Prediger verfagt wurde, und ba es fernerhin faum mbalich zu fein fchien eine wirkliche Bereinigung aller evangelischen Gemeinden ber Broving Bestphalen und ber Rheinproving burch bie gemeinicaftliche Rirdenordnung im Sinne ber Cabinetsorbre vom 5. Darz berbeiauführen und eine mahrhaft fegenbreiche Ausführung ber Rirchenordnung au bewirken, wenn ein so großer Theil biefer Gemeinden bes Rechtes, ihre Brediger zu mablen, entbehren follte (ba bie bierin begrundete ungleiche Stellung biefer Bemeinden und ber übrigen eine zu wesentliche und ju tief eingreifende war, als bag dabei eine wahre Berschmelzung fammtlicher Gemeinden der Broving zu Einer Brovingialgemeinde batte denkbar fein konnen.) so beschloft die Spnobe auf Grundlage der besfallfigen einstimmigen Antrage ber Areissunoben Minben, Lubbede, Berford, Bielefelb, Tedlenburg, Bitgenftein und Siegen in einer an ben Ronig ju richtenben Immebigteingabe bie Bitte auszusprechen, berfelbe moge 1. benjenigen evangelischen Gemeinben ber Broving, beren Bfarrftellen bisber bie Regierungen befett batten. obne baf ein tonigliches Batronatverhälttift im Sinne bes Allgemeinen Sanbrechtes bestehe, sowie benjenigen Gemeinden in der Diocese Tedlenburg, welche bis aur Mitte bes vorigen Jahrhunderts bas Bahlrecht befeffen hatten, bas Recht verleiben, ihre Brediger felbst mablen zu burfen; 2. benjenigen erangelischen Gemeinden ber Proving, beren Pfarrftellen Die Regierungen bieber befest batten, weil ein königliches Batronatsverhaltnift bestehe, eine gewiffe Betheiligung an ber Besetung ber Pfarreien, etwan burch Prafentation breier Canbibaten feitens ber Gemeinben, bewilligen, und bie Ffirsten von Bitgen: ftein-Bitgenftein, Witgenftein-Berleburg und Bentheim-Tecklenburg-Rheba au bewegen fuchen, bag von benfelben ben jur Proving Weftphalen gehörenben Gemeinden ihrer herrschaften bezüglich ber Befetzung ihrer Pfarreien baffelbe Recht eingeräumt werbe. - Die an ben König beschlossene Bitte wurde jedoch nicht zum Bortrag gebracht. Die britte Provinzialspnode tam baber nochmals auf diese Angelegenheit zurud und beauftragte die hierbei vorzugeweife intereffirten fammtlichen Superintenbenten und Deputirten aus bem Regierungsbegirt Minden und aus ben Kreisspnoben Siegen und Witgenftein mit ber porläufigen Berathung berfelben, infolge beffen fich biefe in ber Anficht einigten, daß bie an ben Ronig zu richtenbe Bitte ganz im Allgemeinen auf eine Theilnahme ber Gemeinden an der Wahl der Pfarrer zu beschränken und ber nabere Mobus berfelben ber Weisheit und Liebe bes Konigs gang anheim gu ftellen fei, - welche Anficht von ber Berfammlung genehmigt warb.

Indessen tam wegen ber Einrichtung ber Pfarrwahlen alsbald noch eine andere Frage in Betracht. In benjenigen Gemeinden nemlich, in welchen vor

Emanation ber Riechenordnung ben Gemeinden bie Babl ber Bfarrer juffand. war es berkömmlich, daß vonseiten des Bresboteriums wor eine Dreizahl mablfabiger Canbibaten feftgeftellt murbe, und bie Stimmberechtigten aus benfelben einen zum Pfarrer zu ernennen hatten. Die rbeinifche Bropingialinnobe tam nun auf ben Gebanten, biefes Berfahren für alle Bfarrwahlen jur Regel zu machen, indem fie in ihrem Brotocoll g. 28 ud 59 ber Rirchenordnung erflärte: es burfte, um bie mabre Deinung ber Debraabl ber Stimmberechtigten zu ermitteln, burchaus nothwendig fein, bak vor ber befinitiven Abstimmung von ben Stimmberechtigten vermittelft Rieberfcreibens eines einzigen Ramens auf ben Stimmzettel eine Dreizahl gebildet und unmittelbar nachber in bemfelbem Alt aus biefer Dreizahl ein Prebiger gewählt wurde. Diefe Erklärung murbe auch von ber zweiten weftebalischen Sonobe burchaus beartindet gefunden, weshalb biefelbe beschloß, daß nach biefem Berfahren bei allen vorkommenden Bablbandlungen verfahren werben follte. — Das Confistorium fand biefe Eintichtung zwar nicht unangemeffen, sab sich aber nicht veranlakt, aus berfelben eine allgemeine Regel zu machen und erklärte baber in einem Befdeibe vom 6. Rovbr. 1839 nur, bag bie vorläufige Bilbung einer Dreizahl teinem Bebenten unterliege. Indem nun bierburch ein foldes Berfahren freigegeben wurde, fo bilbete fich factifch ein zwiefacher Bahlmobus im Synobalbereiche heraus. Um biefen Uebelftand zu befeitigen, richtete bie britte Brovinzialspnobe an alle anwesenden Superintenbenten bie Frage, welche Erfahrungen fie bei ben feither vorgetommenen Bfarrwahlen über bie Borgfige bes einen ober bes anderen Bahlmodus gemacht batten. Bie voraus au seben war, ergab fich hierbei die größte Berschiedenheit ber Anfichten. Doch . fprach fich bie Debrheit ber Superintenbenten gegen bie Bilbung ber Drei-, jabl aus, indem fle besonders anführten, daß einmal die Bosttionen des §. 59 ber Rirchenordnung, insonderheit Bof. 12 biefen Bahlmobus ausschlöffen, sobann aber in bem besonderen Falle, wenn nach Bilbung ber Dreigabl ein anderer Bewerber die Mehrheit ber Stimmen erhalte als berjenige, ber bei ber erften Abstimmung bie meiften Stimmen gehabt, nach ber angeführten Bof. 12 bes &. 59 biefer lettere gegen bie Gultigfeit ber Babl protestiren tonne. Die Synode entschied fich baber endlich burch Stimmenmehrheit bahin, daß die Burlidnahme ber in dem Confiftorialbefcheid vom 6. Rovbr. 1839 getroffenen Bestimmung, wonach bie vorgangige Bilbung einer Dreijahl freigegeben fei, beantragt und ber biefem Confistorialbefcheib jum Grunde liegende Befdluft ber zweiten Brovingialfonobe gurudgenommen werben follte.

Aber auch jest tam die Angelegenheit noch nicht jum Abschluß, weshalb bas Kirchenregiment dieselbe späterhin nochmals an die Brovinzialspnode zur besinitiven Beschlußnahme zurudwies. — Die Bota der Areisspnoden, welche

(1862) zwor darüber vernommen wurden, sielen in sehr verschiedenem Sinne aus. Die Areisspnoden Soest und Halle beantragten, daß es den Gemeinden überlassen bleibe, es als Statut aufzunehmen, sosern sie es wünschen, daß ein für allemal seitgestellt werde, bei vorsommenden Pfarrwahlen vorab eine Dreizahl zu bilden. Eine andere Areisspnode wollte das Bahlcolleg jedesmal entscheiden lassen, ob eine Dreizahl gebildet werden sollte. Die zehnte Brovinzialspnode war jedoch der Ansicht, daß die Herbeiführung einer Bahl mit absoluter Majorität dei Beitem die Hauptsache sei und erklärte sich (Beschluß 53) gegen die Beibehaltung der betressennalen Bestimmungen der Arichenordnung.

Daber wird gegenwärtig in ber Mart zc. nicht mehr eine Dreizahl von Wahlcandibaten von Seiten bes Bresbyteriums gebildet, vielmehr findet bie Bfarrerwahl in folgender Beife ftatt: Am Tage ber Bahl balt ber Superintenbent bie Bahlpredigt, worauf die Aelteften und Reprasentanten einen Stimmzettel mit ben Namen von brei Canbibaten abgeben. Stimmzettel werben verlefen, und biejenigen brei Canbibaten, welche bie meisten Stimmen erhalten haben, tommen in die Dreizahl ober in die engere Wahl. Darauf wird sofort mittelft verschlossener Zettel wieder gewählt, und berjenige biefer Drei, auf welchen bie meiften Stimmen gefallen find, wirb als ermählter Baftor proclamirt. Das Bablprotocoll wird bem Confistorium ju Münfter eingefandt, und von biefem, wenn teine Ordnungswidrigkeiten mabraunehmen find, bestätigt. Der ermählte Bfarrer wird an brei Sonntagen von ber Rangel berab proclamirt; und nachbem er ben Auf angenommen hat, abgeholt und orbinirt. - Im Allgemeinen ift bie Theilnahme ber Gemeinden und ber Jubel bes Boltes bei ben Bablen, beim Abholen bes Bfarrers und bei ber Orbination besselben noch ebenso groß, als früher, wo alle Gemeinbeglieber mablten.

Bezüglich ber Bahlen zur Gemeinberepräsentation war bie Frage sestzustellen, wer in bem Falle, baß unqualificirte Gemeinbeglieber in bas Repräsentantencollegium gewählt würden, bas Recht habe, dieselben auszuschließen. Die Conferenz zu Münster hatte die Ansicht ausgesprochen, daß hierüber bas Presbyterium, resp. die Gemeinbevertresung por maiora zu entscheiden habe. Andrerseits sprach die Regierung diese Befugniß dem Re-

<sup>\*)</sup> Die von bem Confisorium zu Münster unter bem 5. September 1863 an die Provinzialspunde gerichtete Frage: ob die Franenzimmer auch bei den Bernehemungen der Gemeinde über die filt sie Seitens des Patrons besignirten Geistlichen eine Stimme abzugeben berechtigt wären, beantwortete die siebente Provinzialspnode (Berehandlungen S. 19) verneinend. Indessen wurde dieser Spnodalbeschlis durch Erlas des Obertirchenraths vom 26. October 1855 als mit dem bestehenden Recht unverträgslich verworsen und das Recht der Frauenzimmer, in der fraglichen Angelegenheit durch Bewollmächtigte eine Stimme abzugeben, ward anerkannt.

präsentantencolleg salvo roourso an die Regierung zu, die dann ohne Angabe von Gründen barüber entscheiden würde. Die erste Provinzialspnode beschloß jedoch, daß lediglich die Areisspnode auf den Antrag des Prescheteriums über die Qualification des Repräsentanten zu entscheiden habe. Außerdem wurde von der Spnode auf Borschlag der Münsterschen Conferenz bestimmt, daß zur Erseichterung der Wahl jede Ameinde nach Bauerschaften, Stadtvierteln zc. in gewisse Abtheilungen gebracht werden sollte, damit jede derselben aus ihrer Mitte eine gewisse Anzahl von Repräsentanten wähle.

Diefe lettere Bestimmung wurde jedoch boberen Orts beanftandet, inbem bas Ministerium biefelbe mit \$. 23 ber Kirchenordnung unvereinbar hielt, wonach jeder Babler fo viele Ramen von Bablern zu nennen habe, als Stellvertreter ber Gemeinde, nicht aber einer Abtheilung, ju mablen Nun war es allerdinge unleugbar, bag bie ju Bablenden nicht Bewären. meinbeabtheilungen, sondern bie ganze Gemeinde repräsentiren sollten; aber ebenso wünschenswerth war es auch, daß die Repräsentanten aus dem ganzen Bereich ber Gemeinde gewählt wurden, weil eben hierdurch allein bie gange Gemeinde lebendig in bas firchliche Intereffe hereingezogen werden konnte. Run hatte fich aber in ben größeren Gemeinden bie Erfahrung berausgestellt, baß felten ober faft nie aus ben entfernter liegenben Abtheilungen ber Bemeinde Repräsentanten gewählt murben, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil diese ber Maffe ber Babler meiftens unbefannt waren. baber Die übergangenen Abtheilungen nicht allein febr verlett, fondern fie murben auch unwillig, wenn sie zu tirchlichen Leiftungen berangezogen wurden und mußten allgemach bas Intereffe an firchlichen Angelegenheiten ganglich verlieren. - Am ungunftigften ftellte fich bie Sache beraus, wenn eine ftabtifche Gemeinde zugleich auch ein bedeutendes Rirchsviel batte. Gehr bäufig mar alsbann eine Reibung zwischen beiben, und je nachbem bie Stadt ober bas Rirchspiel an Seelengahl bas Uebergewicht hatte, fo machte ber eine ober ber andere Theil ben Bersuch, die Repräsentation entweder vorzugsweise oder ausschließlich aus feiner Mitte zu mablen. Um nun biefen Uebelftanden zu begegnen, folug bas Brafibium vor, bei ber Oberbehorbe zu beantragen, daß zwar bie Bahl von der Gesammtheit der wahlberechtigten Gemeindeglieder auszugehen habe, bag jeboch aus jeber Bemeindeabtheilung eine verhaltnigmäßige Bahl von Repräsentanten gewählt werben muffe, - welcher Antrag von ber Spnobe genehmigt marb.

Indessen lehrte die Ersahrung, daß der Antrag der ersten Provinzialsinode, die Theilung der Gemeinden in einzelne Abtheilungen betreffend, von benen jede für sich eine Anzahl von Repräsentanten aus ihrer Mitte erwählen sollte, doch manches für sich hatte. Denn es zeigte sich allmählich, daß in den größeren Gemeinden, in denen sich infolge großartiger industrieller Unter-

nehmungen theilweise eine übermäkige Bopulation jusammengebrangt batte, bei bem allgemein fich fleigernben religiöfen, tirchlichen und wiberfirchlichen Intereffe Erscheinungen ju Tage traten, welche eine geordnete Bahl ber Rirdenreprafentanten, jumal in einer ungetheilten Gemeindeversammlung icon burch bie Daffe ber ericheinenben Babler, und burch bie Bablagitationen, benen biefelbe unterworfen mar, fast zur Unmöglichkeit machten. Inbem baber bas Confistorium fich gerne in ben Stand gefett feben wollte, Agitationen und Terroristrungen bei ben Reprasentantenwahlen ba, wo es noth thue, vorzubeugen, fo ichien fic bemfelben ber betreffenbe Antrag ber erften Brovingialspnode bierzu gang besonders zu empfehlen. Unbrerfeite lieferten bie Bestimmungen bes Art. 69 ac. ber Berfaffungeurtunde bom 31. Januar 1850 über bie Art und Beife, wie bie Mitglieder ber zweiten Rammer gewählt werden, in Berbindung mit ber Bestimmung bes Art. 83 baf., wonach bie Mitglieber beiber Rammern ale bie Bertreter bes ganten Boltes, nicht aber ber einzelnen Bablabtheilungen anzuseben fint, einen Borgang, welcher für bie gefetliche Bulaffigfeit einer Babl ber Bemeinde-Repräsentanten in einzelnen Gemeindeabtheilungen und in verfciebenen Berfammlungen zu fprechen ichien. Das Confistorium fertigte baber ber elften Provingialfynode in biefem Ginne ein Proponendum gu, welches allerdings von ber mit Brufung beffelben betrauten Commiffion verworfen, bagegen von ber Spnobe felbst genehmigt wurde, indem biefelbe bei bem Rirchenregiment zu beantragen beschloft, baf bas Confiftorium ermachtigt werben möchte, auf besfallfigen Antrag eines Bresbyteriums unter Buftimmung bes Superintenbenten ausnahmsweise zu geftatten, baf eine Rirchengemeinde jum Zwede ber Bahl ihrer Reprafentanten nach Bauerschaften, Stadtvierteln 2c. in gewiffe Abtheilungen gebracht werbe, so baf jebe biefer Abtheilungen bann für fich eine nach ber Seelenzahl berfelben bestimmte Rabl von Repräfentanten aus ihrer Mitte zu mahlen babe. "-

Uebrigens tamen die Sinreden gegen die Wahl von Repräfentanten wie von Presbyteren so häufig und so allgemein vor, daß sich endlich die zehnte Provinzialsynode genöthigt sah, zum Zwede der herbeissihrung eines über-einstimmenden Bersahrens bei der Entscheidung über solche Ginreden ein bestimmtes Regulativ zu vereindaren, welches der Oberkirchenrath zunächt der rheinischen Provinzialsynode, um den Anschluß derfelben an die west-phälischen Borschläge zu veraulassen, zur Prüfung zusertigen ließ.

b. Die Umgestaltung verschiebener äußerer Berhältniffe ber Pfarrer und ber Pfarramtecanbibaten.

In pecuniarer Beziehung brachte bie neuere Staatsgesetzung ber evangelischen Geiftlichkeit und bem Lehrerstanbe teinen Bortheil, belaftet

vielmebr beibe Stanbe, bem Bertommen entgegen, mit Staats-, Communalund Rirchensteuern, und nur ber Rurforge ber Dberbeborben mar es ju banten, baf bie ju alleinigen Gunften ber Berpflichteten, aber jum größten Rachtheil ber Berechtigten gefehlich geworbene Ablofung aller Reallaften einstweilen auf die firchlichen Institute, Schul- und Armenfonds und andere milbe Stiftungen noch nicht zur Anwendung tam. Die Brovinzialinnobe von 1850 bemilbte fich eifrigft, bie brudenbe Besteuerung ber Geiftlichen und Lehrer von benfelben abzuwenden, jedoch leiber ohne Erfolg. \*) Auch von dem interimistischen Brovingiallandtage bes Jahres 1851 murbe es fast in allen Bropingen ber Staateregierung empfohlen, bie Immunitaten ber Beiftlichen und Lehrer wieder berzustellen. Aber erft feit bem Enbe bes Jahres 1854 fanden die Beschwerden ber Beiftlichen die gebührende Burbigung. Ein Erlag bes Cultusminifters vom 19. September 1854 unterfagte nemlich die Berangiehung ber Geiftlichen ju ben unter ben Mitgliebern ber Rirchengemeinbe aufzubringenben firchlichen Beburfniffen, wenn nicht ein entgegengesettes begrunbetes Bertommen vorliege. Das Confiftorium au Münfter erklärte baber burch Berfügung vom 4. März 1855 und vom 21. Juli 1856 bie Beiftlichen von Beitragen ju ben Beburfniffen ber Rirchen und Pfarren, wenn fie nicht rein aus Communalmitteln bestritten wurden, frei; und andrerseits erfannte bie Stabt- und Gemeinbeordnung in Beftphalen vom 19. Marg 1855 bie Geiftlichen rudfichtlich ihres Dienfteintommens als von allen Communallasten und bergleichen Abgaben eximirt Rur bie Staate: und Schulsteuern follten von benfelben nach wie vor entrichtet werben, weshalb bie achte Provinzialspnobe fich zu ber Erklärung veranlagt fab, bag fie bezüglich ber Staatsfleuern bie 3mmunitat ber Beiftlichen auf Grund bes Rechtes in Anspruch nehmen muffe, bag fie bin-

<sup>\*)</sup> Der evangelische Oberfirchenrath resolvirte unter bem 27. August 1853 bezüglich ber besfallfigen Antrage ber Synobe von 1850:

<sup>&</sup>quot;Bir bemerken, baß es bisher ben auf Erhaltung ber Immunitäten bes geiftlichen Stanbes gerichteten Bemilhungen gelungen ift, eine neue Belaftung ber Geiftlichen mit Grund, Communal, und Kirchensteuern thatsachich abzuwenden, und werden wir auch ferner bemüht sein, die aus ber Durchführung des Geseyes vom 24. Februar 1850 brobenden Nachtheile von den Kirchen, und Pfarrstiftungen, so viel an uns ift, sern zu halten. Dagegen liegt eine Wiederabnahme der im Jahre 1850 auserlegten Classen, und Einsommensteuer außerhalb des Bereichs der Möglichteit."—"In Betreff der direct en Communalsteuern hängt es von dem Ausgange der in Art. 4 und 5. des Gesetze vom 24. Mai 1853 vorbehaltenen Städte- und Landsgemeindeordnung für Westphalen ab, ob die früher bestandene Freiheit der Geistlichen auch hier wieder hergestellt werden wird. — In Ansehung der Besteilung der Geistlichen von den Kirchensteuern und Abgaben für kirchliche Schulen schweben noch Berhandlungen mit dem herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten."

gegen ben rechtlichen Grund bestreite, wenn Geistliche zu Schulsteuern herangezogen würden. — Allein das Consistorium machte unter dem 15. October 1857 in Folge höherer Ermächtigung dem Prässbium der Provinzialspnode die Eröffnung, daß in diesem Punkte die von der achten Provinzialspnode ausgesprochenen Rechtsanschauungen nach dem jetzigen Stande der Gesetzgebung als begründet nicht anerkannt werden könnten.

Auch die Bemühungen der Provinzialspnoben um Erwirtung eines höheren Minimalgehaltes der Pfarreien hatten nicht den gewünschten Erfolg. Unter dem 15. August 1862 eröffnete nemlich das Confisorium dem Prässtdium der Provinzialspnobe, daß der evangelische Oberkirchenrath auf eine allgemeine Erhöhung der Pfarrgehalte aus Centralsonds zur Zeit keine Ausssicht eröffnen könne und verwies dabei auf die nach §. 131 der Kirchenordnung zunächst den Gemeinden obliegende Berpflichtung, für ein auskömmliches Diensteinkommen der Geistlichen zu sorgen. Auf höhere Beranlassung wurden auch in dieser Richtung alsbald im Regierungsbezirk Münster durch das Oberprässdium der Provinz eingehende Ermittlungen angeordnet.

Die Wohlthaten bes sogenannten Mons-pietatis-Fonds waren ben Prebigern ber Broving schon früher verloren gegangen.\*)

Den Angelegenheiten ber Canbibaten ihre Aufmerkfamkeit zuzuwenben, hatten bie Provinzialspnoden ihre gang besondere Beranlassung.

Die Ginführung ber neuen Kirchenordnung hatte es nemlich zur Folge, bag unter einer Anzahl von Predigtamtscandidaten sehr bald ein eigentlicher

<sup>\*)</sup> König Friedrich I. ftiftete unter bem Namen Mons pietatis einen Fond jum Beften bes reformirten Rirchenwesens in ben Roniglichen Lanben, aus welchem mehrere reformirte Pfarrer und Lehrer bes Fürftenthums Minben und ber Graffchaft Mart bis jum Jabre 1806 Behaltegulagen erbielten. Nachbem biefe Lanbestheile burch ben Tilfiter Frieden von ber preußischen Monarcie abgetrennt und in Folge bes allgemeinen Laubesungludes bie Ginfilnfte bes Konbs verminbert waren, fant eine fernere Bablung an die in biefer Proving befindlichen Geiftlichen und Lehrer nicht fatt, und wurden biefelben auch bei ber neuen Regulirung ber Etatsverhaltniffe bes Konds. welche in Gemäßheit ber Cabineteorbre vom 1. Marg 1811 vorgenommen warb, vom Etat abgefest. Bei biefer Sachlage blieb es auch, nachbem Beftphalen unter bas pren: Bifche Scepter jurudgeführt mar. Auf eine von ber 8. weftphalifchen Provinzialfpnote gestellte Bitte um Biebergulaffung ber evangelischen Geiftlichen und Lebrer Beftphalens ju ben Bohlthaten bes Fonds mons pietatis murbe feitens bes evangelifden Dberfirchenraths refolvirt, bag in Folge ber allerhochft verfligten Reduction biefes Fonde und ber mit allerhochter Benehmigung eingetretenen Ginfdrantung ber Birtfamteit beffelben auf bie im Jahre 1811 gur preugischen Monarcie geborigen Lanbestheile ber Minister ber geiftlichen Angelegenheiten bie gestellte Bitte nicht erfullen tounte. Dit Recht flagte biefer ber neunten Provingialspnobe, baf biernach "für bie reformirten Beiftlichen und Lehrer Beftphalens bie Folgen ber Frembherrschaft noch immer nicht Beseitigt" waren, und wendete fich mit einem Immebiatgesuch an ben Pringregenten.

Nothstand eintrat. Denn ba firchenordnungsmäßig fast alle Bfarreien burch Babl befett wurden, so mar bas Loos ber einmal übergangenen Candidaten ein hochft beklagenswerthes, indem die Aussichten berfelben fich von Jahr zu Jahr mehr trübten und allmählich schwanden. Und bennoch waren unter ben älteren Candidaten nicht wenige, die ber Rirche mit großem Segen bienen Auf ber vierten Brovinzialspnobe murbe baber biefe Angelegenheit ernftlich ins Ange gefaft. Denn schon tam es vor, bag Candidaten in vacanten Gemeinben, um fich ben Gemeinbegliebern zu empfehlen und fie gu Beriprechungen zu verleiten, zu großer Berunehrung des Predigtamtes Umgange hielten. Die Rreisspnoben machten baber zur Befferung ber außeren Lage ber Canbibaten allerlei Borfcläge, die jedoch fast burchweg unausführ= bar waren. Auf ben von ber Kreisspuode Sagen gestellten Antrag, bag man Die Regierungen bitten moge, Die foniglichen Batronatpfarreien vorzugeweise ben alteren Canbibaten ju verleihen, tonnte von ber Provingialspnobe nicht eingegangen werben, ba ber Minister bie Regierungen angewiesen hatte, bei ber Befetung ber Bfarreien vorzugeweise bie Buniche ber Gemeinden zu berudfichtigen. Rur ber Borfcblag ber Rreisspnobe Soeft, bag man Rreisfpnobal=Canbibaten anstellen möchte, welche entweber in vacanten Gemeinben ju vicariren ober tranten und ber Bulfe bedürftigen Bredigern Dienste ju leiften batten, murbe als practisch befunden, weshalb bie Synobe auf Die Berwirklichung dieses Borschlags hinzuwirken beschloß.

Das Intereffe einer bem pfarramtlichen Berufe mehr entsprechenben Ausbildung ber Candidaten mar icon auf ber britten Brovingialfynode gur Sprache gekommen. Der Bicegeneralfuperintenbent Dr. Ratorp batte bamals als landesberrlicher Commiffar ber Berfammlung die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß ber König für Westphalen und die Rheinproving die Errichtung eines Bredigerfeminars beichloffen babe, worauf von Seiten bes Brafibiums ber Spnobe eine Confistorialverfugung vorgelegt marb, mittelft welcher die Rreisspnoben aufgeforbert wurden, barüber zu berathen, ob die Bredigtamtscandidaten anzuweisen wären, in einem Schullehrerseminar einen 6-8wöchentlichen pabagogisch-bibattifden Curfus zu machen, - was naturlich von ber Synobe (Befchl. 83) gebilligt warb. Der Minifterialbefcheid vom 25. Juni 1842 genehmigte biefen Befclug ber Synobe, nach welchem fich von da an alle Bredigtamtscandidaten der Broving zu richten hatten. Andrerseits suchte Die Staatsregierung Die Erwählung bes Predigerberufes baburch zu erleichtern, daß fie — vorläufig vom 1. Januar 1855 an bis zum Jahre 1860 - Die Candidaten vom Militairdienst befreite.

Die Errichtung eines Predigerseminars fand späterhin den Beifall der Provinzialspnode nicht mehr, indem man eine praktische Borbereitung der Candidaten im Rirchendienst selbst für weit ersprießlicher hielt. Die siebente

Brodinzialspnobe (Berh. S. 53) erklärte sich baber gegen die Errichtung eines Predigerseminars für Westphalen und Rheinland und beautragte dassür bei dem Kirchenregiment die Anstellung von Spnobalcandidaten in allen Kreisspnoben. Das Kirchenregiment war jedoch in diesem Bunkte andren Ansicht, indem es die Ausbildung der Candidaten in Seminaren als ein wesentliches Erforderniß einer heilsamen Borbereitung für das praktische Berufsleben ansah, weshalb auf die Errichtung neuer Predigerseminare erustichst Bedacht genommen wurde. Zu dem früheren einzigen evangelischen Predigerseminar in der Monarchie zu Wittenberg kam daher seit Oftern 1856 ein Dom-Candidatenstift in Berlin hinzu, in welchem je 10, zwischen dem ersten und zweiten Examen stehende Candidaten für ihren pfarramtlichen Beruf weiter ausgebildet wurden; und gleichzeitig waren Borbereitungen im Gange, um ein drittes derartiges Institut in Duisburg zu errrichten, an welchem vorzugsweise die Candidaten der beiden westlichen Prodinzen Antheil haben sollten.

Auch für bie Begründung und Ausbildung bes Pfarrvicariats als einer weiteren Borbereitungeftufe für bas Pfarramt waren bamals erfreuliche Anfänge gemacht, indem theils mittelft bes Collectenfonds, theils mit Gulfe ber vermehrten Dotationsmittel ber evangelischen Rirche in allen Brovingen eine Anzahl von Canbibaten aufgestellt worben mar, welche in ber Eigenschaft als Bfarrverwefer ober Rreisspnobal-Canbibaten fich für ihren fünftigen Be ruf weiter ausbilbeten. Dahin gehörten in ber Proping Beftphalen bie bem Brafes ber Provinzialspnobe und bem Superintenbenten ber Preisspnobe Witten als Brufungscommiffarius ber Synobe beigegebenen Bfart, und Areisspnodal-Gehülfen, beren Bermehrung burch zwei Synodalcondidaten für bie Dibcefen Soeft und Tedlenburg im Jahre 1854 befchloffen wurde. Chenfo gehörten babin die in der Diaspora, vornehmlich im Fürstenthum Baderborn bamals angestellten Reiseprediger. Dagegen zu ber von ber fiebenten Provinzialibnobe gemunichten Aufftellung von Spnobalcandibaten in allen Preisfonoden tonnte fich bas Rirchenregiment nicht entschließen, weil wie der war gelische Oberkircheurath unter bem 17. August 1854 erklärte, vor Allem bie verfligbaren Mittel zur Zeit bierzu nicht ausreichten. Gleichmohl glaubte bie achte Brovingialspnobe (Berh. S. 23), auf welcher bie Sache bes Prebigerfeminars ebenfalls nur geringen Anklang fand, auf bie im Jahre 1853 gestellte Bitte um Anstellung von Preisspnobal-Canbibaten wie um Gemab rung ber dazu erforberlichen Mittel zurucktommen zu muffen. das hohe Kirchenregiment noch immer anderer Meinung sein, so möchte man bat die Spnode, das Seminar in die Proving Weftphalen, und zwar in bie im Mittelpunkte berfelben gelegene Stadt Soeft verlegen. - Allein bermalen ift ebensomenia bie Errichtung eines Bredigerseminars für die beiben Brovin

zen zu erwarten, als Buschuffe aus Staatsmitteln für bas angebahnte Biscarien. Inftitut zu hoffen find.

Eine von dem Consistorium unter dem 8. Sptbr. 1854 den Superintendenten ertheilte Beisung die, Candidaten und Studiosen der Theologie zur Aneignung einer möglichst tüchtigen musikalischen Ausbildung anzuregen, gab der achten Provinzialspnode (Berh. S. 22) Beranlassung den Bunsch auszusprechen, daß das Consistorium durch die Ghunnasialdirectoren diesenigen Ghunnasialten, welche sich den theologischen Studien widmen wollten, auf die Rothwendigkeit ihrer musicalischen Ausbildung dringend wolle ausmerksam machen lassen.

### §. 12.

## Das Sonimejen.

Die Kirchenordnung von 1835 hatte in §. 117 "die Erziehung der Jugend zur driftlichen Erkenntniß und Frömmigkeit in den Schulen unter die Aufsicht der Kirche gestellt." Räbere Erläuterungen dieser Bestimmung enthielt die Kirchenordnung nicht. Daher hatte sich die Provinzialspunde vor Allem barüber ins Klare zu bringen, in welchem Umfange hiernach der Kirche das Recht zur Beaufsichtigung der Schulen und des Bermögens der selbem zustahe.

Rach ben alten eleve-martifden Rirchengebnungen (ber lutherischen §. 89-102 und ber reformirten §. 49-52) fant bas gesammte, sowohl bas bobere als bas niebere Schulwesen unter Auflicht ber Kirchenbeborbe. und waren bie Schulmeifter nach §. 102 ber lutherischen Rirchenordnung berechtigt und verpflichtet, an ben Cloffical- und Spnobal-Busammentunften Theil zu nehmen. Inzwischen batte fich jedoch rechtlich und thatfächlich ein anderes Berhaltuig ber Schule jur Rirche bergusgebilbet. In vielen Stabten ber Graficaft Mart, 1. B. in Jerlohn und Sagen waren bie Elementarfoulen fammtlicher Confessionen gu einer Clementar-Schulanftalt unter ftabtifden Schulcommissionen und Schulvorstanden vereinigt worden, wedhalb bier ben Presbyterien ber einzelnen Gemeinden teine besondere Aufficht über bieselben aufommen konnte. In anderen größeren Gemeinden hatten fich viele für fich bestehende und von ber Rirchengemeinde unabhangige Schulgemeinden gehildet, man hatte felbftfanbige Schulanftalten gefchaffen, für bieselben die nothigen Konds gesammelt zc., weshalb auch über biese Schulen die Presbyterien nur bezüglich "ber Erziehung ber Jugend gur driftlichen Ertenntuig und Frommigfeit" ein Beauffichtigungerecht in Aufpruch ju nehmen vermochten. Un vielen andern Orten ftimmten die Grenzen ber Schulgemeinden nicht mit benon ber Rirchengemeinde überein, also tonnte auch bier

burch die Kirchenordnung in der bisherigen Berwaltung des Schulwesens nichts geandert und nur die Aufsicht über die Erziehung der Jugend zur driftlichen Erkenntniß und Frömmigkeit den Preschterien, resp. Kreisspnoden und Superintendenten übertragen sein. Aber was war nun unter der §. 14 c. garantirten versaffungsmäßigen Theilnahme des Ortspreschteriums an der Wahl der Elementarschullehrer in Beziehung auf die verschiednen Theile der Provinz zu verstehen?

Bezüglich ber Theilnahme ber Rirche an ber Berwaltung ber Schulangelegenheiten machte ber landesberrliche Commiffar ber erften Brovingial: ibnobe bie Eröffnung: "Die Rirche nimmt nach ber Rirchenordnung an ber Berwaltung ber äußeren und ber inneren Angelegenheiten ber Schule feweit Theil, als fie baran Intereffe bat, nemlich hinfichtlich ber außeren Angelegenheiten soviel als bie Guter und Fonds ber Schule aus Rirchenmitteln originiren, und soweit an ben inneren Angelegenheiten, als es ber Rirde barauf antommen muß, bie Erziehung ber Jugend jur driftlichen Ertenntniß und Frömmigkeit zu berudfichtigen und zu förbern. Die Kirchenordnung überträgt ben Bfarrern, refp. Bresbbterien und ben Suberintenbenten bie Aufficht über bas religiöse Element ber Schule. Bas biefelben im Auftrage des Staates in den Schulen sonft noch ju thun haben, ift von der Staatsbeborbe bestimmt worben und wird ihnen naber bestimmt werben." - Durch Diefe Eröffnung ertlarte fich bie Synobe volltommen zufrieben gestellt, welche bezüglich ber Theilnahme ber Ortspresbyterien an ber Wahl ber Glementarschullehrer bie Anficht geltend machte, bag nach §. 14. c. ber RD. bie Soullehrer von ben Bresbyterien in Gemeinschaft mit ben Schulvorftanben gemablt wurden und daß folglich ber Bestimmung ber großberzoglich bergifden Brafectur-Berordnung, wodurch die frubere Freiheit der Gemeinde bei ber Bahl ber Schullehrer aufgehoben murbe (welche Bestimmung 1825 wieder ins Leben trat), weiter keine Anwendung finde. Die Synobe richtete baber an bie Staatsregierung bas Erfuchen, geneigtest bestimmen zu wollen, bag fernerhin die Bahl ber Schullehrer burch ben Schulvorftand in Berbindung mit bem Bresbyterium bewirft werbe. - Uebrigens erflärte bie Spnote ausbrudlich, bag fie unter ben Schulen, über welche nach §. 117 bie Rirche Die Aufficht zu führen habe, auch die gelehrten Schulen (hinfictlich ber Anleitung zur driftlichen Ertenntnig und Frommigteit) verftebe, - wie Diefelbe andrerfeits anerkannte, daß die Bahl ber Lehrer an ben Communaliculen, wie bieber fo auch fernerhin ben Schulvorstäuden zuständig fei.

Allein die Provinzialspnode sah sich in ihren Erwartungen getäuscht. Die von ihr beantragte Mitwirfung der Presbyterien zur Wahl der Schullehrer ward nicht genehmigt, und wenn schon die fünfte Provinzialspnode nochmals darauf zurudtam, daß man den Gemeinden dieses ihnen so theuere,

langjahrig von ihnen ausgeübte und von der verhaßten Fremdherrschaft auf bie willführlichste Beise entzogene Recht zurückgegeben werden möchte, so sah sich die Staatsregierung doch nicht veranlaßt, in diesem Puntte den Bunschen ber Spnoden und der Gemeinden zu entsprechen.

Und boch mußte grabe bamals bie Betheiligung ber firchlichen Organe an ber Befenung ber lehrerstellen gang befonbers wunfchenswerth erscheinen!

Schon früher hatte sich nemlich unter ben Lehrern Westphalens eine auffallend gereizte Stimmung gegen Rirche und Beiftlichfeit tund gegeben. Dier und da waren einzelne Stimmen laut geworten, welche bie Emanzipation ber Schule von ber Kirche forberten und bie Geistlichkeit als ben eigentlichen Feind bes Lehrerstandes anschuldigten. Einzelne Lehrer machten ibre Opposition gegen bie firchliche Ordnung burch auffallende Bernachläffigung ber Gottesbienste (namentlich ber Rachmittagsgottesbienste) bemerklich. ploplich aber nahm biefe Opposition gegen bie Kirche einen gang anderen Charafter an, indem es nicht mehr Ginzelne waren, bie ber "Emanzipation" bas Bort rebeten, fonbern gablreich besuchte Conferengen, welche bewiesen, baß bie Opposition sich organisiet, und bag fie Zuversicht ju sich felbst gewonnen batte. Es gab bamals einzelne öffentliche Blatter, welche (wie ber "Bestphälische Anzeiger") von Invectiven gegen bie Prediger und beren Shulinspection überflossen, indem bieselben ohne Scheu als zur Beaufsichtigung ber Schulen ganglich unfähig an ben Branger gestellt murben. wurde über das traurige Geschick einzelner Lehrer berichtet, welche von ihren Pfarrern zu Tobe geärgert waren. In wirksamster Beise wußten babei bie emanzipationslustigen Lehrer bie Gesangvereine zu benuten, um burch bieselben ihren Getanken und Bestrebungen in den Gemeinden Raum und Boben zu ichaffen. - Die Beiftlichteit zurnte und feufzte über biefe betlagenswerthe Berirrung fo vieler Lehrer; aber nur wenige Brediger bedachten, welchen Bobn und Spott einzelne Pfarrer ben Lehrern grabe in benfelben öffentlichen Blattern geboten batten, in benen bernach bie Emanzipationeluft ber letteren fich in ber rudfichtelofesten Beife fund gab.

Seit bem Anfange ber 40er Jahre legte sich bas agitatorische Treiben ber Lehrer allmählich. Eine von 31 Lehrern im Regierungsbezirk Arnsberg auf einer am 18. Mai 1842 gehaltnen Bersammlung unterzeichnete und bem Cultusminister übersandte Abresse, worin über die ungenügende Besoldung der Lehrer, über die Beaufsichtigung der Schule und über den Küsterdienst der Lehrer Klage geführt ward, konnte zwar noch als Neußerung einer über die wahren Ziele der Bolksschule hinaussahrenden Selbstüberhebung angesehen werden.") Aber bald verlief die Bewegung in geordneten Bahnen, nament-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bustanbe ber Bolleschule und ihrer Lehrer in Rheinland und Beftphalen. Beft I. Die Dentschrift ber martischen Lehrer. (Gerlohn 1843.)

Beppe, Befdicte. L.

lich in der Mark, wo am 11. August 1843 eine im Kölner Hofe zu Dortmund versammelte Conserenz von mehr als siebenzig Lehrern den "märtischen Lehrerverein" begründete, welcher sich vor Allem die Aufgabe stellte, "die neueren Fortschritte in der Pädagogik überhaupt und der Methodik insbesonder unter dem Lehrerstande allgemeiner zu verbreiten." Alljährlich sollte der Berein am ersten Montag im August zusammentreten.")

Das Jahr 1848 fand wohl auch in Westphalen bier und ba einzelne Lehrer vor, welche fich bes wuften Treibens ber Zeit freuten; aber im Bangen war fic boch die Lehrerwelt ihres Berufes, bak fie por Allem die gefährbeten Grundlagen bes socialen Lebens burch eine entschiedne driftliche Ginwirtung auf die Jugend und auf das Bolf zu retten haben, wohl be-Insbesonbre mar biefes in ber Stiftung bes "evangelischen Lehrervereins zur Förberung ber bauslichen und öffentlichen Erziehung" mabrnehm: Gegen Beihnachten 1848 trat nemlich in Duisburg eine Anzahl von Bollsichullehrern aus Westphalen und Rheinland zusammen, um zu berathen; was bem Boltsidullehrerftanbe angefichts ber Befahren, welche ber Boltsfoule und bem Bolfe von Aufen und von Innen brobten, ju thun obliege. Man beschloft in Gottes Namen nicht nur bie Bilbung eines evangelischen Lehrervereins zu versuchen, ber es fich zur Aufgabe mache, nicht allein in ber Soule Bucht und Lehre in driftlichem Sinne und Beifte zu üben, fonbern auch barauf binzuwirken, bak immer mehr eine auf bas Wort Gottes gegrunbete Familienerziehung gebandhabt werbe, und fich bei ben Bestrebungen ber inneren Miffion, vorzugsweise bei benjenigen zu betheiligen, welche auf bie Bflege ber Jugend gerichtet maren.

Im Jahre 1849 hielt der Berein zwei Berfammlungen, in Duffeldorf und in Dortmund, und gliederte sich in drei Abtheilungen: Riederland, Obersland und Westphalen. Die westphälische Abtheilung des evangelischen Lehrers vereins hatte ihren Sit in Unna, wo dieselbe auf einer Bersammlung im Jahre 1849 den Beschluß faßte, die Bereinsstatuten der nächsten Provinzialsspnode mit der Erklärung vorzulegen, daß der Berein seine Wirtsamkeit durch aus als im Dienste der inneren Mission stehend ansehe. — Im Jahre 1851 zählte der Berein im Ganzen 130 Mitglieder.

Erfreuliche Erscheinungen ähnlicher Art traten aber in ber Lehrerwelt Westphalens auch außerhalb bes Evangelischen Lehrervereins hervor. Eine von 66 Lehrern aus bem Regierungsbezirt Minden unterzeichnete Betition womit eine von ben 40 Mitgliebern bes Lehrervereins der Grafschaft Mark burch den Borstand berselben ausgegangene Kundgebung im Wesentlichen

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Beft II. Die martische Lehrerversammlung am 11. August 1843.

<sup>\*\*)</sup> Bonner Monatsschrift 1849, II. S. 221 ff. unb 1851, II. S. 170.

übereinstimmte, sprach das entschiedene Berlangen nach Herstellung eines noch innigeren und sesteren Zusammenhanges der Schule mit der Kirche aus. Namentlich beantragten die Unterzeichner, daß fernerhin jeder Lehrer vor versammelter Gemeinde förmlich und feierlich in Eid und Pflicht genommen werde. Die Lehrer aus dem Regierungsbezirk Minden fügten noch den Bunsch hinzu, daß die Schullehrerseminare in kirchliche Anstalten umgewandelt und daß überall nur solche Schulbücher eingeführt werden möchten, welche eine wahrhaft christliche Jugendbildung zu fördern geeignet wären. Daneben stellten 36 Lehrer aus der Grafschaft Ravensberg in Uebereinstimmung mit dem Borstand des evangelischen Lehrervereins der Grafschaft Mark den Antrag, daß man der Schule eine ihrer Pflicht gemäße berechtigte Stellung in der Kriche einräumen und demgemäß in jedes Preschterium wenigstens einen, in jede Kreisspnode wenigstens zwei, in jede Provinzialspnode wenigstens drei Lehrer ausnehmen möchte.

Die Gestaltung des Boltsschulwefens war im llebrigen natürlich in Bestephalen ganz dieselbe wie in den anderen Provinzen der Monarchie. Die unter dem 1. 2. und 3. Oktober 1854 über das evangelische Boltsschulwesen höchsten Orts erlassenen "Regulative" wurden von der achten Provinzialsspnode (Berh. S. 23) — trot des von ihnen vorgeschriebenen großen Wemorirstosses und trot der damit zusammenhängenden Beschränfung der Unterrichtssächer — allgemein als eine ebenso bedeutsame wie erfreuliche Ersicheinung begrüßt, namentlich auch deshalb, weil durch dieselben der Religionsunterricht in den Schulen zu der ihm gebührenden Anerkennung gelangt sei.

Unter ben Provinzialspnoben bes letten Jahrzehnts wendeten namentlich die neunte und elfte Spnobe den Interessen der Schule ihre Aufmertfamkeit zu.

Als wesentliches Bedürsniß hatte sich nemlich längst die Bermehrung der Lehrer-Borbereitungsanstalten herausgestellt. Die Provinz hatte nur zwei Schullehrerseminare, in Soest und Betershagen, und beide waren lutherische Anstalten, in benen auch die resormirten Böglinge nach dem lutherischen Catechismus unterrichtet wurden. Namentlich auf der neunten Provinzialspnode (1859) wurde daher von resormirter Seite die Errichtung eines resormirten Seminars, etwa in Tecklenburg oder im Kloster Reppel (im Siegener Lande) beantragt und auch auf lutherischer Seite ward die Genehmigung diese Antrags nicht allein als billig, sondern auch als heilsam anerkannt, indem man hervorhob, daß der große Mangel an Lehrern theilweise daher komme, weil es gar manchem zur Erwählung des Lehrerberuses geneigten und geeigneten jungen Manne bei der großen Entsernung der Seminare zu schwer werde, dieselben zu seiner Ausbildung zu benutzen. Da es indessen bekannt war, daß in Soest und Betershagen noch bedeutende Räumlichkeiten zur Aufnahme

von Präparanden leer standen, und da man das Bedürfniß eines Lehrerieminarsseminars für noch weit dringlicher hielt, als das eines dritten Lehrerseminars,
so glaubte die neunte Provinzialspnode den verschiedenen Wünschen, welche
laut geworden waren, in der Beise am zwedmäßigsten gerecht zu werden,
daß sie die Errichtung eines Lehrerinnenseminars und die Bermehrung der Stipendien für Seminaristen und Seminaristinnen beantragte und zugleich
den Wunsch aussprach, daß man auf den Lehrerseminarien nicht ausschließlich
den lutherischen Catechismus gebrauche.

Außerdem richtete die neunte Provinzialspnode auf zwei andere Buntte bes Schulwesens ihre Aufmerksamkeit, nemlich auf die Gewerbe- und auf die Sonntageschulen.

Die Gewerbeschulen werben nemlich von Anaben besucht, Die theils eben confirmirt find, theils noch por ber Confirmation fteben. Religionsunterricht in benfelben ift aber burchmeg gar feine Rebe, wober es tommt, bag bei ben Gewerbeschülern bie religiöse Ausbildung mit ber übrigen nicht Schritt halt, und daß bei ihnen die Meinung auftommt, für fie habe nur die Materie, nicht aber die Religion eine Bedeutung. — Wie aber die Gewerbe-Lehranstalten, so find auch die Sonntagsschulen nicht danach angethan, bas religiöfe Leben ber Jugend zu förbern. Diefelben werben vielfältig an ben Sonntagmorgen gehalten; und wenn auch ber Unterricht mit bem Beginn bes Gottesbienftes ober turz vorber geschloffen wirb, fo find doch dann die jungen Leute am wenigsten aufgelegt, sich an dem letzteren zu Die Erfahrung lehrt es auch, bag bie Sonntagsichuler bie betbeiligen. folechteften Kirchganger find. Da, wo man Gewerbefdulen in ber Nabe hat, pflegen manche Jünglinge, die sich im Zeichnen, Graviren und anderen Fertigkeiten üben wollen, die bortigen Sonntageschulen ju frequentiren, aber nur an den hohen Festtagen pflegen dieselben zur Kirche zu kommen. — Bezüglich ber Gewerbeschulen richtete baber die Spnode (Berh. S. 27) an die Staateregierung bas Ersuchen, babin wirten zu wollen, bag in benfelben auch Religionsunterricht ertheilt werbe\*); und bezuglich ber Sonntagsichulen vereinigte fich die Synobe ju bem bei bem Confistorium einzubringenden Antrag, baß bie (nicht religiöfen) Sonutagsichulen, bie überhaupt ber driftlichen Bebeutung bes Sonntage miberfprachen, nur Rachmittage nach beenbigtem Gottesbieust und überhaupt nur so gestattet würden, dag dieselben der Theilnahme am öffentlichen Gottesbienfte in feiner Beise hemmend ober ftorenb in den Weg traten.

<sup>\*)</sup> Diefes ift jedoch von bem Ministerium mit bem Bemerken abgelehnt worben, baß für anderweitige Ertheilung von Religionsunterricht an bie beffelben bedürftigen Gewerbeschiller ju forgen fei.

Die elfte Brovingialipnobe fucte por Allem auf Befestigung bes Rufammenhanges ber Schule mit ber Rirche hinzuwirken. Es wurde ber Bunfc ausgesprochen, bak in Rutunft (mas bis jest nicht geschieht) alle ben reli= giösen Theil bes Schulunterrichts betreffenben Ministerial - und Regierungsverordnungen erft nach Communication mit bem Oberfirchenrath und bem Confistorium erlaffen murben. Auch beantragten bie Rreisspnoben hamm und Tedlenburg (wenn ichon nicht gang in ein und bemfelben Sinne), baf bie Soule auf ben Rreis-, refp. auf ben Brovingialfpnoben burch besondere Abgeordnete vertreten würde. Allerdings konnte biefer Antrag barum nicht unterftutt werben, weil man erwog, bag bie Schule feine Corporation, fonbern ein Inftitut fei, wie viele andere im Staate, bie boch unmöglich alle besondere synodale Bertretung in Anspruch nehmen könnten. Dagegen murbe bie Synobe burch biefen Antrag veranlaft, ju erflaren, "baf fie es nur gern feben wurde, wenn bie Gemeinden von ihrem Rechte, qualificirte Lehrer in Die Presbyterien und weiterhin zu ben Kreis- und Provinzialspnoben zu mablen, einen fleifigen Bebrauch machten"\*).

Sobann wurde auf ber elften Brovingialibnobe bas bringenbe Beburfnig einer ben Borfdriften ber Rirchenordnung entsprechenben Theilnahme ber Gymnafialschuler an bem firchlichen Religionsunterricht zur Sprache ge-Die Rirchenordnung bestimmt nemlich für Catechumenen-Unterricht und Confirmanben-Unterricht vier Stunden wöchentlich und nach §. 108 berselben foll ber Confirmanben-Unterricht in ben letten vier Monaten vor ber Confirmation wochentlich wenigstens in vier Stunden gegeben werben. Da= ber wurde die Ministerialverffigung von 1863, wonach ben Ghmnastal= foulern von ber Schulzeit wochentlich für ben firchlichen Religioneunterricht nur zwei Stunden freigegeben werden follten, vielfeitig febr beklagt. Das Confistorium zu Münster hatte ben Klagenben zwar ben Rath gegeben, sich burch Bereinbarung mit ben Gymnafialbirectoren zu helfen, aber auch ba, wo bie letteren noch fo freundlich entgegenkamen, mar boch bas Abkommen wegen ber ent= gegenstehenben Bestimmungen meistens ein unbefriedigenbes. Provinzialsnobe wurde baber von mehreren Kreisspnoben ber Antrag eingebracht, baf ben Gomnafial- und mobl auch ben Realiculern möchentlich zwei Stunden zum Catechumenen- und zwei Stunden zum Confirmanden-Unterricht

<sup>\*)</sup> Die Schulcommission bemerkte hierbei in ihrem Bericht an die Spnobe: "In §. 11 ber Kirchenordnung, Ausgabe von Hagens, Ergänzung Nr. 2, sieht irrig die Angabe: "Elementarschulsebrer können nicht in das Presehrterium gewählt werden." Durch Beschluf 90 der außerordentlich versammelt gewesenen Provinzialspnode im Jahre 1849, bestätigt durch Erlaß vom 27. Juni 1850 (vgl. Consistorialverfügung vom 4. Juli 1850, Nr. 1266 c) ist das Recht der Elementarschullehrer, in das Presehhrerium gewählt zu werden, ganz undestreitbar."

freigegeben würden. Es wurde dabei erwogen, daß die kirchenordnungsmäßige Stundenzahl für die Constrmanden der Ghmnasien um so mehr sestgehalten werden müsse, als dieselben einerseits, was in der geringen Zahl der für den Religionsunterricht bestimmten Lehrstunden der Ghmnasien seine Erklärung sinde, den Constrmanden der Elementarschulen in den Religionskenntnissen durchschnittlich sehr nachstünden, und andrerseits gegenüber den Gesahren und Bersuchungen, denen sie auf ihrem späteren Bildungs und Lebensgange ausgesetzt, einer sicheren Besestigung im evangelischen Glauben ganz besonders bedürftig wären. Die Spnode beschloß daher, in einer Betition den Minister der geistlichen zo. Angelegenheiten zu bitten, derselbe möchte den Ghmnasien und Realschulen ausgeben "ihren Schülern während des viermonatlichen Constrmanden-Unterrichts vier Stunden für den Constrmanden-Unterricht vier zu geben, daneben zwei Stunden für den Catechumenen-Unterricht wöchentlich bestehen zu lassen."

Außerbem beschäftigte fich bie elfte Brovinzialspnobe gang befondere mit ber äußeren Lage ber Boltsschullehrer. Es murbe barauf bingewiesen, bag in vielen Gemeinden, 3. B. in ben Landgemeinden von Bielefeld und Schildeiche, manche Schullebrerstellen, beren Einkommen fast nur in Schulgelb besteht, durch Abnahme der Schülerzahl infolge Berziehens vieler Eltern in die Nähe industrieller Etablissements, burch Auswanderung zc. um einen bebeutenben Theil, 25 bis 50 Procent ihres Einkommens verkurzt werben, und bag biefe Migstande burch Bunahme ber Industrie in ben einzelnen Stabten und burch vermehrte Auswanderung für die Bufunft noch in erhöhtem Dafe Die Spnobe sprach baber ihre bergliche Theilnahme bervorzutreten broben. mit der gedrückten Lage fo vieler schlecht befoldeten Lehrer aus und beschloß, vor Allem bie Sicherstellung ihres competengmäßigen Gintommens, sowie Erböhung ber Lehrerwittwen = Penfionen burch Gewährung eines Zuschusses an bie Lehrerwittwencassen aus Staatsfonds und Erhöhung des Emeritengehaltes ber Lehrer von einem Drittel auf bie Balfte feines letten Dienfteintommens zu beantragen. Außerbem tam es zur Sprache, bag binfichtlich ber ben Lehrern aufgegebenen Unterrichtsstunden in den verschiedenen Theilen ber Broving eine febr verschiedene, einzelnen Lehrern überaus ungunftige Brazis bestehe. Babrend fich nemlich biefe Stundenzahl im Regierungsbegirt Arnsberg auf 26 bis bochftens 28 ju belaufen pflegt, fo bag bie barüber binaus von einem Lehrer je nach Bedürfnig noch zu übernehmenden Stunden in ber Regel wenigstens besonders vergütet werden, fo kommt es im Regierungs begirt Minden bei ber bort auf bem Lande vorherrichenden Einrichtung ber Balbtageschulen sehr häufig vor, bag bem Lehrer bis zu 36 Unterrichtestunden aufgebürdet sind. Die Spnobe erkannte bas Uebermaß von Arbeit, was hier bem Lehrer angemuthet werbe, als foldes an und beschlof baber,

auf Festsetzung eines Maximums ber Stundenzahl, wozu ein Lehrer verpslichtet sei, hinzuwirken.

## §. 13. Die Armenpflege.

Da bie Kirchenordnung, sowie bie "Berwaltungsordnung für bas Bermogen ber Rirchengemeinden" jedem Bresbyterium jur Pflicht machte, fein firchliches Armenvermögen (welches ihm zumeift burch bas Busammenwerfen ber Armenfonds ber verschiebenen Confessionen und Gemeinden in einen Centralfonds entzogen war,) fich wiederum zu fichern und in eigne Abministration zu nehmen, so war zu erwarten, daß die Gemeinden recht bald wieder ben Segen einer geordneten, vom Beifte bes Chriftenthums getragenen firchlichen Armenpflege erfahren murben. Daher mar vor Allem bie Ausführung ber in ber Berwaltungsorbnung zugefagten Sonberung bes firchlichen und bes burgerlichen Armenvermögens und bie lebergabe bes erfteren an bie Presby-Bierbei traten nun verschiedene Beborben balb forbernb, terien erforberlich. balb hemmend ein, indem sich namentlich barüber allerlei Irrungen ergaben, ob bie betreffenben Armenguter, nach ihrem Ursprunge und ihrer Bestimmung, ber Rirche ober ber burgerlichen Gemeinde angehörten, und ob bie Entscheibung biefer Frage bloß aus Urfunden, ober auch aus fonftigen Nachweisen, insbefondere bem Bertommen und thatfachlichen Anerkenntniffen zu entnehmen Eine Cabinetsorbre vom 22. Dai 1841 suchte bie nothige Abbulfe baburch zu gemähren, baf fie befahl, es follte bie Ermittlung ber betreffenben Berhältniffe in ben einzelnen Ortschaften burch Commiffarien veranstaltet und ba, wo eine gutliche Bereinigung zwischen ben burgerlichen und ben firchlichen Gemeinden nicht zu erreichen fei, follte einstweilen ber bisherige Besitzstand aufrecht erhalten werben. Auch follten Grundfate über bie Dittheilung von Nachrichten feitens ber kirchlichen Armenpflege an die bürgerliche Ortsarmenverwaltung, sowie über die Berftellung einer angemeffenen Berbindung zwischen beiben aufgestellt werben \*).

Allein tropbem wurde die Sache nicht wesentlich gefördert; und als die vierte Provinzialspnobe herannahte, klagten alle Kreisspnoben, daß die zugesagte Rückgabe der kirchlichen Armensonds an die Preschyterien immer noch nicht erfolgt sei. In den Verhandlungen der Provinzialspnode (1844) mußte die Sache nothwendig zur Sprache kommen. — Auf Grund eines soeben ershaltenen ministeriellen Erlasses forderte daher Vischof Dr. Roß die Synode auf, sich über solgende Punkte zu äußern: 1. ob die Sonderung des kirchslichen und bürgerlichen Armenvermögens wirklich ein gespanntes Verhältniß

<sup>\*)</sup> Ausgabe ber Rirchenordnung von 1835 von Bagens, S. 158.

awischen ben kirchlichen und burgerlichen Borstehern herbeigeführt habe ober weiterhin befürchten laffe; 2. welche inneren Gründe vornehmlich die kircheliche Armenpflege wünschenswerth machten; und 3. ob und wie eine Bereinigung der kirchlichen und burgerlichen Armenanstalten zu bewirken sein möchte.

Die Spnode ging alebald auf bie ernsteste Erwägung biefer Bropositionen ein, welche bezuglich bes ersten Bunktes burch bie an alle anwesenben Superintenbenten gerichtete Frage bes Brafes eingeleitet warb : welche Stimmung bie Sonberungefrage in ihren Diocefen bervorgerufen babe, bez ob von ber Durchführung ber Sonberung gefpannte Berhaltniffe zwifchen ben firchlichen und burgerlichen Beborben ju befürchten ftanben. Das Refultat ber Umfrage war: in ben Landgemeinden sei von alter Zeit ber und werbe noch jest bas Armenvermögen fast überall, nur bier und bort unter einigen beidrantenben Ginwirtungen ber Civilbehörben, von ben frechlichen Beborben verwaltet, weshalb bie Sonberungefrage bort teine Spannungen veranlakt habe, vielmehr vielfach eine völlig freie Rudgabe ber Armenpflege an die Bresbyterien gewünscht werbe. Bas bagegen bie jest theilmeife in ben Sanben ber bürgerlichen Behörden liegende Berwaltung bes Armenvermögens betreffe, fo habe zwar bie Sonderungsfrage im Allgemeinen noch feine erheblichen Spannungen hervorgerufen; indessen stehe zu erwarten, daß die Trennung bes Bermögens in ber lebergangsperiobe noch manche Berwicklungen herbeiführen werbe, ba an manchen Orten eine Sonberung fehr fcwierig fei. - Bezuglich bes zweiten Bunttes erkannte es bie Spnobe an, baf allerbings bie kirchliche Armenverwaltung burch überwiegende Grunde empfohlen werbe. - Den britten Buntt betreffend, ging die Synobe von bem Bedanten aus, bag bie gemischte Berwaltung bes Armenvermögens an und für fich nicht wünschenswerth fei, indem es weit angemeffener erscheine, wenn jebe Bemeinde für ihre Armen felbst forge, weshalb bie Anordnung einer gemischten Berwaltung in einer Gemeinde immer nur auf Antrag bes Bresbyteriums und ber Reprafentation burch bie Kreisspnobe verfügt werben konnte, und stellte baber ben Antrag : In jeber einzelnen Gemeinde sei bie Substanz bes firchlichen Armenvermögens genau zu ermitteln und die Kreisspnode habe für Sicherstellung bes Bermögens burch bas Presbyterium in geeigneter Beije Sorge zu tragen. Da aber, wo eine gemeinschaftliche firchliche und burgerliche Armenverwaltung angeordnet werde, habe man in die desfallsigen Contracte ben ausbrudlichen Borbehalt aufzunehmen, daß auf ben Antrag bes Bresbyteriums und ber Repräsentation und unter Genehmigung ber Rreisfpnobe bie gemeinschaftliche Armenverwaltung wieber aufgehoben werben könne.

Als indeffen im Jahre 1848 bie Berathungen ber Conferenzen und Spnoben wegen herstellung einer auf völliger Trennung bes Rirchen- und Staatsregimentes beruhenden Rirchenverfassung begannen, war die Aus-

einandersebung des firchlichen und burgerlichen Armenvermögens immer noch nicht weiter vorgerudt, weshalb bie Minister ber geiftlichen Angelegenheiten und bee Innern unter bem 19. Juni 1849 eine Berordnung an die Oberpräfibenten von Westphalen und ber Rheinproving erließen, wonach die commiffarische Regulirung ber Angelegenheit nur auf Antrag ber Betheiligten erfolgen und jebe Betreibung berfelben von Amtewegen fufpenbirt bleiben Gleichwohl wurde fpaterbin (8. Juni 1853) bie Regierung zu Minben in Ginem Falle höheren Orts angewiefen, bie Berhandlungen wegen ber "Absonberung bes kirchlichen und burgerlichen Armenvermögens fofort zu beginnen, ohne eine anderweite barauf bezügliche Provotation, beren ge nicht mehr beburfe, abguwarten. Unter bem 14. August 1855 überfanbte bemgemäß bie Regierung ben Berwaltungsbehörben und Superintenbenten ihres Begirte eine grundliche und in billiger Berudfichtigung bee firchlichen Intereffes abgefaßte generelle Berfügung, welche fich jur Forberung ber fo lange bingehaltenen Angelegenheit überaus heilfam erwies. Die achte Brovingialfonobe fprach baber ben Bunich aus, bag bie Regierung ju Arnsberg ju einem gleichen Berfahren burch ben evangelischen Oberfirchenrath angehalten werben möchte.

Bereitwilligst ging ber Oberfirchenrath auf biefes Ersuchen ein, und machte unter bem 18. März 1858 bekannt, bag bie Förberung biefer wichtigen Angelegenheit, ben Bunfchen ber Spnoben gemäß, ber Regierung zu Arnsberg vonseiten ber Minister ber geistlichen Angelegenheiten und bes Innern angelegentlichst empsohlen sei.

Inbessen hatte grade in biesem Bunkte bas fo wohlbegrundete Recht ber Rirche fortwährend mit ben größten Schwierigkeiten zu fampfen. Saft überall, wo die Kirchengemeinde ihre Armenverwaltung in die Sand nehmen wollte, entstanden sofort Streitigfeiten barüber, ob bie bierbei in Frage tommenben Armenguter nach ihrem Ursprung und nach ihrer Bestimmung ber Rirche ober ber burgerlichen Gemeinde gehörten. Ram feine gutliche Bereinigung über folche Streitigkeiten zu Stande, fo blieb ben firchlichen Bemeinden nichts übrig ale ben Rechteweg zu betreten; allein bie fehr beschränkenben gefetlichen Bestimmungen über ben Begriff und bie Ratur bes Rirdenvermogens, welche bas Mugem. Lanbrecht an bie Band gab, machten ben Erfolg eines folchen Borgebens jederzeit fehr bedentlich, indem in allen zweifelhaft erscheinenden Fallen bas ju Armenzweden Bestimmte gerichtsfeitig als ber burgerlichen Armenpflege zugeborig angesehen warb. Nun lautete zwar ber §. 1 ber Berwaltungsordnung wörtlich: "bag ben Bresbyterien Alles zu überweisen fei, mas aus Rirchenmitteln gebilbet ober boch, bem Willen ber Stifter nicht entgegen, von bem Bresbyterium verwaltet worden" fei; allein es mar fcmer, biefes von ben politischen Gemeinden im Rechtswege auf Grund der Berwaltungeorbnung zu erreichen, weil biefelbe feine Gefeteefraft hatte und von ben Gerichten nur als Ministerial-Berordnung angesehen marb. hatte dieses die Betri-Gemeinde zu Herford in einer gegen die Stadt Herford geführten Prozensache im J. 1853 zu ihrem großen Nachtheil erfahren muffen. Wieberholt richteten baber bie Provinzialspnoden an ben Rultusminifter bas bringende Ersuchen, babin zu wirken, bag bie Kirchen-Bermaltungs-Orbnung. ebenso wie es mit der Kirchenordnung vom 5. März 1835 geschehen sei. lanbesherrlich bestätigt und als Gefet publizirt werbe. Der evangel Oberkirchenrath meinte (Erlaß vom 17. Aug. 1854), daß biefes unnöthig fei, weil bie Berwaltungsordnung fraft ber burch §. 147 ber Kirchenordnung bem Minister ber geiftlichen Angelegenheiten übertragenen Bollmacht rechtsgültig erlaffen und biefes auch in bem Landtagsabschied vom 8. Juni 1839 für bie Proving Bestphalen ausbrücklich auerkannt fei. Allein bie gerichtsseitige Auffassung ber Berwaltungsordnung blieb nach wie vor biefelbe und bie Berstellung ber firchlichen Armenpflege mar baber in ber lästigften Weise erschwert. Die neunte Provinzialspnobe wieberholte baber bas Ersuchen um landesberrliche Bestätigung ber Berwaltungsorbnung, — jedoch ohne Erfolg.

Wo es sich übrigens thun ließ, nahmen die Nirchengemeinden die Armenspstege in die Hand. Namentlich geschah dieses in den Gemeinden der Diöcese Herford. Die neunte Provinzialspnode empfahl es den Preschterien (Berh. S. 66) "überall, wo eine kirchliche Armenpslege neben der politischen hergestellt werde, sich gleich bei der ersten Einrichtung aus der Masse der Unterstützungsbedürftigen einen Areis von geeigneten Personen und Familien als Gegenstand der kirchlichen Armenpslege auszuwählen, die Thätigkeit und Pflege auf diesen Kreis zu beschränten, aber diese gewählten Personen, zu denen stets neue hinzutreten könnten, auch vollständig zu übernehmen, so lange ihr Sinn und Wandel das zulasse."

Als Muster kirchlicher Armenverwaltung in größeren Stäbten wurden von dem Consistorium die Statuten der kirchlichen Armenverwaltung zu Schwiebus genannt, neben denen jedoch auch die Elberfelder Statuten empfohlen werden können.

#### §. 14.

# Die Stellung ber Probinzialfirche zum Ratholizismus.

Wie anderwärts so ist auch in der Mark und in den umliegenden Gegenben seit einer Reihe von Jahrzehnten eine ganz neue Energie des Geistes der katholischen Kirche wahrnehmbar gewesen. Bon Jahr zu Jahr entstanden, mitunter in überraschender Weise, hier und da ganz neue katholische Gemeinben, die in der Regel wegen ihrer Einrichtung nicht in Berlegenheit waren. In der Mark allein besteht gegenwärtig etwa ein halbes hundert katholischer Pfarrspfteme ober Missionsbezirke und die meisten Klosterkirchen sind bereits in Pfarrkirchen umgeschaffen. Auch sind die früher bestandnen Kirchenspsteme bis auf das niemals zu rechtem Gebeihen gekommene zu Oftonnen sämmtlich bestehen geblieben \*).

Gleichwohl war feit ber Organisation ber Proving Bestphalen bis gur Rölner Ratastrophe von 1837 bas Berhältnif ber evangelischen und ber katholischen Rirche zu einander ein gang erfreuliches. In friedlicher Beife neben einander lebend erwiefen fich beibe Confessionen fogar mancherlei Befälligkeiten in gegenseitiger Ausbulfe bei firchlichen Ungludsfällen, Collecten, in gemeinsamer Bertretung ber Bibelgefellichafteintereffen \*\*) 2c. fich jedoch bie preußische Staatsregierung genöthigt gesehen batte, gegen ben Erzbischof von Coln, Drofte-Bifchering, energisch vorzugeben, maren infolge ber hierburch veranlaften Bewegungen bie Berhaltniffe beiber Confessionen zueinander ichwieriger geworden. In tatholifden Rreifen ftellte fich die Anficht feft, baf es bei ben von ber Staateregierung gegen ben Erzbischof zur Unwendung gebrachten Magnahmen auf eine Unterbrudung ber tatholifchen Rirche abgesehen sei, und alsbald borte man daber von einzelnen Collissionsfällen, bie zwifden ben Beiftlichen und Bemeinden beiber Confessionen bier und ba vortamen, 3. B. über Abhaltung von Prozessionen an evangelischen Rirchen vorbei, mabrend bes Gottesbienstes, über Borenthaltung von Stolgebühren vagirender Ratholiten an die evangelischen Beiftlichen, über Profelytenmacherei tatholischer Priefter, Die fich bis an Die Rranten- und Sterbebetten berandrängten zc. Bon ben Kreisspnoben murben baber zur Abmehr biefer lebergriffe und zur Sicherstellung bes evangelischen Bekenntniffes allerlei Magnahmen in Borfclag gebracht, die jedoch bei ber Brovingialsynobe meistens wenig Anklang fanben. Inbeffen fafte bie Majorität berfelben ben Befchluß, Die gefammte Beiftlichkeit burch ein befonderes Rundschreiben aufzufordern, bei Eingehung gemischter Chen ben evangelischen Theil über ben Berth ber evangelischen Rirche zu belehren und zur Treue gegen bieselbe zu ermabnen.

Bon ba an war und blieb die Stellung beider Rirchen zu einander eine gespannte, indem es die tatholische Hierarchie zu keiner Zeit an Uebergriffen, namentlich in Sachen der gemischten Ehen sehlen ließ. In grellster Weise trat dieses aggressive Bersahren des Ratholizismus in einem Erlaß des Bischofs zu Trier vom 15. März 1853 an die Diöcesangeistlichkeit hervor.

<sup>\*)</sup> Rampfdulte, Gefdichte ber Einführung ber Reformation im Bereiche ber jetigen Proving Beftphalen, S. 442 - 443.

<sup>\*\*)</sup> Bis jum Jahre 1818 war 3. B. ber tatholifche Pfarrer ju Jeriohn Mitglieb bes bafigen Directoriums ber martifchen Bibelgefellichaft.

Der Bischof befahl nemlich ben Euratgeistlichen seiner Diöcese, in allen solchen Fällen, wo ein Ratholit eine Richt-Ratholitin zu ehelichen beabsichtige, sich von bem letteren eiblich versprechen zu lassen, daß sie die tatholische Erziehung der zu erwartenden Kinder beiderlei Geschlechts gestatten würden. Auch sollte die Schließung einer solchen Sehe außerhalb der Rirche, ohne Sinsegnung durch den Pfarrer und ohne die sonst üblichen Proclamationen vollzogen werden.

Jebermann sah ein, daß es der Bischof bei dieser mit dem bestehenden Recht im augenfälligsten Widerspruch stehenden Anordnung auf nichts Geringeres als auf die endliche Bernichtung des Protestantismus abgesehen hatte, weshalb hier eine energische Schilderhebung der evangelischen Kirche noth that. Die Berhandlungen der Provinzialspnoden des Jahres 1853 ließen es daher auch durchweg wahrnehmen, daß dieselben die Bedeutung des zu Trier begonnenen Kampses vollsommen zu würdigen vermochten, indem sie die wirtsamsten Massahmen gegen die Bollziehung der bischössischen Bervordnung verlangten.

Natürlich konnte auch das Kirchenregiment dem dreisten und gefahrdrohenden Gebahren der römischen Hierarchie nicht schweigend mit zusehen, weshalb der evangelische Oberkirchenrath die Abfassung eines für die Provinzialspnoden bestimmten Proponendums beschloß, welches unter dem 6. August 1853 publizirt ward. Den freudigsten Eindruck aber machte es durch die ganze evangelische Kirche hin, als man sah, mit welcher Entschiedenheit und Energie hier der König seine starke Hand über den Protestantismus hielt, indem derselbe in einer an das gesammte preußische Officiercorps gerichteten Ordre kurzweg besahl, daß alle diejenigen Offiziere, welche dei Eingehung einer gemischten She ein eidliches Bersprechen leisten würden, sämmtliche Kinder katholisch werden zu sassen zu sassen Dienste entsassen werden sollten.

Die siebente Provinzialschnobe, welche diese Angelegenheit selbstversständlich nicht außer Acht lassen durste, vereinbarte zur Abwehr der katholischen Uebergriffe die wirksamsten Maßnahmen. Bor Allem wurden alle Geistliche der Provinzialgemeinde aufgefordert, in Lehre und Unterricht auf das Höchstedenkliche der gemischten Shen hinzuweisen. Würde ein evangelischer Geistlicher von dem Borhaben eines Gemeindegliedes, eine She mit einem Gliede der römischen Kirche einzugehen, die Anzeige erhalten, so sollte derselbe vorerst

<sup>\*)</sup> Gine jur Auftlarung über bie wegen ber gemischten Ehen angeregten Streits frage recht geeignete Schrift wurde bamals von bem Abvocat-Anwalt Dr. Thesmar ju Coln unter bem Titel veröffentlicht: "Die Stellung bes Staates und ber evange- lischen Kirche gegenüber ber romischen Curie in Sachen ber gemischten Ehen."

Dieses Gemeinbeglied, geeigneten Falles auch die Eltern besselben, von diesem Borhaben abzumahnen suchen. Evangelische Gemeinbeglieder, welche vor Eingehung einer gemischten She dem katholischen Psarrer Bersprechungen über die zukünftige Erziehung der Kinder gegeben hätten oder welche in gemischter She thatsächlich in die katholische Erziehung ihrer Kinder einwilligten, sollten zur Uebernahme von Pathenstellen bei evangelischen Tausacten, unter Umständen auch zum Genusse des Abendmahles nicht zugelassen werden, und wenn senes Versprechen eidlich gegeben sei, so sollte der Vetressende auch die Fähigleit zur Führung kirchlicher Ehrenämter und zur Ausübung irgend eines kirchlichen Wahlrechtes verwirft haben.

Außerdem wurde von der Spnode zur Berhütung von Uebertritten zur katholischen Kirche ben Presbyterien empsohlen, für solche Kinder, welche wegen Mittellosigkeit nicht zum Consirmandenunterricht kommen könnten, ein einstweiliges Unterkommen bei Gemeinde-Eingesessen zu ermitteln, und auch nach der Consirmation für ihre Unterbringung bei evangelischen Herrschaften Sorge zu tragen. Auch vereinigte sich die Spnode zu dem Beschluß, durch Bermittlung des Oberkirchenraths zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser in Münster und Paderborn mitzuwirken.

Die Unterbringung der Confirmanden bei Gemeinde-Eingeseffenen hatte jedoch ihre Schwierigkeit, weshalb es (Confistorialbeschluß vom 15. Mai 1854) für angemessener befunden wurde, daß sich die einzelnen Gemeinden und Diöcesen zur Bestreitung der Berpslegungskosten durch Liebesgaben gegenseitig zur Hülfe kämen. — In Hötter war zur Besriedigung dieses Bebürsnisses damals schon die Catechumenen- und Confirmanden-Anstalt, in welche vornehmlich die Kinder dürstiger, zerstreut wohnender evangelischer Eltern ausgenommen werden, errichtet worden. Ihr hat sich das in neuerer Zeit entstandene Baisenhaus zu Damm angeschlossen, wo ebenfalls berartige Kinder Ausnahme sinden.

Antwort: 3a.

<sup>\*)</sup> Mit bem Interesse ber Abwehr latholischer Uebergriffe ftand bas ber hersstellung eines ordnungsmäßigen Bersahrens bei Aufnahme tatholischer Convertiten in genauem Zusammenhange. Durch einen von ber Kreisspnobe Hamm eingebrachten Antrag veranlaßt, hat baber die siebente Provinzialsvnobe ein hierbei zu gebrauchenbes Formular genehmigt. Dieses "Berpstichtungsformular bei der Aufnahme solcher Personen, welche aus der römisch-latholischen zur evangelischen Kirche übertreten", lautet:

<sup>1.</sup> Befennet 3fr vor Gott bem Allwiffenben und Allgegenwärtigen und vor biefen anwesenben Bengen, baß bie heilige Schrift Alten und Renen Testaments bie alleinige Quelle und Richtichnur bes christlichen Glaubens und Lebens und ihr wesentlicher Inhalt in ben Betenntniffen ber evangelischen Kirche ausgesprochen sei und verwerfet 3hr bamit alle bem Borte Gottes wiberstreitenben Dienschensquagen?

In neuester Reit machte bas Auftreten bes Bifchofe von Baberborn, Dr. Conrad Martin, einigen Rumor. Derfelbe veröffentlichte nemlich im Jahre 1864 eine Schrift unter bem Titel: "Ein bischöfliches Bort an bie Brotestanten Deutschlands, junachft an biejenigen meiner Diocese, über bie amifchen uns bestehenden Controverspuntte." In biefer Schrift führte ber Bifchof (mit völliger Berleugnung bes rechtmäftigen Beftanbes ber coangelischen Kirche) zunächst fich selbst als benjenigen vor, welcher von Gottes und Rechts wegen ber Oberhirte aller innerhalb feines Bisthums wohnenben Getauften, alfo auch ber Brotestanten fei, und machte fobann ben Berfuch bie letteren von ihren Borurtheilen gegen bas Papsthum zu beilen und bas von allen "Golen" (B. Leo, Burter, Gfrorer, Onno Rlopp u. A.) gefühlte Beburfnift einer Wiebervereinigung ber getrennten Chriften in bem "Ginen Schafstall und unter bem Ginen Birten" in ihnen zu weden." - Dit Stannen hörte man in bem evangelischen Weftphalen bie feltsam-fühne Sprace bes tatholifden Bralaten, welche, felbft in tatholifden Rreifen, Die entschiedenfte Jubignation hervorrief\*), indem fle, wie es schien, nichts geringeres intenbirte, als alle geschichtliche und alle rechtliche Wahrheit zur Lüge zu machen, ober diese für jene auszugeben. Innerhalb ber Gemeinden murben über bas "bifcofliche Bort" febr verschiebene Meinungen laut. Manche bielten bafur, baffelbe fei gar nicht im Ernft gemeint; Anbere urtheilten, es fei nur ein ungurechnungefähiges Curiofum, über welches man lacheln muffe; aber Biele verlangten auch, daß ber Bifchof wegen feiner Anmagungen von ber ju-

Antwort: 3a.

Antwort: 3a.

Antwort: Ja, von gangem Bergen.

<sup>2.</sup> Glaubet Ihr, baß Jefus Chriftus, Gottes Sohn, fei unfer wahrhaftiger Deiland, ber einige Mittler zwischen Gott und ben Menschen, bas unsichtbare Haupt seiner Gemeinde, und verwerset Ihr bamit jedes menschliche Mittleramt und sichtbare Oberhaupt ber Kirche?

<sup>3.</sup> Seib 3fr beg von herzen gewiß, daß ber Mensch, von Ratur fündig und versberbt, gerecht und selig werbe allein aus Enaben burch ben Glauben an unsern herrn Jesum Christum, welcher sich fraftig erweiset in guten Werken, und sagt 3hr Euch von ber Irrsehre los, daß die Gerechtigkeit vor Gott burch eignes Berdienst erworben werbe?

<sup>4.</sup> haltet Ihr bie heil. Taufe und bas heil. Abendmahl für die allein vom herrn eingesetzen und verordneten Sacramente; begehret Ihr bemgemäß das heilige Mahl unter ber Gestalt des Brotes und Beines, als Pfand und Siegel der Bereinigung mit Christo, zu empfangen, und gelobet Ihr, als ein lebendiges Mitglied der evangelischen Kirche in der Wahrheit zu wandeln?

<sup>\*)</sup> Ein alter, achtzigfahriger tatholischer Freiherr von Duder, ein Befannter bes Bifchofe, ift aus Indignation über beffen Schrift Broteftant geworben.

ftanbigen höchften Staatsbehörbe, beziehungemeife burch bie Staatsanmaltfcaft, zur Rechenschaft gezogen werben muffe. Natürlich konnte bierbei bie evangelische Beiftlichkeit ben ihr obliegenben Beruf ber bischöflichen Expectoration und ber in ihr enthaltenen Berläfterung bes Brotestantismus mit scharfer Ruge und mit einem fraftigen Zeugniß für bie Wahrheit bes evangelischen Bekenntniffes entgegenzutreten, nicht vergeffen. Mit mannlichem Ernft und in ebler, evangelischer Saltung erhoben fich vor Allem (im Auftrage einer im August 1864 bei Witten an ber Rubr gehaltenen grokeren Baftoralconferena) bas Moberamen ber Brovingialfunobe\*) und die Märtifde Bredigerverfammlung, ben Schild ber Bahrheit und bes Rechts vor bie in ihrem gangen Rechtsbestand angetaftete evangelifche Rirche haltenb. In ber nachften Nahe bes Bifchofs felbft wurde zur Bahrung ber evangelifch-tirchlichen Intereffen eine neue Zeitschrift "bas Baberborner evangelische Rirchenblatt" begründet und gleichzeitig begann ber glaubenseifrige Baftor D. Anbrea ju Rebeim a. b. Ruhr'feine rührige Polemit gegen bie Anmagungen bes Bifchofe von Baberborn und feiner Anhänger, benen berfelbe in fünf (theilweise febr umfangreichen) Brofduren von bober wiffenschaftlicher Bebeutung entgegentrat \*\*). In ben Rreisspnobal Bersammlungen wurden jedoch viele

<sup>\*)</sup> Die Erflärung bes Moberamens wurde junachft in ber Elberfelber Zeitung veröffentlicht, von wo fie alsbalb in viele anbere Lagesblätter überging.

<sup>\*\*)</sup> Die "Reue evangel. Kirchenzeitung" (1865 G. 550) berichtet über bie Streits foriften Andred's in folgenber Beife:

In einem "Erften offenen Genbidreiben an ben Bifchof von Baberborn" manbte fich Anbred junachft perfonlich und fpeziell an biefen feinen Sanptgegner, indem er ibm einen "evangelifden, vorläufig jurechtweisenben Befdeib auf bie in feinem Buche "Gin bischöfliches Bort" u. f. m. enthaltenen Unwahrheiten, Schmähungen und Entftellungen ber evangelischen Lebre" ertheilte. Die fraftig und bunbig geschriebene tleine Flugschrift war binnen wenigen Bochen in fünf Auflagen, wovon bie lette 2500 Eremplare gablte, vergriffen. Es folgte ibr ein etwas umfangreicheres "3weites offenes Genbichreiben an ben Bifchpf von Paberborn, eine evangelifche Burechtweisung beffelben in Betreff ber in feinem "bischöflichen Borte" enthaltenen Irrthumer über Bibel, Rirche und Bapft. - Die auf bie Jefuiten bezügliche Bolemit biefer zweiten Brofcure machte ber unermibliche Berfaffer gleich barauf jum Gegenstand einer eingebenberen Bebanblung in einer besonderen neuen Bublication. In Rubrort erschien bas Schriftchen "Die verberbliche Moral ber Jesuiten, in Auszügen aus ihren Schriften; noch eine Antwort auf bas bischöfliche Wort bes Berrn Dr. Conrad Martin," als beffen Autor Bfarrer Anbred fich jum erften Male nannte, nachbem er auf bem Titel jener beiben vorhergebenben Flugidriften fich nur ale einen "evangelischen Pfarrer ber Diocefe Soeft" bezeichnet batte. Die urtunblichen Mittheilungen über bie laren Moralgrund. fate und Borfdriften ber Jesuiten, wie er fie bier macht, find jum größten Theile ber Medulla theologise moralis Busenbaum's (nach ber 40. Auflage, 1670) entnommen und sowohl im lateinischen Originalterte, wie in banebenflebenber beutscher Uebersetzung

Stimmen laut, welche ein energischeres Borgeben gegen ben Bischof forberten, weshalb die elfte Provinzialsunobe nicht umbin konnte, den in dieser Sache von den Kreissunoben gestellten Anträgen ihre besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Diese aber erkannte, daß es nur die geistliche Waffenruftung sei, deren Gebrauch ihr zieme, weshalb sie, von allen anderen Schritten absehnd, sich auf ein einsaches und klares Zeugniß beschränkte, in welchem sie den Charakter des bischösslichen Pamphlets scharf kennzeichnete und die Berwerslichkeit und Strafbarkeit desselben hervorhob, dabei aber von allen anderweiten Schritten gegen das Attentat des Bischofs absehen zu wollen erklärte.

Außerbem sah sich die Spnobe veranlaßt, auch in Sachen ber gemischten Ehen das Interesse bes Protestantismus mit einer energischen Erklärung zu vertreten. Es wurde erwogen, daß die tatholischen Bischöfe die Allerhöchste Cabinetsorbre vom 17. Aug. 1825, welche ben katholischen Geistlichen untersagt, sich von Brautleuten verschiedener Confession ein die katholische Kindererziehung garantirendes Bersprechen geben zu lassen, dadurch zu umgehen wissen, daß sie den Pfarrern zwar im betressenden Fall die protocollarische Bernehmung der Brautleute untersagen, denselben aber aufgeben kein gemischtes Brautpaar zu trauen, von dem sie nicht überzeugt sind, daß die katholische Kindererziehung ersolgen werde. Die elste Provinzialspnode genehmigte daher sündererziehung ersolgen werde. Die elste Provinzialspnode genehmigte daher sur Broclamation solcher gemischter Brautpaare, von denen der evangelische Theil, trot der vorherzegangenen Ermahnung und Berwarnung seines Seelsorgers, das Bersprechen der katholischen Kindererziehung gegeben

gegeben. — Fast gleichzeitig noch mit bieser speziell gegen ben Jesuitismus gerichteten Schrift erschien ein "Drittes offenes Senbschreiben an ben Bischof von Paberborn", bebeutenb fürzer als bas zweite und speziell auf ben Unfug bes tatholischen Reliquiens bienstes bezüglich. Die hierüber gemachten Mittheilungen aus alteren wie neueren Schriften sind ebenso reichhaltiger als belehrenber Art.

<sup>\*)</sup> Die Synobe erklärte nemlich: "Obwohl die fragliche Schrift, wie schon von ihrem Moberamen in den gegen den Bischof erlassenen Erklärungen nachgewiesen sei, unter dem Borgeben der Liebe und dem Frieden zu dienen, unwahre und falsche Behauptungen, gehässige Berdächtigungen und Schmähungen gegen die evangelische Kirche und ihre Diener, gröbliche Entstellungen der evangelischen Kirchenlehre und den Staatsgeschen wie aller Geschichte hohnsprechende Ansprüche und Anmaßungen enthalte, so wolle sie doch dem Antrage, auf Bestrafung des Bischofs hinzuwirken, nicht Folge geben; sie könne es indessen nur tief bestagen, daß ein hochstehender katholischer Geisklicher es wagen dürse, auf solche Weise den consessionellen Frieden zu stören, den Staatsgesehen Trotz zu dieten und seine Glaubensgenossen zur Berachtung gegen die evangelische Kirche auszureizen. Sie könne sich zwar keinen Angenblick der Furcht bingeben, daß solche Anzgriffe und Schmähungen evangelische Ehristen in ibrem Glauben erschlichtern könnten, halte sich aber verpstichtet, die Gemeinden der Provinz von dieser ihrer Erklärung in Kenntniß zu setzen.

habe, das von der betreffenden Commission vorgeschlagene Formular, welches lautet: "Mit Rücksicht auf das letztgenannte Brautpaar haben wir der Gemeinde anzuzeigen, daß sich der evangelische Bräutigam (resp. die evangelische Braut) hat verleiten lassen, dem katholischen Geistlichen das Bersprechen der katholischen Kindererziehung abzugeben. Wir bitten Gott, daß er ihn (sie) erleuchten, uns alle aber in der Treue gegen unsre theuere evangelische Kirche erhalten wolle."

# Beilagen.

T.

Instructio quotannis in conventu generali praelegenda.

(Aus bem martifchen lutherifchen Confessionsbuch).

Bor erst erwede man die Herten in Christlicher andacht zum seufigen und gebett an Gott, und halte Interrogandis darof für das heiswertige Wort Gottes in den schrifften der Propheten und Aposteln versaßt, und in demfelben Wort begründete Symbola, als das Apostolische, Nicenische und Athanasische, und die Consessiones, als die Augspurgische, wie sie ist im I. 30 Römischen Kapser Carolo dem Fünsten von den Protestirenden Churschussen und Ständen exhibiret, derselbigen die Apologie, die schmalkaldischen Artikeln, Luthers Catechismum\*) mit der Frage, ob Interrogandus das alles sür wahr und dem heiligen Wort Gottes, von den Propheten und Aposteln (in die Bibel gesaßt) geschrieden, für gemeeß halte, dasselbe lehre, und fürter durch Gottes gnad lehren, sest glauben, propagiren und befendiren wolle.

Gelobt er dies, soll man die kleine, nachgesetzte Confession, wie dieselbe geliebter Kürtze halber nach allem, ja aus allen obernennten dem göttlichen Worte, den Symbolis und Confessionen, nicht umb etwas zu erneuwern, sondern vielmehr sich of angezogene einzigh, einigh und gründlich zu reseriren und zu beruffen, zusammengetragen und vis Papier gebracht ist, einem Ieden insonderheit oder in gemein deutlich, langsamd und verstendlich sürlese, und dan darof einen Ieden für sein Haupt fragen, ob er auch die, als aus Gottes reinem Wort genohmend, und damit richtigh in allen stücken und puncten vbereinstimmend, annehme, approdire, darnach sest glaube, lehre, auch ferner durch Gottes gnad lehren, predigen und sie desendiren wolle. Hanc si approdat et se, ita interrogatus, docere dicat et porro se docturum promittat, subscribat etc.

Mit ermanungh, fest baben zu stehen und zu bleiben, best glaubens und bekenntniß enbe, die ewige Sehligkeit bendes Ihnen felbst und ihren ans befohlenen schäfflein zu erjagen 2c.

<sup>\*)</sup> Die babei geschriebenen Botte "vnb Formula Concordiae" find wieber ausgestrichen.

Nachdem frage man insbesonders und fürs hauptsonderlich und abseitwärts die Pfarrherrn und nach unterschied die Schuldiener, wie folgt:

- 1. wie ihr nahme fei?
- 2. woher fie burtigh, wie alt fie fein ond woh fie ftubirt?
- 3. wob sie ordinirt?
- 4. Ob sie auch Zeugniß ber Orbination haben?
- 5. Wie lange fie benm Baftorat gewefen, wie viel vnb mas für Collegen?
- 6. Wie lange die Augspurgifche Confession baselbft im Schwange?
- 7. Wie viel Predigten in der Woche geschehen, und ob auch Catechismus Lutheri fleißig getrieben werde?
  - 8. Wer Collator vnb ob auch bie Collatur ftreitigh fen?
  - 9. Ob auch Collator, vub warumb, eintrag thun?
  - 10. Belde Gravamina?
- 11. Bas für Ceremonien in Rleidung und Bedienung der h. Sakramente sein, und ob auch Privat Beicht und Absolution set, und wie viel Communicanten?
  - 12. Ob auch Calvinisten im Rierspel und ob fie rubigh?
- 13. Db die Soniores vnd Kirchmeistern in ihren Kirchhändlen aufrichtigh vnd in bekenntniß rein sein?
  - 14. Db auch Wiebertaufer, Juben vnb anbere Settirer im Rierfpel fein?
  - 15. Db Abtrunnige vorhanden?
- 16. Db personen mit öffentlichen Sünden, als Zauberen, Segensprecheren, Rachweiser, Teuffelsbanner vnd bergleichen vorhanden?
  - 17. Wie viel Gebalt?
- 18. Ob auch Schuel gehalten werbe vnb ber Catechismus Lutheri fleißigh barin getrieben?
- 19. Ob auch benachbarte Pastores in Lehr und Leben verbechtigh und ergerlich fein?
  - 20. Db benachbarte zu mahrer Lehr etwan geneigt?
- 21. Db sich auch Calvinisten ober andere Gegner in die Kirch einflechten, vnd welcher sie sich anmaßen, vnd obs mit Willen der Gemeinde geschehen?
  - 22. Almosen, ob sie gefamlet und wie sie distribuirt werden?
- 23. Belde ihre Beicht Bater fein, ob fie auch, vnd wie fie bes herrn tisch gebrauchen?
- 24. Ob sie auch ihre Predigten concipiren und also eintheilen, daß die Zuhörer sie mit frucht behalten können?

Beiteres hat man nach gehaltenem Examine an alle Pfarrherrn und Schuldiener, ober ba es gelegenheit gibt, an jede besonders eine fleißige und gant ernstliche treuwe Bermahnungh zu thun, beides sich selbst und ihre anbefohlene

1. Schäflein ond Schiller wol mahrzunehmen, bag nicht allein Sie, wie

andere Christen, ein seines, richtiges und unstrasbares leben dahin führen, sondern so viel mehr als sie wächter ober und für andere gesetzt sein, ihr liecht in Rarheit und hellem schein der Lehre und des Lebens brennen und seuchten lassen, ut ita congruenter vita et doctrina aedisicent, neque haec exstruant, illa vero destruant.

- 2. Zu ermahnen ben ber bekannten und angenohmenen warheit und beschehener Confession bestendigh zu verbleiben.
- 3. Andere die noch vmb vnd beh ihnen liggen vnd in Finsterniß sigen, gewinnen helssen, damit das reich Gottes je weiter außgesetzt, gebawt vnd vermehrt werde.
- 4. Neben bem ist fleißigh zu vermahnen, da Kirchen vnd Schulen von ihren respective Pastoren, Predigern, Bicarien, Schuldienern und Cöstern durch tödtlichen ab- und sterbsall oder Weggang erlähret würden, daß solches anstundt die Nachbarn oder die Bberlebende an die H. Collatores gelangen lassen wollen, und selbst auch so viel möglich, darvber an sein, daß die Stelle mit reinen und gesunden, sleißigen und unstrasbaren gelehrten Leuten wiederumb ersetzt und bestelt werden mögen.
- 5. Zu moniren, auch ehrlich vnb ben Zeiten so etwas forgliches auf ber Bahn vnb vf bem Wege were zu communiciren, bamit die Kirche Gottes, die reine lehr vnb bekenntniß, wie auch die arme Seelen nicht wissentlich in Pericul gesetzt werden.
- 6. Ferner wirt man auch, die Schuldiener insonderheit, der Ingend das Gebett und Catechismum fleißigh fürzuhalten, auch ihre Stunden und Amt mit Epfer doch sänftiglich zu verrichten, wie auch vor und nach der Stunde in der schule zu sehn, anzuweisen nicht in Bergeß haben 2c.
- 7. Letlich wird jedweder Coadjutor oder Subbelegatus von diesen fiktgesetzten punkten allen, wie sie fürsallen und fürsallen werden, Inspectori oder
  dem General-Director durch Bothen zustellen, inmittelst aber auch auf alle
  gute Wege, jede Sache zu componiren, zu ordiniren, zu schlichten und zu
  richten, mit seinem selbst eigenen und besten erkenntniß und Discretion
  gedenken, ausstellen und fürschlagen, darvber auch mit sleißigh gesuchter
  gelegenheit an gebührende örter berichten, damit alles mit gutem Rath und
  einhelligkeit zu bestendiger Conservation und Propagation der bekannten und
  angenohmenen Evangelischen unverfälschten warheit fürgenohmen und sürgesetzt werde.

#### II.

### Confessionis forma.

Ego N. N. Credo, Confiteor, Doceo ac per Dei gratiam imposterum coetum christianum mihi commissum sum docturus ea omnia, quae in

scripturis Propheticis ac Apostolicis credenda ac profitenda sunt proposita, quaeque in symbolis Apostolico, Nicaeno et Athanasiano, Confessione item Augustana invariata illa anno 30. Carolo V. Imperatori solenniter exhibita, eiusdem Apologia, Catechesi Lutheri, et articulis Schmalcaldicis, quae pura evangelii doctrina, hodie etiam per Dei gratiam in Electoratu Brandenburgensi et Ducatu Palatino — Neoburgensi publice sonat, sunt repetita et declarata.

- I. De Christo nimirum Servatore nostro ac mediatore unico credo, confiteor ac doceo, constare ipsius personam divinitate atque assumpta humanitate, sibi invicem modo ineffabili ac inseparabili arctissime unitis. a)
  - a) Joh. 1, 14. 1. Tim. III, 16. Ebr. II. 14. 16.
- II. Christo etiam secundum humanitatem, utpote divinitati personaliter unitam, ac in thronum Dextrae ac Maiestatis divinae exaltatama) divina ac vere infinita dona, v. g. omnem potestatem in coelo ac in terris b), omniscientiamo), potestatem exercendi extremum iudiciumd), virtutem vivificandio) et emundandi a peccatis lo cultum religiosae adorationis universale item ac incessabiliter praesentissimum imperium in tota Christi ecclesia lo in medio inimicorum lo adeoque in universo orbelo verissime.
  - a) Matth. XXVI, 64. Luc. XXII, 69.
  - b) Matth. XXVIII, 18. Eph. I, 20. Dan. VII, 14. Apoc. V, 12.
  - c) Col. II, 3. Joh. II, 24-25. III, 34. Esa. III. 34. XI, 2.
  - d) Joan. V, 27. Act. XVII, 31.
  - e) Joan. VI, 50. 51. 55. 57.
  - f) 1. Joan. I, 7. II, 2.
  - g) Phil. II, 9-11. Ebr. I, 6. Apoc. V, 14. Matth. XV, 22. XVIII, 38 (Marc. X, 47).
  - h) Matth. XVIII, 20. XXVIII, 20.
  - i) Ps. CX, 2.
  - k) Ps. LXXII, 8. VIII, 7-8. 1. Cor. XV. 25. Ebr. II, 8. Apoc. IV, 10. (Eph. IV, 10).

III. Insuper Christum etiam Adamo, primo nostro parenti, atque in eo omnibus ac singulis hominibus verissime natuma) atque pro illis ipsis, nemine excepto, verissime, efficacissime atque sufficientissime passum ac mortuum esseb), ita quidem ut illi qui pereant, nonnisi sua culpa ac incredulitate pereanto), atque exinde, sicut etiam ex aliis clarissimis scripturae dictis et testimoniisd), Deum omnium omnino hominum salutarem conversionem ac salutem aeternam serio velle ac sitire. Absolutum vero decretum de paucissimis hominibus salvandis, maxima autem hominum parte ex mero Dei beneplacito aeternum con-

demnanda perfectissimo ac pro omnibus et singulis praestito Jesu Christi merito, universali Dei gratiae eiusque iustitiae, adeoque legi et evangelio, omnibusque Spiritus sancti adhortationibus, dehortationibus et promissionibus adversari, verissime credo.

- a) Esa. IX, 6. Luc. II, 10-11. Gal. IV, 4-5.
- b) Joan. I, 29, 1, Joan. II, 2. Rom. V, 18. Esa. LIII, 6. 1. Tim, II, 5-6.
- c) Joan. I, 10-12. III, 18-19. Marc. XVI, 16.
- d) Ezech. XVIII, 23. 32. XXXIII, 11. 1. Tim. II, 4. 2. Petr. III, 9. Matth. XI, 28. Rom. XI, 32. Matth. XXIII, 37.

IV. Certissime etiam hine intelligo ac profiteor, hominem peccatorem coram tribunali divino iustificari, vel iustum a Deo reputari, sufficientissimo Christi merito, vera fide s. fiducia cordis apprehensa, adeoque sola Dei gratia, non propriis meritis vel inhaerentibus ac infusis a Spiritu sancto qualitatibus, utpote imperfectis ac instar panni menstruati commaculatis.).

- a) Rom. III, 23. IV, 2. Eph. II, 8—9. Gal. II, 16. III, 22. Phil. III, 8—9. Esa LXIV, 6.
- V. Hanc a Christo nobis acquisitam iustitiam hominibus peccatoribus offerri, conferri ac obsignari credo, non solum verbo promissionis evangelicae, sed et sacramentis ab ipso Christo institutis: Baptismo nimirum constante elemento aquae ac verbo, in quo et per quem iuxta divinam ordinationem regeneramur<sup>a</sup>), a peccatis emundamur<sup>b</sup>), adeoque per eundem salvamur<sup>o</sup>).
  - a) Joan. III, 5.
  - b) Act. XXII, 16. Eph. V, 25-26.
  - c) Tit. III, 5. 1 Petr. III, 20-21.

VI. Sumptione item S. S. Eucharistiae, quam constare credo, re terrena, pane ac vino, ac re coelesti, corpore nimirum ac sanguine Christi, unaque ac indivisa eaque orali sumptione, in hisce terris, modo tantum supernaturali ac coelesti, sacramentum hoc integrum percipi, cum pane nimirum benedicto verum corpus, ac cum vino benedicto verum sanguinem Christi, a piis quidem in arrhabonem vitae aeternae, ab impiis vero ac incredulis in iudicium, secundum clarissima institutionis verba<sup>a</sup>).

a) Matth. XXVI, 26—29. Marc. XIV, 22. 25. Luc. XXII, 19. 1 Cor. X, 16, 1 Cor. XI, 23. 24. 29. 1 Joh. V, 8.

Integrum etiam hoc sacramentum Laicis (uti vocari solent,) sub utraque specie administrandum esse statuo, secundum praedictam institutionem Servatoris nostri, Apostolorum praxin, ac laudabilem primitivae ac purioris ecclesiae ritum.

In hisce ac in caeteris religionis Christianae capitibus cum sinceris ac invariatae Augustanae Confessioni addictis Theologis sentio, confiteor, doceo, omnesque scripturae divinae ac supra dictis symbolis ac confessionibus contrarias opiniones tanquam falsas ac erroneas fugio ac reiicio, id quod hac mea scriptione ac subscriptione testatum facio, atque in hac fide et confessione per Dei gratiam usque ad extremae vitae halitum me perseveraturum sancte promitto.

#### III.

# Allerhöchste Cabinetsordre vom 27. Septbr. 1817, die Einführung der Union betreffend.

"Schon Meine in Gott rubenben, erleuchteten Borfahren, ber Curfürft Johann Sigismund, ber Curfurft Georg Wilhelm, ber große Curfurft, Ronig Friedrich I. und König Friedrich Bilbelm I. haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens beweift, mit frommem Ernft es fich angelegen fein laffen, die beiben protestantischen Rirchen, die reformirte und lutherische, zu Einer evangelisch-chriftlichen in ihrem Lande zu vereinigen. 3hr Andenken und ihre heilsame Absicht ehrend, schließe ich mich gern an sie an und wünsche ein gottwohlgefälliges Werk, welches in bem bamaligen ungludlichen Geftengeifte unüberwindliche Schwierigfeiten fand, unter bem Ginfluffe eines befferen Beiftes, welcher bas außerwesentliche befeitigt und die hauptsache im Chriftenthum, worin beibe Confessionen Gins find, festhält, jur Ehre Gottes und jum Beil ber driftlichen Rirche in Meinen Staaten zu Stanbe gebracht und bei ber bevorstehenben Säcularfeier ber Reformation bamit ben Anfang gemacht zu feben. Gine folde mabrhaft religiofe Bereinigung ber beiben, nur noch burch außere Unterschiebe getrennten protestantischen Rirchen ift ben großen Zweden bes Chriftenthums gemäß; fie entspricht ben erften Absichten ber Reformatoren; fie liegt im Beifte bes Protestantismus; fie beförbert ben firchlichen Sinn; fie ift beilfam ber hauslichen Frommigkeit; fie wird bie Quelle vieler nutlichen, oft nur burch ben Unterschied ber Confession bisher gehemmten Berbefferungen in Rirchen und Schulen."

"Dieser heilsamen, schon so lange und auch jest wieder so laut gewünschten und so oft vergeblich versuchten Bereinigung, in welcher die resormirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener übergeht, sondern beide Eine neu belebte, evangelisch-christliche Kirche im Geiste ihres heiligen Stifters werden, steht kein in der Natur der Sache liegendes hinderniß mehr entgegen, sobald beide Theile nur ernstlich und redlich in wahrhaft christlichem Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würde sie würdig den Dank aussprechen, welchen wir ber göttlichen Borfehung für ben unschätsbaren Segen ber Reformation schuldig find, und bas Anbenten ihrer großen Stifter, in ber Fortsetzung ihres unsterblichen Werts, burch bie That ehren."

"Aber so sehr Ich wünschen muß, daß die reformirte und lutherische Kirche in Meinen Staaten diese Meine wohlgeprliste Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit din Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entefernt, sie aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas versügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Werth, wenn weder Ueberredung noch Indisserentismus an ihr Theil haben, wenn sie aus der Freiheit eigener Ueberzeugung rein hervorgeht, und sie nicht nur eine Bereinigung in der äußeren Form ist, sondern in der Einigkeit der Herzen, nach ächt biblischen Grundsäten, ihre Wurzeln und Lebensträfte hat."

"So wie Ich Gelbst in biesem Beifte bas bevorstebenbe Säcularfest ber Reformation, in ber Bereinigung ber bisherigen reformirten und lutherischen Sof- und Garnisongemeinde ju Botebam ju Giner evangelifch-driftlichen Gemeinde feiern und mit berfelben bas beil. Abendmahl genießen werbe, fo hoffe 3d, bag bies Dein Eignes Beispiel wohlthuend auf alle protestantischen Gemeinden in Meinem Lande wirken und eine allgemeine Nachfolge im Beifte und in ber Bahrheit finden moge. Der weisen Leitung ber Confistorien, bem frommen Gifer ber Beiftlichen und ihrer Spnoben überlaffe 3ch bie außere übereinftimmenbe Form ber Bereinigung, überzeugt, bag bie Gemeinden in acht driftlichem Sinne bem gern folgen werben, und bag überall, wo ber Blid nur ernft und aufrichtig, ohne alle unlautere Abfichten auf bas Wesentliche und bie große beilige Sache felbft gerichtet ift, auch leicht bie Form fich finden, und so bas Aeugere aus bem Inneren, einfach, murbevoll und mahr von felbst hervorgeben wirb. Möchte ber verheißene Beits puntt nicht mehr ferne fein, wo unter Einem gemeinschaftlichen Sirten Alles in Einem Glauben, in Giner Liebe und in Giner Soffnung fich ju Giner Beerbe bilben mirb!"

Potsbam, ben 27. Septbr. 1817.

Friedrich Bilbelm.

An bie Confiftorien, Synoben und Superintenbenten.

#### IV.

## Auszug aus der "Benkschrift des Evangelischen Gberkirchenrathes, betreffend die gegenwärtige Lage der evangelischen Landeskirche Brenkens."

\_ - Die evangelische Lanbestirche Preugens bat, wie bie erangelifche Kirche überhanpt, zu ihrer Grunblage bas lautere Bort Gottes, wie es in ben canonischen Buchern Alten und Reuen Teftaments verzeichnet ift, und bekennt fich bemgemäß mit Berg und Munt nicht blos zu ben Artiteln bes Glaubens ber allgemeinen Chriftenheit auf Erben, Die in ben teumeniichen Bekenntniffen enthalten find, - fonbern fie bekennt fich als evangelische por Allem auch zu ber reformatorischen Grundwahrheit, die in ber Augeburgifden Confession und beren Apologie befannt wird, in ben Schmaltal. bifden Artifeln Luthers aber ber erfte und hamptartifel beifit. - zu ber Rechtfertigung bes Sunbers vor Gott aus freier Gnabe und nicht aus ben Berten, welche Gnabe uns um ber Berfohnung Jefu Chrifti, bes eingeborenen Sohnes Gottes willen bargeboten und, fo wir fie im Glauben annehmen, zuertheilt wirb. Durch ben Glauben im evangelischen Sinne, ber nicht blog biftorifder Glaube, noch bloge Buftimmung um außerer Anctoritat willen, fonbern ein zuverfichtliches Ergreifen bes perfonlichen Beiles ift, werben wir biefes Beiles froh und gewiß, werben unfre Bewiffen aufgerichtet und burch bie Gottestraft bes Evangeliums werben wir nicht nur bes Friedens mit Gott, sondern auch ber Gewifiheit theilhaftig, bag Befus Chriftus uns von Gott gemacht ift jur Beisheit und jur Gerechtigteit, jur Beiligung und jur Erlöfung. Bon biefem Artitel ber Rechtfertigung burch ben Glauben fagt Luther, "tann man nichts weichen ober nachgeben, es falle himmel und Erben, ober was nicht bleiben will, und auf biefem Artitel ftehet Alles bas wir wiber ben Bapft, Teufel und Welt lehren Darum muffen wir bes gar gewiß sein und nicht zweifeln; fonst und leben. ift es Alles verloren."

Auf biese gemeinchristlichen und gemeinevangelischen Grundwahrheiten werben alle unsre Geistlichen ordinatorisch verpflichtet, und wo diese lautere Predigt des Evangeliums treu, eifrig und einsichtig geführt wird, da bleiben die Früchte nicht aus, da werden die Gemeinden im Frieden gebaut und wachsen in Glauben, Ersenntniß und Eiser in allem guten Wert. Wo diese Grundwahrheiten in gebührenden Würden bleiben und nicht verdunkelt oder versälscht werden, da ist ein startes Band der Evangelischen unter einander gegeben, da können und wollen die Unterschiede oder Differenzlehren, die ja allerdings noch übrig sind, sich nicht in den Mittelpunkt stellen, und die

evangelische Grundwahrheit aus bem Centrum, bas ihr allein gebührt, verbrangen: fonbern, fo lange jene Grundwahrheit in ihrer Kraft und Geltung ift, konnen bie übrigen Differenzen einander in Liebe und Gebuld tragen, weil an bem Besit ber gemeinsamen Grundwahrheit eine Dacht ber Berftanbigung gegeben ift. Auf biefer Grundlage ift es möglich gewefen, nicht nur ber großen Mehrzahl ber Evangelischen ber Lanbestirche, bie fich ber Union angeschloffen bat, gerecht zu werben, sofern biefelben nur nicht bas Recht bes lutberifden ober teformirten Befenntniffes verleten wollten; fondern die Landestirche hat auch darin ihre Umfaffungstraft und wahre Ratholicität bewiesen, bag fie auch lutherischen und reformirten Gemeinben, welche ber Union nicht beitraten, die Freiheit ihres Bekenntniffes und Cultus unverkummert erhielt, wobei fie freilich nach bem bestehenben Rechte fo wenig als nach ben Bekenntniffen ihnen ben Anspruch zuerkennen konnte, einen gefonberten Organismus ber Berwaltung, Gefetgebung und oberften Leitung innerhalb ber evangelischen Rirche Breufens zu bilben. Insbesonbere auch bie Lutheraner haben nach ihren Betenntniffen, wenn fie ihnen tren find, keinen Anspruch, eine gesonderte kirchliche Organisation als eine Sache bes Dogma's ober bes Bewiffens zu forbern. Stehen boch bie evangelischen Confessionen, zumal in Deutschland, einander so nabe, daß selbst von Bertretern der Trennung die Forderung gestellt worden ist, alle Evangelischen fortan auf die Augsburgische Confession, etwa mit Freilassung bes gebnten Artifele fur Die Reformirten und Unirten gu verpflichten. haben in ber Landestirche felbst unirte Gemeinden, unbeschadet ihrer bleibenben Bugeborigfeit jur Union, ibre frubere, besondere lutherifche Eigenthumlichkeit in Cultus und kirchlichen Brauchen festhalten ober wiederaufnehmen konnen, soweit es in einem flar vorliegenben Bedürfnig berfelben begründet, also ohne Unordnung und Awietracht, ohne Berletzung der Gerechtigkeit und Liebe möglich war. --

- Was den Cultus anlangt, so erfreut sich unfre Landeskirche einer, wenn auch verbesserungsfähigen, boch auf gutem, resormatorischem Grunde stehenden und allgemein gesetzlich eingeführten agendarischen Ordnung als eines starten Bandes der Gemeinschaft, wodurch unsre Gottesbienste an Fülle und Leben gewonnen haben, und um die manche andre deutschen Kirchen uns beneiden. —
- Was sodann die Verfassung der Kirche angeht, so ist der evangelische Oberkirchenrath von dem Bewußtsein getragen, daß eine evangelische Kirchenleitung rechte Kraft und heilsame Wirksamkeit nicht gewinnen ober bewahren kann, ohne daß sie durch ein auf dem Grund des Evangeliums sich organistrendes und im Glauben wurzelndes kirchliches Gemeinde- und Spnodalleben unterstützt wird, und er sieht nach langen und angestreng-

ten Bemühungen mit Befriedigung endlich die ganze Landeskirche dem Zeitpunkt nade geführt, wo sie unter billiger Wahrung geschicklich gewordener
Rachte und Berhältnisse ihrer nen ausgebauten Bersassung wird theilhaft
werden. In derselben werden auch die Nicht-Geistlichen, wie sie schon
bisher in den kirchlichen Behörden vertreten waren, eine angemessene Betheiligung auch an den Aemtern der Kirche, im Gemeindekirchenrath
und den Spnoden haben, wird das preschyterial-spnodale und das consistoriale Element mit einander sich verschmelzen, und wird endlich der
evangelischen Kirche, die nur zu häusig zur Theologen-Kirche geworden war,
ber Character der evangelischen Bolkskirche bestimmter als je zu Theil
werden. Da wird sie auch dem Staate gegenüber in den Stand gesetzt sein,
als ein für sich abgeschlossener und selbstständiger Organismus
und in Eintracht mit denselben für die Bedingung und Bethätigung ihres
Lebens, worauf der Art. 15 der Bersassung des Staats sie hinweist, einzutreten.

— Aber auch der freien, hristlichen Thätigkeit und der Arbeit der nichtgeistlichen Glieder der Kirche, besonders in Bereinen für innere und äußere Mission, Bibelverbreitung u. dgl., die in großer Mannigsaltigkeit und Zahl dem geistlichen oder leiblichen Wohl unseres Bolkes zu dienen bemüht sind, stehn die Bertreter des Organismus der Landeskirche nicht in büreaukratischem Mißtrauen und Kaltsinn gegenüber, sondern mit Bertrauen und warmer Theilnahme zur Seite und lassen ihren Unternehmungen Ermunterung oder Beistand zu Theil werden." —

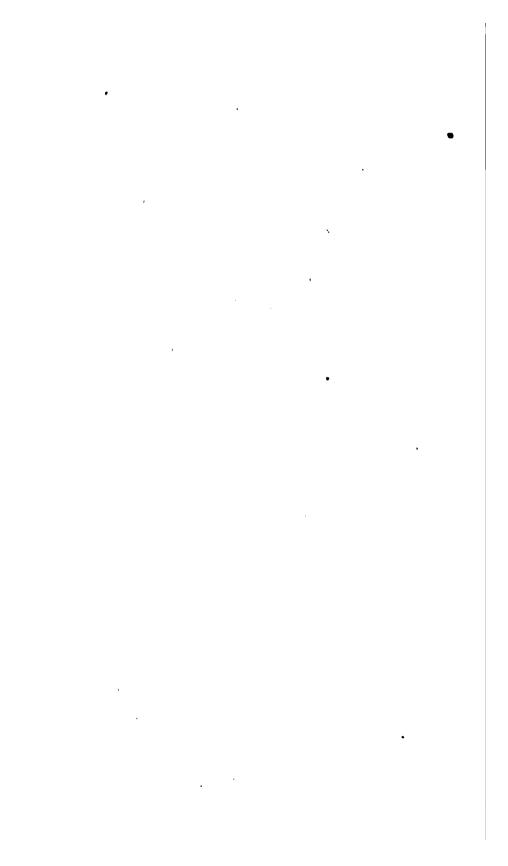

# Aphabetisches Sach= und Rameuregister\*).

Abendmahlsfeier, in der Weseler Classsicassphiode, Seite 115; — in der bersgischen Synode, 125; — in den resorsmirten Gemeinden der Mark, 187—188; — 233; — in den lutherischen Gemeinden der Grafschaft Mark, 198—199; — Bordereitung zur Abendmahlsseier, 286; — Universität, 333—334.

Aberglanbe, 188; 286.

Abolph V., Graf von ber Mart, 2; — Abolph VI., 2.

Abolph, Graf von Schaumburg, Cursfürst von Ebln, unterbrildt ben Prostestantismus, 71—72; — wendet sich später bem Protestantismus zu, 88.

Melteften amt, Auffassung besselben in ber Befeler Clafficasspnobe, 113—114; — in ber reformirten Kirche ber Mart,

184; — 231; Agenbe, Bearbeitung einer neuen f. 1817, — 338; preußische Agenbe, 339; — Gebrauch berselben in der Mark, 339—342;

— 465; neue Bearbeitung ber Agende für Rheinland u. Weftphalen, 465—471.

Albert, Prafes ber westphälischen Pros vinzialspnobe, 363; 396; 425 ff.; 429; 432; 435.

Altena, Grafen von, 2.

Altena, Gemeinbeverfaffung, 128; - Gefangbuch, 280.

Altlutheraner, sogenannte, in Preus fen, 449.

Anbrea, D., protestantifche Apologetit und Polemit beffelben gegen ben Jefuitismus, 543-544.

Anton von Mechelu, in Befel, 73.

Armenpflege, in ber Befeler Clafficals spnobe, 117; — spater in ber Stabt Befel, 190; — in ber Mart, 296; — Aussonberung bes firchlichen Armenversmögens und herstellung einer firchlichen Armenpflege in ben Gemeinben Best phalens, 535—538.

Bäbefer, Franz, zu Dahl, 254; — 255; —265; —280; —299—300; —302 ff; —308; — 324.

Baptiften in Weftphalen, 511.

Barenbroch, Beinrich, ju Effen, 84—86. Begharben unb Beghinen am Nieberrhein, 7.

Bekenntnig ber lutherischen Rirche in Cleve:Mart, 192 ff.

Befteuerung ber Rirchenbeamten, 522 -524.

Bethmann=Dolweg, von, 395.

Bibelgefellschaften, in ber Mark, 345—347; 474; — Bupperthaler Bibelsgesellschaft, 481; märkische und westphälische Bibelgesellschaft, 482.

Billich, Eberharb, Gegner ber EBiner Reformation, 70.

Blantenftein, Religioneubung ber Luthes raner bafelbft, 161.

Bodum, Religionsübung ber Lutheraner baf., 161; — reformirte Gemeinbe, 176. Bonngarb, Arnolb, 89; — 92.

Bonn, rheinifc weftphalifche Confereng bafelbft im 3. 1848; - 396-397.

Bonen, reformirte Gemeinbe bafelbft, 176. Bordwebe, Thomas, 22.

<sup>\*)</sup> Die beigefügten Bablen bezeichnen bie Geiten bes Buche.

Bonnus, Bermann, in Osnabrud, 48. Brederfelb, 299: - 437.

Bririus, Abam, von Norben, 14: wirb von Soeft 1537 jum Befuche bes Convents nach Schmalfalben gefdidt, 45.

Brud : Battingen, reformirte Bemeinbe, 176.

Brune, Johann, in Soeft, 37 ff.

Brüber bes gemeinfamen Lebens am Mieberrbein, 8-9.

Bugs und Bettage, außerorbentlich ans georbnete, 165.

Bufde, Bermann von bem, 11; - 60. Calcar, Bisthum gu, 6.

Camen, luther. Religionenbung baf., 215.

Campanus, Johann, Antitrinitarier, 51. Campen, 3ob. b., 22.

Caftrop, Religionsübung ber Lutheraner bafelbft, 161.

Centurien ber Spnoben, 225.

Cirtelprebigten zu Soeft, 134.

Clarenbad, Abolph, 13.

Claffen, reformirte, ber Graffcaft Mart im 17. Jahrhundert, 180; lutherifche, 196-197; - reformirte im 18. 3abre hunbert, 220-221; - lutherifche, 258 -262. — Classen ber vereinigten märtifden Gefammtivnobe, 324 ff.

Claffenconvente, Ginrichtung berfelben in ber reformirten Rirche ber Mart, 185 -186; - 232; - in ber lutherischen Rirde, 263.

Cleve, Bergoge von, firchliche Stellung berfelben vor ber Reformation, 5-6.

Clevifde Rirdencommiffion, 165.

Clopris, Johann, 12; — 51.

Collegium qualificatum, 226-227. CBln, Bebeutung vor ber Reformation, 4. Confessionebuch ber lutherischen Rirche ber Mart, 194; - 268-269.

Confirmation, Entftehung berfelben, 189; - Bestimmungen begliglich berfelben, 233; - 240; - 277; - 332.

Consilium ecclesiasticum ju Cleve, 206.

Conventitel in ben reformirten Gemeinben, 244; - 245-247; - in ber Mart iiberbaupt, 344; - 511.

Correfponbengen, in ber Befeler Clafficalivnobe, 116.

Crange, 299.

Dable, reformirte Gemeinbe, 221.

Diaconenamt, in ber Befeler Claffical: fonobe, 117-119; - in ber reformirten Rirche ber Mark, 185; - 231.

Diaconen : ober Baftoralgebülfen-Anftalt au Duisburg, 489-491.

Diaconiffen, in ber Befeler Claffical: fpnobe, 119-120.

Diaconiffenbaus ju Raiferemerth, 484 -487.

Diaten ber Brovingialfonobal : Deputirten, 369.

Dieterici, Bilbelm, 245.

Disciplin, in ber Befeler Clafficalspnobe, 115; - gegen Pfarrer in ber reformirten Rirche, 231; - in ben refor: mirten Gemeinben überhaupt, 234; in ber lutherifden Rirde, 285 ff.; -306; - Disciplin gegen Brebiger, 287; - 332; - Pringip ber presbyterialen Rirdenzucht, 506-507, und Ginführung berfelben in allen weftphalifden Gemeinben, 507.

Dortmund, erfte reformatorifche Regung bafelbft. 15. - Einführung bes Bros teftantismus bafelbft, 49; - Befeftigung beffelben nach bem Augsburger Religions: frieben, 80; - erfte evangelische Com: munion ju Dortmund, 81; - ein luthe: rifches Belenntnig wirb aufgeftellt, 82; - Ebilt gegen Biebertaufer und Sacramentirer, 83; - Organisation bes Rirchenwesens, 130; - Bebrohung beffels ben mabrenb bes Erbfolgeftreites, 147; - Entftebung einer reformirten Be: meinbe, 177; - 212; - Entwurf einer Rirchenorbnung, 203; - Rampfe ber Reformirten um Dulbung und Aner: tennung, 221-22; - fpateres Broject einer Rirchenordnung, 267-268; - Beseitigung ber alten Liturgie, 277; neues Gefangbuch, 284; - Bereinigung ber Nicolaigemeinbe mit ber Betrige: meinbe, 300; - 437-438.

Dortmunber Bertrag von 1 609, 142.

- Dortmunder (freie) Conferenz von 1848, 401; — Spnobal-Conferenz von 1848, 402—407.
- Dreden, reformirte Gemeinbe, 176.
- Duisburg, Universität baselbft, 159 —; 186—187; 249—250; erste reformirte Generalspnobe baselbst, 171 ff.; rheinisch-westphälische Kirchenconferenz baselbst im Jahre 1849, 401; außerorbentliche rheinische Provinzial-Synobe baselbst, 410.
- Düren, Convent bafelbft, 171.
- Düffelborf, Academie bafelbft feit 1545, 72; Oberconfistorium bafelbft, 308.
- Diffelborfer Provifionalvergleich, 149.
- Duffelborfer Conferenz im 3. 1848, : 399-400.
- Dreper, Johann, 18—19; wirb nach Bielefelb bernfen, 48.
- Chen, gemifchte, 121; 539-541.
- Elberfeld, Synobalcommission baselbst im Jahre 1851, 422.
- Emben, Synobe bafelbft im Jahre 1571, 110.
- Enbe, Befdwerben ber Lutheraner, 215. Epileptifche, Fürforge für biefelben in
- Rheinland und Weftphalen, 500—501. Erziehungsvereine in Rheinland und Weftphalen, 480.
- Erziehungshäufer, evangelische, ju Högter, 498; unb an anberen Orten Bestphalens, 500.
- Essen, Beginn und Befestigung der Reformation baselbst, 83—86; Gefährbung des protestantischen Kirchenwesens während des Erbsolgestreites, 147; Entstehung einer reformirten Gemeinde, 178—179; Gesangbuch, 204; Kirchens und PredigersOrdnung, 268; Essen im Jahre 1802 mit dem märstischen, 1809 mit dem clevischen Ministerrium vereinigt, 298.
- Evangelifche Gefellichaft für Deutschlanb, 478; 496.
- Evangelischer Brüberberein, 478. Fabritius, Johann Jacob, in Schwelm, 202.

- Flirich, reformirte Gemeinbe, 176.
- Fraterherrn am Nieberrhein, 8-9.
- Friedrich : Bilhelme : Baifenhaus au hamm, 499.
- Freimaurerei, Stellung ber reformits ten Gemeinben ju ibr, 231.
- Gallus, Carl, Reformator ju Samm, 79.
- Gebet, freies, in ber reformirten Rirche, 244.
- Gefängniggefellichaft, rheinisch-westphalische, 347; — 497.
- Gefängnigvereine in Rheinland und Weftphalen, 482.
- Gelfentirden, 299.
- Gemeinbereprafentanten, 332; 354; Befugniffe berfelben in Rheins land-Befthhalen, 355; Bestimmungen über bie Bahlen zu benfelben, 520—522.
- Generalinspectoren bes lutherischen märtischen Ministeriums. Bahl berselben, 252—254; Reihenfolge, 253; weltliche Affessoren bes Generalinspectors, 299.
- Generalfirchenvisitationen in Befts phalen, 427.
- Generals probe, preußische, im J. 1846, 389 ff.
- Gennebreder Bauerschaft, Bilbung felbstftanbiger Gemeinben aus berfelben, 251.
- Gefangbücher, in ben lutherischen Gemeinben ber Mart im 17. Jahrhunbert, 198; zu Effen, 204; iu ben reformirten Gemeinben ber Mart, 240—241; Märtisches Gesangbuch, 280; Bers liner Gesangbuch, 282—283; 306; Bearbeitung eines neuen evangelischen Gesangbuch, 335—338; Bestätigung besselben, 352; allmähliche Einführung besselben, 361; sonstige Gesangbücher, 461 ff.; Gebrauch bes rheinischen Mestangbuchs in ben Gemeinben Westphalens, 472; Gesangbücher in Minden, 473.
- Befangvereine, 344.
- Gefittung, 343-344; 504 ff.; vgl. außerbem ben Art. Disciplin.
- Bevelsberg, reform. Gemeinbebaj., 176.

- Reformation bafelbft, 87.
- Graber, Frang Friedrich, 363.
- Grimberg, 299.
- Buftab: Abolbb: Berein, 475 476; 480; 494-495.
- Gropper, Johann, 65; ftellt in Soeft ben fatholifden Cultus ber, 76.
- Sagen, Generalconvent bafelbft im Sabre 1711, 279; - vereinigte Synobe bas felbft, 315.
- Balver, reformirte Gemeinbe baf., 221.
- Bamelmann, Bermann, 81; 134.
- Bamm, Ginführung ber Reformation bafelbft, 79; - Streitigfeiten auf bem bafigen acabemifden Opmnafium, 213; - fpatere Befchichte bes Bomnafiums, 248; - lutherifde Religioneübung bafelbft, 214; - Baftor Beill, 219; westbbalifde Conferena bafelbft im Jahre 1848, — 396—397.
- Bausanbacht, Erneuerung berfelben. 509-510.
- Sausprediger, 224-225.
- Bausvisitationen, 286.
- Degius, Alexanber, 11.
- Beibelberger Catedismus, in ber Befeler Clafficalipnobe, 109; - in ber Bergischen Synobe, 124; - in ber refors mirten Rirche ber Mart, 186; - 235 -236; - auf ber Univerfitat ju Duisburg, 187; - Unterbrüdung ber achtzigften Frage, 306.
- Beibfelb, Joh., ju Dortmunb, 80-81; - au Befel, 108.
- Beil: und Bflegeanstalt fitr evan: gelische blöbfinnige Rinber Rheinlanbs und Beftphalens, 502.
- Bephata, evangelische Beilanftalt filr blobfinnige Rinber au München-Glabbad, 487-488.
- Berbede, Streitigleiten ber Reformirten und Lutheraner, 215; - Aufhebung einer Pfarrftelle, 299.
- Peresbach, Contab, 26; 68.
- herforb, erfte Anfänge ber Reformation bafelbft, 18-19; - Sieg bes Broteftantismus, 48.

- Gimborn : Reuftabt, Ginfibrung ber | Bering's Catecismus, 217; 238. Bermann V., Curfürft von Coln, schließt fich an ben Brotestantismus an, 65-67; - wird zur Resignation gezwungen und ftirbt. 71.
  - Beruhuterthum, Warnung bor bem: felben, 273.
  - Berringen, reformirte Gemeinbe felbft, 176.
  - Bericheibt, 299.
  - himmelfahrtefeft, Berlegung beffelben, 205; - 239.
  - Bofmann, Meldior, ju Strafburg, 61. Soben Limburg, Claffe, Anfchlug ber: felben an bas reformirte martifche Mini: fterium, 221.
  - Borbe, Streitigleiten ber Reformirten und Lutheraner, 215.
  - Bummel, Johann, ju Golingen, 247. Bunid, Johann, 17.
  - Jacobe von Baben, mit Bergog Johann Wilhelm vermählt, verfolgt ben Proteftantismus, 98; - neigt fich fpater ben Brotestanten ju, 101; - wirb 1597 erbroffelt, 102.
  - Interim Carle V., 74-75; Auf: bebung beffelben burch ben Paffauer Religionefrieben, 78.
  - 30d, Johann Georg, ju Dortmund, 271 ff.
  - Bubelfeier: bes 200jabrigen Beftanbes ber lutherischen martischen Spnobe im 3abre 1812, 301-304; - ber refor: mirten martifchen Synobe, 307.
  - Johann III., Bergog von Cleve, feine Stellung gur Reformation, 26-28; feine Rirchenordnung, 28; - verfolgt ben Protestantismus in Soeft, Lippftabt, 2c. , 37 ff.; - publigirt 1533 Erlauter: ungen feiner Rirchenordnung, 52-56; — läßt eine allgemeine Rirchenvistation vornehmen, 57-58; - ftirbt, 67.
  - Johann Bilbelm, Bergog von Cleve, blöbfinnig, 101; - ftirbt 1609, 104. Iferlohn, 299.
  - Bulich Berg, Beziehung ber branbenburg-preußischen Regierung jur bafigen Rirche, 208; - Bebrangung ber Goan-

gelischen baselbst burch Pfalz-Reuburg, 209; — preußische Repressation, 218. Jülich = clevischer Erbfolgestreit, 137 ff.

Inglingevereine, 476; - 497.

Ratechifationen, firchliche, 276.

Ratecismen, 277; — in ber Proving Beftphalen, 456 ff.

Ratedumenens und Confirmanden-An: ftalt an Sorier, 541.

Ratholische Rirche, Stellung berfelben zu ben Evangelischen, 275.

Rierepe, 299.

Rirdenblider, Fibrung berfelben, 292. Rirdencommiffion, ju Berlin im 3. 1848, 393-394.

Rirdenorbnung ber Stabt Goeft. 25: - bes Bergogs Johann III. von Cleve, 28; - bes Curfürften hermann V. von Coln, 67; - (Rampf gegen biefelbe, 70); - ber Stabt Reuenrabe, 131-132: - ber Soefter Borbe, 134; curpfalzische reformirte Agenbe, 181; cleve : martifche reformirte Rirchenorb. nung, 181-183 ; - Bweibruder Rirchenorbnung, 194: - Rirchenorbnung ber lutherischen Rirche von Cleve-Mart, 199 ff.; - Dortmunber Rirchenorbnung, 203; - Effenber Rirchenordnung, 203 -204; - Effenber Kirchen : unb Brebiger:Ordnung, 268; - rheinifch-mefts phalifche, 351 ff.; - Revision berfelben im Jahre 1844, 386; - im Jahre 1849, 410 ff.; -- im Jahre 1850, 420 ff.; -Entichließung bes Ronigs fiber biefelbe, 423-424; - Ausgabe ber revibirten Rirchenordnung von Bagens, 428; -Bestimmungen berfelben ilber bie fombolifden Buder ber Union, 447 ff.

Rirchentag, ju Bittenberg, 398.

Kirchenzeugniffe, in ber Wefeler Clafficalfpnobe, 116; — in ber bergischen Spnobe, 125; — in ber westphälischen Provinzialfirche, 516.

Rluge au Dortmunb, 272.

Roblhagen, Thomas, 124.

Roiten, hermann, 16; — flieht aus Lippftabt, 47.

Deppe, Befdicte. I.

Konigsftehle, reformirte Gemeinte bas felbft, 176.

Rreisfpnoben, rheinisch eweftpbalische, Einrichtung und Geschäftstreis berselben, 355—356; — Dauer ber Birtsamleit berselben, 381.

Rropp, Gottfcall, 18.

Lababismus, 242.

Lambach, Johann, zu Dortmunb, 49.

Lampe's "Milch ber Wahrheit", 237. Landrathsämter, Uebergriffe berselben in die Kirchlichen Augelegenheiten, 373 ff. Landtag zu Dinstaten 1583, 97; — zu Grevendroich 1585, 97; — zu Düffelborf 1591, 99; — Landtag Westphalens, Uebergriffe besselben in die Kirchlichen

Angelegenheiten, 378 ff. Langen, Anbolph von, 11.

Lemgo, Anfänge ber Reformation bas felbst. 20.

Leuneflab, (Leunefchlof) Caspar, 124. Leunefchlof, Abraham von, 167—168. Limburg, Graffchaft, Einführung ber Reformation in berfelben, 87.

Lingen, lutherifche Gemeinbe, 216.

Libbftabt, erfte reformatorifde Regung bafelbft, 16; - beshalbige Rampfe, 20; - Gieg, 25; - Rampf mit bem Bergog bon Cleve; - ber Protestantismus wirb gerettet, 45-48; - bernach wirb zwar bas Interim eingeführt, 77; - baffelbe wirb aber wieber befeitigt, 80: - Ent: ftebung einer reformirten Gemeinbe, 177. Liturgie ber lutherifden Gemeinben ber Mart im 16. Jahrhunbert, 134; - ber reformirten Gemeinben ber Mart, 187; – 238-239; in ben lutherischen Gemeinben ber Mart im flebzehnten Jahrbunbert, 197-198; - Berfuche ber reformirten martifden Spnobe, eine neue Liturgie berguftellen, 240; - bie Liturs gie in ben lutherischen Gemeinben, 277 **—280; — 306.** 

Lobwassers Psalmen, Anhang bazu, 241—242.

Lutberifche Strömung und Agis tation in ber Proving Beftphalen, 449 ff. Affbinghaufen, 514.

Lünern, 298.

Lütgenbortmunb, reformirte Gemeinbe,

Lhcaula, Johann, Reformator ber Graffdaft Mart, 49.

Dannerafbl au Lintorf. 491.

Maria, Mutter bes Herzogs Wilhelm III., 69.

Mart, Gemeinbe, 298.

Mart. Graffchaft, Umfang unb Grengen, 1; - Entftebung berfelben, 1-2; -Bereinigung berfelben mit Julich, Clebe und Berg, 3-4; - Entftehung refor: mirter Gemeinben, 135; - 176; -220-221: abelige Stifte', 155-156: - Abzweigung und Entftehung neuer lutherischer Gemeinben, 251. - Fremb= berricaft in ber Dart, 297 ff. - Ber: einigung mit ber Proving Beftphalen,

Dartifde reformirte Rirde: Berfaffung berfelben im 17. Jahrhunbert, 179 ff.; — 222.

Martifche Intherifche Rirche: Coms membrirung mit bem clevischen Minifterium, 252; - Berfaffung berfelben im 18. Jahrhundert, 252-264; - Commembrirung mit bem reformirten marfischen Minifterium und mit bem gu Soeft, 299; - 304; - Bereinigung ber beiben martifchen Minifterien gu Giner Befammtionobe, 314.

Mareberg, Provinzial - Irrenheilanftatt bafelbft, 513.

Martin, Bifchof von Baberborn, bifchof: liches Wort, 543 ff.

Meinerzhagen, 299.

Melandthon in Coln, 65; - feine Begiebungen jur rheinisch = westphalischen Rirche, 130-131.

Meldioriten in Strafburg, 62.

Mennoniten, Dulbung berfelben in ber Mart, 190.

Merter, Johann, ju Effen, 270-271. Mettmann, Beter, 65.

Minden, Anfang ber Reformation bas Barochien, Theilung berfelben, 514. felbft, 18; - Barocialverbaltniffe, 513. Baffauer Religionefriebe, 78.

Minimalgehalt ber Bfarrer, 524.

Miffion, innere, 496 ff.

Miffions vereine, martifche, unb Dif = fionefefte, 345; - 362; - 474; -495; - fircolice Fürbitte für bie Dif: flon, 482-483; - firdlide Diffionsfefte, 510.

Monbeim, Johann, Rector ju Duffelborf, 72; - fein Catechismus, 89: -Leiben und Tob, 90.

Mons pietatis-Fonds, 524.

Mober amen ber reformirten General-Spnobe, 174; - 222; - ber luthe rifchen martifchen Synobe, 255-256; - ber rheinifch : weftphalifden Rreis: und Brovingialfbnoben, 355-356.

Manfter, Rieberlage ber Burger in ber Schlacht bei Barlar, 10-11. — Erfie reformatorifche Regungen, 30 ff. - Sieg bes Brotestantismus, 36-37. - Roth: manne Organisation bes bafigen Rirs denmefens. 59. - Die Biebertaufer treten in Münfter auf, 61-64. - Dun-Rer wirb erobert und ber Ratholicismus bafelbft wieber bergeftellt, 64.

Myftiter, am Nieberrhein, 8.

Reanber, Joachim, 243.

Neuftabt, Amt, Religionsexercitium ber Lutheraner, 160.

Renenrabe, Rirchenordnung, 131-132. Nicolai, Philipp, 135.

Nieber: Benigern, Religionserercitium ber Entheraner baselbft, 161.

Oberconfiftorium ju Berlin, 393.

Oberfirdenrath, evangelifder, ju Berlin, 418.

Deblenichläger, Rangler, 88.

Demede, Gerharbt, 14; - wirb nach Lippftabt berufen, 20.

Orgen, Imanbus, ju Befel, 73-108.

Denabrita wirb evangelifc, 48.

Barodialangebbrigteit, Beftimmung ber elften Provinzialspnobe barüber, 513.

Barochialnoth, Borfclage jur Befeiti: gung berfelben, 515.

Paftoralhilfegefellschaft, evangel., 479; — 492—494.

Patronate in der Mart, 162—163; — Abwehr der Anmaßungen derselben durch die Landesherrschaft, 207—208.

Bericopenfammlung, neue, in Rheins land und Befiphalen, 471—472.

Berufel, Frang, 105 ff.

Pfarrvicariat, neuere Bestimmungen baritber, 524.

Pfarrwahl, 162; — 229—230; — 291 —292; — 374; — 517—520.

Bfarrwitmencaffe, 292.

Bhilipp, Landgraf von heffen, nimmt fich der Evangelischen in Soeft an, 44; — sender Brediger nach Manfter, 61; erobert Milnster, 64; — ftellt Wesel unter seinen Schutz, 73.

Bietiftifche Regungen in ber Mart, 269 ff. Biftorine, Superintendent zu Ribba, in Ebin, 67.

Plettenberg, 299.

Brabeftinationslehre ber Reformirten, Berfügung bes prenßifchen Rirchenregiments begliglich bes Bortrags berfelben, 213-214.

Predigtamt, Auffaffung beffelben in ber Wefeler Clafficationobe, 113.

Brebigtamtscanbibaten, Priffung berfelben, 205; — 228; — 288; — 307; — 342; — firchliche Beaufflichtigung berfelben, 290; — Priffungsbehörben, 289—290; — Wothfland ber Prebigtamtscanbibaten nach 1835, 524—525. — Mufikalische Ausbildung berselben, 527. Brebigerconferenzen, 347.

Predigerfeminar, rheinifch s weftphäs

Kiches, 525—526.
Presbyterien, Einrichtung berfelben in ber Wefeler Classical: Spuobe, 111—112; — in ben reformirten Gemeinben ber Mart, 184; — Mängel in ben Presbyterien ber Provinz Westphalen, 375—376.

Bropofanten, in Befel, 114.

Broteftantifder Bunb, 480.

Provingialfonoben, westhhälische, Bufammenschung und Geschäftetreis berselben, 356—357; — Reihenfolge und Einrichtung berselben, 362 ff. — Dauer ber Wirksamteit berselben, 381. — Theils nahme eines Professors ber Theologie an benselben, 392; — außerorbentliche Provinzialspnoben im Jahre 1849, und zwar rheinische zu Duisburg, und west-phälische zu Dortmund, 410 ff.

Provinzial = Blinden = Anftalten, von Binde'fche, 488.

Provinzialausschuß, rheinisch = westphälischer, für innere Miffion, 502.

Red, reformirte Gemeinte bafelbft, 176. Regensburger Reichstagsabichieb von 1541, 66.

Religionsbergleiche zwischen Curbranbenburg und Pfalg-Reuburg, 153 —157. — Diffelborfer Bergleich, 168; — Wefeler Rezes, 169; — Meinbergis icher Executionsrezes, 169—170.

Reprafentanten, f. Gemeinbereprafenstanten.

Repressalien ber preußischen Regierung gegen Pfalje-Reuburg, 218.

Rettungsanstalten in Rheinland und Westhofalen, 480; (Pollertshof) 498.

Reversalen ber Säufer Curbranbenburg und Pfatzueuburg, 148.

Rhein (anb, Proving, Organistrung bes evangel. Rirchenwesens in berfelben, 348 ff.

Rhynern, reformirte Gemeinbe bafelbft,

Roll, Beinrich, 51-59.

Romberg, Johann, 16-17; - 22.

Roneborfer Sette, 248.

Rothmann, Bernt, ju Minfter, 30 ff. Schlachtfcaef, Deinrich, 51.

Schulwesen, in der Weseler Classicalssphode, 120—121; — in Soek und Börbe, 134; — Bollsschulwesen im 18. Jahrhundert, 250; — 293—296; — Wahl der Bollsschulkehrer, 342—343; — 528; — lirchliche Beaufsichtigung des Schulwesens, 527—528. — Berlangen der Emanzipation der Schule von der Kirche, 529. — Lehrer-Conferenzen in Rheinland und Westpholen, 530; —

märfischer Lehrerverein, 530; — Schullehrerseminare, 431. — Gewerbeschulen,
532; — Sonntagsschulen, 532; — tirchlicher Religionsunterricht ber Gymnafialschüler, 533; — Wahl ber Lehrer in die
Presbyterien, 533; — Aeußere Lage
ber Bolfsschullehrer, 534.

Some Im, Religionserercitium ber Lutheramer, 161.

Schwerte, reformirte Gemeinbe, 176. Schwestriones in Coln, 7.

Sibilla, tatholifche, Tochter bes Bergogs Bilhelm III. von Cleve und beren evangelifche Schwestern, 95—96; — Gegnerin ber Bergogin Jacobe, 101—102.

Siechen: ober Rrantentröfter in ben reformirten Gemeinben ber Mart, 185.

Soeft, Begbinenbof bafelbft, 7. - Ans fänge ber Reformation baselbst, 20-25. - Sieg bee Protestantismus 37 ff. -Erecution Schachtrops, 40-43; - Bertheibigung bes Protestantismus gegen ben Bergog, 44-45; - Soeft beschicht 1537 ben Schmaltalber Convent, 45; fampft gegen bas Interim, muß aber bie Berftellung bes tatholifden Cultus geschehen laffen, 76; - boch wirb bas Interim allmäblich wieber beseitigt, 79 -80; - Organisation bes Rirchenmefens, 129-130; - Corpus doctrinae ber Stabt, 133; - firchliche Berfassungsverhältnisse, 166; — 203; -Entftebung einer reformirten Gemeinbe, 177; - fpatere Beftimmung bee Berhaltniffes ber firdenregimentlichen Befugnisse bes Magistrats jum lanbesberrlichen Rirchenregiment, 206-207; -Anerkennung ber Parität ber Reformirs ten mit ben Lutheranern, 221; - Berhanblungen wegen Aufftellung einer neuen Rirchenordnung, 266-267; — Befangbilder, 283-284; - Brebiger: convente, 284; - Union, 333.

Soter, Johann, colnischer Buchbruder,

Spitbart in Elberfelb, 218.

Staprabe, Bermann, in Minfter, 60.

märkischer Lehrerverein, 530; — Schul- Steele, ReligionGerercitium ber Lutheralehrerseminare, 431. — Gewerbeschulen, ner baselbst, 160.

v. Steinen entwirft eine neue Liturgie, 279.

Stiepel, 299.

Subbelegaten in ber Mart, 258; — 262,

Spnoben au Befel, 1568, 110; - an Emben, 1571, 110; - ju Dortrecht 1578, 111; - an Mibbelburg .1581, 111; - Befeler Claffical-Synobe, 111 ff.; - erfte ililich'iche Brovingiaffonobe, 123; — erfte bergifche Brovingiallynobe, 124; - erfte reformirte Generalfpnobe, 171-173; Reibenfolge ber reformirten Generalspnoben, 175 unb 223; — luthes rifche Spnoben (im 3. 1612) au Bilich, Dinslaten, Unna und Bielefelb, 191 ff.; - reformirte Synoben feit 1800, 304; — 309; — 314; — erfte westphälische Spnode au Lippftabt, 317 ff.; - ftebe Rreisionoben, Brovingialiono= ben.

Synob en, Einrichtung berfelben: bie Befeler Claffical-Synobe, 113; — bie reformirten Generalfpnoben, 174; — bie reformirten Synoben ber Marl, 179; — bie Brovingials und Generalfpnoben 232; — bie Synoben ber lutherischen Marl, 255—258; — bie martischen Gefammtspnoben, 329 ff.; — s. Provinsgialspnoben.

Tangen, Berbot beffelben, 286.

Taufhanblung, in ber Befeler Claffical-Synobe, 114; — in ber bergifchen Synobe, 124; — in ben lutherifchen Gemeinben ber Mart im 17. Jahrhunbert, 198; — in ben reformirten Gemeinben im 18. Jahrhunbert, 233.

Terfteegen, Gerharb, 248.

Tolerang bes preußischen Kircheuregiments im 18. Jahrhunbert, 213—215. Tuber, Georg, ju Effen, 83.

Uentrop, reformirte Gemeinbe, 176. Ulner, Beter, ju Berben, 87.

Union ber evangelifden Confessionen: toniglide Proclamirung berfelben, 311; — Einführung in ber Mart, 333; — in Beftphalen, 360—361; — 437 ff.; — Befel, Fraterhans bafelbft, 9; — Sieg fymbolische Bücher ber Union, 438 ff. Unionsfreundlichteit ber Reformirs mahlsfeier nach ebangelischem Brauch, ten, 219.

Unna, Einführung ber Reformation bafelbst, 86. — Synobe ber Reformirten baselbst, 179; — Intherische Synobe, 196 ff. — Ausbebung einer Pfarrstelle, 299; — vereinigte Synobe baselbst im Jahre 1818, 316.

Unterent, Theobor, 242.

Balbert, 299.

Bels, Gerbarb, 88; - 92.

Benlo, Bertrag gu, 69.

Berein ber Menichenfreunbe, 475.

Berein, rheinifch : weftphalifcher, für 3erael, 475; 496.

Berein zur Erziehung armer, vers laffener und verwahrlofter Rinber in Familien zu Reufirchen bei Moers, 498.

Berwaltung Borbnung ber weftphas lifchen Rirche, 373; - 383 ff.

Binne, Dionpfius, 51.

Blatten, Johann, 68; - 88.

Bliefteben, Beter, 13.

Bolleschulorbnung vom 16. Septbr. 1794, 295.

Borbe, Religionserercitium ber Luthes raner, 161.

Balbenfer am Rieberrhein, 6-7.

Baffenberger Gette, 51 ff.

28 attenscheibt, Religionsexercitium ber Lutheraner baselbft, 161.

Bellinghofen, reformirte Gemeinbe, 176; — lutherische Religionstibung bas felbft, 215; — Erflärung ber reformirsten Gemeinbe gegen ben Unionsritus, 334.

Werben, Einführung ber Reformation baselhst, 87; — Gesährbung bes prostestantischen Kirchenwesens während bes Erbsolgestreites, 148; — Religionsexerscitium ber Lutheraner, 160; — Ausbedung einer Pfarrstelle, 299.

Berdohl, reformirte Gemeinde das., 176. Berth, Bedrildung der Evangelischen das selbft, 218.

ber Reformation. 25-26: - erfte Abends mablefeier nach evangelischem Brauch. 68 unb 73; - Soule bafelbft, 73; erfte Einwanderung vertriebener Rieber= lander, 74; - zweite Einwanderung, 78; - Ginführung bes Interim, 75: -Abschaffung bes Juterims und nene Gira= richtung eines evangelischen Rirchenzs mefens, 79. - Berfolgung bes Br > : teftantismus ju Befel burch bie Bergoge En Jacobe, 98—99; — im J. 1599 hört 🖘 Befel aller protestantifche Gottesbie auf, 103; - bie Frembengemeinben Befel, 105 ff.; — bas Melanchthonif Bekenntniß von 1545 wirb 1561 Lutherischen Sinne umgearbeitet, 108. - bas reformirte Befenntniß flegt in Befel, und ber Beibelberger Catechismus wird eingeführt, 109; - abermals wanbern flüchtige Nieberlanber in Befel ein, 109; - niebetlanbifder reformirter Rationalconvent von 1568 bafelbft, 110; - Einrichtung ber Befeler Claffical= Spnobe, 111 ff.

Beftermann, Joh., aus Münfter, 16;
— geht von Lippftabt nach Münfter, 47.
Befthofen: Spburg, reformirte Gemeinbe bafelbft, 218.

Beftphal en, Proving, Gintheilung berfelben in Dibcefen, 315; — 355; — 369—372.

Better, reformirte Gemeinbe, 176.

Bidebe, lutherifche Religionsübung, 215;
— Union, 333.

Bied, van ber, in Minfter, 60.

Biebertäuferei, am Oberrhein, 61; — in Münfter, 62 ff; — am Nieberrhein, 122.

Biesmann, Generalsuperintenbent von Beftbbalen. 363.

Bilden, Bermann, 131.

Bilhelm III., herzog von Cleve, feine Stellung zur Reformation, 67—68; — fcließt fich an dieselbe an, 68; — untersliegt im Kriege gegen Karl V. und wird zur Unterbrückung bes Protestantismus gezwungen, 69; — ift gleichwohl hernach

wieber im reformatorischen Interesse thätig, 72; — errichtet die Academie zu Diffelborf, 72; — seine Stellung zum Interim, 75; — wendet sich hernach wieder thätiger der Resormation zu, 87—88; — beruft nach Cassanders Rath eine Conserenz nach Difselborf, 90—92; — wird vom Schlagsfuß befallen, 92; — beruft eine neue Conserenz, 93; — tritt später dem reformatorischen Interes

effe feinblich entgegen, 95 ff.; — wirb schließlich bas willenlose Wertzeng seiner Rathe, 96 ff.; — und ftirbt 1592, — 100. Bilhelm, Graf von Meurs, führt in seinem Lande die reform. Lehre ein, 109. Wolfgang Wilhelm, Pfolzgraf, wird tathotisch, 144.

217; - 236; - 274.

#### Drudfehler.

S. 83 , 3. 28 nicht Redlinghaufen, fonbern Rellinghaufen.
S. 299 , 3. 5 ift zu lefen: in ber Claffe hagen zu Brederfelb.

In bem Berlage von B. Badeker in Merlohn und Elberfelb ericienen unb find burd alle Buchbanblungen zu beziehen:

Bibel, ober bie ganze heilige Schrift bes alten und neuen Testaments, nach ber beutschen Uebersetzung Dr. Martin Luthers. — Mit ben Abofropben.

Bracht-Ausgabe in großer Schrift, auf feinstem, saurefreiem Belinpapier. 3m-perial 4. geb. (1343 S.) 2. Auft. 8½ Thir. in Corbuan mit Golbschnitt gebunden 16 Thir.

Babeler, F. G. J. (General-Superintenbent und Confistorialrath), nach seinem Leben und Wirten von D. Babeler. 8. (54 C.) Preis 10 Sgr.
Beleg zu dem Berfahren der jüngern jesuitschestatholischen Priester gegen ihre geistlichen Borgesetten (von Halten). gr. 8. geh. (VI und 56 C.) 10 Sgr.
Blätter, firchliche, herausg. von Pastor F. B. J. Schröder. 24 Rrn. mit Beisblättern.

Bluthe und Rern bes evangelifden Liebes, gefammelt gur baustiden Erbauung. 8.

(578 S.) geb. 11, Thir. — Eleg. gebunden, mit Golbichnitt 2 Thir.
Chrenberg, Fr. (weil. Ober: Conf.: Rath und erster hofprediger in Berlin), Reben an bie Gebilbeten bes weiblichen Gefchlechts. 5. verb. Auft. 2 Thie. geh.

an vie Sevilveten des weibilden Gefchechts. 5. berb. Auft. 2 Ehle. geh. 2 Thir. — Eleg. gebunden, mit Goldschnitt 22/3 Thir. Fiorschut, Albert, Türken und Türkenthum. Glaubens umb Sittenlehre des Koran. 8. (84 S.) geh. 10 Sgr. Haffet eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ein brilders licher Juruf an die wahren Glieder ber evangelischen Kirche in Rheinland und Welthbalen ar 8 auf K. Westphalen. gr. 8. geh. 5 Sgr.

Bulfemann (Pfarrer in Elfen), Reben für Meifter und Gefellen bei Aufrichtung von Gebauben. 12. (V u. 38 S.) geb. 71/2 Sgr.

Sunffen, Gotth. (Bfarrer), Die fefte ber driftlichen Rirche, für evangelische Familien 3 Banbe.

I. Bb.: die Weihnachtszeit. 8. (409 S.) 1 Thir.

1. Bb.: die Passionagiett. 8. (409 G.) 1 Lyir.

II. Bb.: die Passionagiett. 8. (456 G.) 1 Thir.

III. Bb.: Dstern-Pfingsten. 1 Thir. 6 Sgr.

Foriffen, M. (Prediger in Hag), Der Charfreitag, oder: Aurze Uebersicht und Betrachtung des Leidens und Sterbens unsers herrn Jesu Christi. 12½ Sgr.

Richen-Ordnung für die evang. Gemeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz, geh. 7½ Sgr.

Rörner, H. F. A., Borfragen zu einer allgemeinen christichen Glaubens, und KirchenLeber aus.

lehre. gr. 8. geb. (XX u. 419 G.) 1 Thir. Rullenfiefen, 3., Bom Glauben. Bredigt. gr. 8. geb. 3 Sgr.

Ragelichmibt, Seinrich, Die letten Borte bes fterbenben Erlofers. Gieben

Raftenpredigten. gr. 8. (128 G.) geb. 15 Ggr. Raufdenbufd, E. S., Aus feinem Tagebuche. Berausgeg. von DR. Jaspis. 8.

geb. 15 Sgr. Reuter (weil. Baftor ju Burg), Lebrbuch ber driftlichen Glaubens- und Sittenlehre für evang. Chriften. 8. (96 G.) geb. 71/2 Ggr.

Sammlung von 100 geiftlichen Liebern, zunächft für Schule und Kinderlehre. Berausgegeben von Paftor Sander, Jashis, Felbner, Runfemüller und Pb. Wadernagel. 4. Stereotyp-Aufl. 16. (144 S.) gebunden. 4 Sgr. Sander, J. F. E., Predigten. 2 Defte.

1. Deft: Bileam, der Sohn Beors. Bier Predigten. gr. 8. (XII u. 48 S.)

geh. 71/2 Ggr. 2. Deft: Ifrael in ber Bufte. Bebn Brebigten. gr. 8. geb. 15 Sgr.

Schrimpf, Jul., Abichiebes Predigt. "Jefus Chriftus gestern und beute". 8. geb.

Schriber, Fr. 28. 3., "Bie reimen fich Strob und Beigen zusammen, spricht ber herr". Ber. 23, 28. Ueber ben Ranon und bie Apolrophen bes alten Teftaments. gr. 8. (16 S.) geb. 5 Sgr.

Teftament, bas neue, Pracht-Ausg. in großer Schrift auf feinstem Belinpapier. 3mp.: Quart. (310 G.) geb. 2 Thir. 20 Sgr.

Bouterweek, C. G., De Cæd mone poeta Anglo-Saxonum vetustissimo brevis dissertatio. 8. (23 S.) geh. 10 Sgr.
Geschichte bes Bereins für bentsche Bollsschule und für Berbreitung gemeinnütziger Reuntniffe. Derausgegeben von Fr. Hartort. (48 S.) 4 Sgr. Bunfche rheinischer Lehrer, betreffend die Geftaltung ver Schule und ihrer Verhältniffe, die Bildung, Stellung u. Befoldung der Lehrer. Derausgegeben von E. Langens berg. gr. 8. (24 S.) geh. 5 Sgr. Blatter für weibliche Bildung. Unter Mitwirtung von Dr. Seinede herausgegeben von S. S. Friedlanber und R. Schornftein. 2 Bbe. 2 Thir. Funde, &. Bh., Gefcichte bes Filrftenthums Effen. Ein Beitrag jur Gefcichte Rheinland. Befiphalens Mit Urfunben und Rarte. Bweite wohlfeile Ans-Raufdenbuid, Anguit, Anweifungen für Auswanderer nach ben westlichen Staaten von Rorbamerita, und Reifebilber. 2. verm. Aufl. 8. (120 S.) geh. 10 Sgr. Bharus am Meere bes Bebens. Anthologie für Geift und Berg, aus ben Berten beutider und quelanbifder Schriftfieller alterer und neuefter Beit. Rad ben Materien alphabetisch geordnet und berausgegeben von C. Coutelle. E.A. (IX u. 640 C.) 1 Thir. 20 Egr. mit Titelbilb von G. Gits, eleg. geb. mit Golbicon. 2 Thir. 10 Sgr. in Brachtband mit Schloß u. verg. Eden 4 Thir. Rober, Friedr., Dramatifche Dichtungen. Kaifer Beinrich IV. — Triftan und Folbe. — Appius Claubius. 16. (480 S.) 1851. geb. 1 Thir. 15 Sgr. Triftan und Folde. Eine Tragobie in Arabesten. 16. (176 S.) geb. 221/2 Sgr. Schults, Ab., Saus und Belt. Reuere Gebichte. 16. eleg. geh. 1 Thir. eleg. geb. mit Golbiconitt 1 Thir. 15 Sgr. Geb. in Golbichnitt 2 Thir. mit Biographie. 16. geb. 1 Thir. 15 Sgr. -- Eleg. geb. in Golbichnitt 2 Thir. Bu Daufe. Gin lyrifcher Cotlus. gr. 16. (IV u. 50 G.) 1851. geh. 12 Egr. Memento mori. Sieben Lieber gum Beften armer burch bie Cholera bermaif'ter Kinber. 1849. (24 S.) geh. 71/2 Sgr. Sealsfield, Charles, Das Cajutenbuch ober nationale Charafterifiten. 2 Bbe. 8. geb. (XIV u. 720 G.) 4 Thir. Calvin and dem Sterbebette, gemalt von Hornung, lith. von Desmaisons. 1 Thir.
"Was die Lehre betrift, welche ihr von mir gehöret habt, so bezeuge ich, dass
ich nicht leichtfertig, noch auf's Ungewisse, sondern rein und lauter das mir anvertraute Wort Gottes gelehret habe, und ich bin gewiss, dass meine Arbeit im Dienste
am Wort dem Herrn wohlgefallen hat."





| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| •=       |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931



| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931





| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931

